

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



| - |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | · |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

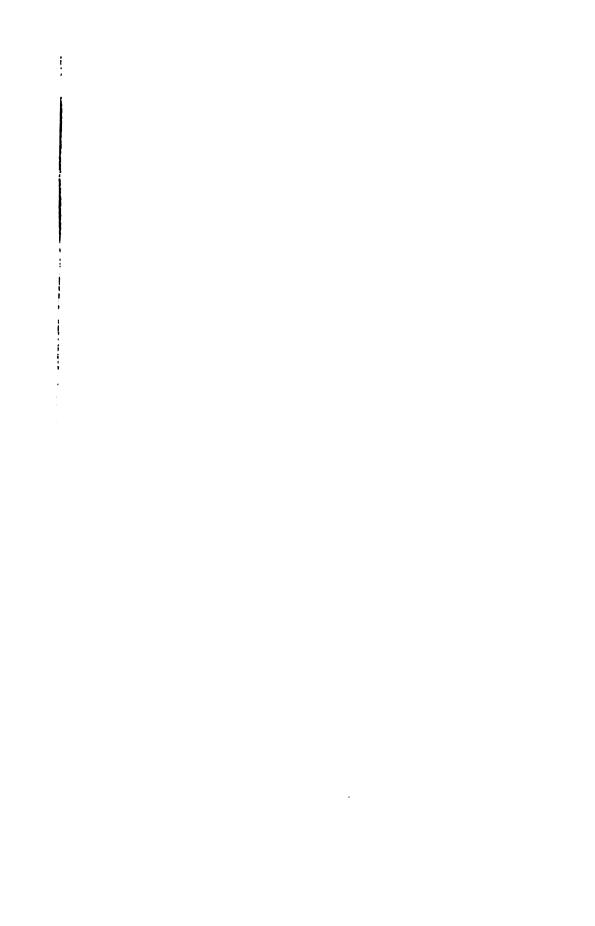

.



### Encyklopädie

ber

## Staatswissenschaften.

Bon

Robert von Mohl.

Eubingen, 1859.

Berlag ber H. Laupp'schen Buchhanblung.

— Laupp & Siebed. —



Drud von S. Laupp.

### Vorwort.

Es sind jetzt mehr als dreißig Jahre verstoffen, seitdem ich als angehender Lehrer zuerst eine Borlesung über Encystopädie der Staatswissenschaften hielt; und mehr als dreißig mal habe ich, trotz einiger Unterdrechungen meiner akademischen Thätigkeit, diesen Gegenstand mündlich behandelt. Erfahrung und weitere Fortschritte im Wissen haben natürlich in so langer Zeit und bei so vielen Wiederholungen manche Beränderungen in Wethode, Ausdehnung des Stoffes und Inhalt der Lehren veranlaßt; zu einer wesentlich verschiedenen Aussassung der Aufgabe habe ich jedoch keine Beranlassung gefunden.

Richt selten aufgesorbert zu einer Ausarbeitung meiner Handschrift für den Druck konnte ich mich doch disher dazu nicht entschließen. Zuerst war mir der Bersuch nicht reif genug; später zogen mich andere wissenschaftliche und schriftstellerische Aufgaben mehr an. Und vielleicht würde ich auch jetzt mich dieser Beschäftigung nicht zugewendet haben, wäre ich nicht durch einen äußeren Grund dazu veranlaßt worden. Ein langwieriges Augenleiden nöthigt mich, eine mit diesem Zustande verträgliche geistige Beschäftigung zu suchen. Als eine solche bietet sich denn nochmaliges Durchdenken und Fertigmachen vorbereiteter Stoffe dar.

Meine Ansichten über die Aufgabe und meine nicht geringen Forberungen an die Bearbeitung einer Enchklopäbie ber Staatswiffenschaften, (babei auch meine Beurtheilung ber vorhandenen Literatur berselben,) habe ich wiederholt öffentlich ausgesprochen. Zuerst in ber Tübinger Zeitschrift ber Staatswiffenschaften, Jahrgang 1845, S. 423-480; später und vollständiger in meiner Geschichte und Literatur ber Staat&= wiffenschaften, Bb. I, S. 111—164. 3ch tann mich natürlich nicht beschweren, wenn ich nun felbst nach diesem Makstabe gemessen werde; unbillig ist es jedoch wohl nicht, wenn ich bitte, por Ausspruch eines Tabels, fei es über bie Behandlungsweise sei es über bie Aufnahme ober Weglassung einer bestimmten Disciplin, erst die an den eben bezeichneten Orten naber ausgeführten Grunde für bas eingehaltene Berfahren zu prüfen. Habe ich geirrt, so ist es nicht in Uebereilung und aus Mangel an Nachdenken geschehen, sondern in voller Ueber-Ein begangener Fehler ift allerbings unter biefen Umftanben um so größer; allein es ift boch wohl zu untersuchen, ob ein folder wirklich besteht.

Beibelberg, 7tm Darg 1859.

R. Mohl.

### Inhalts - Verzeichniff.

| # in tailann a                                                        | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Cinleitung.                                                           |       |
| I. Borbegriffe über die Organisation des menschlichen Insammentebens. |       |
| § 1. 1. Die Berschiebenheit ber menschlichen Lebenstreise .           | 8     |
| 2. 2. Der einzelne Mensch und sein Lebenskreis                        | 8     |
| 3. 3. Die Familie                                                     | 10    |
| 4. 4. Der Stamm                                                       | 15    |
| 5. 5. Die Gesellschaft . ,                                            | 18    |
| 6. 6. Der Staat                                                       | 80    |
| 7. 7. Die Staatenverbindungen                                         | 84    |
| II. Literarische Vorbemerkungen.                                      |       |
| § 8. 1. Berhältniß ber Staatswissenschaften zu anbern                 |       |
| wissenschaftlichen Kreisen                                            | 42    |
| 9. 2. Bon Encyflopadieen überhaupt und von benen ber                  | •     |
| Staatswiffenschaften insbesonbere                                     | 46    |
| 10. 3. Die Literatur der Encyflopabieen der Et. B                     | 57    |
| L Dogmatifche Staatswiffenfchaften.                                   |       |
| 1. Allgemeine Staatslehre.                                            |       |
| § 11. 1. Begriff und 3wed bes Staates                                 | 65    |
| 12. 2. Kritit anderer Auffassungen                                    | 78    |
| 13. 3. Bon ber Entflehung ber Ctaaten                                 | 84    |
| 14. 4. Die Berfchiebenheit ber Staaten                                | 97    |
| 15. 5. Die Staatsgewalt                                               | 107   |
| 16. 6. Burger und Unterthan                                           | 118   |
| 17. 7. Das Bolf                                                       | 119   |
| 18. 8. Das Staatsgebiet und bie Erbbeziehungen ber Staaten            | 124   |
| 19. 9. Berfaffung und Berwaltung                                      | 180   |
| 20. 10. Die Gefete ber Staaten                                        | 187   |
| 21. 11. Die Parteien im Staate                                        | 150   |
| 22. 12. Bon Anberung und Untergang ber Staaten                        | 158   |
| 2. Ofailiges Regi.                                                    |       |
|                                                                       |       |
| A. Staatstecht.                                                       |       |
| a. Philosophische Staatsrecht.                                        | 170   |
| \$ 23. 1. Begriff beffelben                                           | 2     |
| 24. 2. Geschichte bes philosophischen Staatsrechts                    | 174   |

|                                                     | <b>Serie</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| § 25. 3. Bebeutung beffelben für Leben und Biffenfe | Haft . 185   |
| 26. 4. Grenzen gegen anbere Gebiete geiftiger That  | igfeit 191   |
| 27. 5. Gintheilung bes philosophischen Staatsrechts | 197          |
| I. Allgemeines philosophisches Staats               |              |
| 1. Berfaffungerecht.                                | , , ,        |
| 28. a. Perfonliches Rechtsverhaltnig bes Stad       | ıt80ber=     |
| hauptes                                             |              |
| 29. b. Bon ben Regierungs: (hoheits-) Rechter       |              |
| 30. c. Die Unverantwortlichkeit und ber bochfte     |              |
| schut bes Staatsoberhauptes                         | 218          |
| 31. d. Rechte und Pflichten ber Unterthanen .       | 223          |
| 32. e. Die Bertreter allgemeiner Rechte             |              |
| 2. Bermaltungsrecht.                                |              |
| 33. a. Ueber Berwaltungsrecht im Allgemeinen        | 244          |
| 34. b. Die Staatsbeamten                            | 249          |
| 34. b. Die Staatsbeamten                            | 264          |
| 36. d. Bon ber Polizeiverwaltung                    | 274          |
| 37. e. Bom Kriegswesen                              | 280          |
| 37. e. Bom Kriegswesen                              | 284          |
| 89. g. Bon ber Finanzverwaltung                     | 288          |
| II. Befonberes philofophifches Staats               | re dit.      |
| 40. 1. Der patriarchalische Staat                   | 298          |
| 40. 1. Der patriarchalische Staat                   | 801          |
| 42. 3. Die Theofratie                               | 309          |
| 42. 3. Lie Theofratie                               | 318          |
| 5. Der Rechtsftaat.                                 |              |
| 44. a. Augemeine Sape                               | 324          |
| 45. b. Die einzelnen Arten bes Rechtsftaates        | 833          |
| 46. a. Die Bollsberrschaft                          | 335          |
| 46. a. Die Bollsherrschaft                          | 348          |
| 48. y. Die Monarchie                                | 355          |
| 48. y. Die Monarchie                                | 370          |
| b. Positives Staatsrecht.                           |              |
| 50. 1. Begriff, Zwed und Arten bes positiven Staats |              |
| 51. 2. Methobe ber Bearbeitung                      | 883          |
| 52. 3. Quellen und Hulfsmittel                      | 388          |
| 58. 4. Literatur                                    | 392          |
| B. BBlierrecht.                                     |              |
| 1. Philosophisches Bblterrecht.                     |              |
| 54. 1. Begriff bes philosophischen Bolferrechts     | 402          |
| 55. 2. Geschichte besselben                         | 406          |

### VII

|    |    |             |                                                        | Geite       |
|----|----|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|    | S  | <b>56</b> . | 3. Literatur                                           | 412         |
|    |    | <b>57</b> . | 4. Die Grundgebanken bes philosophischen Bölkerrechts  | 415         |
|    |    |             | 5. Die einzelnen Lehren.                               |             |
|    |    | <b>58.</b>  | a. Die Souveranetat                                    | 420         |
|    |    | <b>5</b> 9. | b. Die Übung bes Bertehrs                              | 424         |
|    |    |             | c. Die Orbnung ber Gemeinschaft.                       |             |
|    |    | <b>60</b> . | a. Grundsähe                                           | <b>43</b> 0 |
|    |    |             | 8. Die friedlichen Mittel.                             |             |
|    |    | 61.         | aa. Gesandtschaften                                    | 434         |
|    |    | <b>62.</b>  | bb. Staatsverträge                                     | 438         |
|    |    | <b>63</b> . | cc. Bon Sicherungsmaagregeln                           | 448         |
|    |    | 64.         | dd. Schiebsrichter und Bermittler                      | 446         |
|    |    |             | y. Die gewaltsamen Mittel.                             |             |
|    |    | <b>6</b> 5. | aa. Retorfion                                          | 449         |
|    |    | <b>66.</b>  | bb. Abbrechen ber Berbinbung                           | 452         |
|    |    | <b>67</b> . | cc. Rrieg                                              | 453         |
|    |    | 2.          | . Positives europäisches Bolkerrecht.                  |             |
|    |    | <b>68.</b>  | 1. Bestand und Quellen besselben                       | 461         |
|    |    | 69.         | 2. Geschichte und Literatur                            | 465         |
|    |    |             | 3. Einzelne Lehren.                                    |             |
|    |    | 70.         | a. Gebiet und Eigenthumsrecht ber Staaten              | 471         |
|    |    | 71.         | b. Die Unabhängigkeit berselben                        | 474         |
|    |    | <b>72</b> . | c. Das Gesandtschaftsrecht                             | 477         |
|    |    | 73.         | d. Das Kriegsrecht                                     | 484         |
|    |    | 74.         | e. Die Berbündeten                                     | <b>491</b>  |
|    |    | 75.         | f. Das Recht der Neutralen                             | 492         |
| 3. | St | acts-       | Sittenlegre.                                           |             |
|    |    | 76.         | 1. Begriff und Rothwenbigkeit ber Staats-Sittenlehre   | 499         |
|    |    | <b>77</b> . | 2. Die oberften Grunbfate berfelben                    | 505         |
|    |    | <b>78.</b>  | 3. Die Methobe                                         | 511         |
|    |    |             | 4. Das Sittengesets im innern Staatsleben.             |             |
|    |    | <b>79.</b>  | a. Die sittliche Aufgabe ber Berfaffung                | 514         |
|    |    | 80.         | b. Die fittlichen Pflichten bes Staatsoberhauptes      | 517         |
|    |    | 81.         | c. Die fittlichen Pflichten ber Bürger gegen ben Staat | 524         |
|    |    | 82.         | d. Besonbere sittliche Pflichten ber mit Staats:       |             |
|    |    |             | geschäften Betrauten                                   | <b>530</b>  |
|    |    | 83.         | 5. Das Sittengefet in ben auswärtigen Angelegenheiten  | 535         |
| 4  | St | eetsf       | unf (Politif).                                         |             |
|    |    | 84.         | 1. Begriff und Umfang ber Staatstunft                  | 539         |
|    |    | 85.         | 2. Berhaltnig ber Staatstunft jum Recht und jur        |             |
|    |    |             | Sittlichfeit                                           | 543         |

|  |  |  | 1                |
|--|--|--|------------------|
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |
|  |  |  | 1                |
|  |  |  | :                |
|  |  |  |                  |
|  |  |  | 1                |
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |
|  |  |  | į                |
|  |  |  | !                |
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |
|  |  |  | ı                |
|  |  |  | •                |
|  |  |  | i<br>:           |
|  |  |  |                  |
|  |  |  | )<br>;<br>;<br>1 |
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |
|  |  |  |                  |

|   |   |  |   | i      |
|---|---|--|---|--------|
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  | • |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   | ;      |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
| • |   |  |   |        |
| • | • |  |   | ì      |
|   |   |  |   | r<br>I |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   | 1      |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   | · |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |



## Encyklopädie

ber

# Staatswissenschaften.

Bon

Robert von Mohl.

Eubingen, 1859.

Berlag ber H. Laupp'schen Buchhandlung.



133 7C

Drud von S. Laupp.

### Porwort.

Es sind jetzt mehr als breißig Jahre verstoffen, seitvem ich als angehender Lehrer zuerst eine Borlesung über Encystopädie der Staatswissenschaften hielt; und mehr als breißig mal habe ich, trotz einiger Unterbrechungen meiner akademischen Thätigkeit, diesen Gegenstand mündlich behandelt. Erfahrung und weitere Fortschritte im Wissen haben natürlich in so langer Zeit und bei so vielen Wiederholungen manche Beränderungen in Wethode, Ausdehnung des Stoffes und Inhalt der Lehren veranlaßt; zu einer wesentlich verschiedenen Aussalzsung der Aufgabe habe ich jedoch keine Beranlassung gefunden.

Richt selten aufgesorbert zu einer Ausarbeitung meiner Handstrift für ben Druck konnte ich mich doch bisher bazu nicht entschließen. Zuerst war mir der Bersuch nicht reif genug; später zogen mich andere wissenschaftliche und schriftstellerische Ausgaben mehr an. Und vielleicht würde ich auch jest mich dieser Beschäftigung nicht zugewendet haben, wäre ich nicht durch einen äußeren Grund bazu veranlaßt worden. Ein langwieriges Augenleiden nöthigt mich, eine mit diesem Zustande verträgliche geistige Beschäftigung zu suchen. Als eine solche bietet sich denn nochmaliges Durchbenken und Fertigmachen vorbereiteter Stoffe dar.

Meine Ansichten über die Aufgabe und meine nicht geringen Forberungen an die Bearbeitung einer Enchklopädie ber Staatswiffenschaften, (babei auch meine Beurtheilung ber vorhandenen Literatur derselben,) habe ich wiederholt öffentlich ausgesprochen. Zuerst in ber Tübinger Zeitschrift ber Staats= wiffenschaften, Jahrgang 1845, S. 423-480; später und vollständiger in meiner Geschichte und Literatur ber Staat&= wissenschaften, Bb. I. S. 111—164. 3ch kann mich natürlich nicht beschweren, wenn ich nun felbst nach biesem Magstabe gemessen werde; unbillig ist es jedoch wohl nicht, wenn ich bitte, vor Ausspruch eines Tabels, sei es über die Behandlungsweise sei es über bie Aufnahme ober Beglaffung einer bestimmten Disciplin, erst die an den eben bezeichneten Orten naber ausgeführten Grunde für bas eingehaltene Berfahren zu prüfen. Habe ich geirrt, so ist es nicht in Uebereilung und aus Mangel an Nachbenken geschehen, sondern in voller Ueber-Ein begangener Fehler ift allerbings unter biefen Ilm= ständen um so größer; allein es ift boch wohl zu untersuchen, ob ein solcher wirklich besteht.

Reidelberg, 7tm Dara 1859.

R. Mobl.

### Inhalts - Verzeichniß.

| Giulaihan a                                                                                             | Seite                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cinleitung.                                                                                             | Tu Command oh om o   |
| I. Vorbegriffe über die Organisation des menschlichen ,<br>§ 1. 1. Die Berfchiebenheit ber menfchlichen | •                    |
| 2. 2. Der einzelne Menich und sein Leber                                                                | •                    |
| 3. 3. Lie Familie                                                                                       |                      |
|                                                                                                         |                      |
| 4. 4. Der Stamm                                                                                         | 18                   |
| 6. 6. Der Staat                                                                                         |                      |
| 7. 7. Die Staatenverbindungen                                                                           |                      |
| II. Kiterarische Vorbemerkungen.                                                                        |                      |
| § 8. 1. Berhältniß ber Staatswissenschafte                                                              | n 211 onbern         |
|                                                                                                         | 42                   |
| 9. 2. Bon Encyllopädieen überhaupt und                                                                  |                      |
| Staatswissenschaften insbesonbere                                                                       |                      |
| 10. 3. Die Literatur ber Encyflopabicen be                                                              |                      |
| L Dogmatifche Staatswiffenschaften.                                                                     |                      |
| 1. Alaemeine Staatslehre.                                                                               |                      |
| § 11. 1. Begriff und Zwed bes Staates                                                                   | 65                   |
| 12. 2. Kritit anderer Auffassungen                                                                      |                      |
| 13. 3. Bon ber Entftehung ber Staaten                                                                   |                      |
| 14. 4. Die Berfchiebenheit ber Staaten .                                                                |                      |
| 15. 5. Die Staatsgewalt                                                                                 |                      |
| 16. 6. Bürger und Unterthan                                                                             |                      |
| 17. 7. Das Bolf                                                                                         |                      |
| 18. 8. Das Staatsgebiet und bie Erbbeziehn                                                              | ngen ber Staaten 124 |
| 19. 9. Berfassung und Berwaltung .                                                                      | 130                  |
| 20. 10. Die Gesethe ber Staaten                                                                         | 187                  |
| 21. 11. Die Parteien im Staate                                                                          | 150                  |
| 22. 12. Bon Anberung und Untergang ber                                                                  | Staaten 158          |
| 2. Öfenilides Recht.                                                                                    |                      |
| A. Staatsrecht.                                                                                         |                      |
| a. Philosophisches Staatsrecht.                                                                         |                      |
|                                                                                                         | 170                  |
| 24. 2. Befchichte bes philosophischen Staat                                                             | Brechts 174          |

- 1) Wenn freilich die Natur bes Menschen unvollständig, wo nicht gar gang falfc, aufgefaßt wirb, ergeben fich auch anbere Lebensbestimmungen als bie angegebenen; allein eben ihre Ginseitigkeit ift ber unmittelbare Beweis ihrer Unrichtigkeit. Wenn 3. B. ber Menich lediglich nur in feinem Berhältniffe zur Gottheit und etwa als auf einer Borbereitungestufe zu einem anderen Leben befindlich bargestellt wird, wird gang überfeben, daß er außer= bem auch noch zu mitlebenben Menschen in Beziehungen fteht und fein Leben auf diefer Erbe einen Sinn und 3wed haben muß, bag biefes einen unmittelbaren Inhalt hat. Ober aber ift es ebenfalls falfche Bhilosophie. wenn ber Lebenszwed bes Menfchen lediglich im Glude ober Genuffe gefucht wirb. Einmal ift Blud nur bas Gefühl ber Erreichung eines bestimmten Zustandes, also nur eine Folge und nicht die Sache selbst, und zwar eine fich felbst ergebende und somit nicht erft besonders zu erstrebende Folge. Zweitens aber tann möglicherweise die Erreichung eines Genuffes mit ber Erstrebung eines nothwendigen, vielleicht fehr hochstehenden, Lebenszweckes im Biberfpruche fein, wenn nämlich biefer Genug die Frucht eines Buftanbes ift, ber burch die Unterlassung einer Pflicht ober einer Anstrengung gewonnen wurde. Der Menfch foll und barf genießen; aber nur insoferne er feine Lebensaufgaben mehr ober weniger vollständig erreicht.
- 2) Die Gesetze für ben in seinem besonderen Lebenstreise sich bewegenden Menschen sind von der Wissenschaft allseitig bearbeitet, und auch, soweit sie sich dazu eignen, durch äußerliche Auctorität sestgesellt. So die Religionslehren für Glauben und Handeln, theils als philosophisches Spstem, theils als positives göttliches Gebot. So die Sittenlehre; das Privatrecht sowohl in seiner naturrechtlichen als in seiner positiven Begrindung; endlich die wirthschaftliche Alugheitslehre. Diese geordneten Nachweisungen des Richtigen sind die Grundlagen eines vernünstigen menschlichen Lebens, allein sie sind nicht die einzigen möglichen und nothwendigen Systeme von Ausstärungen und Borschriften. Die verschiedenen Thätigseiten des einzelnen Renschen und ihre Erzeugnisse sind nämlich zwar berechtigt und unentzbehrlich; allein es darf nicht vergessen werden, daß sie blos den einzelnen Renschen, höchstens wieder im Verhältnisse zum einzelnen Menschen, bestrachten, somit keineswegs den ganzen Reichthum der Lebensgestaltungen erschöfen.

§ 3.

### 3. Die Familie.

Das egoiftische, das heißt auf sich felbst bezogene, Leben ber Personlichkeit ist ein nothwendiger und berechtigter Zustand, da der Mensch zunächst an sich und für sich da ist. Aber der-

übrige Welt ist. Durch bas Nebeneinanberbestehen unzähliger Menschen in Raum und Zeit aber wird ein Nebeneinandersliegen ebenso vieler gleichartiger Lebenskreise hervorgerusen. Der Umfang und Inhalt dieser einzelnen Daseinss und Thätigkeitsssphären ist nach den besondern Verhältnissen der Persönlichkeiten allerdings sehr verschieden; allein gleichmäßig ist das Wesen aller, nämlich: erlaubte Selbstsucht und zurückbeziehen alles Neußern auf die Person. Ebenso sind die Gesetz, welche der Einzelne in seinem Kreise zu befolgen bat, für Alle die gleichen.

Diese Gesete haben nicht nur eine verschiebene Begrundung, sondern auch einen verschiedenen Inhalt, je nachdem sie ein Berhältniß des Menschen zu regeln bestimmt find. Sie sind religiöser Art, wenn sie aus ber Glaubenslehre stammen und über das Berhältnif . bes Menschen zur Gottheit Bor= schriften geben; sittlich, wenn sie von der eigenen Bernunft bes Menschen vorgeschrieben find und es sich von rein vernünftiger Pflicht gegen die eigene Verson und gegen andere Geschöpfe handelt; rechtlich, insoferne sie die Erwerbung ber zur Erreichung ber Lebenszwecke erforberlichen Nothwendigkeiten auf eine außerlich erzwingbare Beise anordnen; Rlugheits= regeln, welche über die Wahl zwischen mehr ober weniger Zweckmäßigem Vorschriften geben, und zwar namentlich auch in wirthschaftlichen Dingen. Richtig aufgefaßt wibersprechen sich biefe verschiebenen Gattungen von Gesetzen nicht, und können sich nicht widersprechen, weil die Natur bes Menschen, aus welcher sie hervorgehen und auf welche sie sich beziehen, teinen Widerspruch in sich zuläßt. Bei unvolltommener Auffaffung freilich mogen Busammenftoge unter ihnen vorkommen. Sache ber verschiedenen Wissenschaften ist es, Lehren zu geben, burch welche solche Collisionen verhütet und beseitiget werben 2).

- 1) Benn freilich bie Natur bes Menschen unvollständig, wo nicht gar gang falfc, aufgefaßt wirb, ergeben fich auch andere Lebensbestimmungen als die angegebenen; allein eben ihre Ginseitigkeit ift ber unmittelbare Bemeis ihrer Unrichtigkeit. Wenn g. B. ber Mensch lebiglich nur in feinem Berbaltniffe jur Gottheit und etwa als auf einer Borbereitungsftufe ju einem anderen Leben befindlich bargestellt wirb, wird gang überfeben, bag er außer: bem auch noch zu mitlebenben Menschen in Beziehungen fteht und fein Leben auf biefer Erbe einen Sinn und 3wed haben muß, bag biefes einen unmittelbaren Inhalt bat. Ober aber ift es ebenfalls falfche Philosophie, wenn ber Lebenszwed bes Menfchen lediglich im Glude ober Genuffe gefucht wird. Einmal ift Blud nur bas Befühl ber Erreichung eines bestimmten Buftanbes, also nur eine Folge und nicht die Sache felbft, und zwar eine fich felbst ergebenbe und somit nicht erft besonders zu erftrebende Folge. 3weitens aber tann möglicherweise bie Erreichung eines Benuffes mit ber Erstrebung eines nothwendigen, vielleicht febr bochstebenben, Lebensamedes im Wiberfpruche fein, wenn nämlich biefer Genuß die Frucht eines Buftanbes ift, der burch die Unterlassung einer Bflicht ober einer Anstrengung gewonnen wurde. Der Menfch foll und barf genießen; aber nur infoferne er feine Lebensaufgaben mehr ober weniger vollständig erreicht.
- 2) Die Gesese für ben in seinem besonderen Lebenskreise sich bewegenden Menschen sind von der Wissenschaft allseitig bearbeitet, und auch, soweit sie sich dazu eignen, durch äußerliche Auctorität sestgesellt. So die Religionslehren für Glauben und Handeln, theils als philosophisches Spstem, theils als positives göttliches Gebot. So die Sittenlehre; das Privatrecht sowohl in seiner naturrechtlichen als in seiner positiven Begrindung; endlich die wirthschaftliche Alugheitslehre. Diese geordneten Nachweisungen des Richtigen sind die Grundlagen eines vernünstigen menschlichen Lebens, allein sie sind nicht die einzigen möglichen und nothwendigen Systeme von Aufstärungen und Borschriften. Die verschiedenen Thätigkeiten des einzelnen Renschen und ihre Erzeugnisse sind nämlich zwar berechtigt und unentzbehrlich; allein es darf nicht vergessen werden, daß sie blos den einzelnen Renschen, höchstens wieder im Verhältnisse zum einzelnen Menschen, bestrachten, somit keineswegs den ganzen Reichthum der Lebensgestaltungen erschöfen.

§ 3.

#### 3. Die Familie.

Das egoiftische, das heißt auf sich selbst bezogene, Leben ber Persönlichkeit ist ein nothwendiger und berechtigter Zustand, da der Mensch zunächst an sich und für sich da ist. Aber der-

Der Egoismus ber abstracten Persönlichkeit erhält in ber Familie eine wesentliche Beränderung. Allerdings besteht er fort bei der Gesammtheit gegenüber von anderen Familien, und es bezieht auch eine Familie die ganze außer ihr stehende Welt auf sich zurück und betrachtet sich als deren Mittelpunkt. Dasgegen tritt unter den Mitgliedern der Familie ein weitreichendes Ausgeben der Persönlichkeit und Selbstsche ein, und sie gehen, wo nicht ganz so doch großentheils, in dem Vereine und gegensseitig in einander auf. Daher ist denn auch die Familie die erste und die größte Schule der Sittlichkeit; und es sehlt da, wo das Familienleben ungesund ist, an dem wesentlichsten Anshalte und Antriebe zu rein vernünstigem Handeln. Auch die höheren Gestaltungen des Zusammenlebens kränkeln in solchem Falle bemerkdar, weil die Grundlage unsicher und faul ist ).

Die Familie steht unter benselben Arten von Gesetzen, wie das Einzelleben und allerdings jede Gestaltung des menschlichen Lebens. Es gibt also rechtliche, sittliche, religiöse und wirthschaftliche Regeln für die Familie. Bor Allem werden die Berhältnisse der Frauen, als deren ganzes Dasein vorzugsweise in der Familie stattsindet und weit weniger in die anderen Formen des menschlichen Zusammenlebens eingreist oder durch diese bedingt wird, durch die Familie in allen Beziehungen des
stimmt, während sie wieder ihrerseits den größten Einsluß auf Gedeiben oder Bersall derselben haben 5).

<sup>1)</sup> Die wissenschaftliche Bearbeitung des Gebankens und der Einzelsbeiten des Familienlebens ist durch die socialistische und communistische Bewegung sehr gesördert worden, indem die verlangte Ausbedung der Familie eine ernstere Prüsung ihres Wesens und ihrer Geschichte hervorries. Man sehe: Bosse, Familienleben. Stuttgart u. Tübingen, 1835. — Laboulaye, E., Histoire de la propriété soncière en Occident. Par., 1839. — Ders., Recherches sur la condition civile et politique des semmes depuis les Romains jusqu'à nos jours. Par., 1848. — Schützenberger, F., Les lois de l'ordre social. Par., 1849, Bb. I, S. 249 sq.

aber ist sie eine unfreiwillige Thatsache, was die Geburt in einer bestimmten Familie und das Leben in berselben während ber erften Jahre betrifft; freiwillig jedoch wird die Fortsetzung nach erlangter Selbstständigkeit des Kindes. Die Dauer ift naturgemäß verschieben. Für bie Grundenben erlischt fie erft mit dem Leben, indem mit dem Aufhören des einen Aweckes um fo mehr Gewohnheit und Hulfsbedurfnig entfteht. Für die in der Familie Erzeugten tritt der Wille zur Trennung ein mit bem Bedürfnisse eine eigene Familie zu gründen und mit Erwerbung ber Mittel hiezu. Im letteren Falle ift übrigens mit ber Trennung fortwährende Befreundung gar wohl vereinbar, und sogar burch sittliche Gebote verlangt. Die einzelne Familie ift somit ein wesentlich vorübergebenbes Verhältniß, die angebliche Fortbauer berselben Familie burch Jahrhunderte aber eine Reihenfolge von Familien, welche freilich burch erbliches Eigenthum, überlieferte Sitten und vielleicht von Geschlecht zu Geschlecht übergehenbe Gigenschaften etwas Gemein= schaftliches haben mögen, auch burch positives Recht zu einer fünstlichen Ginheit verbunden werben können.

Der um eine Familie sich bilbenbe Lebenstreis schließt mit ihr ab und wird von ihr ganz ausgefüllt. Die Familie weist ihrer Natur nach Fremdes ab, soweit von ihrem eigensten Wesen die Rede ist. Deßhalb können und müssen zwar viele Familien zu gleicher Zeit bestehen; eine Verbindung berselben zu gemeinschaftlicher Erreichung der Familienzwecke tritt jedoch nicht ein, sondern es kann ein weiterer Kreis nur durch Zuziehung eines serneren Principes zum Behuse einer anderen höheren Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens stattsinden 3). Die physische Kraft der Familie ist deßhab auch klein; allein ihre sittlichen, körperlichen und wirthschaftlichen Wirkungen sur den einzelnen Theilhaber sind bennoch höchst bedeutend und durch nichts Anderes ersetzbar.

Billfilhrherricaft ift, weil fie in jedem Hause eine solche nothig macht, baburch aber Jeden an fie gewöhnt, wird ohnebem allgemein jugegeben.

5) So gewiß eine Sicherstellung und Hochhaltung des Weibes in der Familie ein Beweis und eine Quelle von Gesittigung ist; und so unbestreitsdar Skaverei und unwürdige Behandlung desseleter Richtung ist die sogenannte Emancipation der Frauen, d. h. deren Lodreigung von ihrem natürlichen Boden, dem Wirsen in der Familie, und ihr Eintreten in das öfsentlichen Boden, dem Wirsen in der Familie, und ihr Eintreten in das öfsentliche Leben und in die Wirssamsteit der Wänner, in welcher jene verwildern, während diese die Ruhe und die Sittlichung des Hauses verlieren. Die Durchsührung dieser krankhasten Folge wäre sür Niemand verderblicher, als für die Weiber selbst, und zugleich eine völlige Zerstörung der Familie und was daraus solgt.

## . Ser Stamm.

Aus der einzelnen Familie kann sich allmälig durch immer fortschreitende Abzweigung der erwachsenen Kinder und die somit in geometrischem Berhältnisse zunehmende Anzahl eigener Familien ein Stamm entwickeln. Derselbe besteht also aus lauter näher oder entsernter Berwandten, und läßt sich, geschichtelich oder wenigstens mythisch, auf einen gemeinsamen Stammvater zurücksühren ).

Gine solche gemeinschaftliche Abstammung hat natürliche und nothwendige Folgen, und bildet auf gewiffen Stufen der Gesittigung und unter geeigneten außeren Verhaltnifsen eine eigenthumliche Stufe des organischen Zusammenlebens.

Die natürlichen Folgen sind eine gemeinschaftliche Grundsbeschaffenheit der körperlichen Erscheinung und der geistigen Anlagen. Damit ist denn auch eine gemeinschaftliche Lebenssweise und Lebensauffassung gegeben; woraus sich denn wieder gleiche Bedürfnisse, sowie die Neigung und die Befähigung zu gleichen Befriedigungsmitteln entwickeln. Diese Aehnlichkeit des eigenen Seins und der äußern Zustände schließt das Band

um so fester, welches die natürliche Berwandtschaft und die gesschichtliche Ueberlieserung zuerst schlingt. Je schärfer aber sich diese Eigenthümlichseiten ausprägen, im Gegensaße mit anderen Stammesgenossenschaften, mit welchen eine Berührung stattsindet, besto inniger wird das Zusammenhalten der Verwandten und desto schrosser und leicht seindseliger die Trennung von den Fremden. Auf diese Weise bilden verwandte Stämme, d. h. solche, welche sämmtlich Sprossen aus einer weit tieser liegenden, vielleicht geschichtlich nicht einmal mehr nachweisdaren Wurzel sind, ein mehr oder weniger sestes Ganzes, während der einzelne dieser Stämme immerhin wieder seine Eigenthümlichseiten und seine eigenen Interessen hat und bewahrt \*). Die Wahlsverwandtschaft ist namentlich dann besonders groß, wenn Ein gemeinschaftlicher religiöser (Mauben geblieben ist.

Durch bas Busammensein ber Stammverwandten wird ein höheres Gefammtleben erzeugt, welches theils bie Erreichung einzelner gemeinschaftlicher Interessen mit gemeinschaftlichen Rraften moglich macht, theils eine neue erweiterte Bee ber menschlichen Verbaltniffe erzeugt. Diefes Berbaltniß ift fein mit Freihelt und Bewußtsein gebildetes, sondern ein naturwuchjiges im eigentlichen Sinne bes Wertes; baber benn auch bie Grundlage feine rechtliche, sonbern eine geschichtliche, und vielleicht eine sittliche und religiose. Das burch ben Stamm entstehenbe (Mesammileben ist keineswegs nothwendig ein organisirtes, sondern jundalt ein psochogisches und phosiologisches. Ein Stamm mag fich vollkommen als ein Gemeinschaftliches fühlen und wiffen, obne jemals eine alle Genoffen umfaffende gemeinschaftlide Ginrichtung gebabt gn baben. Die bauptfachlichste und beste Rolge ber Gruppirung zu Stämmen bestet barin, bag bie Wigenthumlichkeiten ber Nace intenfir gesteigert, ausgebildet und besoligt werben. Dieburch entwickelt sich aber bie Berschiebenheit In der Gindelt des Menschengeschlechts und wird die Erreichung

ber verschiedenen möglichen Lebensaufgaben ber Menschheit vor-

Bon der Familie unterscheidet sich der Stamm wesentlich baburch: baß er nicht blos vorübergehend ist, sondern sich immer wieder durch neue Geburten innerhalb des Gesammtfreises fortfest: bag feine bie sammtlichen Genoffen umfaffenbe Gemeinschaft= liches ber wichtigsten Lebensinteressen und kein gegenseitiges sitt= lichkeit Ineinanderaufgehen der Mitglieder stattfindet, sondern nur eine Gleichartigkeit bes Daseins; bag endlich Zusammenlegung von Kräften nicht ber Mittelpunkt bes gangen Berhältnisses. sondern nur Zufall ist. Wenn 3. B. ein Stamm wesentlich Biehzucht treibt, so kann allerdings gemeinschaftliches Eigenthum ftattfinden, wenigstens in Beziehung auf die Ausschließung Frember von einem bestimmten Gebiete; bei einem hauptfächlich gewerbenden Stamme bleibt bagegen jede einzelne Familie in ihrem Eigenthume und in ihrer Beschäftigung scharf gesonbert. Ebenso ift eine Bereinigung aller verwandter Stämme zu einem gemeinsamen staatlichen Sanzen weber nothwendig noch auch immer thatsächlich vorhanden.

Der Stamm ist somit der geschichtliche Durchgang von der einzelnen Persönlichkeit und der Familie zu den höhren menschlichen Lebenskreisen; an sich nicht von großer Bedeutung und Wirkung, wohl aber als die körperliche und geistige Grundlage übereinstimmender Lebensansichten und Bedürfnisse, und somit der Wöglichkeit und Nothwendigkeit höherer Forderungen so wie entsprechender Mittel und Organisationen. Bei steigender Gestittigung und der Bildung größerer Bevölkerungsmassen tritt der Stamm wieder in den Hintergrund zurück, während Persönslichkeit und Familie ihre volle Bedeutung behalten.

<sup>1)</sup> Stamm barf nicht verwechselt werben mit Race ober mit Nationasität. — Unter Race hat man die verschiebenen gleichbleibenden Spielarten bes Menschengeschlechtes zu versiehen, welche sich durch den ganzen Bau des v. Robl. Suchclopable.

Körvers, namentlich die Karbe ber Haut, den Gefichtswinkel, die Beschaffenbeit ber haare u. f. w. unterscheiben. Gine folde Race tann in eine große Angabl einzelner Stamme gerfallen, welche bei gemeinschaftlichem Grundtypus bennoch genealogisch vollkommen getrennt find und beren' Mitglieber auch wohl wieber eine specifische Familienabnlichkeit in Rorper und Geift haben. Ebenso tann möglicherweise andererseits ein Stamm aus einer ursprünglichen Bermischung verschiedener Racen fich bilben, und bann eine Mifchung von ben Gigenschaften beiber barbieten. - Mit Nationalität ift Stamm in boppelter Beziehung nicht gleichbebeutenb. Ginmal, insoferne ein Bolt, im politischen Sinne bes Bortes, aus einer Bereinigung mancher und möglicherweise fehr verschiebener Stamme bestehen tann, fo bag bie ibm als Ganzes eigenthumlichen Gigenschaften und Reigungen feineswegs mit benen bes einzelnen Stammes zusammenfallen, sonbern vielmehr gerabe ein Erzeugniß ihrer Difchung find; wobei benn freilich eine anbere Frage ift, ob nicht ein aus Ginem Stamme erwachsenes Bolf, beffen Rationalität somit auch nur eine einfache ift, große staatliche Bortheile bat. (Ein großartiges Beispiel biefer Art bietet bie Bevölkerung ber Bereinigten Staaten von Rorb: amerika bar, beren angelfächsischer Grundcharakter burch keltische und beutsche Beimischung icon jest wefentlich veranbert ift und im Laufe ber Zeit nothwendig eine gang eigenthumliche Entwidelung erhalten muß.) Zweitens aber barf bie Nationalität insoferne nicht mit Stammeseigenthumlichkeit verwechselt werben, als bie eine Nationalität bilbenben Gigenschaften feineswegs fammtlich Folgen einer gemeinschaftlichen Abstammung und alfo einer Rorperund Beiftesverwandtschaft find, sonbern noch burch eine Menge anberer Greignisse und Buftanbe bewertstelligt werben, jo g. B. burch gewerbliche, ftaatliche, geschichtliche u. f. w. Es ist sehr wohl benkbar, daß ein und berfelbe Stamm, wenn er fich in verschiebenen Staaten ausgebilbet bat, all: mälig sehr abweichende Nationalitäten bilbet. Man nehme 3. B. bie Deutschen und die Schweizer, die Hollander und die flamischen Belgier, die Bebuinen und bie Rellahs.

2) Die verschiebenen Stämme ber Hellenen, ebenso bie verschiebenen stamme find Beispiele theilweiser und beharrlicher Trennung innerhalb einer gemeinschaftlichen Abkunft.

### § 5.

### 5. Die Gefellicaft.

Die Erfahrung zeigt, daß sich bei allen irgend zahlreicheren und in der Gesittigung vorgeschritteneren Bevölkerungen manch= fache gleichsörmige Beziehungen und zum Theile bleibende Gestal= tungen einzelner Bestandtheile diefer Menichenmenge vorfinden. Der Mittelbunkt dieser Verhältnisse ist ein bedeutendes fortbauerndes Interesse, welches ben sammtlichen Betheiligten ein gemeinschaft= liches Riel bes Wollens und Handelns gibt, dadurch aber auch gleiche Sitte und Lebensansichten, gemeinschaftliche Ginrichtungen. enblich mehr ober weniger ausgebilbete und bewufte Organismen Durch diese Bleichförmigkeit ber geistigen, körperlichen und wirthschaftlichen Richtungen, durch Zusammenlegung ber Rrafte und, wenigstens zuweilen, burch Wirtsamteit ber Organi= fation konnen folche Lebensgestaltungen eine große Macht besitzen. und auf ihre Genoffen und auf Dritte in weiterer ober engerer Beise wesentlich einwirken. Ihre Entstehung ift in lettem Grunde eine gang naturwüchsige, und fie find teineswegs tunft= lich, etwa burch Staatsanordnung, erzeugt, sonbern burch bie gemeinschaftlichen Beziehungen zu einer und berfelben Thatsache entstanden. Ihr Umfang und die Bahl ihrer Theilnehmer ift außerst verschieden. Oft beschränken sie sich auf eine einzelne Dertlichkeit, (fo bie Gemeinben), ober ift nur eine verhältnißmäßig Keine Anzahl von Menschen babei betheiligt, (z. B. bei firchlichen Setten, gewissen Abelsklassen); bagegen erstrecken sie fich aber auch über große Bevolkerungstheile und fogar über mehr als Ein Land und Einen Welttheil, (die großen Rirchen, Die Rationalitäten). Die Theilnahme ift keineswegs in bem Sinne ausschlieflich, bag berfelbe Mensch nur Mitglied einer berselben Genossenschaft sein könnte; sondern vielmehr mag Reber, je nach seiner Betheiligung bei geeigneten Interessen, einer größeren oder kleineren Anzahl zu gleicher Zeit angehören. (So tann 3. B. ein ungarischer Magnat zu gleicher Zeit in seiner Betheiligung bei biesem Stanbe, bei ber magyarischen Nationalität, bei ber tatholischen Rirche, bei ben Interessen bes großen Grundeigenthumes, vielleicht endlich als Mitglied einer Gemeinde, erscheinen, sich fühlen und handeln).

Diese gemeinschaftlichen Zustände und Organismen werden gesellschaftliche genannt; die Gesammtheit derselben in einem bestimmten Lande ist die Gesellschaft.

Die Rahl biefer gesellschaftlichen Kreise ist weber an sich und überhaupt, noch für ein concretes Land von vorne herein feststellbar, sondern sie wird durch das thatsächliche Borhanden= sein der maaßgebenden Interessen bei einem concreten Bolke und zu bestimmter Zeit geordnet. Wo Intereffen groß und bleibend find, dienen fie zum Kerne gesellschaftlicher Kreise; aber auch nur bann. Unbebeutende Verbaltniffe vermögen näm= lich keine binreichenbe Angiebungekraft und feine Rotbigung au einem für Alle wirkenden Organismus zu üben; und blos vorübergebende wenngleich große Interessen können feine dauerns ben Gestaltungen binterlassen. Raturlich ift bierbei sehr Bieles subjectiv; und es tanu ein Berbaltnig zu einer Zeit ober bei einem Bolte von ber größten gemeinschaftlichen Wichtigkeit erscheinen, während es bei anderen Menschen und auf anders gesittigten Stufen wenig beachtet wird. Richts ift baber unter sich abweichender, als der gesellschaftliche Zustand verschiedener Böllerschaften und selbst beffelben Bolfes zu verschiebenen Beiten. - Bei Böltern ber Reugeit und von europäischer Genttigung find übrigens erfahrungsgemäß folgende 2) Intereffen auch Mittelpunkte gesellschaftlicher Rreise:

1. Die Gemeinschaft ber Nationalität und ber Sprache. Wenn verschiedene Stämme oder gar Nacen einem größern, sei es geographischen sei es politischen, Ganzen angeshören, tritt unter den zusammengezwängten leicht eine Zussammenschaarung der Nächstverwandten und ein Gegensatz der Ginen gegen die Andern ein; und es ist dies von um so größerer Bedeutung, als gewöhnlich auch noch Religions-, Stände-, und Besthverhältnisse mit ins Spiel kommen. Laber denn Absonderung im Raume, oder wenigstens im Umgange; verschiedene

Sitten und Beburfnisse; oft Haß, Versolgung und Unterbrückung. Um schärfsten ausgeprägt und am schwersten verschmelzbar sind gesellschaftliche Kreise dieser Art, wenn sie durch eine schon im Neußeren auffallende Raceverschiedenheit bedingt sind.

- 2. Die gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten ober rechtlich bevorzugten Familien. Sowohl der Stolz auf eine solche Herstunft, als die Bemühung zur Erhaltung der Bevorzugung können zu einem sehr festen Bande unter den Betheiligten und zu einer schrossen Absonderung derselben von allen Plebejern sühren. Hieran knüpsen sich dann leicht noch eigene Sitten, vorzugseweiser Betrieb bestimmter Lebensbeschäftigungen, vielsache gegensseitige Berwandtschaft. Ein solcher gesellschaftlicher Kreis mag sich aber über die Grenzen Eines Staates hinaus erstrecken, wenn die geschichtlichen und die besonderen rechtlichen Berhältznisse in solcher Ausdehnung und in wesentlicher Gleichartigkeit vorliegen, somit die Gleichheit der Interessen sowie der geistigen und äußeren Zustände eine Solidarität auch unter weit ausseinander wohnenden Genossen erzeugt.
- 3. Die gemeinschaftliche persönliche Bebeutung. Die durch Bildung, genügenden Besitz und staatlichen Einfluß an der Spitze einer Bevölkerung Stehenden haben, auch wenn keine bevorzugte Geburt dazu kömmt, eine gemeinsame Stellung und gleiche natürliche Interessen gegenüber von der großen Menge. So die Aufrechterhaltung seinerer Sitte; die Bewahrung des natürlichen Einflusses für Begadung und Bildung; das Bestehen höherer Culturanstalten, u. s. w. Dieser Mittelpunkt ist naturgemäß und berechtigt; allein er ist weniger sest und zu abgesonderter sormeller Gestaltung lange nicht so geeignet, als z. B. die Geburtsaristokratie, dieß aber wegen Unbestimmtheit der Gränzen der Genossenschaft und wegen Berschiedenheit der Ansprüche. Es sind also die Optimaten, die Gentry, die Honos

ratioren eines Bolles immerhin eine bemerkliche und wichtige gesellschaftliche Gestaltung, allein boch weit weniger besonders und ausgeschieden, als der Abel, und in der Regel ohne eine eigene äußere Organisation. Auch hier geht eine, freilich ziemlich lare, Wahlverwandtschaft durch die Betheiligten aller Böller derselben Gesttigungsart.

4. Gleiche Beschäftigung. Allerdings tann biefelbe, wo Mitwerbung besteht, sogar ein Grund von Spaltung und perfonlicher Feinbschaft sein; allein einmal treten biese ftoren= ben Beziehungen thatfächlich nicht immer ein unter Gleichbeschäftigten, sobann sind für Denkenbe und Leibenschaftslose bie Grunde bes Busammenschließens ber Genoffen und ber Absonderung von Fremben weit überwiegenb. Gleiche Beschäftigung bringt übereinstimmende Lebensanschauungen und Sitten: bas Gebeihen aller Einzelnen hängt vielfach von benselben außeren Umständen ab; biese bebingen häufig eine gleiche Ordnung bes täglichen Lebens, und geben gemeinschaftliche Wibersacher und feinbselige außere Gestaltungen. Daber benn eine naturgemäße Neigung nicht nur zu einem gleichartigen Berhalten gegenüber von den Umgebungen, sondern felbst zu einer träftigen Zusam= menlegung der Einzelnträfte und zu einer bestimmten Organisation für gemeinschaftliche Erstrebung der von Allen getheilten Vortheile. Wenn sich mit diesen Zustanden, wie leicht geschehen mag, auch noch Erblichkeit, staatliche Einrichtungen ober religiöse Borschriften verbinden, so wird bieser gesellschaftliche Kreis ein ebenso fester als bedeutsamer. Kaum bedarf es babei ber Bemerkung, bag, je nach bem thatfächlichen Borhandensein gemeinsamer Arbeiten, verschiedene einzelne Kreise biefer Art neben einander bestehen können, welche unter sich wieder in den verschiedensten freundlichen ober gegnerischen Beziehungen sein mögen. Beispiele festester Ordnung und reichster Glieberung biefer Art sind die Kasten Hindostans ober Egyptens; schon Sitten und Bedürfnisse; oft Haß, Berfolgung und Unterdrückung. Am schärfsten ausgeprägt und am schwersten verschmelzbar sind gesellschaftliche Kreise dieser Art, wenn sie durch eine schon im Neußeren auffallende Raceverschiedenheit bedinat sind.

- 2. Die gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten ober rechtlich bevorzugten Familien. Sowohl der Stolz auf eine solche Herstunft, als die Bemühung zur Erhaltung der Bevorzugung können zu einem sehr festen Bande unter den Betheiligten und zu einer schrossen Absonderung derselben von allen Plebejern sühren. Hieran knüpsen sich dann leicht noch eigene Sitten, vorzugsweiser Betrieb bestimmter Lebensbeschäftigungen, vielsache gegensseitige Berwandtschaft. Ein solcher gesellschaftlicher Kreis mag sich aber über die Grenzen Eines Staates hinaus erstrecken, wenn die geschichtlichen und die besonderen rechtlichen Berhältznisse in solcher Ausbehnung und in wesentlicher Gleichartigkeit vorliegen, somit die Gleichheit der Interessen sowie der geistigen und äußeren Zustände eine Solidarität auch unter weit auseeinander wohnenden Genossen erzeugt.
- 3. Die gemeinschaftliche personliche Bebeutung. Die durch Bildung, genügenden Besitz und staatlichen Einstuß an der Spitze einer Bevölkerung Stehenden haben, auch wenn keine bevorzugte Geburt dazu kömmt, eine gemeinsame Stellung und gleiche natürliche Interessen gegenüber von der großen Menge. So die Aufrechterhaltung seinerer Sitte; die Bewahrung des natürlichen Einstusses für Begadung und Bildung; das Bestehen höherer Culturanstalten, u. s. w. Dieser Mittelspunkt ist naturgemäß und berechtigt; allein er ist weniger sest und zu abgesonderter formeller Gestaltung lange nicht so geeignet, als z. B. die Geburtsaristokratie, dieß aber wegen Unbestimmtheit der Gränzen der Genossenschaft und wegen Berschiedenheit der Ansprüche. Es sind also die Optimaten, die Gentry, die Honos

genoffen und weniger Begunftigten. Ein erft in neuerer Zeit im Großen entwickelter, in allen seinen bedenklichen Folgen noch nicht einmal ganz überschaubarer gesculschaftlicher Kreis biefer Gattung ist der des Broletariates.

- Von wenigstens eben so großer b. Art bes Besites. Bedeutung ift die verschiedene Beschaffenheit bes Besites, namentlich ob derselbe in Grund und Boden oder in fahrender Habe Die erstere Art begünftigt eine Neigung zum Beharren und erzeugt in Denen, welche selbst die Bebauung betreiben, einen fräftigen Menschenschlag; außerdem in roheren Auftanden eine tropige Unabhängigkeit, in verfeinerten aber eine Abneigung gegen staatliche Aenderungen und gegen vorzugsweise Berücksichtigung ber Persönlichkeit. Der Besitz fahrender Habe bagegen, namentlich ber von Geldkapitalien, macht eber geneigt zum Rosmopolitismus in gutem und schlechtem Sinne, zu immer neuen Unternehmungen und zur Beweglichkeit; womit sich freilich auch oft eine feige Scheu vor Gewalt und selbst vorübergehender Unruhe verbindet. Eine scharf durchgreifende Sonderung ber beiben Gattungen von Besitzern ist freilich insoferne nicht vorhanden, als berfelbe Mann Bermögen von beiderlei Art baben kann; auch pflegt eine förmliche Organisation nach ber Verschiedenheit bes Besitzes nicht zu bestehen: bennoch ist im großen Ganzen der Unterschied und die Wirkung des Grundbesitzes und bes Reichthumes an fahrenber Habe unverkennbar und ber ganze Ruftand einer Bevölkerung wesentlich ein anderer, je nachdem dieselbe überwiegend aus der einen oder der andern Art von Besitzenden besteht.
- 6. Die Gemein schaft ber Religion. Ein gemeinsschaftlicher Glaube und Cult ist für die meisten Menschen ein bochst bedeutendes Interesse, und die Beschaffenheit der Religion in verständiger und sittlicher Beziehung von dem größten Ginsstusse auf den gesammten geistigen, zum Theil auch auf den

wirthschaftlichen Zuftanb. Das naturgemäße Berhältniß ift, weniaftens bei einem Volke von wesentlich aleichartiger Gefittigung, Bekenntniß Aller zu berfelben Religion. In diesem Kalle fällt baffelbe und seine Wirtung zusammen mit ber Rationalität. Ebenso ift es in vielfachen Beziehungen bedeutend und ersprieflich, wenn der äußeren Abgränzung einer Bevölkerung auch ber Abschluß ihrer religiösen Einrichtung ent= foricht. Allein gewöhnlich weicht hiervon freilich bie Wirklichkeit ab; und dieß zwar nach zwei entgegenstehenden Seiten hin. Ginerseits nämlich sind sehr häufig innerhalb berselben, in andern Beziehungen eine Einheit bilbenben, Bevölkerung verschiedene religiöse Ueberzeugungen, und somit auch verschiedene tirchliche Organisationen; andererseits erstrecken sich manche vieser Glaubensaemeinschaften und der denselben entsprechenden Rirchen weit über den einzelnen Staat oder das einzelne Bolf Die Folgen hiervon sind nun aber in Beziehung auf verschiedene neben und durch einander bestehende Religionen, wo nicht nothwendigerweise so doch oft, eine scharfe, die übrigen gesellschaftlichen Geftaltungen wunderbar burchschnei= benbe und zersetzende Absonberung ber verschiedenen Gläubigen. baufig bittere Keinbschaft und Berfolgung, auf die Dauer verschiedenc Lebensrichtung und Gesittigungsftufe unter Stammes= genoffen und fonft Gleichgeftellten; bei einer Weltausbehnung einer Kirche bagegen eine Berbinbung mit Menschen, welche in jeber andern Beziehung unter verschiebenen Ginflussen stehen und beren sonstige Interessen nichts weniger als gleichartig sind. überdies möglicherweise zwingende Beziehungen zu einem außerhalb bes Landes stehenden und von beffen Einrichtungen und Gewalten ganz unabhängigen Religionshaupte ober zu sonftigem firchlichen Mittelvunkte. Die Bedeutung biefer Ruftanbe für bie verschiebenen Stufenfolgen bes Busammenlebens ber Menschen kann aber, wie leicht einzusehen, kaum hoch genug angeschlagen werden.

7. Das enge räumliche Beisammenwohnen. Aus der blosen Thatsache des drilichen Zusammenseins entsteht eine Anzahl von Interessen, welche von wenigstens relativer Bebeutung für die Betheiligten sind. So die Ordnung von Weg und Stea, die Reinlichkeit der Straffen und Blate, die Beschaffung von Brunnen und Abzugsleitungen; dann aber auch die Regelung der Märkte, mancher Gewerbe, die Erhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit bei Tag und Nacht; die Bestellung gemeinschaftlicher Schulen und Kirchen. Alle diese Zwecke erfordern die Bewinnung einer Uebereinstimmung, Zu= sammenlegung ber Krafte, zweckmäßige Anwendung berfelben: folglich eine Organisation. Auf diese Weise bildet sich die Gemeinde als ein durchaus nothwendiger gesellschaftlicher Rreis überall, wo Menschen nahe beisammen wohnen. Staat biefe Gestaltung oft auch als fleinsten geographischen Berwaltungsbezirk ansieht, und ihre, für ganz andere weit näher liegende Zwecke bestimmte, Organisation vielsach zur Durchführung seiner eigenen Zwecke gebraucht, ift ein erft später bazu kommendes Berhältniß, welches allerdings thatsächlich bas Wesen der Gemeinden bedeutend zu andern pflegt, aber boch beren gesellschaftliche Grundlage nicht aufhebt 2).

Das geistige und stoffliche Ergebniß der zahlreichen gesellschaftlichen Kreise für das Leben der Menschen und für die Erreichung ihrer Zwecke ist ein höchst verschiedenes, je nachbem das eine oder das andere Interesse in den Bordergrund tritt; serner nach dem Berhalten und dem Bildungsgrade der Betheiligten, so wie nach dem Mangel oder der Festigkeit einer Organisation; endlich je nachdem sich die verschiedenen Lebenstreise durchdringen und zersehen, oder nur in Raum und Zeit neben einander liegen. Die Folgen können sehr gut, aber auch sehr verderblich sein. Sie mögen mit den Richtungen der übrigen, einfacheren und zusammengesetzteren, Lebenskreise des Menschen zusammenfallen und sie dann stärken und steigern, oder aber sie hemmen, verändern, ganz ausheben; sie können ihrer Macht nach vorwiegen und ein Bolk vorzugsweise in Anspruch nehmen, aber auch, dei großer Gleichsörmigkeit seiner Bestandtheile und Interessen, zurücktreten, oder vielmehr einsach mit dem Wesen desselben zusammensallen. Wilkührlich bestimmbar sind übrigens weder die gesellschaftlichen Kreise selbst, noch ihre Folgen; sondern beide stammen natürlicher und unvermeidlicher Weise aus den Thatsachen. Diese letzteren sind zwar vielleicht, ganz oder theilweise, aus menschlichem Willen hervorgegangen, oder können auch wohl mit Bewußtsein abgeändert werden; allein wenn sie einmal bestehen und so lange sie bestehen, haben sie ihren nothwendigen Berlauf und ihre Wirkung.

Damit ist jedoch nicht gesagt, daß die gesellschaftlichen Kreise nicht außer ihren natürlichen psychologischen, sittlichen und Zweckmäßigkeits-Gesehen auch bindenden äußeren Normen zu folgen haben. Einmal ordnet nicht selten die positive Religion manche gesellschaftliche Berhältnisse. Zweitens aber können auch für die Gesellschaftlaus allen Quellen, welche überhaupt Rechte erzeugen, Zwangsvorschriften entstehen. So aus der Bernunst ein natürliches Recht, d. h. Feststellung der nothwenzbigen Mittel zur Erreichung der Zwecke; aus Gewohnheit und allgemeinem Rechtsbewußtsein ein positives Recht, oft mit sehr empfinblichen Folgen für die Dawiderhandelnden; endlich aus zuständiger äußerer Auctorität schriftliches Geset 3).

<sup>1)</sup> Die iht gewonnene Auffassung ber Gesellschaft als eines eigenen Lebenstreises, welcher verschieben ift einerseits vom Singelleben und bessen Erweiterung zu Familie und Stamm, andererseits vom Staate und bessen höheren Busammensehung, ift eine wissenschaftliche Thatsache von großer Bebeutung. Es war selbst ber Begriff ber Gesellschaft ein unmöglicher, solange die Staats:

der Menschen kann aber, wie leicht einzusehen, kaum hoch genug angeschlagen werden.

7. Das enge raumliche Beifammenwohnen. Mus ber blosen Thatsache bes ortlichen Zusammenseins entsteht eine Angahl von Interessen, welche von wenigstens relativer Bebeutung für die Betheiligten sind. So die Ordnung von Weg und Steg, die Reinlichkeit der Straffen und Blate, die Beschaffung von Brunnen und Abzugsleitungen; bann aber auch die Regelung ber Märkte, mancher Gewerbe, die Erhaltung von Rube. Ordnung und Sicherheit bei Tag und Nacht: die Bestellung gemeinschaftlicher Schulen und Kirchen. Alle biese Awecke erforbern die Gewinnung einer Uebereinstimmung. Aufammenlegung ber Kräfte, zweckmäßige Anwendung berfelben: folglich eine Organisation. Auf diese Weise bildet sich die Gemeinde als ein burchaus nothwendiger gefellschaftlicher Rreis überall, wo Menschen nabe beisammen wohnen. Staat biefe Gestaltung oft auch als kleinsten geographischen Berwaltungsbezirk ansieht, und ihre, für ganz andere weit näher liegende Zwecke bestimmte, Organisation vielfach zur Durchführung seiner eigenen Zwecke gebraucht, ift ein erft spater bazu kommendes Verhältniß, welches allerdings thatsächlich bas Wesen ber Gemeinden bedeutend zu andern pflegt, aber boch beren gesellschaftliche Grundlage nicht aufhebt 2).

Das geistige und stoffliche Ergebniß der zahlreichen gessellschaftlichen Kreise für das Leben der Menschen und für die Erreichung ihrer Zwecke ist ein höchst verschiedenes, je nachs dem das eine oder das andere Interesse in den Bordergrund tritt; ferner nach dem Berhalten und dem Bildungsgrade der Betheiligten, so wie nach dem Mangel oder der Festigkeit einer Organisation; endlich je nachdem sich die verschiedenen Lebensstreise durchdringen und zersehen, oder nur in Raum und Zeit neben einander liegen. Die Folgen können sehr gut, aber auch

biefen in seinen Eigenthamlichkeiten zu begreifen und als solchen auszusonbern, ober ihn in unbestimmter Schwebe und unklarer Bermischung nach zwei Seiten hin zu lassen? hier scheint benn nun aber über das richtige Berfahren kein Zweisel obwalten zu können, wenn es sich einmal davon handelt, die Sestaltungen des menschlichen Zusammenlebens in ihrem Wefen und in ihrem Unterschiede aufzusaffen.

- 2) Blunt foli tabelt, a. a. D., G. 251 fg., baß bie Ausscheibung einzelner gesellschaftlicher Kreise einmal angenommen - nicht auch bie Familien und bie politischen Bartheien gu ihnen gerechnet, sonbern jene als ein eigener Lebenstreis aufgefaßt, biefe ganz übergangen worben seien. Alle Merkmale bes gesellschaftlichen Rreises seien auch bei ihnen vorhanden. -Beibes ift mit Borbebacht geschehen. Daß eine Familie auch gemeinsame Intereffen bat, ift gang richtig; allein bieselben find nur mehr ober weniger mfällige Rolgen, nicht aber ber 3wed ber Berbinbung und ihr Wefen, welche vielmehr in ber Erganzung ber menfcblichen Berfonlichkeit burch eine Berfon verschiebenen Geschlechtes und in ber Fortpflanzung bestehen. Dieg ift nun etwas fo Eigenthumliches, und ber baraus für bie menschliche Berfönlichkeit entstebenbe Ginflug ift fo gang verschieben von ben aus gemeinschaftlicher Berfolgung eines außeren Zwedes fich ergebenben Buftanben, bag bie beiben Arten von Lebenstreisen nicht vermischt werben burfen. Der Familie gehört unzweifelhaft eine Stelle in ber Besammtidilberung ber verschiebenen Geftaltungen bes menschlichen Zusammenlebens; allein bamit nicht gleich= bebeutend ift Aufnahme unter bie gesellschaftlichen Rreife. Bas aber bie politischen Partheien betrifft, so ift allerbings einzuräumen, bag fie große Abnlichkeit mit ben im Borftebenben aufgeführten gesellschaftlichen Gestaltungen baben, und es ware somit vielleicht ihre Ginbegreifung unter biefelben ju rechtfertigen; bennoch scheint es richtiger, ihrer als einer specifischen Ericheinung bes Staat lebens zu gebenken, (f. unten, § 21,) inbem fie boch lebiglich nur im Staate, und zwar nur in bestimmten Arten besselben, moglich find, fie auch überhaupt nur in Beziehung auf ftaatliche Bestrebungen und Buftanbe befteben.
- 3) Die Anerkennung ber Gesellschaft als eines eigenthümlichen Lebensfreises, welcher nicht zusammenfällt weber mit bem Leben bes Einzelnen noch mit Einrichtungen bes Staates, hat sowohl eine formelle als eine lachliche Bebeutung. In ersterer Beziehung, indem sie eine logisch richtige Ordnung der Staats- und der Rechtswissenschaft möglich macht und namentlich manchen Lehren, welche disher zwischen Staats- und Privatrecht hin und her geschöben wurden, weil sie in der That keinem von beiden angehören, ihre gehörige Stellung anweist. Daß hierdurch ein ganz neues Gebäude von Wissenschaften entsteht, mag beschwerlich und störend für die hergebrachten Anschauungen sein; es ist dies jedoch kein Widerlegungsgrund.

Diese gemeinschaftlichen Zustände und Organismen werden gesellschaftliche genannt; die Gesammtheit derselben in einem bestimmten Lande ist die Gesellschaft.

Die Rahl dieser gesellschaftlichen Kreise ist weder an sich und überhaupt, noch für ein concretes Land von vorne herein feststellbar, sondern sie wird burch das thatsächliche Borhanden= sein der maakgebenden Interessen bei einem concreten Bolke und zu bestimmter Zeit geordnet. Wo Interessen groß und bleibend find, dienen sie zum Kerne gefellschaftlicher Kreise; aber auch nur bann. Unbedeutende Berhältniffe vermögen näm= lich keine hinreichende Anziehungskraft und keine Nöthigung zu einem für Alle wirkenden Organismus zu üben; und blos vorübergehende wenngleich große Interessen können keine dauerns ben Geftaltungen binterlaffen. Natürlich ift hierbei fehr Bieles subjectiv; und es fann ein Berhaltniß zu einer Zeit ober bei einem Bolte von der größten gemeinschaftlichen Wichtigkeit erscheinen, während es bei anderen Menschen und auf anders gesittigten Stufen wenig beachtet wird. Richts ist baber unter sich abweichenber, als der gesellschaftliche Zustand verschiedener Bölkerschaften und selbst besselben Bolkes zu verschiedenen Zeiten. - Bei Bolfern ber Neugeit und von europäischer Gesittigung find übrigens erfahrungsgemäß folgende 2) Interessen auch Mittelpunkte gesellschaftlicher Kreise:

1. Die Gemeinschaft der Nationalität und ber Sprache. Wenn verschiedene Stämme oder gar Racen einem größern, sei es geographischen sei es politischen, Ganzen angeshören, tritt unter den zusammengezwänzten leicht eine Zussammenschaarung der Nächstverwandten und ein Gegensat der Einen gegen die Andern ein; und es ist dies von um so größerer Bedeutung, als gewöhnlich auch noch Religionse, Ständes, und Besitzverhältnisse mit ins Spiel kommen. Daher denn Absonsberung im Raume, oder wenigstens im Umgange; verschiedene

Sitten und Bedürfnisse; oft Haß, Bersolgung und Unterdrückung. Am schärfsten ausgeprägt und am schwersten verschmelzbar sind gesellschaftliche Kreise dieser Art, wenn sie durch eine schon im Acuberen auffallende Raceverschiedenheit bedingt sind.

- 2. Die gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten ober rechtlich bevorzugten Familien. Sowohl der Stolz auf eine solche Herstunft, als die Bemühung zur Erhaltung der Bevorzugung können zu einem sehr festen Bande unter den Betheiligten und zu einer schrossen Absonderung derselben von allen Plebejern sühren. Hieran knüpfen sich dann leicht noch eigene Sitten, vorzugsweiser Betrieb bestimmter Lebensbeschäftigungen, vielsache gegenseitige Berwandtschaft. Ein solcher gesellschaftlicher Kreis mag sich aber über die Grenzen Eines Staates hinaus erstrecken, wenn die geschichtlichen und die besonderen rechtlichen Berhältsnisse in solcher Ausdehnung und in wesentlicher Gleichartigkeit vorliegen, somit die Gleichheit der Interessen sowie der geistigen und äußeren Zustände eine Solidarität auch unter weit auseeinander wohnenden Genossen erzeugt.
- 3. Die gemeinschaftliche persönliche Bebeutung. Die durch Bildung, genügenden Besitz und staatlichen Einstuß an der Spitze einer Bevölkerung Stehenden haben, auch wenn keine bevorzugte Geburt dazu kömmt, eine gemeinsame Stellung und gleiche natürliche Interessen gegenüber von der großen Wenge. So die Aufrechterhaltung seinerer Sitte; die Bewahrung des natürlichen Einstusses für Begabung und Bildung; das Bestehen höherer Culturanstalten, u. s. w. Dieser Mittelpunkt ist naturgemäß und berechtigt; allein er ist weniger sest und zu abgesonderter sormeller Gestaltung lange nicht so geeignet, als z. B. die Geburtsaristokratie, dieß aber wegen Unbestimmtheit der Gränzen der Genossenschaft und wegen Berschiedenheit der Ansprüche. Es sind also die Optimaten, die Gentry, die Honos

In sachlicher Beziehung aber ist einleuchtenb, baß bei einer Anerkenmung der Gesellschaft einerseits die Nothwendigkeit eintritt, die Regeln für das Berhalten des Staates gegen diese wichtige Lebensgestaltung auszussondern und zu durchdenken, andererseits aber der Staatswissenschaft die Regelung großer Berhältnisse abgenommen ist und diese auf ihre eigene Grundlage gestellt werden, während bisher dem Staate Fremdartiges zugestheilt, und also von ihm Unmögliches oder Falsches verlangt wurde. Letteres gilt sowohl vom Rechte als von der Politik.

# § 6.

#### 6. Der Staat.

Der Mensch ist durch Familie, Stamm und Gesellschaft wesentlich in seinen äußeren und inneren Lebenszwecken geförbert. In allen drei Kreisen wirken die Kräfte Anderer gemeinschaftlich mit den seinigen zur Erreichung mannchsachen Rutens, welchen er vereinzelt niemals gewonnen hätte. Allerdings hat er auch Andern seinerseits beizustehen; allein der Gewinn eines jeden Theilhabers ist immer ohne allen Bergleich größer als seine Einlage, weil die Gesammtheit specifisch andere Güter schafft, als der Einzeltraft möglich wären selbst bei angestrengetester Berwendung, und weil die Genossenschaft seden Einzelnen geistig entwickelt.

Doch ist der Zustand auch bei voller Entwicklung und Thätigkeit der bisher besprochenen Formen des Zusammenlebens ein noch gar unvollkommener; und zwar in mehreren Beziehungen.

1. Die Regeln für die verschiedenen naturwüchsigen Formen des Zusammenlebens sind zum großen Theil nicht durch eine äußere Auctorität gegeben, sondern folgen nur aus der Natur der Sache. Daher sind sie denn nicht bestimmt genug für alle vorkommenden Einzelheiten; sie werden keines-wegs von Allen und unter allen Umständen anerkannt; und sie sind, ohne äußeres Beurtheilungszeichen, veränderlich je nach der

abgeschwächt sind die Zünfte und Gilben; noch loser endlich die gemeinschaftlichen Kreise der Bürger und Bauern, der Geswerbenden und Kaufleute überhaupt, der Fabrikarbeiter und Fabrikbesitzer, u. s. f.

- 5. Gemeinschaftliche Berhältnisse bes Befiges; und zwar in zwei Beziehungen:
- a. Größe bes Befites. Ungleichheit bes Bermögens gibt in ber Regel eine verschiebene Lebensstellung, sowohl mas ben Ginfluß auf Andere als was die Forderungen an die Gesammtheit betrifft. Daran knupfen sich bann verschiebene Sitten und Sympathieen. Bu allen Reiten haben die Reichen, die mittelmäßig Begüterten und die Armen scharf unterschiedene Abtheilungen ber Gesellschaft gebilbet, und ihre Interessen sind häufig, entweber in ber Wirklichkeit ober boch in ber Meinung ber Betheiligten, ungleichartig und felbst feinbselig gewesen. Daber benn ein natürliches Zusammenhalten, beziehungsweise Abstoken; nicht selten sogar die furchtbarften Rämpse, namentlich wo der Reichthum der Einen die Ursache der Armuth der Andern zu fein schien, ober sonst bas llebergewicht des Reichthums mißbraucht wurde. Eine förmliche Organisation der verschiedenen Bermögensklassen ist allerdings nicht immer vorhanden, besonders nicht aller zu gleicher Zeit; allein theils besteht ber Ginfluß ber verschiedenen Größe bes Besitzes auch ohne eine außere Ginrichtung, und macht fich in einem Gefühle ber Gemeinschaftlichkeit und einem Bedürfniße gleichen Handelns geltend, theils kommt selbst eine Organisation nicht selten vor, entweder als eigene staatliche Einrichtung (Censusklassen), ober burch eine Berbindung mit anberweitigen gesellschaftlichen Gestaltungen, z. B. ben Geburtsftanben und ben Beschäftigungsarten. In Fällen der letteren Art tritt natürlich das eigenthümliche Interesse jeder Alasse sehr entschieden hervor und wird fest von den Genossen geschützt; freilich wohl auch grimmig angefeindet von den Un=

werden; soll es ferner an den entsprechenden Mitteln zur Zweckerreichung und an dem Gehorsame gegen die Leitung nicht sehlen: so muß für jeden thatsächlich zusammengehörenden, von anderen getrennten, und innerhalb eines bestimmten Theiles der Erdoberstäche lebenden Theil des Menschengeschlechtes ein einheitslicher und kräftig ausgestatteter Organismus bestehen, welcher die einzelnen Persönlichkeiten, die Familien, die Stämme und die gesellschaftlichen Preise dieses Bolkes zusammenfaßt. — Dieser Organismus aber ist der Staat?).

Auch er also ist ledialich ein Mittel zur Erreichung menschlicher Zwecke, somit von den übrigen Lebenstreisen wohl nach Umfang, Ordnung, Macht und sachlicher Aufgabe verschieben, nicht aber in seinem letten Zwecke 3). Er verhalt sich zu den Berschiedenheiten der übrigen Gestaltungen als ausgleichende Einheit; zu Widerspruch und Unvernunft als überwältigende Nöthigung; zu Unvollständigkeit und makloser Ausbehnung als Ausfüllung und Begränzung. — Damit foll aber nicht etwa gesagt sein, daß er nur als eine geschichtlich spater eintretende Bilbungsform betrachtet werden könne. stehung eines Staates tann zwar mit bem Borbandensein ein= zelner Perfonlichkeiten und weniger Familien nicht zusammen= fallen, weil er zahlreiche Theilnehmer und Berhaltnisse, eine räumliche Ausbehnung und bie geistigen und stofflichen Bestandtheile einer Macht voraussett, er auch zur Ordnung so ein= facher und weniger Verhältnisse gar nicht nöthig wäre; dage= gen ist seine Entstehung und Entwickelung an und mit bem Stamme und mit ber Gefellschaft gar wohl beutbar, und muffen biese keineswegs in ihrer Entfaltung ihm vorangegan= gen scin. Gben so wenig boren bie sonstigen naturwuchsige= ren Formen bes menschlichen Zusammenlebens mit ber vollen Wirksamkeit des Staates auf; vielmehr tonnen alle übrigen Lebenstreise, namentlich auch die Gesellschaft, sich in dem Staate vortrefflich bilben und gebeihen. Er ist ja nicht ihre Aushebung, sondern ihre Ergänzung; sie dagegen bilben seinen Zweck und seinen sachlichen Inhalt.

Auch der Staat steht unter den verschiedenen Gesetzen, welche überhaupt das menschliche Leben regeln; also unter denen des Rechtes, der Sittlichkeit, der Religion und der Klugheit. Ihre Ineinanderpassung ist Sache des praktischen Berkandes und der Wissenschaft.

- 1) Es wird sogleich, § 7, erörtert werben, in wie ferne ein allgemeines Beltreich schließlich möglich und nützlich ift. Zunächst sind die allgemein bestehenden Berhältnisse ins Auge zu fassen. Diese zeigen nun aber eben eine Abtheilung des Menschengeschlechtes in eine Anzahl von gleichzeitigen aber wesenlich verschiedenen und sich ferne von einander haltenden Bölferschaften.
- 2) Nähere Ausführung über Begriff und Besen des Staates s. unten, § 11 u. 12. Hier handelt es sich nur von der Bezeichnung seiner Stelle in der Reihe der menschlichen Lebenskreise und von seinen Berhältnissen zu diesen. Im Uedrigen vergleiche man über das Berhältnis des Staates im Allgemeinen zu dem Wesen des Menschen und zu dem Medium, in welchem sich dieser bewegt, Planta, P. C., Die Wissenschaft des Staates oder die Lehre von dem Lebensorganismus. I. II. Chur, 1852; und (Bollgrafs) Erster Bersuch einer Begründung der allgemeinen Ethnologie. I—III. Marburg, 1851—55.
- 3) Die Nachweisung des Staates als eines logisch nothwendigen Gliedes in einer ganzen Reihe von menschlichen Lebensgestaltungen beweist am besten die Unhaltbarkeit einer naturphilosophischen Auffassung. Wenn der Staat nicht mehr und nicht weniger ist, als eine der Einrichtungen, welcher die Menschen bedürsen zu Erreichung ihrer verschiedenen Zwede; und wenn iede dieser Einrichtungen eine ihrer speciellen Bestimmung angepaste Form und einen entsprechenden Inhalt hat: so kann verständiger Weise von einem unhstichen Zusammenhange des Staates mit dem menschlichen Organismus, sei es nun dem geistigen oder dem körperlichen, nicht die Rede sein. Eine solche Bergleichung mag Geist und Witz zeigen; allein über das Wesen des Staates und über die ihm nothwendigen Einrichtungen kann aus einer Bergleichung der verschiedenen Staatsbehörden mit dem Verstande, dem Willen, der Einbildungskraft, oder gar mit Gehirn, Nase und Nabel weder kares Verständnis noch im Leben Anwendbares gewonnen werden. Es verstät bekanntlich gegen die ersten Gesehe der Logik und Arithmetik, wesent

lich ungleichartige Dinge mit einander zu vergleichen. Ungleichartig find nun aber einmal der einzelne menschliche Körper oder Geist, und die zum Wollen oder Handeln bestimmten Einrichtungen eines Staates. — Solche naturphilosophische Auffassungen des Staates tauchen von Zeit zu Zeit immer wieder auf, theils aus einer ganzen trankhaften Richtung einer Zeit, theils aus individueller mystischer und dichterischer Anlage. In neuerer Zeit sind namentlich solgende Schriften zu nennen: Nibler, J. B., Der Staat aus dem Organismus des Universums entwicklit. Landshut, 1805. — (Wangenheim, K. v.,) Die Idee der Staatsversassung. Frankfurt, 1815. — Bluntschli, J. C., Psychologische Studien über Staat und Kirche. Zürich, 1844. — Rohmer, Th., Die vier Parteien. Zürich, 1844.

#### 6 7.

### 7. Die Staatenverbindungen.

Allerdings hat jeder einzelne Staat die Aufgabe, bas ein= heitliche Leben seines Volkes herzustellen, und zwar in allen Beziehungen und unter Berücksichtigung aller berechtigten Amede ber sammtlichen in bemfelben enthaltenen Lebenstreise; und ein jeder Staat foll in diefer Rudficht völlig abgeschloffen und gc= nugend sein. Dennoch ist die vernünftige Ordnung des mensch= lichen Zusammenlebens nicht beendigt mit der vereinzelten Thä= tigkeit jedes besonderen Staates. Bielmehr entstehen über biese hinaus noch breierlei Aufgaben, damit aber ein noch fehr erweiteter Lebensfreis. Erftens erzeugt bas Nebeneinanberbestehen mehrerer Staaten bas Bedürfniß einer Ordnung unter ihnen und ihren Theilnehmern, und gibt zu gleicher Zeit bas Mittel ber Befriedigung. Zweitens fann die Unvolltommenheit einzel= ner concreter Staaten bie Gründung gemeinschaftlicher Er= gänzungsanstalten veranlassen. Drittens enblich gewährt bas Zusammenwirken vieler, im Ibeale aller, Staaten die Mög= lichkeit der Erreichung weiterer bedeutender Bortheile und so= gar ber Grundung eines bobern Jusammenlebens ber gefamm= ten Menschheit 1).

1. Das Rebeneinanberbefteben mehrerer Staaten

erforbert namentlich in folgenden Berhältniffen ein übereinstimmendes Wollen und handeln:

Runachst hinsichtlich bes Vertehres ber Ginzelnen über bie Grenzen ihres eigenen Staates binaus, sei es nun mit fremben Staaten als folchen, fei es mit ben Burgern berfelben. Die Grunde zu foldem Berkehre find mannchfach und nöthigend. Ramentlich: gegenseitiger Austausch von Lebensbeburfnissen ieber Art, ba kein Land und kein Bolk einerseits alles erzeugt. was es bedarf, andererseits alles verbraucht, was es hervorbringt und was anderen nützlich ist; Einsammlung von Rennt= niffen und Erfahrungen außerhalb ber eigenen Lanbesgränzen; Gefundheitsruckfichten u. f. w. Je gesittigter und vielseitiger ein Bolt ift, besto größer ist auch bas Bedürfniß seiner Ungehörigen nach foldem auswärtigen Berkehr (Türken, Hottentotten und Botokuben reisen gar nicht, Spanier nicht viel). Die immer steigende Leichtigkeit des Verkehres steigert auch die Moalichteit, und die Luft zu demselben. Aus folden Be= ziehungen bes Ginzelnen zum Auslande ergeben fich bann aber auch Berbaltnisse besselben zu ben fremben Staaten als solchen und zu beren Regierungen. So z. B. Verlangen nach Schutz, Begehren nach Unterftützung, Forberung von Rechtshilfe, Folgerungen aus Uebertretungen ber Befete.

Sobann können auch ganze gesellschaftliche Kreise, wenn schon seltener und in der Regel verschwommener, in Beziehunsgen zu gleichartigen Gestaltungen innerhalb der Gränzen ansderer Staaten stehen. Dadurch tritt denn aber ebenfalls die Nothwendigkeit einer Ordnung von Verhältnissen, sowohl mit Einzelnen als mit Regierungen, ein. So z. B. bei gleichen Kirchen, gleichen Ständen, gleichen Racen.

Enblich tommen die Staaten selbst als Einheiten in viels sache Berührungen mit anderen gleichzeitig bestehenden Staasten. Feststellung der Granzen, Selbständigkeit der Willenss

bestimmungen und Einrichtungen, Gleichheit ber Interessen gegenüber von Tritten, Verschiebenheit ber Lebensrichtung, Bertretung einzelner Angehörigen in beren Beziehung zum Auslande, geben vielsache Veranlassung zu Verhandlungen und Verabredungen; wohl aber auch zu Streitigkeiten und Feindschaft.

Gine vernünftige Orbnung aller biefer Berhaltniffe ift unerläklich, sowohl weil eine Unklarbeit ober ein in Handlun= gen übergebender Widerstreit in ben auswärtigen Beziehungen die inneren Einrichtungen im eigenen Lande stören, als weil Zwiespalt mit den Nachbarn nicht nur die Beziehungen der einzelnen Bürger zu benfelben gefährben, sonbern auch die biesseitige Gesammtheit in ihren Ansprüchen und vielleicht felbst in ihrem Dasein bedroben würde. Diese vernünftige Ordnung ber internationalen Berhältnisse aber kann wieder von verschiebenen Gesichtspunkten ausgehen, nämlich vom sittlichen, reli= giösen, rechtlichen, wirthschaftlichen und von dem der Kluabeit. Um nothwendigsten und ausgiebigsten ist freilich eine rechtliche Ordnung; und bekhalb ift benn auch biefe (bas Bolferrecht), bie bei weitem häufigste und bestimmteste, während eine Fest= stellung des aus den übrigen Gesichtspunkten sich ergebenden Gesammtlebens zum Theil eine höhere Gesittigung verlangt, zu welcher Bolker nur seltener sich aufschwingen, (wie z. B. bie Ordnung der internationalen Beziehung nach den Geboten bes reinen Sittengesches,) zum Theile schwer in bestimmte und un= wandelbare Regeln zu bringen ift, (wie namentlich die Klug= beitslehre für die auswärtigen Berhältniffe.)

2. Die Unzulänglichte it einzelner, besonders fleinerer, Staaten ist allerdings ein großer Fehler; allein um so
nothwendiger ist eine Ergänzung. Um wenigsten vom Begriffe
eines genügenden Staates entfernt sind diejenigen, welche zwar
ihren Organismus leidlich zu bewerkstelligen und damit wenigstens den größeren Theil ber Aufgaben im Inneren zu

losen im Stande sind, welchen aber die Macht zu einer immer sicheren Bertheidigung gegen Auken fehlt. Weit weniger ent= sprechen gerechten Forberungen solche Staaten, welche bie sach= lichen und geiftigen Mittel nicht besitzen, um alle nothwenbigen Einrichtungen genügend zu treffen, und bei welchen namentlich folde Unstalten unvollkommen ober aanz unmbalich find, deren Gedeihen durch eine große Anzahl von Theilneh= mern ober eine ausgebehnte Gebietsftrecke bedingt ift. (Oberfte Gerichte; Bochschulen; Bosten; Gisenbahnen; ein Rollsuftem.) Im ersten Kalle genügt eine Berbindung mehrerer schwäche= rer Staaten zu einem blog vollerrechtlichen Gangen, in welchem die innere Selbstständigkeit und Regierung der einzelnen Genoffen unangetaftet bleibt, und nur zur Abwehr gegen Außen gemeinschaftliche Berabrebungen und Unftalten getroffen find; also ein Staatenbund. Noch schwächere und unzureichenbere Staaten bagegen muffen sich zu ihrer Erganzung ber Bilbung einer gemeinschaftlichen, über ihnen allen stehenben und Schutz und Hulfe in ausreichendem Maage gewähren= ben Staatsgewalt unterwerfen, bamit aber an biese einen entsprechenben Theil ihrer eigenen Souveranität abtreten. Hierburch entsteht ein boppeltes Berhältnig, Bunbesstaat genannt, beffen bezeichnenbe Eigenthumlichkeit bas Borhandenfein von zwei Gewalten mit entsprechenden Organisationen ist. - Beiberlei Staatenverbindungen sind allerdings von mannchfachen Schwierigfeiten und Mängeln begleitet, und bleiben immer nur Rothbehelfe im Vergleiche mit großen einheitlichen Staaten; allein unter gegebenen Umftanben sind sie boch eine unentbehr= liche und naturgemäße Glieberung bes menschlichen Zusammenlebens. Die Ginrichtung beiber Bereinigungsarten ift verschieben. Bei einem blogen Staatenbunde ist ein beftanbiges Drgan ber Gesammtheit nicht eben unerläglich, und es mag auch burch nur zeitweise Ausammentunfte und selbst burch schriftlichen Berkehr das Gemeinschaftliche verabredet werden. wird allerdings auch hier die Ueberwachung der vertragsmäßi= gen Leistungen sowie ber Berkehr unter ben Genossen erleich= tert sein durch einen gemeinschaftlichen beständigen Rath, in welchem die Mitglieder, vielleicht mit verschiedenem Stimmrechte je nach ihrer Bebeutung und Leistung, vertreten sind. Natur= lich nimmt aber eine folche Versammlung niemals die Eigenschaften einer Regierung an, sonbern bleibt immer eine Ru= sammentunft von Abgeordneten selbstständiger und nur zu einzelnen Zwecken verbündeter Staaten. Gin Bunbesstaat bage= gen bebarf einer formlichen Staatsgewalt, eines eigenen Inhabers berfelben, einer regelmäßigen Organisation ber untergeordneten Behörden, turz einer Berfassung und Berwaltung. Im Uebrigen kann sowohl ber Hauptgebanke eines solchen gemeinschaftlichen Staates, als die Form der Ausführuna verschieden sein, je nach der Art der einzelnen verbundenen Staaten und nach ber Aweckmaßigkeit.

3. Was endlich die Ausbildung eines hohern Gefammtslebens der Menscheit durch Zusammenwirken der einzelnen Staaten, oder etwa auch Staatenverbindungen, betrifft, so ist einleuchtend, daß in derselben Weise, wie die Erreichung der Lebenszwecke der einzelnen Persönlichkeit durch Zusammenlegung der Kräfte, Theilung der Arbeit und gegenseitige geistige Ansregung vieler Wenschen gefördert wird, ähnliche Borthelle entstehen müssen, wenn ganze staatliche Bereine zu einem organischen Wirken zusammentreten. In einem solchen Vereine wäre nicht nur Rechtsschutz ausgiedig beschafft; sondern es könnten auch durch großartige Anwendung einer Seits von Wittels und Kraft-Zusammenlegung anderer Seits von örklicher Arsbeitstheilung sachliche und geistige Güter geschaffen werden, zu deren Erzeugung die Wittel der einzelnen, wenngleich zu den nächsten Zwecken genügenden, Staaten niemals hinreichen würs

ben : auch konnten bei so engem Berbande die irgendwo gemachten Berbesserungen überall Eingang finden; burch alles biefes aber wurde bem menschlichen Dasein ein höheres Ziel geftectt, das ganze Leben gehoben werden. Begreiflich gehört jedoch ichon zur Auffaffung eines folchen organischen Lebens vieler Staaten, und noch mehr zu ber folgerichtigen und vollstänbigen Durchführung, ein boher Grad von Gesittigung, und musfen einem folchen Zuftande viele und lange Orbnungen ber internationalen und ber bunbesstaatlichen Berhältnisse aus niebereren Gefichtspunkten und auf tieferen Stufen vorangehen. Erft einer spaten Rutunft ift baber bie Erreichung einer folden Organisation ber gesammten Menschheit vorbehalten, wenn fie je überbaupt eintritt. Dann werben fich auch wohl bie bierzu passenden Formen finden, deren vorzeitige Erörterung von feinerlei Rugen ware 2). Bis jest find faum vereinzelte und nicht immer bewußte Unfange zu einer folchen höheren Musbildung bes Bufammenlebens gemacht, und felbft bie Biffenschaft ift erft mit bem Begreifen ber Aufgabe beschäftigt 3).

- 1) Es wurde geringe Einficht in die Geschichte ber Entwicklung bes Menichengeschlechtes im Allgemeinen und bes Bollerrechtes im Besonbern beweisen, wenn aus bem jetigen noch unvollkommenen Buftanbe ber internationalen Orbnung im Begenfage mit anberen vorgerudteren Seiten bes Lebens gefchloffen werben wollte, daß bie Menfchen eine bobere Stufe berfelben nicht zu erreichen vermögen. Die Fortschritte in biefen Berhaltniffen find allerbings außerorbentlich langfam; allein die Gefittigung hat boch einen bebeutenben Weg gurudgelegt, namentlich feit bem claffischen Alterthume, welches ben Fremben nur als rechtlosen Feind aufzufaffen vermochte. Es ift baber die hoffmung gar nicht aufzugeben, bag auch noch eine weitere Steigerung junachft bes rechtlichen Bewußtfeins, bann aber allmälig auch ber gangen fittlichen Auffaffung eintreten werbe. Jebenfalls ift bie Staatenverbindung in ihren verschiedenen Auffassungen als das abschließende Glied in ber Reihenfolge ber menschlichen Lebenstreise aufzuführen, ba biefelbe eine logifche Nothwendigkeit ift und wenigstens unvollkommene Anfange bereits befteben.
  - 2) Die Forberung eines endlichen rein vernünftigen Berhaltens ber .

In sachlicher Beziehung aber ist einleuchtenb, baß bei einer Anerkennung der Gesellschaft einerseits die Nothwendigkeit eintritt, die Regeln
für das Berhalten des Staates gegen diese wichtige Lebensgestaltung auszusondern und zu durchbenken, andererseits aber der Staatswissenschaft die
Regelung großer Berhaltnisse abgenommen ist und diese auf ihre eigene
Grundlage gestellt werden, während bisher dem Staate Fremdartiges zugetheilt, und also von ihm Unmögliches ober Falsches verlangt wurde.
Letteres gilt sowohl vom Rechte als von der Bolitik.

### § 6.

#### 6. Der Staat.

Der Mensch ist durch Familie, Stamm und Gesellschaft wesentlich in seinen äußeren und inneren Lebenszwecken geförbert. In allen drei Kreisen wirfen die Kräfte Anderer gemeinsschaftlich mit den seinigen zur Erreichung mannchsachen Rutens, welchen er vereinzelt niemals gewonnen hätte. Allerdings hat er auch Andern seinerseits beizustehen; allein der Gewinn eines jeden Theilhabers ist immer ohne allen Bergleich größer als seine Einlage, weil die Gesammtheit specifisch andere Güter schafft, als der Einzeltraft möglich wären selbst dei angestrengetester Berwendung, und weil die Gewossenschaft jeden Einzelnen geistig entwickelt.

Doch ist der Zustand auch bei voller Entwicklung und Thätigkeit der bisher besprochenen Formen des Zusammenlebens ein noch gar unvollkommener; und zwar in mehreren Beziehungen.

1. Die Regeln für die verschiedenen naturwüchsigen Formen des Zusammenlebens sind zum großen Theil nicht durch eine äußere Auctorität gegeben, sondern folgen nur aus der Natur der Sache. Daher sind sie denn nicht bestimmt genug für alle vorkommenden Einzelheiten; sie werden keineswegs von Allen und unter allen Umständen anerkannt; und sie sind, ohne äußeres Beurtheilungszeichen, veränderlich je nach der

wechselnden Auffaffung. Daher benn Zweifel, Streit, mögs licherweise Zerrüttung.

- 2. Es besteht in ben bisher besprochenen Lebenstreisen keineswegs überall eine genügende, immer bereit stehende, jeder unberechtigten Störung überlegene Gewalt. Damit aber ist bie Erreichung der gerechten Forderungen der Genossen und die Erhaltung des betreffenden Organismus in Frage gestellt.
- 3. Im Begriffe der Gesellschaft liegt, wie bereits bemerkt, bas Merkmal einer bestimmten räumlichen Begränzung nicht; und ebensowenig die Rothwendigkeit einer gleichmäßigen Ausbehnung aller gesellschaftlichen Kreise berselben Art über dasselbe Bolk. Nun ist aber doch eine scharfe Abscheidung der versischiedenen Abtheilungen des Wenschengeschlechtes durchaus nothwendig zur Ordnung des Zusammenlebens, weil nur auf diese Beise ein bestimmter Plan für eine Organisation, eine Berechnung der Maßregeln, eine sichere Bezeichnung der Berechtigten und Verpslichteten, die Bildung und Anerkennung einer ausreichenden gemeinschaftlichen Gewalt denkbar ist.).
- 4. Endlich und hauptsächlich aber hat die Gesellschaft nur ein theilweises, bruchstückliches und zufälliges Zusammensleben. Nicht aus innerer, sur Alle gleicher Nothwendigkeit, sondern je nach den thatsächlichen Verhältnissen bilden sich die einzelnen gesellschaftlichen Kreise; in andern, vielleicht eben so wichtigen, Beziehungen kommt eine geordnete und wirksame Gesnossenschaft gar nicht zu Stande, weil das Interesse dafür nicht dauernd, verbreitet oder start genug ist. Oft sinden ganz analoge Zustände eine ganz verschiedenartige gesellschaftlichen Organisation. Selbst Widersprüche unter den gesellschaftlichen Gestaltungen und entschieden salsche Richtungen derselben sind nicht unmöglich.

Soll also die Gesammtheit aller menschlichen Lebenszwecke genügend, unter sich übereinstimmend und unbestritten verfolgt

werden; soll es ferner an den entsprechenden Mitteln zur Zweckerreichung und an dem Gehorsame gegen die Leitung nicht sehlen: so muß für jeden thatsächlich zusammengehörenden, von anderen getrennten, und innerhalb eines bestimmten Theiles der Erdoberstäche lebenden Theil des Menschengeschlechtes ein einheitlicher und kräftig ausgestatteter Organismus bestehen, welcher die einzelnen Persönlichteiten, die Familien, die Stämme und die gesellschaftlichen Kreise dieses Bolkes zusammensaßt. — Dieser Organismus aber ist der Staat?).

Auch er also ift lediglich ein Mittel zur Erreichung menschlicher Zwecke, somit von den übrigen Lebensfreisen wohl nach Umfang, Ordnung, Macht und sachlicher Aufgabe verschieben, nicht aber in seinem letzten Zwecke 3). Er verhält fich zu den Berschiedenheiten der übrigen Gestaltungen als ausgleichende Ginheit; zu Widerspruch und Unvernunft als überwältigende Röthigung; zu Unvollständigkeit und maßloser Ausbehnung als Ausfüllung und Begränzung. — Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, daß er nur als eine geschichtlich später eintretende Bildungsform betrachtet werben tonne. ftehung eines Staates fann zwar mit bem Borbanbenfein ein= zelner Perfonlichkeiten und weniger Familien nicht ausammen= fallen, weil er zahlreiche Theilnehmer und Berbältnisse, eine raumliche Ausbehnung und die geiftigen und ftofflichen Beftand= theile einer Macht vorausseht, er auch zur Ordnung fo ein= facher und weniger Berhältnisse gar nicht nötbig wäre; dage= gen ist seine Entstehung und Entwickelung an und mit dem Stamme und mit der Gesellschaft gar wohl benkbar, und muffen biefe keineswegs in ihrer Entfaltung ihm vorangegan= gen sein. Eben so wenig boren die sonftigen naturwuchlige= ren Formen bes menschlichen Zusammenlebens mit ber vollen Wirksamkeit bes Staates auf; vielmehr konnen alle übrigen Lebenstreise, namentlich auch die Gesellschaft, sich in bem

Staate vortrefflich bilben und gebeihen. Er ist ja nicht ihre Aufhebung, sondern ihre Ergänzung; sie dagegen bilben seinen Zweck und seinen sachlichen Inhalt.

Auch ber Staat steht unter ben verschiebenen Gesetzen, welche überhaupt bas menschliche Leben regeln; also unter benen bes Rechtes, ber Sittlichkeit, ber Religion und ber Klugheit. Ihre Ineinanberpassung ist Sache bes praktischen Berstandes und der Wissenschaft.

- 1) Es wird sogleich, § 7, erörtert werben, in wie ferne ein allgemeines Beltreich schließlich möglich und nützlich ift. Bunächst sind die allgemein bestehenden Berhältnisse ins Auge zu fassen. Diese zeigen nun aber eben eine Abtheilung des Menschengeschlechtes in eine Anzahl von gleichzeitigen aber wesentlich verschiedenen und sich ferne von einander haltenden Böllerschaften.
- 2) Rabere Ausführung über Begriff und Befen des Staates s. unten, § 11 u. 12. Hier handelt es sich nur von der Bezeichnung seiner Stelle in der Reihe der menschlichen Lebenskreise und von seinen Berhältnissen zu diesen. Im Uedrigen vergleiche man über das Berhältnis des Staates im Allgemeinen zu dem Wesen des Menschen und zu dem Medium, in welchem sich dieser bewegt, Planta, P. C., Die Wissenschaft des Staates oder die Lehre von dem Lebensorganismus. I. II. Chur, 1852; und (Bollgrafs) Erster Bersuch einer Begründung der allgemeinen Ethnologie. I—III. Marburg, 1851—55.
- 3) Die Nachweisung bes Staates als eines logisch nothwendigen Gliebes in einer ganzen Reihe von menschlichen Lebensgestaltungen beweist am besten die Unhaltbarkeit einer naturphilosophischen Auffassung. Wenn der Staat nicht mehr und nicht weniger ist, als eine der Einrichtungen, welcher die Menschen bedürsen zu Erreichung ihrer verschiedenen Zwede; und wenn iede dieser Einrichtungen eine ihrer speciellen Bestimmung angepaste Form und einen entsprechenden Inhalt hat: so kann verständiger Weise von einem undsischen Zusammenhange des Staates mit dem menschlichen Organismus, sei es nun dem geistigen oder dem körperlichen, nicht die Rede sein. Eine solche Bergleichung mag Geist und Witz zeigen; allein über das Wesen des Staates und über die ihm nothwendigen Einrichtungen kann aus einer Bergleichung der verschiedenne Staatsbehörden mit dem Berstande, dem Willen, der Einbildungskraft, oder gar mit Gehirn, Nase und Nabel weder kares Berständnis noch im Leben Anwendbares gewonnen werden. Es verstät bekanntlich gegen die ersten Gesehe der Logik und Arithmetik, wesent

lich ungleichartige Dinge mit einander zu vergleichen. Ungleichartig find nun aber einmal der einzelne menschliche Körper oder Geist, und die zum Wollen oder handeln bestimmten Einrichtungen eines Staates. — Solche naturphilosophische Auffassungen des Staates tauchen von Zeit zu Zeit immer wieder auf, theils aus einer ganzen trankhaften Richtung einer Zeit, theils aus individueller mystischer und dichterischer Anlage. In neuerer Zeit sind namentlich solgende Schriften zu nennen: Nibler, J. B., Der Staat aus dem Organismus des Universums entwickelt. Landshut, 1805. — (Wangenheim, R. v.,) Die Idee der Staatsversassung. Frankfurt, 1815. — Bluntschli, J. C., Psychologische Studien über Staat und Kirche. Zürich, 1844. — Rohmer, Th., Die vier Parteien. Zürich, 1844.

### § 7.

### 7. Die Staatenverbindungen.

Allerdings hat jeber einzelne Staat die Aufgabe, bas ein= heitliche Leben seines Volkes herzustellen, und zwar in allen Beziehungen und unter Berücksichtigung aller berechtigten Zwecke ber sämmtlichen in bemselben enthaltenen Lebenstreise; und ein jeber Staat soll in biefer Rücksicht völlig abgeschloffen und genügend sein. Dennoch ist die vernünftige Ordnung des mensch= lichen Zusammenlebens nicht beenbigt mit der vereinzelten Thä= tigkeit jedes besonderen Staates. Bielmehr entstehen über diese hinaus noch breierlei Aufgaben, bamit aber ein noch sehr erwei= Erstens erzeugt bas Nebeneinanberbefteben teter Lebensfreis. mehrerer Staaten bas Beburfnig einer Ordnung unter ihnen und ihren Theilnehmern, und gibt zu gleicher Zeit das Wittel ber Befriedigung. Zweitens fann die Unvolltommenheit einzelner concreter Staaten bie Grünbung gemeinschaftlicher Er= ganzungsanstalten veranlaffen. Drittens enblich gewährt bas Zusammenwirken vieler, im Jbeale aller, Staaten die Mög= lichkeit der Erreichung weiterer bedeutender Bortheile und so= gar ber Grundung eines bobern Jufammenlebens ber gefamm= ten Menschheit 1).

1. Das Rebeneinanberbestehen mehrerer Staaten

erforbert namentlich in folgenden Berhältniffen ein übereinstimmendes Wollen und handeln:

Bunachst hinsichtlich bes Berkehres ber Ginzelnen über bie Grenzen ihres eigenen Staates hinaus, sei es nun mit fremben Staaten als folden, fei es mit ben Burgern berfelben. Die Grunde zu foldem Berkehre find mannchfach und nöthigend. Ramentlich: gegenseitiger Austausch von Lebensbedürfnissen jeber Art, ba kein Land und kein Bolk einerseits alles erzeugt. was es bebarf, andererseits alles verbraucht, was es bervorbringt und was anderen nüplich ist; Ginsammlung von Renntniffen und Erfahrungen außerhalb ber eigenen Lanbesgränzen; Je gesittigter und vielseitiger Gefundheiterücksichten u. f. w. ein Bolt ift, besto größer ist auch bas Bedürfniß seiner Un= gebörigen nach solchem auswärtigen Berkehr (Türken, Hottentotten und Botokuben reisen gar nicht, Spanier nicht viel). Die immer fteigende Leichtigkeit bes Berkehres fteigert auch bie Möglichkeit, und die Luft zu bemfelben. Aus folden Be= ziehungen bes Ginzelnen zum Auslande ergeben sich bann aber auch Berhaltniffe besfelben zu ben fremben Staaten als folchen und zu beren Regierungen. Go z. B. Berlangen nach Schut, Begehren nach Unterftutung, Forderung von Rechtshilfe, Folgerungen aus Uebertretungen ber Gefete.

Sodann können auch ganze gesellschaftliche Kreise, wenn schon seltener und in der Regel verschwommener, in Beziehunz gen zu gleichartigen Gestaltungen innerhalb der Gränzen anz derer Staaten stehen. Dadurch tritt denn aber ebenfalls die Rothwendigkeit einer Ordnung von Berhältnissen, sowohl mit Einzelnen als mit Regierungen, ein. So z. B. bei gleichen Kirchen, gleichen Ständen, gleichen Racen.

Enblich tommen die Staaten felbst als Einheiten in viels fache Berührungen mit anderen gleichzeitig bestehenden Staas ten. Feststellung der Gränzen, Selbständigkeit der Willens-

# IV. Lebensflugbeitalebre

- a. Lebre über ben Umgang mit Menfchen;
- b. Bollsmirthichaftelebre, foweit fie fich auf ben Gutervertehr von Einzelnen mit Ginzelnen bezieht.

hier ist benn also weniger nachzuhelen; und es banbelt fich, vom Standspuncte ber Staatswissenschaft, bauptsächlich nur von der bewusten und vollständigen Ausscheidung aller und jeder Lebre vom Einzeln-Leben.

# § 9.

# 2. Bon Encyclopabicen überhaupt und von benen ber Staatswiffenfchaften insbefondere.

Unter Enchslopädie einer Wissenschaft versteht man eine vollsständige Uebersicht über deren gesammten Umfang und über den Inhalt aller ihrer Theile. Wenn aber eine solche Bearbeitung nicht eine bloße Zusammenwürfelung unverbundener Mittheilunsen sein soll, so hat sie nach Umfang, Absicht und Methode nachstehende Forderungen zu erfüllen 1):

Dem Um fange nach ist die Gesammtheit berjenigen einzelnen Lehren und ganzen Systeme aufzunchmen, welche ihren Wittelpunkt in dem Gegenstande der fraglichen Witsenschaft haben. Fremdartiges ist auszuschließen. Wit andern Worten: es mussen alle Wissenschaften einer bestimmten Gatzung aufgenommen sein, und nur die se.

Die Aufgabe einer Enchklopädie kann eine breifache sein. — 1. Sie kann dienen zur ersten Einleitung in das Studium der betreffenden Wissenschaft. In diesem Falle ist die Hauptsache: scharfe Bezeichnung der Grundbegriffe; Hervorshebung der wichtigsten Sätze und Andeutung der bedeutendsten Streitsragen; richtige logische Ordnung der Haupttheile; ein Umriß der Ausbildungs-Geschichte und der Bücherkunde. — 2. Ein anderer Zweck mag sein, der größeren Lesewelt eine leichtsaßliche, somit nicht tief unter die Oberstäche eindringende allein gefällige, llebersicht über ein wissenschaftliches Gesammt-

gebiet zu geben. Hier handelt es fich bavon, ben Gegenstand. bie hauptfächlichsten Lehren von bemfelben und die berühmteften Entbeder und Schriftsteller in großen hauptzugen barzustellen und geschickt zu gruppiren. Beber eine gelehrte Behandlung noch eine technisch scharfe Feststellung ber Begriffe und Führung der Beweise ist an der Stelle; wohl aber eine übersicht= liche Anschaulichkeit und eine Lebendigkeit ber Gebanken. Einzelheiten sind hauptsächlich die auffallenden, die vielbesprochenen und die augenblicklich bedeutendsten zu berücksichtigen. — 3. Endlich mag eine Encyklopabie für die mit bem Gegenstande bereits im Einzelnen Bertrauten als Kritit bes Shitemes, ber Rethobe und ber hauptfächlichsten Lehrfate bearbeitet sein. Bei biefer Auffassung wird Bekanntschaft mit bem ganzen Stoffe und mit den bauptsächlichsten Leistungen im Gebiete vorausge= set, bagegen hauptsächlich hingestrebt auf die genau richtige Keftstellung und Formulirung der Grundwahrheiten, auf die Andeutung der sich hieraus für die verschiedenen Disciplinen entwickelnben Folgerungen, auf die logifch richtige Anordnung und Ineinanderfügung ber Gesammtheit und ber einzelnen Abtheilungen, endlich auf die Richtigstellung ber fruchtbarften ober beftrittenften Fragen im Geifte bes ganzen Organismus ber Biffenschaft. — Es ist nicht möglich, biese brei verschiebenen Aufgaben in bemselben Werke zu verfolgen.

Was endlich die Methode betrifft, so ist bei jeder Enschllopadie eine doppelte möglich?). Entweder begnügt man sich mit einer außeren Ordnung des Stoffes nach Waßgabe der gewöhnlich bearbeiteten Einzel Disciplinen, deren jede unter ihrem herkömmlichen Namen, in ihrem ganzen Umfange, aber ins Kleine gezeichnet, dargestellt wird, und welche nur als Ganze in eine logische Reihenfolge und Verbindung gebracht werden. Ober aber es wird eine organische Darstellung des Stoffes des gesammten Wissenschaftstreises versucht, so daß die Gegenstände

nach ihrem innern Zusammenhange aufgefaßt und vorgeführt werden, jeder einzelne besprochene Gegenstand aber seine allsseitige Erledigung, somit seine Erörterung aus dem Standpunkte aller einzelnen Disciplinen, erhält 3). — Auch hier schließen sich beide Methoden gegenseitig aus, und die Wahl ist je nach der Aufgabe zu tressen, welche man sich bei der ganzen Arbeit gessetzt hat. Für eine erste Einleitung in das Studium ist die außerlich ordnende Methode die entschieden brauchbarere, für eine wissenschaftliche Kritik dagegen die organische Behandlung vorzuziehen. Sine gemeinsaßliche Uebersicht für bloße Liedhaber mag nach Belieben die eine oder die andere Behandlungsweise wählen.

Eine Anwendung dieser Satze auf eine Encyflopābie ber Staatswissenschaften sührt zu nachstehenden Sätzen: Erstens sind sammtlich e staatswissenschaftliche Kenntnisse und Lehren zu berücksichtigen, b. h. alle Disciplinen, beren Mittelspunkt der Staat ist, sei es nun, daß sie das lehren, was der Staat zu thun hat und was in Beziehung auf ihn beobachtet werden soll, sei es, daß sie von den thatsächlichen Zuständen des Staats berichten. Alle anderen, auf den Staat sich nicht wesentlich beziehenden Wissenschaften sind aber auszuschließen.

Bon den aufzunehmenden Fächern verursachen die über That sach en berichtende keinerlei Schwierigkeit. Offenbar sind ihrer zwei, aber auch nur so viele. Entweder nämlich kann erzählt werden, wie staatliches Leben, im Allgemeinen oder in einzelnen bestimmten Fällen, in der Zeit verlausen ist; oder aber mag dargestellt sein, wie die staatlichen Zustände in einem bestimmten Augenblicke sich gestaltet haben. Also Staatsgeschichte und Statistik. — Weiter ausgeholt muß werden zur richtigen Feststellung der lehrenden Staatswifsenschaften. Und zwar ist es hier vor Allem nöthig zu unztersuchen, welchen Arten von Gesehen der Wensch hinsichtlich

seines Lebens im Staate unterworfen ist, aus wie vielen verschiedenen Standpunkten also Forderungen an ihn gestellt, Lehren gegeben werden können.

Es laffen fich nun aber breierlei 4) Arten folcher Gefete unterscheiben.

Runachst Rechtsgesete. Bor Allem muß nämlich bas einheitliche Leben im Staate in eine äußere Ordnung gebracht sein, welcher sich jeder Theilnehmer zu unterwerfen hat, und welche im Nothfalle burch äußeren Zwang aufrecht erhalten werben tann. In einem Chaos tann ber Zweck bes Bufam= menlebens nicht erreicht werben, und auf ein freiwilliges, vernunftiges Handeln ist nicht bei Allen und in allen Fällen zu rechnen; vielmehr muß genau bestimmt sein, was die Gesammt= heit bem Gingelnen zu leisten und wie sich bieser zu ihr und ju ihren Ginrithtungen und Organen zu verhalten hat, ferner, daß und wie Derjenige, welcher burch Migverständnig ober üblen Willen ftoren wurde, zum Gehorfam gegen bas für Alle Beftehende und Beftimmte gezwungen wird. Und zwar muß biefe Rechtsorbnung sowohl im inneren Leben bes einzelnen Staates hergestellt fein, als im Berhaltniffe zu coeriftirenben Staaten. In beiben Beziehungen konnen aber, wie fich von selbst versteht, die Satzungen nicht willkürlich und von Unbefugten aufgestellt werben, sondern sie muffen von einer zu ihrer Aussprechung und Aufrechterhaltung befähigten Macht ausgeben. Diese kann benn nun aber entweber bie Wahrheit bes Gebankens sein, welcher bem Zwecke bes concreten Staates entspricht, ober eine berechtigte außere Auctorität.

Durch die Feststellung einer äußeren Nothwendigkeit ist die unentbehrliche Grundlage des staatlichen Lebens gewonnen, und es reicht dieselbe auch in der Hauptsache aus zu Erreichung der Zwecke besselben. Allein der Mensch steht doch auch noch unter einem höheren Gesetze, als dem der blos äußeren Ord= v. Rohl, Encyclopable.

. . .

34

----

1

----

- 5

= 1

...

- :

-

-

Ė.

÷...

\*\*\*

333

...

13

21

.

Ũ

Ĭ

 $\cdot : J$ 

Ü

•

: 7

٦į

Ţ

į

į

1

nung, und es können nicht alle Leistungen bes Staates und alle Handlungen ber Einzelnen im Staate, welche an fich moa= lich und wünschenswerth sind, burch Zwang erreicht werben. Bei freiem gutem Willen ift Manches, was über bie blos äußere Ordnung hinausliegt, zu erzielen, und es ist bieses sogar gerade bas Beste. Da nun ber Mensch überhaupt und in allen seinen Lebensbeziehungen unter bem Gesetze ber Sitt= lichkeit steht, bas beißt, schuldig ift, in allen Fällen nach Grundfähen reiner Vernünfligkeit zu handeln: so hat er auch die sittliche Verpflichtung, im Staatsleben aus freiem Willen immer und überall, also auch da wo er nicht äußerlich ge= zwungen ist noch gezwungen werben kann, bas Vernünftige au wollen und au thun. Die aus ber sittlichen Aufgabe bes Menschen im Staate sich entwickelnben Regeln bilben bann bas Staatssittengesetz, die Staatsmoralz und auch sie umfakt sowohl bas innere Leben bes einzelnen Stagtes, als bas Verhältniß zu anderen in Zeit und Raum nebenliegenben gleichen Geftaltungen 5).

Enblich leuchtet auch noch ein, daß das gesammte Han= beln ber Menschen im Staate unter bem Gesetze ber 3 med = mäßigkeit und Rlugheit steht. Erft wenn ein an fich richtiger Gebanke auf zweckmäßige Weise, also namentlich mit Anwendung der richtigen Mittel, ausgeführt ift, erfüllt er seine Absicht; und umgekehrt wird auch ber beste und nothwendigste Plan scheitern, vielleicht zum Schaben ausschlagen, wenn er in einer unpassenden Weise vollzogen wirb. Es reicht nicht hin, das Gerechte und das Gute zu wollen, sondern es muß basselbe auch auf verständige Weise geschehen; und die Befolgung ber zu einem solchen Ergebnisse führenden Regeln ist ebenso gut Verpflichtung für den Wenschen im Staate, als die Einhaltung der Forderungen des Rechtes und der Sitt= lichteit. Auch die Herrschaft bes Zweckmäßigkeitsgesetzes erstreckt sich aber über alle Theile und Beziehungen bes Staats= lebens, so daß es nicht nur für alle Staatsgattungen und = Arten Politik giebt, sondern ebenso gut eine innere, wie eine außere.

Offenbar verlangt nun eine vollständige Uebersicht über bie wissenschaftliche Bearbeitung bes Staatslebens eine Beruckfichtigung fämmtlicher Lehren, welche aus ber Anwendung biefer brei Arten von Gesetzen auf das einheitliche Ausammenleben ber Menschen entstehen. Diese Berücksichtigung tann aber auf verschiebene Weise vor sich geben. Es ist nämlich hier ebenfalls an und für sich möglich, jebe einzelne Frage aus allen brei Gesichtspunkten zu betrachten und sie auf solche Weise vollstan= big zu erläutern und umfichtig festzustellen. Allein wenn, wie oben ausgeführt wurde, wenigstens für bestimmte Zwecke einer Encussopädie die äußerliche Ordnung vorzuziehen ist, so mogen bie aus ben brei verschiedeneu obersten Anschauungen entstehen= ben Sate auch in geschloffenen Lehrspftemen vereinigt gehalten und in logischer Neben = und Unter = Ordnung zu dem beab= fichtigten überfichtlichen Ganzen zusammengestellt werben. - In gegenwärtigem Werte ist biese lettere Anordnung befolgt.

Was aber die aus einer Enchklopädie der Staatswiffenschaften auszuschließen ben Fächer betrifft, so ist hier (vgl. oben, § 8) vor Allen aufmerksam zu machen auf sämmtliche Wissenschaften der übrigen menschlichen Lebenskreise, und auf alle blos allgemeinen menschlichen Borkenntnisse. Demgesmäß sind denn namentlich zurückzuweisen: das natürliche Privatrecht; die gesammten Gesellschaftswissenschaften; die ganze Wirthschaftslehre, mit Ausnahme der polizeilichen Unterstützung der Vermögensthätigkeit der Bürger und der Staatshaushaltungskunde oder Finanzwissenschaftschafts); endlich die Kenntnisse und Fertigkeiten, welche einem Staatsmanne seine sormelle Thästigkeit erleichtern oder ihm Einsluß auf seine Umgebung versichassen.

Eine zweite Forberung an eine richtig bearbeitete und zur ersten Anweisung bes Studiums taugliche Encyklopädie ber Staatswiffenschaften geht babin, daß die einzelnen staatlichen Disciplinen womöglich so bargestellt und benannt werden, wie fie sich gewohnheitlich ausgebildet haben. Es ist also so= wohl eine nicht gebräuchliche Spaltung, als eine ungewöhn= liche Ausammenfassung verschiedener Lehren zu einem neuen Ganzen zu vermeiden; und ebenso hat man es bei ben herge= brachten technischen Bezeichnungen zu belassen, selbst wenn sich richtigere ober sprachlich reinere finden ließen. Unwesentliche Aenberungen biefer Art bringen keinen fühlbaren Rugen, wäh= rend sie leicht die bisher überkommenen Anschauungen verwirren und bas Bekanntwerben mit ber bestehenben Literatur stören. Freilich ist damit nicht gesagt, daß logische Fehler bei= behalten oder offenbare Lücken nicht ausgefüllt werden dürfen. Ift es auch nicht Aufgabe einer Enchklopäbie reformatorisch in ber Wiffenschaft aufzutreten, so hat sie boch Form und Stoff berfelben in untabelhafter Beise barzustellen und nicht zur Berewigung von Fehlern hinzuwirken. — So ist es benn im vorliegenden Falle offenbar einer Seits zu tabeln. wenn bas internationale Recht in ein Bölkerrecht, ein Staatenrecht und eine Diplomatie zerlegt, ober wenn eine eigene Culturwissenschaft aus Theilen ber inneren Staatstunft gebildet und somit beren Inhalt aus bem Zusammenhange ge= riffen wird; wie es andererfeits Migbilligung verbient, wenn die allgemeine Staatslehre, also die Feststellung der allgemeinen Begriffe vom Staate, seinem Wesen und seinen Beziehungen, mit dem philosophischen Staatsrechte einheitlich verbunden bleibt.

Hieraus ergiebt sich benn folgende Umgränzung und Einstheilung einer — wohlbemerkt äußerlich geordneten — Enchstlopädie der Staatswiffenschaften als die richtige:

- L Dogmatische Staatswiffenschaften.
  - 1) Allgemeine Staatslehre ).
  - 2) Deffentliches Recht.
    - A. Staatsrecht:
      - a) philosophisches,
      - b) positives (Patriarchie; Patrimonialstaat; Theofratie; antiker Staat; ber Rechtsstaat ber Neueren; Despotie).
    - B. Bolterrecht:
      - a) philosophisches,
      - b) positives (europäisches).
  - 3) Staats fittenlehre8).
  - 4) Staats t'un ft. (Stoffliche Grunblagen; politische Psychologie; innere Staatstunft also Berfassungs= und Berwaltungs= Politit, lettere: Organisations= lehre, Justiz-Politit, Polizeiwissenschaft, Finanzwissen= schaft; auswärtige Politit.)
- II. Biftorifche Staatswiffenichaften.
  - 1) Staatengeschichte.
  - 2) Statistit.
- 1) Beitere Ausführungen über bie an eine Enchtlopabie ber Staatswiffensichaften zu machenben Forderungen, sowie über bie Bedeutung einer solchen für Biffenschaft und Leben f. in meiner Geschichte und Literatur ber Staatswiffenschaften, Bb. I, S. 111 u. ff.
- 2) Eine alphabetische Anordnung des Stoffes ist gar keine wissenschaftliche Bearbeitung. Wenn daher ein Werk den gesammten Stoff der Staatswissenschaften in eine größere Anzahl von Abschnitten nach Schlagsworten zerkleinert und diese in der Buchstadenreihe ordnet, so mag etwa der einzelne dieser Abschnitte wissenschaftlichen Sinn und Werth haben, auch vielleicht deren Gesammtheit den ganzen Stoff der Staatswissenschaften enthalten; allein von einer spstematischen Entwidelung der Gedanken und einer lebersicht über den Stand der polititischen Disciplinen, gleichgültig für welchen Zweck, kann keine Rede sein. Davon ganz abgesehen, daß die, bei einem solchen Werke kaum vermeibliche Berschiedenheit der Berschser und

ihrer Ansichten anstatt innerer Einheit vielmehr Biberspruch ber einzelnen Bestandtheile zu erzeugen psiegt. Der Nuben solcher Bücher besteht lediglich in der leichtern Auffindung einer gewünschten einzelnen Kenntniß; es kann aber keiner der drei als berechtigt bezeichneten Zwede einer Encyklopädie damit erreicht werden. Nur zur Gewinnung einer möglichsten Bollständigkeit der Bücherkenntniß und wegen der allerdings anerkennenswerthen Lüchtigkeit der Bearbeitung einzelner Abschnitte in den besseren Berken bieser Art werden baher auch solche Schriften unten ausgeführt werden.

- 3) Bielleicht ließe sich bas Berhältniß ber beiben Bearbeitungsmethoben furz so bezeichnen, baß bie äußerliche Ordnung eine "Encyklopädie ber . . . . Biffenschaften ," die organische Bearbeitung dagegen eine "Encyklopädie ber . . . . Biffenschaft" liefere. Damit ware benn auch der Streit entschieden, ob Encyklopädie der Staatswiffenschaften oder der Staatswiffenschaft zu setzen sei. Es käme auf die Methode in jedem einzelnen Kalle an.
- 4) Es find oben, § 6, vier Arten von Befeben, als auch für ben Staat, wie für bie übrigen Bestaltungen bes menschlichen Busammenlebens. magkgebend angegeben worben, nämlich außer bem Rechte, ber Sittenlebre und ber Zwedmäßigkeit auch noch bie Religion. Es möchte somit scheinen, als gehöre zu einer vollständigen Entwidlung ber gesammten Staatswiffenschaft auch eine religible Staatslehre. - Dieg mag benn auch im Allgemeinen und als logische Forberung zugegeben werben; auch ließen fich wohl einzelne Gulturzuftanbe in ber Geschichte auffinden, in welchen Religionsgesete für ben Staat bestanden, die somit auch wiffen= ichaftlich entwickelt werben könnten. Allein bei ben Bölkern driftlich-europäischer Befittigung hat fich eine folde Staatswiffenschaft gar nicht entwidelt, und hat fich auch wicht entwickeln können. Die chriftliche Religion ftellt keine eigenen für bas Staatsleben besonbers bestimmten Bebote auf, sonbern begnügt fich mit fittlichen für ben einzelnen Menschen bestimmten Borfcriften, welche er bann natürlich auch, als Individuum, auf fein Berbalt= nif jum Staate und im Staate anzuwenden bat. Go gewiß nun alfo unsere gange Sittenlehre, folglich auch die Staatsfittenlehre, von driftlichen Unichauungen durchbrungen ift und fein foll, fo ift boch tein Stoff ju einer eigenen Staatsreligion vorhanden. Benn allerbings in einem Theile ber driftlichen Welt und mabrend eines bestimmten Zeitabschnittes ber Staat auf angebliche religiöse Gate gebaut worben ift, so bag fich eine driftliche Theofratie entwidelte: fo ift bieg einer Seits nie die Auffassung ber gesammten Chriftenheit gewesen, anderer Seits langft biese Auffaffung wieber aufgegeben. Als geschichtliche und literarische Erscheinung wird biefe Er: scheinung im Staatsleben geborigen Ortes Erwähnung gescheben; allein bie Aufnahme einer religiösen Staatslehre in bas Besammtspftem ber Staats: wiffenschaften wurde ebensowenig ber itigen allgemeinen Beltanschauung, als bem Stanbe ber Biffenichaft entsprechen.

- 5) Unmöglich fann man mit Stahl, Rechts: und Staatslehre, Buch II. Rap. 2, ben Unterschied zwischen Recht und Moral im letten Grunde barin finden, bag bas Recht bas fittliche Sanbeln ber Menfchen in Begiebung auf die Rorm und Ordnung des Gemeinlebens fei, die Moral bagegen ber fittlich vollendete Bille bes Gingelnen in Begiehung auf Gingelne. Einer Seits ift eine außerlich bestimmte und erzwingbare Feststellung ber gegenseitigen Berbaltniffe unter Einzelnen auch ohne alle Beziehung auf ben Staat und ohne Bermittlung burch benfelben benkbar und nothwendig. Unrecht zwischen Einzelnen soll schon an und für fich und wegen der Erreichung ber individuellen Lebenszwecke nicht fein, keineswegs blos weil ba= burch bie Orbnung bes Zusammenlebens geftort wurde. Anberer Seits aber ift gar nicht einzuseben, warum ber fittlich vollenbete Wille bes Menichen nur für die verbältnikmäßig weniger wichtigen Beziehungen zu Ginzeinen in Anspruch genommen werben follte, nicht aber auch zur bestmöglichen Beichaffenbeit und Birffamteit bes Allen gemeinschaftlichen Lebensverbaltniffes bes Staates. Auch wenn man die Sittlichkeit als vollenbete Berfonlichkeit auffaßt, ift boch offenbar die Bollenbung erft bann erreicht, wenn auch gegenüber von ber Gesammtheit bas Richtige geleiftet wirb. 3war kann, bei ber allgemeinen Unvollfommenheit und fittlichen Mangelhaftigkeit ber Renichen, ber Staat nicht blos auf Moral gestellt fein; es bedarf vor Allem äuffere, im Rothfalle erzwingbare Ordnung burch bas Recht; allein biek bindert nicht, daß bas Höhere auf die iht gesicherte Grundlage gebaut, das Reinere ber zuerft aufgestellten gröberen Stüte beigefügt werbe.
- 6) Die Bezeichnung "Nationalötonomie," "Staatswirthichaftslehre," »économie politique, barf nicht zur Aufnahme ber Wirthschaftslehre unter bie Rabl ber Staatswiffenschaften verführen. Wenn, felbstrebend, eine Staats: wiffenschaft nur eine folde Lehre ift, welche fich mit bem Staate beschäftigt: fo ift einleuchtenb, bag bie Nationalbtonomie, welchen Namen man ihr auch immer geben mag, nur zu ihrem geringeren Theile biefem Rreife angehort. Die fammtlichen allgemeinen Lehren berfelben, alfo über Gut, Berth, Preis, Lapital, Arbeitsfrafte und Arbeitstheilung, Erzeugung und Berzehrung ber Guter, Rrebit, Berhaltnif ber verschiebenen Beschäftigungsarten unter einanber u. f. w., haben mit bem Staate gar nichts besonderes zu thun, und gelten für jeben menschlichen Lebenstreis, von bem ber einzelnen Berfonlichkeit an aufwarts. Rur alfo ba, wo es fich von Forberungen an ben Staat jur Unterftützung in wirthschaftlichen Dingen mittelft ber Gesammtfraft ober von bem eigenen Saushalte bes Staates handelt, gehoren bie Lehren ber Birthichaftswiffenschaft in ben Rreis ber ftaatlichen Disciplinen, wo fie benn, je nach Zwed und Syftem bes Einzelnen, als eigene und besonders bezeich: nete Biffenschaften (ötonomische Bolitit und Kinanzwiffenschaft), ober nur als Theile ber gesammten innern Staatstunft behandelt werben mogen.

Diefe nur theilweise Anerkennung als Staatswissenschaft hindert aber natür= lich eine innerlich und äußerlich vollständige und einheitliche Bearbeitung ber Birthichaftswiffenschaft nicht; nur muß fie in folder Ausbehnung nicht verlangen, gang und gar in ben Rreis ber politischen Disciplinen aufgenommen zu werben. Daf auch die meisten übrigen Theile der Birth= ichaftslehre Bortenntniffe für ftaatliches Sanbeln finb, berechtigt fie burchaus nicht zur Ginreihung unter bie ftaatlichen Lehren. Es verbalt fich mit ihnen, wie g. B. mit ber Lehre von Befit und Eigenthum, von Bfanbern und Testamenten, ober mit ben Borfcbriften über Ausbilbung ber verschiebenen Truppengattungen und ben Regeln für bie Ausrüftung eines Belagerungs-Trains. Auch biefe Regeln bilben befhalb teineswegs einen Theil ber Staatswiffenschaften, weil ber Staat Ginrichtungen treffen muß, um rechtliche Berbaltniffe im Nothfalle zu ichniten, und also allerbings ber Staatsmann einen Begriff von ihrem Befen haben foll; ober weil bie Aufstellung einer genügenden Bertheibigungsmacht eine Aufgabe ber Politik ift, und somit ber Staatsmann wiffen muß, bag fur verfchiebene Baffenarten eine verschiebene Ausbildungszeit nöthig ift, ober bag bie Beschaffung ber Geschütze Gelb koftet. — Es ift zwar hier nicht ber Ort, es naber auszuführen, boch mag es immerhin bemerkt fein, daß die übliche Dreitheilung der deutschen Birthschaftswissenschaft in Bollswirthschaftslehre, Bollswirth: icaftspflege und Kingnawissenschaft noch teineswegs bie logisch richtige Gin= theilung bes Stoffes gibt. Offenbar muß nämlich bie Bolkswirthschaftslehre gerfallen: in bie Erörterung ber gang allgemeinen Begriffe jeber Birthichaft; in beren Anwendung auf bas Guterleben bes Gingelnen und ber Familie; endlich in die Anwendung auf die Wirthschaft in der Gesellschaft. Und ebenso wird die Bolkswirthschaftspflege zu völliger logischer Rlarheit und jur fachlichen Richtigkeit nur bann gelangen, wenn auch hier zwischen ber Bulfe bes Staates fur ben Gingelnen und fur bie verschiebenen gesellschaft= lichen Rreise wohl unterschieben wirb.

7) Wenn es etwa Anstoß sinden sollte, daß hier (wie im vorstehenden  $\S$  bei den Gesellschaftswissenschaften) eine allgemeine Staatslehre als eine eigene dogmatische Staatswissenschaft neben dem öffentlichen Rechte, der Staatsmoral und der Staatslingheitslehre ausgeführt ist; und wenn vielleicht die Einwendung Plat zu greisen scheint, daß jeder über den Staat aufzustellende dogmatische Grundsatz zu einer der eben genannten drei großen Disciplinen gehören milse, somit kein Raum nach richtigen Denkgesehen für eine vierte Lehre sei: so diene Nachstehendes zur Rechtsertigung. Allerbings muß, wenn eine bestimmte Einrichtung oder handlung des Staates gesordert wird, dieselbe aus dem Gesichtspunkte des Rechts, der Sittlichkeit oder der Zwedmäßigkeit begründet werden, und es bilden sich vollständige Lehrgebäude der auf diese brei Grundlagen zu stellenden Grundsäte; allein

eben weil bas menfchliche Leben im Staate nicht blos Giner Gattung von Grundfaten unterliegt, fo tann auch bas allgemeine Befen besfelben nicht genügend und ohne erzwungene Berschiebungen in Ginem jener besonberen Lehrgebaube erörtert werben, sonbern bebarf es hierzu einer um= faffenberen Grundlage. Diese allgemeine Darlegung ber Natur bes Staates foll nun aber eben die allgemeine Staatslehre geben. Gewöhnlich werben biefe Grundbegriffe im philosophischen Staatsrechte untergebracht; aber bann bleibt nur die Babl, fie entweder durch einseitige Beachtung bes Rechts: ftandpunktes zu verflummeln, ober aber in einer angeblich rechtlichen Disciplin Sage vorzutragen und Betrachtungen anzustellen, welche weber eine rechtliche Grundlage, noch eine Bebeutung für bas Recht haben. folde Staatslehrer, welchen ber Staat überhaupt ausschließlich Rechtsanftalt ift, konnen folgerichtig auch fein ganges Wefen lediglich aus bem Standvuntte bes Rechtes auffassen. Daber benn allerbings unter ber herrichaft ber Rant'ichen Schule von Allgemeiner Staatslehre nichts vernommen wurbe. Allein eben biefer Standpuntt ift ein ungenfigenber und überwundener.

8) Die Staatsfittenlehre ist allerbings ein verhältnismäßig selten bearbeiteter Theil ber Staatswiffenschaften; und es möchte somit scheinen, als verstoße beren Aufnahme gegen ben ausgestellten Grundsat, daß die herkömmlichen Eintheilungen beizubehalten seien. Da jedoch, (wie unten, § 76 f.), nachgewiesen werden wird, die Erörterung der staatlichen Berhältnisse aus dem Gesichtspunkte der Sittlichseit ein nothwendiger Bestandtheil einer vollständigen wissenschaftlichen Bearbeitung des gesammten Staatslebens ist, so ist eine Berücksichtigung der häusig vernachläßigten Lehre kein Fehler, sondern vielmehr eine doppelte Psticht. Es soll nur vermeidliche Berwirrung vermieden, nicht aber Lüdenhasstigkeit beibehalten werden.

### § 10.

# 3. Die Literatur ber Encyclopabieen ber Staatswiffenschaften.

Die Zahl ber Schriften, welche eine vollständige Uebersicht über die Staatswissenschaften zu geben beabsichtigen, ist ziemlich groß, namentlich der von Deutschen versaßten; allein ein großer Theil derselben ist werthlos, entweder weil sie gleich von Ansfang an falsch angelegt waren, oder weil sie durch Weiteraussbildung der Wissenschaft ungenügend geworden sind. Deshalb wäre eine bibliographisch vollständige Aufzählung derselben hier zwecklos. Es genügt an einer Kenntniß der mehr oder minder

brauchbaren Schriften; unter biesen aber ist es billig, die bessonders ausgezeichneten besonders hervorzuheben.

- I. Snftematische Werke.
  - 1. Meußerlich orbnenbe.
    - a) Rurgere Uebersichten, (vorzüglich zur Ginleitung in bas Stubium bestimmt).
- Schlözer, A. L., Allgemeines Staatsrecht und Staatsverfassungsrecht. Boran: Ginleitung in alle Staatswiffenschaften. Encyklopäbie berselben. Metapolitik. Göttingen, 1793.

Sehr turz und nicht vollendet, aber geiftreich. Hinweisung auf bie Gesellschaft.

Rössig, C. G., Entwurf einer Enchklopabie und Methobologie der St.B. Leipzig, 1797.

Jacob, v., Einleitung in bas Studium der Staatswiffenschaften. Halle, 1819.

Kronburg, Frh. v., Enchklopabie und Methodologic ber praktischen Staatslehre. Dresben, 1821.

Hechts, ober Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Berlin 1820; 2. Aust. von Gans, 1840.

Großartig und gebankenreich; geistreich in Unterscheibung der versichiebenen Lebenskreise; aber auch manche Miggriffe und schwerfällige Scholastik enthaltend.

Eiselen, J. F. G., Handbuch bes Systems ber St.W. Breslau, 1821.

Hegel'iche Schule, aber felbftftänbig und vielfach flarer. Ebenfalls icholaftische Form.

Polit, R. H. D. L., Grundriß für enchklopäbische Borträge über die gesammten St.W. Leipzig, 1825.

Schön, J., Die Staatswissenschaft, geschichtsphilosophisch begründet. Breslau, 1831.

Dem Umfange nach unvollstänbig, aber lebensfrisch und gebankenreich. Bulau, F., Enchklopabie ber St.W. Leipzig, 1832; 2. Aufl., 1856.

Rach Umfang und Eintheilung richtig; gefällige Darstellung; boch ohne tieferes wissenschaftliches Eingehen. Die zweite Auflage ist sehr verbessert.

b) Gemeinfaßliche Schriften.

Polit, R. H. Die St.W. im Lichte unserer Zeit. I-V. Leipzig, 1823 u. 24; 2. Aufl., 1827 u. 28.

Dem Umfange nach ziemlich vollftändig, doch mit Zuziehung nicht hergehöriger Disciplinen und fehlerhafter Spaltung Anderer; viele Literatur. Dem Inhalte nach seichte und geiftlose Breite.

Brougham, Lord H., Political philosophy. I---III. London, 1844.

Beber vollständig noch vollendet; allein von staatsmännischer Ausschung und voll reicher Belehrung, namentlich über positive Staatseinrichtungen.

Ungewitter, F. G., Populare Staatswiffenschaft ober staatswiffenschaftliches Handbuch. Halle, 1845.

Strube, G. v., Grundzüge ber Staatswiffenschaft. I—IV. Mannheim, 1847—48.

c) Werke von wissenschaftlicher Haltung. Real, G. de, La Science du Gouvernement. I-VIII. Aix-la-Chapelle, 1751—1764. 4°. — Eine beutsche Uebersfetzung von J. P. Schulin: Die Staatskunft. I-VI. Frankfurt, 1761—1767.

Das erfte umfaffenbe Wert über ben Gegenstand; inhaltreich und in einzelnen Theilen jest noch brauchbar.

Boß, Ch. D., Handbuch ber allgemeinen Staatswiffenschaften. I-VI. Leipzig, 1796—1802.

Zacharia, K. S., Bierzig Bücher vom Staate. I—V. Stuttgart, 1820—1832; 2. Ausg. (völlige Umarbeitung). I—VII. Heibelberg, 1839—1843.

Bunderliche Anordnung; vielfache Sophistit und Spielerei; aber

überreich an Gebanken und Renntnissen und baburch von höchstem Berthe für ben Sachverstänbigen.

Rottect, C. v., Lehrbuch bes Vernunftrechts und ber Staatswiffenschaften. I-IV. Stuttgart, 1829—1835.

Theils zu viel, theils zu wenig bem Umfange nach, auch einseitig in ber Richtung; allein voll Berstanb, Zweckbewußtsein und traftigen Willens.

Ectenthal, D. G. v., Allgemeine Staatslehre. I-III. Reuftabt, 1833—1835.

, Schmidthenner, F., Zwölf Bücher vom Staate, oder Systematische Encyklopädie der Staatswissenschaften. Bd. I. und III. Gießen, 1839—1843.

Unvollendet und mit nicht jur Sache gehöriger Gelehrfamkeit; aber gründlich und verständlich.

Eisenhart, H., Philosophie bes Staates ober allgemeine Socialtheorie. I. II. Leipzig, 1843—44.

2. Organisch entwidelnbe Berte.

Rößling, J. C. H., Die Wissenschaft von dem einzig richtigen Staatszwecke. Erlangen, 1811.

Lips, A., Die Staatswiffenschaftslehre ober Enchklopäbie und Methodologie der Staatswiffenschaften. Leipzig und Erslangen, 1813.

Fritot, A., La Science du publiciste. I—XI. Paris, 1821—23.

Bang verfehrt.

Hagen, R. H., Bon ber Staatslehre und von ber Borsbereitung jum Staatsbienfte. Rönigsberg, 1839.

Ahren 8, H., Die organische Staatslehre. I. Wien, 1850. Roch unvollendet; wichtig hauptsächlich wegen der Gesellschaftslehre.

Stein, L., System ber Staatswissenschaft. I. II. Stuttsgart und Tübingen, 1852—57.

Unwollenbet, aber taum mit Blud burchführbar wegen unverftanbelicher Scholaftit.

Morgenstern, L. v., Mensch, Bolksleben und Staat im natürlichen Zusammenhange. I. II. Leipzig, 1855. Geist: und kenntnisreich.

II. Alphabetische Encyflopabien.

Rotteck, E. v., und Welker, E., Staatslerikon ober Encyklopādie der Staatswissenschaften. 1. Aust. I—XV. und Supplem. I—IV. Altona, 1834—1845; 2. Aust. I—XII. 1845—1848; 3. Aust. Leipzig, 1857 ff.

Allerdings ungleich, boch mit vielen tüchtigen Abschnitten; mehr für bas Leben als für die Wissenschaft geschrieben. Die britte Auslage noch lange nicht vollendet.

Dictionnaire politique: Encyclopédie du langage et de la science politiques. Avec une introduction de Garnier Pagés. Publ. par E. Duclerc et Pagnerre. 2<sup>de</sup> éd. Paris, 1843.

Wiffenschaftlich unbebeutenb; von ultra-liberaler Richtung.

Political Dictionary, forming a work of universal reference, both constitutional and legal. I. II. London, 1845—46.

. Berftandig und brauchbar, namentlich für englische Einrichtungen und Anflichten.

Hermann vom Busche (Baumftart in Freiburg), Populares Staatslericon. Stuttgart, 1852.

Bluntschli, J. C. und Brater, K., Deutsches Staatswörterbuch. I—IV. Stuttgart und Leipzig, 1856 ff.

Bon ernstem wissenschaftlichem Geist und entsprechender Form; gemößigt-freifinnige Richtung. Roch lange nicht beendigt, aber in raschem Fortschreiten.

Bagener, H., Staats- und Gesellschafts-Lericon. Ber- lin, 1858.

Im Sinne ber reactionaren Parthei. Raum erft begonnen.

Ueberdies finden fich theils in ber großen Rrunit'schen Defonomischen Encullopabie, theils in Beiste's Rechtslericon,

Eine zweite Forberung an eine richtig begrbeitete und zur ersten Anweisung bes Studiums taugliche Encorlopavie ber Staatswiffenschaften geht babin, bag bie einzelnen staatlichen Disciplinen womdalich so bargestellt und benannt werden, wie sie sich gewohnheitlich ausgebildet haben. Es ift also so= wohl eine nicht gebräuchliche Spaltung, als eine ungewöhn= liche Zusammenfassung verschiedener Lehren zu einem neuen Ganzen zu vermeiden; und ebenso hat man es bei ben herge= brachten technischen Bezeichnungen zu belassen, selbst wenn sich richtigere ober sprachlich reinere finden ließen. Unwesentliche Aenderungen dieser Art bringen keinen fühlbaren Ruten, mahrend sie leicht die bisher überkommenen Anschauungen verwirren und das Bekanntwerden mit der bestehenden Literatur stören. Freilich ist damit nicht gesagt, daß logische Fehler beibehalten ober offenbare Lücken nicht ausgefüllt werben bürfen. Ift es auch nicht Aufgabe einer Enchklopabie reformatorisch in ber Wiffenschaft aufzutreten, so hat sie boch Form und Stoff berfelben in untabelhafter Beise barzustellen und nicht zur Berewigung von Fehlern hinzuwirken. — So ist es benn im vorliegenden Falle offenbar einer Seits zu tabeln, wenn bas internationale Recht in ein Bölkerrecht, ein Staatenrecht und eine Diplomatie zerlegt, ober wenn eine eigene Culturwiffenschaft aus Theilen ber inneren Staatskunft gebilbet und somit beren Inhalt aus bem Zusammenhange geriffen wird; wie es anbererfeits Migbilligung verbient, wenn bie allgemeine Staatslehre, also bie Feststellung ber allgemeinen Begriffe vom Staate, seinem Wesen und seinen Beziehungen, mit bem philosophischen Staatsrechte einheitlich verbunden bleibt.

Hieraus ergiebt sich benn folgende Umgränzung und Einstheilung einer — wohlbemerkt äußerlich geordneten — Encyklopädie der Staatswiffenschaften als die richtige:

- L Dogmatifde Ctaatswiffenfchaften.
  - 1) Allgemeine Staatslehre ).
  - 2) Deffentliches Recht.
    - A. Staatsrecht:
      - a) philosophisches,
      - b) positives (Patriarchie; Patrimonialstaat; Theofratie; antifer Staat; ber Rechtsstaat ber Reueren; Despotie).

### B. Bolterrecht:

- a) philosophisches,
- b) positives (europäisches).
- 3) Staats fittenlehres).
- 4) Staats tun ft. (Stoffliche Grundlagen; politische Psychologie; innere Staatstunft also Berfassungs: und Berwaltungs: Politit, lettere: Organisations: lehre, Justiz-Politit, Polizeiwissenschaft, Finanzwissen: schaft; auswärtige Bolitit.)
- H. Siftorifche Staatswiffenichaften.
  - 1) Staatengeschichte.
  - 2) Statistit.
- 1) Beitere Ausführungen über die an eine Enchklopäbie der Staatswiffensichaften zu machenben Forderungen, sowie über die Bebeutung einer solchen für Bissenschaft und Leben s. in meiner Geschichte und Literatur der Staatswiffenschaften, Bb. I, S. 111 u. ff.
- 2) Eine alphabetische Anordnung des Stoffes ist gar keine wissenschaftliche Bearbeitung. Wenn daher ein Wert den gesammten Stoff der Staatswissenschaften in eine größere Anzahl von Abschnitten nach Schlagworten zerkeinert und diese in der Buchstabenreihe ordnet, so mag etwa der einzelne dieser Abschnitte wissenschaftlichen Sinn und Werth haben, auch vielleicht deren Gesammtheit den ganzen Stoff der Staatswissenschaften enthalten; allein von einer systematischen Entwidelung der Gedanken und einer Uebersicht über den Stand der polititischen Disciplinen, gleichgültig für welchen Zweck, kann keine Rede sein. Davon ganz abgesehen, daß die, bei einem solchen Werke kaum vermeibliche Berschiedenheit der Bersasser und

. . .

- 5) Ummöglich fann man mit Stabl. Rechts: und Staatslehre. Buch II. Rab. 2. ben Unterschieb awischen Recht und Moral im letten Grunde barin finben, bag bas Recht bas fittliche Sanbeln ber Menschen in Beziehung auf bie Norm und Orbnung bes Bemeinleben & fei, bie Moral bagegen ber fittlich vollenbete Bille bes Gingelnen in Beziehung auf Gingelne. Einer Seits ift eine außerlich bestimmte und erzwingbare Feststellung ber gegenseitigen Berhaltniffe unter Ginzelnen auch ohne alle Beziehung auf ben Staat und obne Bermittlung burch benfelben bentbar und nothwendig. Unrecht zwischen Ginzelnen soll schon an und für fich und wegen ber Er= reichung ber individuellen Lebensawede nicht fein, keineswegs blos weil baburch bie Ordnung bes Zusammenlebens geftort wurde. Anberer Seits aber ift gar nicht einzusehen, warum ber fittlich vollendete Bille bes Menfchen nur fur die verhaltnigmäßig weniger wichtigen Begiehungen ju Gin: geinen in Anspruch genommen werben follte, nicht aber auch zur bestmöglichen Beschaffenheit und Birkfamkeit bes Allen gemeinschaftlichen Lebensverhaltniffes bes Staates. Auch wenn man bie Sittlichkeit als vollenbete Perfonlichkeit auffaßt, ift boch offenbar bie Bollenbung erft bann erreicht, wenn auch gegenüber von ber Gesammtheit bas Richtige geleistet wirb. Zwar kann, bei ber allgemeinen Unvolltommenheit und sittlichen Mangelhaftigkeit ber Menfchen, ber Staat nicht blos auf Moral gestellt fein; es bebarf vor Allem äußere, im Nothfalle erzwingbare Ordnung burch bas Recht: allein bieß binbert nicht, bag bas Sohere auf die ist gesicherte Grundlage gebaut, bas Reinere ber zuerft aufgeftellten gröberen Stute beigefügt werbe.
- 6) Die Bezeichnung "Nationalotonomie," "Staatswirthschaftslehre," Ȏconomie politique, » barf nicht zur Aufnahme ber Birthichaftslehre unter bie Bahl ber Staatswiffenschaften verführen. Wenn, felbftrebenb, eine Staats: wiffenschaft nur eine folche Lehre ift, welche fich mit bem Staate beschäftigt: fo ift einleuchtenb, bag bie Nationalbkonomie, welchen Namen man ihr auch immer geben mag, nur ju ihrem geringeren Theile biefem Rreise angehört. Die fammtlichen allgemeinen Lehren berfelben, alfo über But, Berth, Preis, Rapital, Arbeitsfrafte und Arbeitstheilung, Erzeugung und Berzehrung ber Guter, Rrebit, Berhaltnig ber verschiebenen Beschäftigungsarten unter einanber u. f. w., haben mit bem Staate gar nichts befonberes zu thun, und gelten für jeben menschlichen Lebenstreis, von bem ber einzelnen Berfonlichkeit an aufwarts. Rur alfo ba, wo es fich von Forberungen an ben Staat gur Unterfichung in wirthschaftlichen Dingen mittelft ber Gesammifraft ober von bem eigenen Saushalte bes Staates hanbelt, gehoren bie Lehren ber Birthichaftswiffenschaft in ben Rreis ber ftaatlichen Disciplinen, wo fie benn, je nach 3wed und Spftem bes Gingelnen, als eigene und besonbers bezeich: nete Biffenschaften (ötonomische Politit und Finangwiffenschaft), ober nur als Theile ber gefammten innern Staatstunft behandelt werben mogen.

Diefe nur theilmeife Anerkennung als Staatswiffenschaft binbert aber natürlich eine innerlich und äußerlich vollständige und einbeitliche Bearbeitung ber Wirthschaftswissenschaft nicht; nur muß fie in solcher Ausbebnung nicht verlangen, gang und gar in den Rreis ber politischen Disciplinen auf= genommen zu werben. Daß auch die meisten übrigen Theile ber Birth= Schaftslehre Bortenntniffe für ftaatliches Sanbeln finb, berechtigt fie burchaus nicht zur Einreihung unter bie staatlichen Lehren. Es verbalt fich mit ihnen, wie z. B. mit ber Lehre von Befit und Gigenthum, von Pfanbern und Testamenten, ober mit ben Borfchriften über Ausbilbung ber verschiebenen Truppengattungen und ben Regeln für die Ausruftung eines Belagerungs: Trains. Auch biefe Regeln bilben begbalb teinesmegs einen Theil ber Staatswiffenschaften, weil ber Staat Einrichtungen treffen muß. um rechtliche Berhaltniffe im Rothfalle ju schüten, und alfo allerbings ber Staatsmann einen Begriff von ihrem Befen haben foll; ober weil bie Aufstellung einer genugenden Bertheibigungsmacht eine Aufgabe ber Bolitik ift, und somit ber Staatsmann wiffen muß, bag fur verschiedene Baffenarten eine verschiedene Ausbildungszeit nothig ift, ober bag bie Beschaffung ber Geschütze Gelb koftet. - Es ift amar bier nicht ber Ort, es naber aus: zuführen, boch mag es immerbin bemerkt fein, daß die übliche Dreitheilung ber beutiden Wirthichaftsmiffenschaft in Bolfswirthichaftslehre, Bolfswirth: schaftspflege und Finanzwissenschaft noch keineswegs bie logisch richtige Gintheilung bes Stoffes gibt. Offenbar muß nämlich die Bolkswirthschaftslehre gerfallen: in die Erörterung ber gang allgemeinen Begriffe jeber Birthichaft; in beren Anwendung auf bas Guterleben bes Gingelnen und ber Familie; enblich in die Anwendung auf die Birthichaft in ber Gefellichaft. Und ebenso wird die Bolkswirthschaftspflege ju völliger logischer Rlarbeit und aur sachlichen Richtigkeit nur bann gelangen, wenn auch bier zwischen ber Bulfe bes Staates fur ben Gingelnen und fur bie verschiebenen gesellschaft= lichen Rreise wohl unterschieben wirb.

7) Wenn es etwa Anstoß sinden sollte, daß hier (wie im vorstehenden S bei den Gesellschaftswissenschaften) eine allgemeine Staatslehre als eine eigene dogmatische Staatswissenschaft neben dem öffentlichen Rechte, der Staatsmoral und der Staatsklingheitslehre ausgeführt ist; und wenn vielleicht die Einwendung Plat zu greisen scheint, daß jeder über den Staat auszustellende dogmatische Grundsat zu einer der eben genannten drei großen Disciplinen gehören musse, somit kein Raum nach richtigen Denkgeschen für eine vierte Lehre sei: so diene Rachstehendes zur Rechtsertigung. Allerbings muß, wenn eine bestimmte Einrichtung oder Handlung des Staates gefordert wird, dieselbe aus dem Gesichtspunkte des Rechts, der Sittlichkeit oder der Zwecknäsigkeit begründet werden, und es bilden sich vollständige Lebrgebäude der auf diese brei Grundlagen zu stellenden Grundsähe; allein

eben weil bas menschliche Leben im Staate nicht blos Einer Gattung von Grundfaten unterliegt, fo tann auch bas allgemeine Befen besfelben nicht genügend und ohne erzwungene Berschiebungen in Einem jener besonderen Lehrgebäube erörtert werden, sondern bedarf es hierzu einer um= faffenberen Grundlage. Diese allgemeine Darlegung ber Natur bes Staates foll nun aber eben die allgemeine Staatslehre geben. Gewöhnlich werben biefe Grundbegriffe im philosophischen Staatsrechte untergebracht; aber bann bleibt nur die Wahl, fie entweder durch einseitige Beachtung bes Rechts= ftandpunktes zu verstümmeln, ober aber in einer angeblich rechtlichen Disciplin Sate vorzutragen und Betrachtungen anzustellen, welche weber eine rechtliche Grundlage, noch eine Bebeutung für bas Recht haben. folde Staatslehrer, welchen ber Staat überhaupt ausschlieflich Rechtsanftalt ift, konnen folgerichtig auch fein ganges Wefen lebiglich aus bem Standpuntte bes Rechtes auffassen. Daher benn allerdings unter ber Herrschaft ber Rant'ichen Schule von Allgemeiner Staatslehre nichts vernommen wurde. Allein eben biefer Standpuntt ift ein ungenügender und überwundener.

8) Die Staatsfittenlehre ift allerbings ein verhältnismäßig selten bearbeiteter Theil ber Staatswissenschaften; und es möchte somit scheinen, als verstoße beren Ausnahme gegen ben ausgestellten Grundsat, daß die hertömmlichen Eintheilungen beizubehalten seien. Da jedoch, (wie unten, § 76 f.), nachgewiesen werden wird, die Erörterung der staatlichen Berhältnisse aus dem Gesichtspunkte der Sittlichkeit ein nothwendiger Bestandtheil einer vollständigen wissenschaftlichen Bearbeitung des gesammten Staatslebens ist, so ist eine Berücksichtigung der häusig vernachläßigten Lehre kein Fehler, sondern vielmehr eine doppelte Psicht. Es soll nur vermeibliche Berwirrung vermieden, nicht aber Lüdenhasstaftigkeit beibehalten werden.

#### § 10.

### 3. Die Literatur ber Encyclopabieen ber Staatswiffenfcaften.

Die Zahl ber Schriften, welche eine vollständige Uebersicht über die Staatswissenschaften zu geben beabsichtigen, ist ziemlich groß, namentlich der von Deutschen versaßten; allein ein großer Theil derselben ist werthlos, entweder weil sie gleich von Ansfang an falsch angelegt waren, oder weil sie durch Weiterausbildung der Wissenschaft ungenügend geworden sind. Deßhalb wäre eine bibliographisch vollständige Aufzählung derselben hier zwecklos. Es genügt an einer Kenntniß der mehr oder minder

selbst unerlaubt. Was aber erlaubt sei, läft sich freilich nicht im Allacmeinen, sonbern nur im einzelnen Staate und Kalle angeben. Hierbei wird benn allerdings von der Ansicht aus= gegangen, daß mehrere und verschiebene Lebens= awecke benkbar seien; zu bieser Annahme ist benn aber auch alle Berechtigung. Die menschliche Natur ist so reich mit geistigen und körperlichen Kräften ausgestattet, und beren besondere Geltendmachung und Ausfüllung ist so sehr in ben Willen des Einzelnen gestellt, ober hangt vielmehr fo bestimmt von der gesammten Entwickelungsstufe des Bolles ab, daß tei= neswegs nur ein einzelner bestimmter Lebenszweck für alle Reiten und Bolter gesett werben barf. Es tann also auch nicht blos Einer in den Begriff bes Staates aufgenommen werben. Hiermit soll natürlich nicht gefagt sein, daß alle diese verschiebenen Lebenszwecke gleichbebeutenb seien und gleich hoch stehen. Bielmehr ist zuzugeben, daß einzelne nur für Menschen auf nie= beren Bilbungoftufen genügen, andere aber fich entwickeln und verstärken mit der allgemeinen geistigen Ausbildung. ist also die Ansicht, daß Alles, was sich folgerichtig aus ber menschlichen Natur entwickelt, auch berechtigt ift. Aller= bings wird mannchfach angenommen, daß die Förderung einer harmonischen Ausbildung ber allein richtige Staats= zweck sei; bies ift jedoch ein Jrrthum. Eine barmonische Entwickelung bes ganzen Wesens ist allerbings bas bochfte Lebensziel und Ibcal menschlicher Beschaffenbeit; allein es ist nicht nur die Erreichung bieses Zustandes, sondern selbst schon seine Begreifung, nur unter der Bedingung höherer Gefittigung möglich. Minder organisirte Menschen und weniger entwickelte ganze Bolter muffen fich mit ber Auslebung einzelner Rrafte begnügen. Zu Weiterem sind sie gar nicht fähig; also kann es auch ihre Aufgabe und Pflicht nicht sein. Die Handhabung einer größern ober kleinern Anzahl einzelner und untergeordneter Rräfte ift

nun aber nicht etwa nur eine unvollkommene Lösung ber Aufaabe einer Harmonie, sondern sie ist etwas specifisch Verschie-Daber benn auch die Aufgabe bes Staates nicht blok für jene lette und höchste Stufe gestellt werben muß, sonbern ebenso selbstständig und berechtigt auch für die Erreichung ber übrigen natürlichen Zustände ift. Wenn ein ganzes Bolt bis zur Erstrebung einer harmonischen Ausbildung gedieben ift, so ist dies freilich um so besser für basselbe, und auch sein Staat muß einem solchen wünschenswerthen Zustande entsprechen; allein beshalb hören andere Auftande nicht auf, und auch für ne muk gesorgt werben 3). Daß sich aus biefer Berschieben= beit ber Zwecke ber Bolker verschiebene Gattungen von Staaten ergeben, wird unten, § 14, nachgewiesen werben; welche Aufgabe nun aber auch eine solche Gattung verfolgt, ein Staat Die Beschräntung bes Staatsbeariffes auf bleibt sie immer. einen einzelnen, bem Beurtheiler etwa besonbers genehmen, Aweck ift somit ein logischer Fehler, und enthält überdies die Quelle vielfachen und großen Unrechtes.

Unter Bolf ist hier nur eine einheitlich und räumlich zusammen wohnende und somit von anderen ähnlichen Zusammensschaarungen verschiedene Menschenmenge verstanden; nicht aber eine Einheit, welche jede Beimischung fremden Stammes ausschließt und dagegen alle zur selben Nationalität Gehörige umfaßt. Gleiche Abstammung der Bevölkerung eines Staates hat allerbings große politische Bortheile; aber eine nothwendige Bestingung des Staatsbegriffes ist sie nicht, wie sich dies aus der Ersahrung ergibt. (Bergl. übrigens unten, § 16.)

Daß zum Begriffe eines Staates auch ein besonderes Gebiet gehört, ift unzweifelhaft, weil die Ausdehnungsgränze seiner Aufgaben und Mittel bestimmt und seine unbehinderte Wirtsamkeit innerhalb derselben gesichert sein muß; allein es ist bei der so eben gegebenen Bestimmung dessen, was unter Bolk staatlich

zu verstehen ist, überstüssig, die räumliche Grundlage noch einmal besonders hervorzubeben.

Daß ber Staat bie Forberung fammtlicher Lebens= treise, welche in seiner Bevölkerung sich thatsächlich vorfinden, und somit ihren Zweck bilben, zur Aufgabe hat, erhellt aus ber Hulfsbedürftigkeit ihrer Aller. Allerdings sind die Leistungen des Staates von verschiebenem Umfange, je nachbem die eigene Rraft ber natürlichen Vergesellschaftungen größer ober kleiner ift, und nach bem Grabe ber Entwicklung, welche bie Besittigung biesen besonderen Rraften gegeben hat; aber selbst bie größten gesellschaftlichen Rreise und die bochsten Culturzustande tonnen ihrer boch nicht gang entbehren . Gine große Berar= mung ber Wiffenschaft und vielfache Verfaumnig und Vertehrt= heit im Leben ist baburch entstanden, daß lange, und zwar nicht blos von rechtsphilosophischen Schulen sonbern auch im gemeinen Bewußtsein, nur die einzelne Berfonlichkeit und ihre Awecke in Verbindung mit dem Staate gebracht worden sind; und es ware manche übertriebene Forberung und Feinbselig= keit gegen den Staat in der Reuzeit vermieden worden. wenn immer anerkannt gewesen ware, bag bie Gesellschaft, wie sie nun auch immer sei, einen Anspruch an ben Staat habe 5).

Enblich ift nur Förberung, nicht aber vollständige Uebernahme der Lebenszwecke des Boltes vom Staate gesordert. Es ist allerdings möglich, daß dieser seine Theilnehmer vollsständig absordirt und er an ihrer Stelle lebt und handelt. Die Staaten des klassischen Alterthumes und einzelne Theotratien sind Belege hiervon. Allein es ist dieß keineswegs immer der Fall; und es ist recht gut, daß dem nicht so ist. Theils beschränkt eine so weitgehende Thätigkeit des Staates die einzelne Persöulichkeit und die ganze Bedeutung ihres Daseins auf der Erde allzusehr; theils kann der Staat nur sehr schwer die

Mittel zu einer solchen allumfaffenben Erfetzung ber Selbste bestimmung ber Ginzelnen erwerben.

1) Es wird taum einer ernftbaften Bertheibigung beburfen, baf bei ber Begriffsbestimmung bes Staates ein bestimmter und ein allgemeis ner Awed besselben stillschweigenb vorausgesett ift. Zwar wird bas erstere tbeils bei einer naturpbilosophischen Auffassung bes Staates, fo 3. B. ron A. Müller, Elemente ber Staatstunft, Bb. I, S. 27 fg. ausbrudlich geläugnet, theils wenigstens von Schleiermacher, Softem ber Sittenlehre, S. 274 fg. übergangen; bas andere aber von R. L. v. Saller, in feiner Reftauration ber Staatswiffenschaften, in Abrebe gestellt: allein ber Arrthum liegt in allen biefen Fällen zu Tage. — Daß bie naturphilosophische Schule ben Staat als ein organisches Bebilbe nicht im Sinne einer vielseitigen und reichen Ginrichtung mit einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte und Awede, sonbern als ein naturwüchsiges Erzeugniß ber Beltordnung mit einer ben lebenbigen Wesen abnlichen Ratur betrachtet, ift oben § 6, Anm. 3, bereits erwähnt, diese Ansicht aber auch widerlegt; und in der That zeigt fich die bloge Spielerei einer folden Anschauung am beutlichsten bier, wo fie, an fich folgerichtig, teinen eigenen 3wed fur ben Staat anertennt, und fomit jebes Saltes jur Feststellung eigener Regeln feines Sanbelns und zur Beurtheilung seiner Leiftungen entbehrt. Wenn also namentlich Ruller behauptet, ber Staat fei fowenig für ben einzelnen Menfchen, als biefer fur ben Staat ba, fonbern es feien vielmehr beibe in ungetheilter Gemeinschaft ber Ausbrud eines gottlichen Bebantens, fowie bie Schnede nicht fur die Schale und biefe nicht für jene bestimmt fei, sonbern beibe jusammen die Form eines Lebens bilben: so ift allerdings bei physischen Raturerzeugniffen, welche gufammen ein Ganges bilben, bas Berbaltnig von Mittel und 3wed nicht vorhanden, und es fteben alle Theile auf gleicher Linie; allein ganz anders boch ba, wo Menschen und eine Ginrichtung für bieselben in Frage stehen. hier ist es gerabezu abgeschmackt und un: wurdig, von einer gleichen Bebeutung beiber zu reben; und eine unabweisbare Forberung ber Bernunft ist es, baß eine jebe Einrichtung auch einen Zwed habe, also einen Zwed für Menschen, wenn fie burch menschliche Arafte gebilbet und gehandhabt wird. — Benn aber Schleiermacher, a. a. D., ben Begriff bes Staats lediglich in bem, gleichviel wie hervortretenben, Begenfate von Obrigkeit und Unterthanen findet, ohne biefem Berbaltniffe irgenb eine Bestimmung zu geben : fo mag bamit, wie übrigens auch die Absicht ift, zwar der Unterschied zwischen der naturwüchfigen Horbe (dem Stamme) und einem bewußt geordneten Gemeinwesen bezeichnet sein, allein es ift boch nur bie außere Form biefer weiteren Entwidlungsftufe ber menfclichen Berbindungen angegeben. Die Obrigfeit muß nun aber nothwendig ihr Recht

ju befehlen auf einen verftanbigen Grund ftuben, und es muffen bie Unterthanen eine zureichende Ursache des Gehorchens haben. Diese Begründung in etwas Anberem, als in ber Berfolgung eines gemeinsamen Zweckes zu finden, ift unmöglich. Ein Befehl ohne bestimmten Zweck ift robe Willkühr, wo nicht Bahnfinn; ein Gehorfam ohne Zwed aber völlige Berläugnung der Perfönlickkeit und der sittlichen Pflicht. — Haller seinerseits erklärt das Zustanbekommen bes Staates aus einem Aggregate von einzelnen Berträgen, bei welchem Jeber ber Betheiligten feinen besondern Zweck habe. Abgesehen nun bavon, daß diese Auffassung höchstens auf den Patrimonialstaat Haller's paßt, und schon nicht auf seinen eigenen Priesterstaat ober seine freien Gemeinden: so ist es überhaupt eine ganz willführliche Annahme, daß in Be= ziehung auf ben Staatszwed bie Auffassungen thatfachlich gang auseinanderlaufen und auseinanderlaufen muffen. Die Erfahrung zeigt vielmehr, baß sehr große Einigkeit herrschen kann, was benn auch ganz begreislich ift, weil biefe Forberungen aus bem gangen Gefittigungsftanbe bervorgeben. mag fein, daß fich nicht alle einzelnen Individuen des Staatszweckes mit gleicher Rlarbeit bewußt find ober gar eine fculgerechte Bezeichnung besfelben ju geben vermöchten: damit ift aber gar wohl eine allgemeine Ueberein= stimmung über bas, mas vom Staate zu verlangen sei, vereinbar. Selbft bei einem aus einem Aggregate von Brivatverträgen bestehenden Patri= monialftaate ift ein völliges Auseinanberlaufen ber Zwede unmöglich, und auch ihm liegen einige gemeinschaftliche Zwede zu Grunde, namentlich gegen= feitiger Schut und wirthschaftliche Bortheile.

+

J

- 2) Mit besonderer Kraft, wenn schon in anderer Entwicklung als hier geschieht, hebt die Nothwendigkeit der Einheit im Staate hervor: Rösler, C., System der Staatslehre. Leipzig, 1857.
- 8) Ueber die verschiedene Möglichkeit der menschlichen Lebenszwede seize man namentlich: Welter, E. Th., Lepte Gründe von Recht, Staat und Strafe. Gießen, 1813. Duben, G., Ueber die wesentlichen Berschiedensheiten der Staaten und die Strebungen der menschlichen Natur. Köln, 1822. Bollgraff, E., Die Systeme der praktischen Politik. Gießen, 1828. (Lepterer freilich wunderlich übertreibend.)
  - 4) Bergl. Dupont-White, L'individu et l'état. Éd. 2. Par., 1858.
- 5) Es kann nur als ein Beweis verkehrten Scharffinnes betrachtet werben, wenn ber Staat als ein Uebel erklärt wird, (so von K. S. Zaschariä), ober wenn die Staatlosigkeit, Anarchie, (von Proudhon), als lettes Ziel geset ist. Daß der Staat die Willkühr der Einzelnen beschränkt, ist ganz richtig; allein wenn diese Beschränkung, wie es sein soll, nur gegen unvernünstige und ungesellschaftliche Willkühr gerichtet ist, so ist sie weit entsernt ein Uebel zu sein, vielmehr ein großes Glüd. Auch kann die Bezreithaltung einer Gewalt zur Durchsührung der nöthigen Beschränkung nicht

als etwas Beklagenswerthes betrachtet werben, da fie zur Erreichung bes Zweckes unerläßlich ist. Ber aber ben Zweck will, muß verständigerweise auch die Mittel wollen. Bas aber Proudhon's Berlangen betrifft, so ist der Staat eine Ergänzung der allzuschwachen Einzelkraft und ein Schutz gegen Unvernunft. Er möchte also vielleicht entbehrt werden für das Zusammenleben von Engeln, niemals aber für das von Menschen. Hiermit aber ist natürlich wohl vereindar, daß die Staatsgewalt schwächer werden dars, wenn sich ein Bolk zur Selbstbesorgung einer größeren Anzahl von Angelegenheiten befähigt hat. Bergl. Rößler, Allgem. Staatslehre, S. 363 fg.

# § 12.

# 2. Rritit anberer Auffaffungen.

Theils absichtliche Fehler, theils ber Wunsch, bestimmte praktische Sate schon auf den Begriff des Staates selbst zu stützen, haben eine große Menge abweichender Begriffsebestimmungen vom Staate erzeugt. Eine Nachweisung der Unrichtigkeit der bemerkenswertheren dient zur wenigstens negativen Beseitigung der eigenen Auffassung und bewahrt vor durchgreisenden Jrrthumern 1).

Es lassen sich aber fünf Arten solcher unrichtiger Begriffsbestimmungen unterscheiben, von welchen jede wieder mancherlei Spielarten in Worten ober Nebenbeziehungen in sich faßt.

1. Der Staat soll eine zum allgemeinen Glücke seiner sammtlichen Theilhaber bestimmte Berbinbung von Menschen sein. (Baco; Thomasius; Bentham.) — Diese anscheinend höchst wohlwollende und zu den besten Folgen führende Aufschst und. — Bor Allem ist sie unklar. Es ist nämlich zweiselhaft, ob subjectives oder objectives Glück verstanden wird; d. h. der Zustand thatsächlicher allgemeiner Zusriedenheit, oder eine Sachslage, mit welcher Jedermann zusrieden sein sollte. Daß diese beiden Zustände nicht nothwendig dieselben sind, leuchtet ein;

und somit ift nicht einmal bem Wortlaute nach unzweifelhaft, was benn über bas Wefen bes Staates ausgefagt werben will. - Aweitens aber ift jebes ber beiben möglichen Glieber ber Alternative unrichtia. Versteht man nämlich unter Glück subjectives Wohlbefinden, so besteht jenes in einem individuellen Urtheile und Gefühle ber Staatstheilnehmer. Rach aller Renntniß von ben Menschen aber ist es geradezu eine Unmöglichkeit. alle und jebe einzelnen Individuen burch biefelbe Sandlungs= weise, burch benselben Auftand aufrieden au ftellen. Ueberdies besteht gar feine Sicherheit bafur, baß gerabe bie bem Staate möglichen Magregeln ein solches Gefühl ber Zufriebenheit hervorrufen können; ja nicht einmal bafür, bag die Vernunft=mäßigkeit eines Zuftanbes biefe Wirtung unter allen Umftanben hervorbringt. In dieser Voraussetzung also wird dem Staate eine unmögliche Aufgabe gesett. Wird aber Gluck im objectiven Sinne gewonnen, so mußte vor Allem angegeben fein, welches benn ber Zuftand sei, mit welchem Alle zufrieden zu fein die Berpflichtung haben. Dies geschieht nun aber nicht; und so ift über Aufgabe und Wefen bes Staates gar nichts gefagt. -Drittens ift es eine falfche Auffassung von ber Berechtigung bes Menschen hinfichtlich seines irbischen Lebens. Derfelbe bat in seinem gegenwärtigen Dasein unzweifelhaft bestimmte Aufgaben zu erfüllen; und zu den hierzu nothwendigen Mitteln ist er allerdings berechtigt. Unter Aufgaben und Mitteln ift nun aber Gluck weber aus ben geistigen noch aus ben torperlichen Gigenschaften bes Menschen, und eben so wenig aus seiner mahrscheinlichen fünftigen Bestimmung nachweisbar. Wenn also bie Erreichung ber Lebensaufgabe und ber Besit ber bagu bienlichen Mittel ben Einzelnen glücklich macht: so ist bies zwar ein angenehmer Zufall und braucht nicht von der Hand gewiesen zu werden; allein nicht baburch erfüllt er seinen Lebensaweck, und nicht dazu werden ihm die für letteren

nöthigen Wittel gegeben, also unter anderen der Staat. Die Lebensaufgade bleibt ganz dieselbe, ob ihre Anstredung glücklich macht, oder nicht. — Biertens endlich ist die in Frage stehende Begriffsbestimmung insoserne höchst gefährlich, als dadurch der vollständigsten Unterdrückung der Persönlichkeit und jeder Art von Zwingherrschaft Thüre und Thor geöfsnet ist unter dem Borwande, und selbst vielleicht dei der Absicht, das allgemeine Mück herzustellen<sup>2</sup>).

2. Der Staat wirb als eine Rechtsanftalt aufgefagt. - Diese Begriffsbestimmung, so lange fie anch die berrschende war, geht nicht in bas Wesen ber Sache ein und ist eine viel zu enge. Unzweifelhaft hat der Staat die Aufgabe, das Recht, soweit es bazu seiner Hulfe bedarf, ju schützen; auch mag gerne zugegeben werben, bag ber Rechtsschutz die erste und unerläflichste Bedingung bes menschlichen Ausammenlebens ift: allein damit ift weder gefagt, daß die Hervorhebung dieser Aufgabe ben eigentlichen Kern ber Sache trifft, noch daß ber Staat sonft feine Zwecke zu erfüllen bat. In ersterer Beziehung ift nämlich zu bemerken, daß der Rechtsschutz nicht feiner selbst wegen verlangt wird, sowie bas Recht überhaupt nicht an und für sich einen Werth hat, sonbern nur als Bebingung anderer wünschenswerther und nothwendiger Zustande 3). eigentliche Wesen bes Staates zu erforschen, muß man also tiefer bringen und ben letten Grund feines Beftehens barlegen; biefer ist nun aber nicht die Herstellung einer Rechtsorbnung, welche felbst nur ein Mittel ift, sondern vielmehr Forderung menschlicher Lebenszwecke. Was aber die Enge ber Bestimmung betrifft, so ist aweierlei flar. Einmal, daß thatsächlich nicht nur vereinzelte Beispiele sondern ganze große Gattungen von Staaten bestehen, beren Inhalt und Richtung in bloßer Rechtsordnung, schon dem ersten Anblicke nach, nicht aufgeht. 60 3. B. die Theotratie, der Staat des classischen Alterthumes,

welcher eine allgemeine Ginheit des Bolkslebens burchführte, u. f. w. Die fragliche Begriffsbestimmung schließt also einen wesentlichen Theil ber von ihr zu begreifenden Zustande aus. Sobann aber ift in jedem Staate, welcher Art er immer fei, weit mehr zu leisten, als bloker Rechtsschut. Reber Blick ins tagliche Leben zeigt, daß auch noch vielfache Bulfe und Unterftützung in solchen Beziehungen geforbert und geleistet wird, wo von einem Rechte gar die Rebe nicht ift. So z. B. Bewahrung gegen schäbliche Sinwirkung der Naturkräfte, Gr= leichterung von Berfehr, Förberung ber gesammten geiftigen Ausbildung u. f. w. Selbst bie vollkommenfte, von Menschen aar nie erreichbare, Herftellung ber Rechtsorbnung wurde ben thatfächlich vorhandenen Bedürfnissen eines Volkes burchaus nicht genügen; biefes also auf keiner Gesittigungsstufe eine volle Berücksichtigung ber Grunde finden, welche einen einheit= lichen Organismus bes Zusammenlebens nothwendig machen 1).

3. Der Staat wird erklärt als eine Gesellschaft zur herstellung bes Menschheitszweckes. — So gewiß nun ber Staat eines ber Mittel ift, um bie Erreichung menschlicher Lebenszwede zu fördern, so barf boch biefer allgemeinen Dienstleiftung weber ber beschränkte Sinn unterlegt werben, baß nur ein einzelner beftimmter 3wed ben Menschen gesetzt und erlaubt, und also auch nur bieser bie berechtigte Aufgabe bes Staates sei; noch ist es richtig, bem Staate die unmittelbare und eigene Erreichung ber menschlichen Awecke zu übertragen. — Die Unzulässigkeit ber ersteren Annahme ist bereits nachgewiesen (f. § 2 und 11). Auf welche Weise benn also auch immer ber Gine Menschheitszweck bestimmt wurde, immer ware er nur theilweise mahr, hinsichtlich aller anbern Zustanbe aber wurde eine Ungerechtigfeit begangen ober eine Unmöglichkeit verlangt. Und hieran wird nicht etwa baburch etwas geanbert, baß ber Zweck möglichst hoch und weit gesteckt wurde, ober

baft man ibn in ber barmenischen Ausbildung aller Kräfte fanbe. Beniger entwickelte Boller baben auch ein Recht gu bestehen und ibre Ginrichtungen nach ben 3weden zu treffen. welche mit ihrer Bilbungsftufe übereinstimmen und and berselben bervergeben. Die Aufbringung einer Lebensaufgabe. welche erft bei weiterem Berlaufe ibrer Geschichte und vielleicht erft in viel fraterer Beit faglich und also möglich für fie ift, ware ietst noch unerreichbar und widersinnig, und überbies eine unerlandte Beeintrachtigung wirklich bestebender Bedürfnisse. Gine folde Auffassung bes Staates ift ein wabres Profruftesbett. - Dem Staate aber unmittelbar bie Erreichung eines Lebenszwedes, welcher Art biefer auch fei, zu übertragen, beift bie Lebensaufgabe und Berechtigung bes einzelnen Menschen, und somit auch bes gangen Bolfes, beseitigen. Der Menich hat das Recht und die Pflicht, sein Leben selbst zu leben und bemaemak auch die Zwecke besselben selbst zu erstreben. Rur ba. wo ihn seine Krafte verlassen, soll er sich nach Bulfe, unter anderem bes Staates, umsehen. Wenn aber ber Staat selbst bie Berfolgung biefer Zwecke ausschließlich in die Sand nimmt. so wird das Berhältniß geradezu umgekehrt. Ueberdick wird burch eine solche Alles verschlingenbe und sich vorbrängenbe Thatiafeit besselben ber Burger zum Mittel seines eigenen Mittels gemacht, und so ein widerfinniges Berhaltniß erzeugt. indem der Staat zu seinem Handeln Mittel bedarf, er aber biese nur von seinen Theilnehmern erhalten kann 5).

4. Ferner wird der Staat als ein irdisches, allerdings unvollkommenes, Abbild des allgemeinen Gottes reich es erklärt, und ihm dabei die Aufgabe gestellt, diesem letteren so nahe als möglich zu kommen. (F. Schlegel, de Maistre, Stahl.) — Gine ausschließende religiöse Lebensaufsfaffung ist eine berechtigte; allein sie ist nicht die einzig mögsliche und vernünstige, somit auch nicht die allein berechtigte.

Nicht nur ist ein die übrigen geistigen Eigenschaften und Bedürfnisse bes Menschen ebenfalls berücksichtigenbes Leben burchaus, und vielleicht selbst noch in boberem Grade als ein einseitig religibses, gestattet; sonbern es tann einem Bolte auch nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn es burch seine Gesittigungsstufe ober durch ben Drang ber äußeren Berhältnisse au nächster Berücksichtigung ber materiellen Lebensaufgaben Wenn also auch einem Volke, welches eine veranlakt ist. ausschlieklich religiose Richtung hat, das Recht nicht bestritten werden kann, sein Leben darnach einzurichten, und also auch ben Staat folgerichtig anzupaffen: so folgt baraus noch nicht, bak andere Bölker, oder dasselbe Bolk zu anderer Reit, biese Lebensauficht und Staatseinrichtung auch haben muffen. Theofratie ift unter Umftanben eine vollständig vertheibigbare und selbst nothwendige Staatseinrichtung; allein sie ist nicht die einzig benkbare und wirkliche. Alfo ift eine folche Begriffsfassung logisch zu enge und praktisch sehr bebrohlich. aber gar, wie bieg bei ben Anhangern biefer Lehre in ber Regel, wo nicht immer, ber Fall ift, die religiose Lebensauffassung ausschließlich auf ein bestimmtes Dogma geftütt, so entsteht baraus entweder eine bis zur Verzerrung gehende Berengerung bes Staatsbegriffes, ober folgt ein allgemeiner Glaubenszwang 6).

5. Wenn aber endlich, ber Zweck bes Staates in ber Herstellung einer sittlichen Einheit bes Lebens, in ber Herschaft bes Sittengesetzes gefunden wird, (Aristoteles, Hegel, Mößler): so ist hier nur eine negative Wahrheit ausgesprochen. Unzweiselhaft soll und darf der Mensch, also auch die organisirte Einheit eines Bolles, keinen unsittlichen Zweck verfolgen und keine unsittlichen Mittel anwenden; allein hiermit ist eine bestimmte, durch den Staat zu erreichende Ausgabe noch nicht gesetzt. Die Ansichten darüber, was rein vernünftig, also

fittlich sei, find auf verschiedenen Gesittigungestufen ber Gin= zelnen und ganzer Bölter sehr verschieben, sowohl bem Gegenstande als bem Umfange nach. Offenbar muß, wenn bem Begriffe bes Staates ein Inhalt und seinem Hanbeln ein bestimmtes, beurtheilbares Ziel gesett werben will, auch die gegenftanbliche Aufaabe bes organisirten Zusammenlebens bestimmt Geschieht bieß aber, bann laufen auch balb bie Forberungen auseinander je nach den subjectiven Auffassungen und ben äußeren Berhältnissen; und es bleibt also nichts übrig, als - wie in ber oben, § 11, aufgestellten Begriffsbestimmung geschehen ift — bie Förberung sammtlicher nicht unvernünftiger Lebenszwecke als Aufgabe zu erklären. Wollte aber etwa nur ein einzelner positiver Zustand als der ausschließlich sittliche und somit erlaubte anerkannt werben, so entstünde baraus biefelbe ungerechtfertigte Beschränkung, wie sie burch einen ausschlieklich religiösen Glauben erzeugt würde. Der verkum= mernbe und ungerechte Zwang weltlicher Philosophie ift ebenso unerträglich, als ber eines religiösen Dogma's. nicht übersehen werben, daß eine große Denge gang und gar nicht unvernünftiger Lebenszwecke mit der Sittlichkeit un= mittelbar gar nichts zu thun haben, (so namentlich alle Bemübungen um eine Herrschaft über die Naturfräfte.) und boch unzweifelhaft Gegenstand ber staatlichen Fürsorge sinb. weber mufite also in Beziehung auf biese ber Umfang ber ftaatlichen Aufgabe in unerlaubter und unnütlicher Weise beschränkt, ober ihre Einbeziehung auf erfünstelte und unwahre Art erschlichen werden. Ersteres ift practisch, dieses aber wissenschaftlich unzulässig.

Noch ist es übrigens nicht überstüssig, auch noch solche in der Feststellung des Staatsbegriffes begangene Fehler bemerklich zu machen, welche zwar nur einzelne Merkmale betreffen und somit auf den Kern der Sache nicht eingehen, aber doch, von bebeutenden Ancteritäten begangen, einen weitreichenben schadlichen Emplug ausüben konnten.

Hierher gebert vor Allem die, schon von Gretins in den Begriff vom Staate aufgenommene, Bestimmung, das verselbe eine Gesellschaft freier Menschen sei. Die persönliche Freiheit aller Staatstheilnehmer ist allerdings eine glückliche Frucht vorgeschrittener Gestitigung; allein eine unerläßliche Bedingung des organischen einheitlichen Zusammenlebens ist sie nicht. Auch dei einer theilweise persönlichen Unsreiheit des Bolkes ist noch ein Staat denkbar. Unzählige Beispiele aus allen Weltstheilen und Zeitaltern beweisen es.

Gehr baufig und von gangen rechtsphilosophischen Schulen wird bas Mertmal ber vertragsmäßigen Bilbung und Leitung in ben Begriff aufgenommen. Wie immer es fich nun auch mit ber rechtlichen Entstehung ber Staaten, und namentlich mit ber Begründung berfelben burch einen Bertrag, verhalten mag: immerhin ist Doppeltes einleuchtenb. Ginmal, daß auch hier die Geschichte in den meisten Fällen Anderes nachweist; was benn wieder verbietet, die Begriffsbestimmung so zu fassen, daß die Mehrzahl ber thatsächlich vorhandenen Zustände gar nicht darunter paßt. Sodann, daß es überhaupt ganz venünftige Veranlaffungen zur Bilbung eines Gesammt= willens gibt, welche weder auf einem Bertrage ursprünglich beruhen, noch in der Form eines solchen sich aussprechen. So 3. B. die allgemeine sittliche Unterwerfung unter ein natürliches Stammesoberhaupt, bie Befolgung eines für mahr erachteten gottlichen Gebotes u. f. w. Mit einem Worte: burch Bertrag kann vielleicht in bestimmten Fällen ein Staat entstehen; aber es ist keineswegs die einzige und somit nothwendige Weise ber Entstehung, folglich auch kein wesentlicher Bestandtheil bes Begriffes.

Wenn bas Merkmal ber Unabhängigkeit, Convera-

nität, ebenfalls häufig aufgenommen wird: so ist bies in boppelter Beziehung unrichtig. Einmal zeigt die tägliche Ersfahrung, daß es politische Sestaltungen gibt, welche in jeder Beziehung die Aufgabe eines Staates erfüllen und die Rechte eines solchen ausüben, aber doch nicht ganz unabhängig von einer außer ihnen stehenden Sewalt sind. Solchen Berdinsduugen ist die Bezeichnung als Staat niemals verweigert worden. Zweitens aber würde durch die Aufnahme einer solchen Bestimmung ein für allemal die Möglichkeit vernichtet, die Staaten einer vorgeschrittenen Gesttigung zu einer höhern Gesammteinrichtung zu vereinigen, falls diese nicht selbst wieder ein Staat wäre, was doch nicht durchaus nothwendig und selbst nicht immer möglich ist.

Endlich erscheint es von vorne herein unzulässig, dak Eisenhart, (Philosophie bes Staats, Bb. I. S. 117 ff.) ben Staat als "arbeitstheiligen" Verein von Menschen zu Erreichung ihrer Zwede bezeichnet. Arbeitstheilung ist allerbings eine wichtige Form ber menschlichen Beschäftigung jeder Art, und es mag gerne zugegeben werben, daß in jebem irgend gebilbe= ten Staate nicht nur die Bevölkerung bas Gefet ber Arbeits= theilung zur reichlicheren und befferen Erzeugung von Gutern anwendet, sondern auch der Staat selbst seine Organe nach biesem Grundsate abtheilt und beschäftigt: allein es trifft biese Zweckmäßigkeitsregel bas Wesen bes Staates auch nicht entfernt und gibt keinerlei Aufschluß über seine Aufgabe ober über seine Verschiedenheit von anderen menschlichen Vereinen. Auch bier hat die Absicht, eine bestimmte Gestaltung im Leben (und awar namentlich verschieben berechtigte Stände) schon auf den allgemeinsten Begriff bes Staates felbft ju ftuben, bie Berfalfchung biefes letteren veranlagt.

<sup>1)</sup> Ueberfichten über bie verschiebenen Staatsbegriffe find namentlich ju finden in: Raumer, F. v., Ueber die geschichtliche Entwickelung von v. Robl, Encyclopabie.

- Staat, Recht und Politik. Leipzig, 1826; 2. Auft. 1831. Murhard, F., Der Zweck bes Staates. Göttingen. 1832. Struve, G. v., Grundzzüge ber Staatswissenschaft, Bb. I, S. 1 u. ff. Rößler, Staatslehre, S. 283 fg.
- 2) Zu welchen Folgen es führt, wenn als Zwed bes Zusammenlebens bie allgemeine Wohlsahrt in objectivem Sinne angenommen wird, beweisen namentlich die Staatsplane des Socialismus und Communismus, sowie ein großer Theil der sogenannten Staatsromane. In allen diesen gefährlichen, freilich auch geistreichen und von ihrer kritischen Seite wohl zu beachtenden Schriften wird mit dem Dasein und den Lebensverhältnissen der Wenschen ganz nach Belieben umgesprungen. Bon einer Achtung der Bersonlichkeit und der einzelnen Lebenszwecke, ja nur von einer Rücksicht auf die gemeinsten Gebote der Sittlichkeit und Schicklichkeit, von einer Berücksichtigung der psychologischen Ersahrung und der allgemeinen Wirthschaftsgesetz pflegt gar keine Rede zu sein. Diese Weltverbesserungen würden alle Freiheit so gründlich vernichten, daß keine Strasanstalt eine unbedingtere und härtere Beschränkung auslegen könnte. Bergl. mei ne Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bd. I, S. 65 u. fs.
- 3) Nicht gut zu begreisen ist, wie harten stein, Grundbegriff der ethischen Wissenschaften, S. 519, einer Seits der Ansicht sein kann, der Begriff des Staates beruhe darauf, daß jeder Einzelne Schutz für seine Privatinteressen bei der Macht suche, und daß deßhalb das erste und dringendste Bedürfniß des Staates eine Rechtsordnung sei; er anderer Seits aber behauptet, daß das Necht nicht als Mittel zu anderen Zweden, sondern selbst als Zwed erschiene, auf dessen Erreichung für den Staat die eigene innere Würde beruhe. Hier ist ofsendarer Seldstwiderspruch. Wenn die Ausgade des Staats Gewährung von Schutz sür die Zwede Oritter ist, und hierzu das Recht als erste Bedingung nöthig ist, so ist dasselbe offendar ein Mittel und nicht selbst Zwed. Ob die Gesammtheit des Staates und seiner Einrichtungen an "die Idee des Rechtes gebunden ist", mit andern Worten, ob die Rechtsordnung über den ganzen Staat ausgedehnt sein muß, macht hierin keinen Unterschied.
- 4) Die Auffassung bes Staates als einer bloßen Rechtsanstalt beginnt mit Pufenborf, ist von Kant lange unbestritten auf ben Thron erhoben worden und hat endlich in der liberalen deutschen und französischen Schule ihre höchste Ausbildung, aber auch ihr wissenschaftliches Ende erreicht. Ein Nachhall davon ist noch das Gerede über den Unterschied von Rechtse und Polizeistaat. Belustigend ist es, anzusehen, wie sich Anhänger dieser Ansicht drehen und wenden, den Worten und Begriffen Gewalt anthucnd, wenn sie den doch gar zu unabweisdaren weitergehenden Forderungen des Lebens auf ihrer engen Grundlage Befriedigung verschaffen wollen.

Ran febe 3. B. Behr, B. J., Polizeimiffenschaftslehre. Burgburg, 1848. -Richts anbert es offenbar in ber Sache, wenn etwa bie einzelnen Beziehungen, in welchen Recht gehandhabt werben foll, aufgezählt werben; wie bies 2, B. von Biger, Spftem bes naturlichen Rechts (Stuttg., 1841,) geschen ift. Durch alle Aufzählungen tommt man aus ber zu engen Auffassung nicht beraus. - Sochft munberlich ift es aber gar, wenn R. G. Bacharia, in feinen Bierzig Buchern vom Staate, unterscheiben will zwischen bem praftischen und natürlichen 3mede bes Staates, als ersten aber blok ben Rechtsschut anerkennt, weil Beiteres ju theuer ware, und als natürlichen 3wed Forberung ber allgemeinen menschlichen Bilbung zugibt. Nicht nur ware Beidrankung auf Recht bas Theuerfte, wie benn auch bie Erfahrung zeigt, bag bie Staaten in ihrem und bes Bolfes Gelbintereffe noch Anberes leiften; fondern es ift überhaupt unftatthaft, ben als "natürlich" erkannten 3med bes Staates turzweg aus 3medmäßigkeitsgrunden zu verlaffen. Jebenfalls muß berfelbe auch im Leben angestrebt werben; und erreicht man ihn aus Mangel an Mitteln nicht vollständig, so ist wenigstens das Ziel festzuhalten und bas Mögliche zu leisten. - Zu bemerken ift hierbei übrigens, bag, wenn auch Ahrens Realisation ber Rechtsibee als Staatszweck aufstellt, er nur ben Worten nicht aber auch bem Sinne nach hierber gehört. Er versteht nämlich unter jener Aufgabe überhaupt bie Berbeischaffung fammtlicher zu Erreichung ber menschlichen Zwede erforberlichen Mittel. Dies ift aber etwas gang Anberes und viel Weiteres.

5) Eine besondere Stelle unter ben Theorieen, welche einen allgemeinen Menichheitszwed für ben Staat in Anspruch nehmen, ift bie Sege liche besonbers hervorzuheben wegen ber großartigen Gigenthum: lichfeit ihrer Entwidlung. Begel ftellt als 3wed bes Staates, weil als 3wed bes vernünftigen menschlichen Handelns die Objectivirung bes Sitten: gesetzes auf. Seine Entwidelung ift aber folgende. Der Mensch hat eine breifache Stufe bes Betragens: 1. Recht, b. h. äußerliche Uchtung bes Anbern, ohne daß es auf die Gefinnung dabei ankömmt; 2. Moral, wobei der Menfc lediglich nach seiner Gefinnung verfahrt; 3. Sittlichkeit, die Bermittelung bes rein Aeußerlichen und rein Innerlichen. Die Sittlichkeit hat fich aber wieber zu bewegen in brei auf einander folgenden Kreisen: 1. in ber Familie; 2. in ber Gemeinde, b. b. bem unbewuften Bereine mehrerer Familien; 3. in der burgerlichen Gesellschaft, wo fich die ftreitenden Interessen leicht versöhnen. Die Bethätigung ber Sittlichkeit in der burgerlichen Gefellschaft, also bie bochfte Steigerung bes vernünftigen Willens, ift ber Staat. - hier ift benn aber, abgesehen von ber Unrichtigkeit in ber Auf: säblung ber Lebenskreise, und abgesehen ferner von der Unmöglichkeit, bas Sittengefet in feinem gangen Umfang burch bie außeren Mittel bes Staates berguftellen, eine haupteinwendung zu machen, welche allen folden einzelnen

und somit ift nicht einmal bem Wortlaute nach unzweifelhaft. was benn über bas Wesen bes Staates ausgesact werben will. - Aweitens aber ist jedes ber beiben möglichen Glieber ber Alternative unrichtia. Versteht man nämlich unter Glück subjectives Wohlbefinden, so besteht jenes in einem individuellen Urtheile und Gefühle ber Staatstheilnehmer. Nach aller Kennt= nik von den Menschen aber ist es geradezu eine Unmöglichkeit. alle und jede einzelnen Individuen burch bieselbe Handlungsweise, burch benselben Auftand zufrieden zu stellen. Ucherbies besteht gar keine Sicherheit bafur, baß gerabe bie bem Staate möglichen Makregeln ein solches Gefühl ber Aufriebenheit hervorrufen können; ja nicht einmal bafür, daß die Bernunftmäkiakeit eines Zustandes biese Wirtung unter allen Umständen hervorbringt. In diefer Boraussetzung also wird bem Staate eine unmögliche Aufgabe gesett. Wird aber Glud im objectiven Sinne gewonnen, so mußte vor Allem angegeben fein, welches benn ber Zuftand sei, mit welchem Alle zufrieden zu sein bie Berpflichtung haben. Dies geschieht nun aber nicht; und so ift über Aufgabe und Wefen bes Staates gar nichts gefagt. — Drittens ift es eine falsche Auffassung von ber Berechtigung bes Menschen hinfichtlich seines irbischen Lebens. bat in seinem gegenwärtigen Dasein unzweifelhaft bestimmte Aufgaben zu erfüllen; und zu ben hierzu nothwendigen Mitteln ist er allerbings berechtigt. Unter Aufgaben und Mitteln ift nun aber Gluck weber aus ben geiftigen noch aus ben torper= lichen Gigenschaften bes Menschen, und eben so wenig aus seiner wahrscheinlichen kunftigen Bestimmung nachweisbar. Wenn also die Erreichung ber Lebensaufgabe und ber Besit ber bagu bienlichen Mittel ben Einzelnen glücklich macht: so ift bies zwar ein angenehmer Zufall und braucht nicht von ber Hand gewiesen zu werben; allein nicht baburch erfüllt er seinen Lebenszweck, und nicht bazu werben ihm die für letteren

und die Birksamkeit der Staaten, namentlich ob ihre Rechtsbeständigkeit im Allgemeinen und die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen dadurch berührt werde?

Allerbings hängt bas Wefen eines menschlichen Zustanbes und die Wirkung bessselben für die Betheiligten nicht in jeder Beziehung von ber rechtlichen Form seiner Entstehung ab. Es tann ein Berhaltniß auf eine Beise ins Leben treten, welche vom Standpunkte bes Rechtes aus nicht vertheibigt werben tann, und boch mag es Rugen stiften; und umgefehrt ist es möglich, daß sich gegen die Entstehung einer Anftalt ober eines sonftigen menschlichen Zustandes rechtlich gar nichts einwenden läßt, und daß boch dieselben ihren Zweck verfehlen ober sonst au Rlagen Beranlassung geben. Allein richtig ist es boch immer, bak sowohl eine rechtlich unansechtbare Fortbauer als eine Rechtsbeständigkeit der einzelnen Handlungen bedingt ist durch einen rechtlichen Ursprung, indem wer gar nicht das Recht hat vorhanden zu sein, auch das Recht nicht in Unspruch nehmen kann fortzubestehen, und daß, wer nicht rechtlich eriftirt, auch teine rechtlichen Wirkungen erzeugen tann. nüplicher Zustand ift somit burch einen ursprünglichen Kehler in der Entstehung auf eine gefährliche Beise in Frage gestellt und fann nur durch fehr gunftige anderweitige Eigenschaften Berzeihung finden. Auch hängt die Beantwortung der Frage, auf welche Weise ein beftehenber Zustand gultig abgeandert werben könne, in mannchfachen Beziehungen mit ber Art ber Entstehung zusammen, indem ein schwächeres Recht, als welches ben ursprungliche Buftanb erzeugte, eine gultige Beranberung mit bemselben nicht vornehmen fann.

So benn nun auch im Staate; und es ist in ber That bie Frage nach bem zureichenden Rechtsgrunde seines Entstehens von großer Bedeutung. Der Inhalt seiner Leistungen ist freilich durch die Art seiner Begründung nicht nothwendig weit leichter angewendet werden können. Auf der anderen Seite ist unbestreitbar, daß auch bei der Gründung eines Staates Fehler begangen werden können, welche dem rechtlichen Bestande des concreten Zustandes zuwider sind und eine Anerstennung desselben vom Rechtsstandpunkte aus nicht zulassen. Es ist nicht wohl thunlich, alle diese möglichen Fehler aufzuzählen; aber unzweiselhaft gehören namentlich nachstehende Fälle hierher:

- a) wenn die Gründenden lediglich durch willkurliche Gewalt, somit ohne Zustimmung des Bolkes, ohne eine höhere genügende Auctorität und ohne innere Rothwendigkeit, die Bereinigung erzwingen und die Formen derselben feststellen<sup>2</sup>);
- b) wenn absichtliche ober unabsichtliche Täuschung über bas Wesen bes zu gründenden Staates oder über hauptsächliche Formen besselben obwaltet, somit über Zweck und Mittel;
  - c) wenn Bebingungen gestellt aber nicht erfüllt werben;
- d) endlich wenn in einer neuen Staatseinrichtung die Lebenszwecke nur eines Theiles des Bolles berücksichtigt, dagegen die der Uebrigen vollständig vernachlässigt sind.

Zur näheren Erläuterung ist babei noch zweierlei zu bemerken. — Einmal unterliegt es keinem Anstande, baß ein anfänglich unrechtlicher Zustand nachträglich verbessert und aus einem nur thatsächlichen in einen rechtlich gültigen verwandelt werden kann. Namentlich ist dieß möglich durch eine spätere freie Zustimmung zu einem ursprünglich unberechtigt auserzlegten Staatsverhältnisse; und zwar kann auch hier die Zustimmung nicht bloß durch ausdrückliche Erklärung, sondern auch stillschweigend durch deweisendes, actives oder passwes, Benehmen ersolgen. Durch eine solche nachsolgende Anerkennung mag aber nicht blos dies sehlende Recht überhaupt gegeben, sondern selbst jede bisher vorgekommene Handlung des betressen ben Staates ratihabirt werden; und ein Beweis späterer stills

bak man ihn in ber harmonischen Ausbildung aller Kräfte fande. Weniger entwickelte Boller haben auch ein Recht zu bestehen und ihre Ginrichtungen nach den Zweden zu treffen, welche mit ihrer Bilbungsftufe übereinstimmen und aus berfelben bervorgeben. Die Aufbringung einer Lebensaufgabe, welche erft bei weiterem Berlaufe ihrer Geschichte und vielleicht erft in viel späterer Zeit faglich und also möglich für sie ift, ware jest noch unerreichbar und widersinnig, und überbies eine unerlaubte Beeinträchtigung wirklich bestehender Bedürfnisse. Eine solche Auffassung bes Staates ist ein wahres Protrustesbett. — Dem Staate aber unmittelbar die Erreichung eines Lebenszweckes, welcher Art biefer auch sei, zu übertragen, heißt bie Lebensaufgabe und Berechtigung bes einzelnen Menschen, und somit auch des ganzen Bolkes, beseitigen. Der Menich hat das Recht und die Pflicht, sein Leben felbst zu leben und bemgemäß auch bie Zwecke beffelben felbst zu erstreben. Rur ba, wo ihn seine Rrafte verlassen, soll er sich nach Sulfe, unter anderem bes Staates, umfeben. Wenn aber ber Staat felbft bie Verfolgung biefer Zwecke ausschließlich in bie Sand nimmt, so wird das Berhältniß geradezu umgekehrt. Ueberdieß wird burch eine solche Alles verschlingende und sich vordrängende Thatigfeit besfelben ber Burger zum Mittel feines eigenen Mittels gemacht, und so ein widerfinniges Berhaltnig erzeugt, indem der Staat zu seinem handeln Mittel bedarf, er aber biese nur von seinen Theilnehmern erhalten kann 5).

4. Ferner wird der Staat als ein irdisches, allerdings unvollkommenes, Abbild bes allgemeinen Gottes=reich es erklärt, und ihm dabei die Aufgabe gestellt, diesem letteren so nahe als möglich zu kommen. (F. Schlegel, de Maistre, Stahl.) — Eine ausschließende religiöse Lebensaufsfassung ist eine berechtigte; allein sie ist nicht die einzig mögsliche und vernümftige, somit auch nicht die allein berechtigte.

Nicht nur ist ein die übrigen geistigen Eigenschaften und Beburfnisse bes Menschen ebenfalls berücksichtigenbes Leben burchaus, und vielleicht selbst noch in höherem Grade als ein einseitig religioses, gestattet; sondern es tann einem Bolle auch nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn es burch seine Gesittigungestinfe ober burch ben Drang ber äußeren Verhältnisse zu nächster Berücksichtigung ber materiellen Lebensaufgaben veranlaßt ist. Wenn also auch einem Bolke, welches eine ausschließlich religiöse Richtung hat, bas Recht nicht bestritten werden kann, sein Leben barnach einzurichten, und also auch den Staat folgerichtig anzupaffen: so folgt baraus noch nicht, baß andere Bölker, ober bassselbe Boll zu anderer Zeit, biese Lebensansicht und Staatseinrichtung auch haben muffen. Theofratie ist unter Umständen eine vollständig vertheibigbare und selbst nothwendige Staatseinrichtung; allein sie ist nicht bie einzig benkbare und wirkliche. Also ist eine solche Begriffs= fassung logisch zu enge und praktisch sehr bedrohlich. Wird aber gar, wie bieß bei ben Anhangern biefer Lehre in ber Regel, wo nicht immer, ber Fall ift, die religiöse Lebensauffassung ausschließlich auf ein bestimmtes Dogma gestlitt, fo entsteht baraus entweber eine bis zur Verzerrung gehenbe Berengerung bes Staatsbegriffes, ober folgt ein allgemeiner Glaubenszwang 6).

5. Wenn aber endlich, ber Zweck bes Staates in ber Herstellung einer sittlichen Einheit bes Lebens, in ber Herschaft bes Sittengesetzes gefunden wird, (Aristoteles, Hogel, Abstler): so ist hier nur eine negative Wahrheit ausgesprochen. Unzweiselhaft soll und darf der Mensch, also auch die organisirte Einheit eines Volles, keinen unsittlichen Zweck verfolgen und keine unsittlichen Mittel anwenden; allein hiermit ist eine bestimmte, durch den Staat zu erreichende Ausgabe noch nicht gesetzt. Die Ansichten darüber, was rein vernünstig, also

sittlich sei, find auf verschiedenen Gesittigungsstufen ber Ginzelnen und ganzer Bolter fehr verschieden, sowohl bem Gegenftande als bem Umfange nach. Offenbar muß, wenn bem Begriffe bes Staates ein Inhalt und seinem Handeln ein bestimmtes, beurtheilbares Ziel gesett werben will, auch die gegenftanbliche Aufgabe bes organisirten Zusammenlebens bestimmt merben. Geschieht dieß aber, bann laufen auch balb die Forberungen auseinander je nach ben subjectiven Auffassungen und ben außeren Berhaltniffen; und es bleibt also nichts übrig. als - wie in ber oben, § 11, aufgestellten Begriffsbestimmung geschehen ist — die Förderung sämmtlicher nicht unvernünftiger Lebenszwecke als Aufgabe zu erflaren. Wollte aber etwa nur ein einzelner positiver Auftand als der ausschließlich sittliche und somit erlaubte anerkannt werben, so entstunde baraus bieselbe ungerechtsertigte Beschräntung, wie sie burch einen ausschlieklich religiösen Glauben erzeugt würde. Der verkum= mernbe und ungerechte Zwang weltlicher Philosophie ist ebenso unerträglich, als ber eines religiöfen Dogma's. Auch barf nicht übersehen werben, daß eine große Denge ganz und gar nicht unvernünftiger Lebenszwecke mit ber Sittlichkeit un= mittelbar gar nichts zn thun haben, (so namentlich alle Bemubungen um eine Herrschaft über die Naturkräfte,) und boch unzweifelhaft Gegenstand ber staatlichen Fürsorge sind. weber mußte also in Beziehung auf diese ber Umfang ber staatlichen Aufgabe in unerlaubter und unnütlicher Weise beschränkt, ober ihre Einbeziehung auf erkunftelte und unwahre Ersteres ist practisch, bieses aber Art erschlichen werben. wissenschaftlich unzulässig.

Noch ist es übrigens nicht überftüssig, auch noch solche in der Feststellung des Staatsbegriffes begangene Fehler bemerklich zu machen, welche zwar nur einzelne Merkmale betreffen und somit auf den Kern der Sache nicht eingehen, aber doch,

Ob nun die eine ober die andere biefer rechtlich aultigen Staatsgrundungen wirklich vorliegt, ift in jedem einzelnen Falle nach den Thatsachen zu entscheiden, und es ist natürlich teine Ginwendung gegen die Zuläffigteit ber einen Begrundungs= art, daß in einem andern Falle eine andere vorliegt und bort als aultia anerkannt wird. Beibe können berechtigt sein, jede in ihrer Art und auf ihrer besonderen Grundlage. Auch'barf nicht übersehen werben, daß möglicher Weise bei einem und bemselben Bolke zu verschiedenen Zeiten neue Begrundungen bes Staatswesens (nicht bloge Verbesserungen bes Bestehenben) portommen können, wenn entweder durch innere Unruhen die bisberigen Einrichtungen völlig zerftort, burch neue wesentlich verschiedene Lebensauffassungen völlig andere Zwede entstanden, ober burch äußere Ereignisse Beränderungen in Umfang uud Bestandtheilen berbeigeführt worden sind. In solchen Fällen tann bei bemfelben Bolte im Laufe der Zeit eine Staatsgrundung auf ganz verschiebenen Grundlagen und boch gleichmäßig recht= lich erfolgen.

1) Die Frage über bie rechtliche Entstehung bes Staates ift nicht nur vielfach, sonbern auch mit großer Leibenschaft behandelt worben. Die Deinungen scheiben fich zuerft in zwei Haupttheile, je nachbem nur Gine Art ber Begründung als julagig angenommen wirb, ober aber mehrere Arten augelaffen find. Beibe find aber wieber fehr gefpalten. Unter ben Bertheibigern einer einzigen ausschließlichen Gründungsart verlangen nämlich bie Ginen (fo namentlich bie gange Rant'iche Schule), Begrundung burch allgemeine Bertrage; Anbere (wie Stahl, Philosophie bes Rechts II, 2, S. 187 ff.) ertennen nur göttliche Stiftung; Dritte endlich (namentlich Saller, Restauration, Bb. I, G. 18 ff.) wollen ausschließlich ben Ginfluß ngtürlicher Macht gelten laffen. Sierüber find fie benn aber unter fich in beftiger Febbe begriffen. Gbenfo find bie Auffaffungen Derjenigen, welche verschiebene Grundungsmöglichkeiten annehmen, mannchfach abweichenb, und zeichnen fich auch nicht alle burch Rlarbeit ber Gebanken aus. hierher geboren g. B. Bach aria, R. G., Biergig Bucher vom Staate, Buch 2; Schmitthenner, 3wölf Bucher vom Staate, Bb. I, S. 10 ff.; Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 2. Aufl., Bb. I, S. 201 ff.; 38pfl, Staatsrecht, Bb. I, S. 51 ff.

entwickelt hat; und wenn bie Ansicht von ber Zweckmäßigkeit einer neuen Ordnung auch von dem mit väterlichem Ansehen bekleideten Stammeshaupte ober den mit gleichem Anschen ausgerüsteten Aeltesten getheilt wird: so kann der Staat von diesen Bersonen, deren Willen für die Uebrigen aus sittlichen Gründen und aus Gewohnheit Gesetz ift, mit Rechtsverbindlichkeit einsseitig angeordnet werden.

Endlich ist aber auch noch, brittens, die Gründung eines Staates als im concreten Falle rechtlich erfolgt anzuerkennen, wenn bieselbe zwar mit Gewalt und unter Wiberspruch Betheiliater erfolat ist, sie aber nachweißbar unter ben thatsächlich gegebenen Umständen die einzige Möglichkeit mar, ber Gesammtheit bes Volkes einen Zustand zu verschaffen, in welchem es die durch seine Gesittigungsstufe hervorgerufenen Lebenszwecke erreichen konnte. — Gin folder Fall fett zweierlei Thatsachen Einmal das Bestehen einer physischen Gewalt, welche bas fragliche Volk bisher verhindert hat und auch fünftig zu verhindern droht, die feinen Lebenszwecken entsprechende Staatseinrichtung zu erlangen; und zwar mag biefe Gewalt die eines barbarischen Gewaltherrschers, etwa eines Eroberers, bie einer ober mehrerer anarchischer Partheien, ober endlich die eines gegenüber von seinen Colonieen ungerechten und dieselben selbst= füchtigen Absichten aufopfernden Mutterlandes sein. Zweitens die Vergeblichkeit der zur Herstellung einer entsprechenden Staatsordnung versuchten friedlichen und regelmäßigen Schritte. Hier kann benn nur Gewalt bic ben angeborenen Berpflich= tungen und Berechtigungen ber menschlichen Natur feindlich entgegenstehende Gewalt beseitigen; ber Staat aber, welcher burch die für die Menschheitszwecke siegreich kampfende Macht bergeftellt ift, hat eine volltommene Berechtigung zu bestehen, als bas einzige Mittel zur Erreichung einer innerlich und außer= lich nothwendigen Aufgabe ).

lomei (Corso elementale di diritto naturale. I-III. Padov., 1849); und Soria di Crispan (Philosophie du droit public. Éd. 3. I-IX. Brux., 1853. 1854). G. Ausführlicheres in meiner Geschichte und Lite= ratur ber Staatswiffenschaften, Bb. I, C. 227 ff. - Begner ber Bertrage: theorie find aber unter Anderen: Saller, Reftauration ber St.B. Bb. I. C. 295 ff.; Coleiermacher, Spftem ber Sittenlebre, C. 275 ff.; Thilo, L., Der Staat. Breslau, 1827; Bacharia, R. G., Biergig Bucher vom Staate, Bb. I. S. 73 ff.; Stahl, Philosophic bes Rechts. Bb. II, Abth. 2. S. 141 ff.; Bopfl, Staatsrecht. 4. Aufl. Bb. I. S. 70 ff. - Batte bie Biberlegung fich tarauf befchrantt, bie au &: fcließende Bultigkeit ber Bertragstheorie zu bekampfen, ober hanbgreif: liche Bebler einzelner ihrer Anhanger zu widerlegen, fo z. B. die Annahme eines atomistischen Naturzustandes unverbundener Ginzelner ober die lächer: liche Reihenfolge verschiedener formlicher Grundvertrage: fo ware fie voll= ftanbig berechtigt und nutlich gewesen. Allein fie bat bas Ziel weit überichoffen burch bie Bemühung, bie Unmöglichkeit eines Bertrags überhaupt nachzuweisen, und ichabet ibrer Birffamfeit burch gang unftichbaltige Grunbe. Leicht nämlich ift bie Unrichtigfeit nachstehenber Argumente einzuseben : 1. Gine Staatsgrundung burch Bertrag fei eine thatfachliche Unmöglichkeit, und in der That auch nie wirklich bagewesen. hier ift einfach zu fragen: warum benn auf gleicher Befittigungeftufe, gleichartigen außeren Beburfniffen und gefellschaftlichen Buftanben, enblich namentlich bei einfachen Berhaltniffen eine allgemeine llebereinstimmung gang unmöglich fein foll? Und mit Recht barf bie Recheit ober Unwiffenheit icharf getabelt werben, welche bas fogar bäufige thatfachliche Bortommen von Staatsbegrunbungen mittelft Bertrages abläugnen will. Man bente nur z. B. an bie Gründung fo vieler nord: amerifanifcher Staaten bis in bie neuefte Zeit herunter; an bie Grunbung biefes Bunbesftaates felbft; an bie vielen in Europa burch Bertrag ju Stanbe gekommenen Berfaffungen u. f. w. - 2. Gin Bertrag fete bereits ben Staat voraus, biefer konne alie nicht burch Bertrag entstehen. (Schleier= macher.) hier ift eine schwer zu begreifenbe Berwechslung zwischen bestimmter form eines Bertrages, (welche allerbings möglicherweise nur burch Befet, also Staat, besteben fann,) ober aber zwischen ben Bedingungen ber Ausführbarteit eines Bertrages, und bem rechtlichen Befen einer binbenben Willensvereinigung. Barum biefe lettere nicht foll au Stanbe tommen und eine verpflichtenbe Rraft baben tonnen ohne Buthun einer Obrigfeit, ift in ber That nicht einzuseben. Auch ift fein Grund bierfür angegeben worben. - 3. Durch einen Bertrag konne nur die Form ber Entstehung, nicht aber bas Wefen ber Staatsgewalt erflart werben. Antwort: Dieß ift auch gar bie Absicht nicht; sonbern im Gegentheile will gerade nur die Ent: ftehung begründet werden. Das Befen bes Staates an fich und bas feiner

Genalt bereit alleitragt auf gang antern Grinten - 4. Der Stant mette auf biefe Beife burd meridliche Bullier geichaffen; teder frame es nun auch belieben, auf feinen enbenlichen Draumännus zu wollen. Biet ift nun fielbe ungnachen, bag, we gar fein Stan beficht, auch feiner m begründen filt, allem bied ift bie Arabe auf under Die allemeine Reifementiglee bei Stane bleit mit be ber Betragiberte relitinis unerfammt; ei banbeit fic unt von ber rechtuben fitt feiner Begründung, we und weren befe Antispentialen der Bafansen infen. Mehr aber fann fane Thoma leiken, welches und un befondern Judalt bei - 5. Ein Beitrag franz und gegen be fereibet genembet werben. Allertrage: es bandelt fich aber mitt baren. welche semirifate ober amfeliebige fielerfäge Ed ann agda mi da adaica Anfah koa da Cankalimana, islah nur, nelde beg fe. It be dieber nut iben relftimer geführt turk du Enikang die Statte Lief, is miffen aben nabmitte Mins pe that Bankhang seigeischen nechen. — 6. Ein Bernag beite idlieigeit bed and une un Uchermann, nimbis ber Menne. Hier fiest eine effenbur Begriffvermedeling ver. Dag bie Marten mar Nade bie als bie Minterbeit, if fields flur; ebenfe, daß banfig bie unfinalid einer ber Gieren Rener: Briebenbeit fid ber Reichet aufdlichen nichten, weil de nicht im Cronne wirter ihren nichtigelegenen Bunis abgefentent und Echem treten un laffen, und für alfer menn auch nicht gerine fe bech सर्वर्यात्रं स्थीत्रु, स्टार विशेष हेर्नाच्याच्यात् वर्तस्यः सीत्य स्थीत् सान् तरे सं, bas Guitchen ber Berkenbachtet und bes nichtalen Burkanbes als eine Jelge der Uebermade der Merchen durprheilen, wildend fie des lergisch and bet allgemeinen Uebeneurkungung ber Billen betretiebt. — 7. Die generalizae diserferancia, ericé d'erichier de francé arté sur exces d'erimye ja kenden, fenten finne enrede må tellen jodin Meriden ens lendenten Britter beretieten, fe g. B. tre Anerferrung allgemeiner résellation Dariabes etc Grége etcs une to Acomomistic case perkintigen Ottenna. Die Armairte bei artenen Mieliafen if entiafe Berbeid. Es wurd fo mot ver ver Urlade warum eine Ericheimung ea Susunell ner jeder Erieben gleifnühre aufgelift ner ein Kumgeles ven Alex erfant wird: bithern ven ber Bribe: wie ber merfaliche Bille in Begebung auf Zufimmerlichen neblich gebunden neben finne. Bei ala tu farinari art 22.00000 Anthonari erei Benilimfei auf einen recheiten Gefülle erne Frilliche wen fürfigen. Konwentig feit betrift, fe fe burd Antonomistic was bie Thailabe bei Berdanden femil en Algemenca están, che ned servinegi de Acéciques de Crideinau un emparen haar unt bie Giar gien unen bei erbeiten heitu-Jit er ma ma natre bef biffe Redistura mat muffelef a burd vertragter figur Buffermung ber Berteurgen enficien fann ihr wate beid wenigstens unter Rechtsgelehrten barüber kein Streit sein, baß Bertrag jeben Falles ein mögliches und erlaubtes Mittel hierzu ift. — Nicht erst einer ernstlichen Bertheibigung bedarf es, um von einer verständigen Bertragstheorie die Borwürfe serne zu halten, welche ihr wegen des Mißbrauches mit dem Begriffe der Bolkssouveränität gemacht werden. Die Begründung eines Staates durch Bertrag seht keineswegs die Annahme einer ursprüng-lichen Ausübung der Staatsgewalt durch Alle, oder eines Rechtes zu rein willkihrlichen Aenderungen voraus.

- 4) Es ift eines ber Berbienste ber haller'schen Restauration ber Staatswissenschaften, daß sie die Wöglichkeit einer allmäligen Staatsgründung
  durch eine Reihensolge von einzelnen und verschiedenartigen Berträgen schutzund hülsebedürstiger Personen oder Corporationen mit Einem Mächtigen
  ausssührlich begründet hat. Diese Auffassung als eine unwürdige anzugreisen,
  ist lächerlich; sie als eine mit Nothwendigkeit zur Unsreiheit sührende darzustellen, handgreissich unrichtig; ihr endlich die Bertheidigung sedes Unrechtes schuld zu geden, ganz grundlos. Der Fehler der Hallerichen Ansicht liegt ganz wo anders; nämlich in ihrer geschichtlich und wissenschaftlich ungerechtsertigten Ausschließlichkeit, und in der halb wahnsinnigen Heftigkeit ihrer Angrisse aus alle Andersdenkende.
- 5) Nur als eine folgewidrige und äußern Zweden angepaßte Absichmächung und Berkehrung der göttlichen Stiftung des Staates kann es betrachtet werden, wenn Stahl einen mittelbaren göttlichen Ursprung der (fürstlichen) Staatsgewalt auszusühren sucht. Wer den einzelnen Staat und seine Einrichtungen auf Gottes Gebot stellt, der bedarf keiner philosophischen Begründung und keines Beweises, daß der Staat eine sittlicherechtzliche Anstalt, als solche aber vernünftig und nothwendig sei. Jenes Gebot genügt vollkommen. Auch kann er folgerichtig nur zur Theokratie gelangen; eine Mischung aber von geschichtlichem und rationellem Rechte und von göttlichem Austrage ist logisch unmöglich.
- 6) Nicht also, weil die Gewalt an sich und als solche Recht schafft, sondern weil sie unter gegebenen Umständen das einzige Mittel zur Erreichung eines nothwendigen Zweckes ist, wird eine Staatsgründung mittelst ihrer Anwendung gegen ungerechte Berhinderung als rechtlich unangreisdar anerstannt. Jede andere erlaubte Begründung ist wünschenswerther, häuptsächlich aus Zweckmäßigkeitsrücksichten; allein deßhalb ist doch auch gegen die schließliche Anwendung im wirklichen Nothfalle nichts einzuwenden, man müßte denn behaupten wollen, daß Willkühr und Unrecht befugt seien, die Erreichung der Lebenszwecke Dritter zu verhindern, und daß der Mensch nicht berechtigt sei, unvernünstige Hindernisse wegzuräumen, blos weil sie ihm entgegenstehen. Das gesunde natürliche Gestühl hat sich niemals darüber täuschen lassen, daß die Begründung des griechischen Staates gerechtsertigt war, weil unter

ber türkischen Barbarei eine auch nur theilweise Versolgung vernünstiger Lebenszwecke unmöglich war. Die innere Berechtigung herangereister Colonieen zu eigener Staatsgründung ist zum Ariom geworden, weil nur ein eigener Staat den aus höherer Gesittigung entsprossenen Lebenszwecken genügt. Wer würde das Recht der Handlungsweise und das rechtliche Bestehen des daraus hervorgehenden Erzeugnisses bezweiseln, wenn es einem Einzelnen oder einer Anzahl gelänge, in einem größeren oder kleineren Theile des mittels oder südamerikanischen zestlandes einen Staat an die Stelle der dort herschenden Anarchie zu sehen? — Daß eine ähnliche Bertheidigung gewaltsamer Umänderungen in bereits bestehenden Staaten statt sindet, (s. unten, § 22,) benimmt der Beweiskraft für die Ersaubtheit einer Reugründung nichts. Derselbe Rechtsgrund kann in thatsächlich verschiedenen Berhältnissen zu verschiedenen Handlungsweisen besugen.

7) Bon selbst versteht sich, baß unter Neugrundung nicht auch schon blose Aenderungen und Berbesserungen eines im Wesentlichen bleibenden Staatswesens begriffen sind. Ihre Berechtigung beruht auf anderen Borausssetzungen. Allein eben so kar ist auch, daß nicht blos von Resorm die Rede sein kann, wenn eine in dem ganzen Wesen und in der Hauptausgade, vielleicht selbst in den äußeren Bestandtheilen verschiedene Gestaltung eines allerdings längst bestehenden Staatszustandes eingetreten ist. Alexander's afiatisches Reich war eine ganz selbstständige Schöpfung; das spanische Weriko keine Fortsetzung des Staates der Aczteken; Wilhelm der Eroberer gründete einen ganz neuen Staat in England; die Riederlande von 1815, Belgien im Jahre 1830 waren neu gegründete Staaten. In allen solchen Fällen steht die Frage über die Berechtigung zur Gründ ung eines Staates offen.

# § 14.

#### 4. Die Bericiebenbeit ber Staaten.

Da die durch den Staat zu fördernden Volkszwecke nach Art und Ausdehnung sehr verschieden sein können, und da die Begründung der Staaten ebenfalls auf mannchsache Weise möglich ist: so ist eine Verschiedenheit derselben nach Inhalt und Form vorweg zu vermuthen. Und diese Vermuthung wird durch die Ersahrung reichlich bestätigt. Sowohl die Geschichte als die Umschau in der Gegenwart zeigt große Abweichungen nicht nur in einzelnen Theilen des Organismus, sondern auch in der ganzen Richtung.

Eine untabelhafte und umfassende Eintheilung bieser verschiedenartigen Erscheinungen ift nicht blok logisches Bedürfnik. sonbern fie bient auch zur Erleichterung und Richtigkeit in ber Aufstellung von Grundsäten jeder Art für bas staatliche Leben. Ihre Feststellung ist somit eine wichtige Aufgabe für die Wissen-Dabei versteht es sich aber von felbst, bag die fchaft 1). Hauptabtheilung nach ben wesentlichen Unterschieden geschieht, und erft die Unterabtheilungen nach Formen ober Bahlenverhält= nissen gemacht werben burfen. Gin anderes Verfahren reißt innerlich Zusammengehörendes auseinander und wirft grundfählich Berschiebenes zusammen. Auch bedarf es wohl nicht erft einer Rechtfertigung, wenn sich auch die Wiffenschaft mit ber Aufzählung und Ordnung berjenigen Staatszustände begnügt, welche bereits in die Erscheinung getreten sind, und bloß -benkbare staatliche Gestaltungen unberücksichtigt bleiben. Rahl schon ber ersteren ist groß genug. Staatsgattungen aber mögen die Hauptabtheilungen genannt werden, welche je biejenigen Staaten umfaffen, bie aus berfelben wesentlichen Lebensanschauung hervorgehen und benfelben Hauptzweck verfolgen; Staatsarten bagegen sind beren Unterabtheilungen, zusammengestellt je nach der Gleichheit wichtiger Formen.

Hieraus ergibt fich benn nachstehende Gintheilung 2):

Erste Hauptgattung. Staaten, welchen bie hausväter= liche Gewalt zu Grunde liegt und welche die Ordnung eines Stammeslebens zum Zwecke haben. Dieselben sind aller= dings die niederste Stuse des einheitlichen Zusammenseins auf begrenztem Naume, und sie stehen den naturwüchsigen Zuständen eines bloß gesellschaftlichen Zustandes noch sehr nahe; aber sie müssen doch bereits den Staaten zugezählt werden, wenn eine wirkliche gemeinsame Gewalt anerkannt ist, und wenigstens die nothwendigsten Einrichtungen zur Ordnung und ihrer Handshabung getroffen sind. Patriarchalische Staaten.

Breite Hauptgattung. Staaten, welche auf dem Manben an eine un mittelbare gottliche Stiftung und an eine fortdauernde unmittelbare Leitung der menschlichen Linge durch göttliche Anordnung beruben; d. h. Theofratieen. Dieselben zerfallen in zwei wohl zu unterscheidende Arten:

In reine Theelratieen, bas ift in folde Staaten, in welchen die Leitung ber religiblen und ber politischen Dinge in berselben Hand liegt, somit Kirche und Staat ein und bassselbe Ganze bilben, und bas gesammte Leben auf der Erde lediglich in dem Berhältnisse des Menschen zur Gottheit ausgefaßt wird. Nothwendig sind hier die Priester auch die Leiter aller gemeinsichaftlichen Angelegenheiten, welcher Art diese auch sein indgen.

Gemischte ober dualiftische Theofratieen. Bier wird bem . Erbenleben wenigstens jo weit Gigenthumlichkeit und felbitftan: diger Berth zugeschrieben, daß ihm eine von der Besorgung ber überirbischen Beziehungen gesonderte Leitung, übrigens immer nach Makgabe göttlicher Gebote und in der von der Gottheit angeordneten Form, eingeräumt wird. also eine eigene Laienregierung für bie weltlichen Dinge, und eine besondere Leitung der religiosen und firchlichen Angelegen= beiten; beibe untrennbar verbunden burch basselbe gottliche Geset, und beibe beruhend auf berfelben göttlichen Auctorität. darin tann Verschiedenheit und möglicher Weise Streit bestehen, ob bas Religionshaupt, welches jeden Falles in Sachen bes Glaubens und bes Cultes selbstftandig und die hochste Dacht ift, auch eine obere Leitung ber weltlichen Dinge bat, so bak bas haupt ber letteren nur ein mittelbarer Statthalter Gottes ift; ober ob die beiden Gewalten, jede in ihrem Kreise, auf aleicher Sobe steben und unabhängig von einander ben sie betreffenden Theil ber göttlichen Anordnung vollziehen 3).

Dritte Hauptgattung. Staaten, beren Bestandtheile sich in abgesonberten Gruppen und Stellungen um eine Dacht

schaaren, um unter beren Schutz und in der Regel auf beren Gebiet ihren einzelnen erlaubten Zwecken sicher nachzugehen. Sowohl die Leistungen der Macht als umgekehrt die Gegen-leistungen und die Unterwerfungsbedingungen der einzelnen Bestandtheile mögen hier verschiedenartig sein, nur bleibt immer die Selbstständigkeit und Ursprünglichkeit der den Mittelpunkt bildenden Macht, und andererseits der Anspruch auf Schutz. Es sind dies die Patrimonial staaten. — Gine eigenthümsliche Spielart dieser Staatsgattung ist der militärische Lehen staat, in welchem die kriegerische gegenseitige Berstheidigung der Kern und sast der ganze Inhalt des Zusammenslebens ist.

Die vierte Hauptgattung besteht aus benjenigen Staaten, welche sich die möglichste Innigkeit und Zufriedenstellung eines Gemeinlebens aller einzelnen Bürger als Zweck vorsett; so zwar, daß der Einzelne in der Gesammtheit ganz aufgeht und er keine besonderen nur ihm eigenthümlichen Lebenszwecke verfolgt. Zeder Einzelne betrachtet und fühlt sich hier nur als ein Bestandtheil des großen Ganzen, und bringt dessen Gedeihen seine Persönlichkeit zum Opfer. Es ist dies der elassischen nur Arten der antike Staat, so bezeichnet, weil die Griechen und Römer diese Lebensauffassung hatten. Derselbe zerfällt übrigens in drei verschiedene Arten:

erstens Monarchie, wo die Regierungsgewalt einer einzelnen Person zusteht, sei es nun, daß dieselbe durch Wahl der Bürger, oder nach erblichem Ansehen und Rechte, oder auch wohl durch unwiderstehliche Macht in den Besitz kömmt;

zweitens, Aristokratie, b. h. die Regierung einzelner Ausgezeichneter, welche entweder durch Abstammung aus bestimmten berühmten Familien, durch Berdienste oder durch Bermögen zu diesem Borzuge berufen sind;

brittens endlich Demotratie, wenn die Gesammtheit

ber Bürger sich die Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten selbst vorbehält, und in voller Bersammlung barüber beschließt 4).

Fünfte Hauptgattung. Der Rechtsftaat ber Reuzeit. Derfelbe fteht in boppeltem Gegensate, einerseits gegen bie Theofratie, anbererseits gegen ben antiten Staat. jene, insoferne bem gegenwärtigen Leben auf ber Erbe ein Selbstzweck, und zwar als solcher die möglichst vollständige Ausbildung aller menschlichen Krafte, eingeraumt und die Ordnung bes Ausammenlebens in biesem Sinne verlangt, bas Glaubensleben aber nur als eine einzelne Seite dieser Ent= wickelung betrachtet und die Organisation besselben nur auf ihren unmittelbaren Bereich und Aweck beschränkt wirb. Gegen ben Staat ber alten Boller aber insoferne, als ber 3wed und Nuten bes Staates nicht erft in einem gebeihlichen Gesammtleben sonbern in ber unmittelbaren Befriedigung bes Gingelnen und der besonderen gesellschaftlichen Kreise gesucht wird. Der Einzelne geht hier fo wenig im Ganzen, ber Mensch so wenig im Burger unter, daß vielmehr umgekehrt ber Staat seine Leistungen nach den subjectiven vernünftigen Forberungen der Einzelnen ausbehnt und zusammenzieht, und ber Einzelne nur wegen ber Erreichung seiner menschlichen Zwecke Burger ift. -Die Arten biefer großen Staatsgattung find in erfter Linie nach benfelben Bestimmungsgrunden einzutheilen, wie im antiten Staate; also find auch bier Furften berrichaften, Regierungen ber Bornehmen, enblich Bolts herrichaften zu unterscheiben. Allein es haben sich auch einzelne biefer Arten weiter entwickelt und abgezweigt; namentlich die Monarchie und die Demokratie. Es zerfällt nämlich bie erfte im neuzeitigen Rechtsstaate in eine unbeschränkte, eine ftanbische und eine Fürftenberrschaft mit Bolfsvertretung, je nachbem bie Regierungsgewalt Einer Person ohne äußere Schranken für die Art ber Anwenbung übertragen ift, ober aber gewisse Classen bes Bolkes Antheil an der Regierung haben, oder endlich die Gesammtheit der Bürger eine Anzahl Männer aus ihrer Mitte abordnet zur Mahrung der allgemeinen Interessen und Rechte gegenüber von etwaiger Mißregierung des Staatsoberhauptes. Die Demostratie des Rechtsstaates aber ist entweder eine reine, wenn die Bürger unmittelbar zu einer Versammlung zusammentreten, oder eine repräsentative, wenn die Regierung des Volkes durch gewählte Vertreter aus den verschiedenen Bezirken des Landes besorgt wird, welche dann im Auftrage und Namen der Gesammtheit zusammentreten und die allgemeinen Geschäfte besorgen.

Sechste Hauptgattung. Des potieen, b. h. Staaten, in welchen lediglich der Wille des Einen Herrschers Gesetz und die von ihm vorgeschriebene Richtung Zweck der Gesammtheit ift. Hier ist also von selbstständigen Ansprüchen der Einzelnen nicht die Rede; überhaupt hat das ganze Zusammenleben keine höhere Aufgabe, als die Willführ des Oberhauptes durchzussühren und die Mittel dazu zu liefern. Nur soweit es sein eigener Bortheil oder seine persönliche Laune und Gesinnung ist, sindet Schutz und Förderung der Unterthanen Statt. Das Bolt ist nur der Person des Einen wegen vorhanden. Es liegt in der Natur der Sache, daß keine verschiedene Arten dieser Staatsgattung bestehen; militärische Gewaltherrschaft ist hier die einzige mögliche Form.

Nicht zu verwechseln mit dieser Berschiedenheit der Hauptaufgaben und der Grundsormen der Staaten ist die, zuerst von Montesquieu versuchte, Ausstellung verschiedener Geistesrichtungen, welche die einzelnen Staatsarten durchdringen und beleben. Als solche Principien hat er selbst für die Fürstenherrschaft die Ehre, für die Freistaaten die Tugend (Vaterlandsliebe), für die Despotieen die Furcht angegeben; nach ihm aber ist der Gebanke vielsach gewendet und zum Theil ins Abentheuerliche

verbreht worden. Gang richtig ift nun ohne Aweisel, bak jede eigenthumliche Lebensanschauung auch eine entsprechende Sinnesweise und vorherrschende Neigungen und Leibenschaften erzeugt; ebenso ist unläugbar, daß sich eine solche Geistesbeschaffenbeit auch im Staateleben geltend macht; und es ift namentlich Sache ber Staatsklugbeit, einen so bedeutenden Hebel in jebem einzelnen Falle richtig zu erkennen und geschickt auguwenden; allein diese Gemuthostimmungen sind nicht die Grundlagen, sondern vielmehr die Folgen ber wesentlichen Staaten: perschiedenheiten, fie sagen nichts aus über die zu lösenden Aufgaben, und fie begrunden feine Rechte und Pflichten. Es ist somit eine Frage von nur untergeordnetem Interesse, ob bie angegebenen Geiftesrichtungen wahr und ob fie erschöpfenb angegeben find. Im lebrigen ware es wohl am richtigften, als vorwiegende Stimmung im patriarchalischen Staate naive Stammesliebe anzunehmen; im Batrimonialftagte Festhaltung bes individuellen Rechtes, verbunden mit friegerischem Geifte in der besonderen Form des Lehenstaats; in der Theofratie glaubige Frommigkeit; im antifen Staate Gemeinsinn und Aufopferungsfähigkeit; im Rechtsftaate ber Neuzeit vielseitigen Bilbungstrieb, aber auch Selbstfucht erlaubter und unsittlicher Art, mit verschiebenen Abstufungen je nach ben einzelnen Formen, z. B. in ber unbeschräntten Monarchie als Ehrgeig, in ber Bolfsberrschaft als Unabhängigkeitsfinn, in Erbstaaten mit Bolksvertretung als Eifersucht und Migtrauen; in ber Despotie endlich sittliche Verworfenheit und Feigheit.

<sup>1)</sup> Die Literatur über die Berschiebenheit der Staatsarten ist sehr groß. Man sehe 3. B.: Heeren, Ideen über Politik, 2. Aufl., Bb. I, S. 978 fg. — Schleierm acher, Ueber die Begriffe der verschiedenen Staatsformen (Abhandl. der Berl. Alab., 1814). — Melker, Lehte Gründe. — Du ben, Berschiedenheit der Staaten. — Grundsähe und Ansichten über Staatsformen und beren Ableitung aus dem Wesen des Staates selbst. Leipzig, 1832. — Leo, H., Natursehre des Staates. Halle, 1833. — Rohmer, Th., Die

vier Parteien, S. 126 fg. — Bluntschli, Psychologische Studien über Staat und Kirche. S. 229 ff.; Ders., Allgemeines Staatsrecht, Bb. I, S. 237 ff. — Bacharia, Bierzig Bücher, 2. Auft., Bb. III, S. 4 ff.

2) Der Berfuche zu einer Eintheilung ber Staaten nach ihren Berfciebenheiten gibt es fehr viele. Gine vollständige Aufgahlung und Beurtheilung berfelben mare jedoch eben fo zeitraubend als wenig belehrend; und bie beste Kritik liegt ohnebem in ber Aufstellung bes mahren Gintheilungs: grundes. Daber benn bier nur einige wenige Beifviele und Bemerfungen. - Die befanntlich icon bei Berobot vorkommende und von Ariftoteles (Polit., III, 4, 1) ausführlich besprochene Gintheilung ber Staatsverfassungen nach ber Bahl ber Regierenden war vollkommen richtig innerhalb bes Rreifes bes antiten Staates, und somit als Unterabtheilung biefer Staatsgattung. Allein unvollkommen war fie ichon zur Zeit ihrer Aufstellung in fo ferne. als sie die asiatischen, den Griechen doch nicht unbekannten, Theokratieen und Despotieen nicht berucfichtigte; und gerabezu unbegreiflich ift es, bag man auch fpater, als neue Beltauschauungen noch weitere Grundverschiebenbeiten von Staaten erzeugt batten, bei biefem Gintheilungsgrunde fteben bleiben konnte. Gine Gintheilung, welche ben Papft ober die Chalifen, Ludwig ben Bierzehnten, einen König von Polen, ben conftitutionellen König von England, endlich den König von Dahome als ftaatsrechtliche Befen berfelben Urt zusammenwirft, trägt ihre Fehlerhaftigfeit an ber Stirne; und alle Flidereien haben bas lebel nur vermehrt, weil fie ju ber Benützung eines blos untergeordneten außerlichen Gintheilungsgrundes in ber Regel noch ben weiteren gehler eines Berausfallens aus bem Eintheilungsprincipe fügten. Bierher geboren die Gintheilung von Donte & quieu in Monarchieen, Republiten und Despotieen, von Seeren in Republiten, Autofratieen und Despotieen, von Madiavelli, 3. v. Müller, Schmitthenner in Monarchieen und Republiten, von Saller in Fürftenthumer und freie Communitaten, von welchen bie ersteren wieber in Staaten ber Batrimonialherren, Briefter ober Kriegshäupter zerfallen; enblich von Bluntichli in 3beofratieen, Demokratieen, Aristotratieen und Monarchieen, welche fammtlich wieber mehrere Unterabtheilungen haben. Bas aber Schleiermacher in ber oben, Anmert. 1, angeführten Abhandlung über bas Berhaltniß ber brei Formen zu ber geistigen Entwicklung ber Bevolkerung fagt, ift zwar febr geiftreich und erklarend für bas Bestehen berfelben in ben einzelnen Fallen: aber bie nichtunterscheibung wesentlich verschiebenartiger Buftanbe und bie Unvollständigfeit ber Aufgablung wird baburch nicht beseitigt. Anscheinenb tiefer geht allerbings bie (schon von Aristoteles angebeutete) Gintheilung Rant's und vieler Franzosen, 3. B. Lanjuinais' und Destutt's be Tracy, welche die Staaten eintheilen in solche, die das allgemeine und solche, die das besondere Beste wollen; allein fie ist als Ordnungsprincip

sämmtlicher staatlicher Erscheinungen wo möglich noch unhaltbarer. Es ist nämlich einleuchtend: 1. daß sämmtliche Staaten, mit einziger Ausnahme der Despotie, die Berückschigung des allgemeinen Besten von sich behaupten; 2. daß das sowohl nach Form als nach Ausgade Alverschiedenartigste dunt zusammengeworsen wird. — Endlich ist die Bergleichung der Staaten mit den Altern des menschlichen Lebens, also die Annahme von Staaten der Kindheit, des Jünglingsalters u. s. w. (wie dies Belder und Rohmer thun, Bluntschlichen vertheidigt) nur ein mehr oder weniger dichterischer oder wisiger Bergleich, aber keine wissenschaftliche Aussassisch auf feine Grundlage sür Forderungen im Leben. Laß Bölser alt oder jung seien, ist eben so wenig ein klarer Berstandesbegriff oder eine richtige politische Erstäung, als wenn zwischen nänntichen und weiblichen Bölsern unterschieden wird. Solche Bezeichnungen sind Phrasen oder Bilder der Hanteschen wird. Solche Bezeichnungen sind Phrasen oder Bilder der Hanteschieden wird. Solche Bezeichnungen sind Phrasen oder Bilder der Hanteschieden machen in der Bissenschaft einen fremdartigen, sast unheimlichen Sindruck.

- 3) So wenig es Billigung finben fann, wenn bem Rechtsftaate ber Neuzeit eine ausschließenbe religiöse Grunblage gegeben werben will, währenb boch seine Aufgabe eine gleichzeitige und gleichmäßige Körberung aller menschlichen Rrafte und Bedürfniffe ift, und fich bie religiofe Ausbildung ju ihm nicht anbers verhält, als die Übung jeder andern geistigen Kraft: so ist es auf ber anbern Seite ebensowenig gerechtfertigt, wenn die Theotratie nicht als eine eigene hauptgattung ber Staaten erkannt wirb. Es zeugt in ber That von wenigem Rachbenken ober von gar geringer geschichtlicher Renntniß, wenn völlig über eine Staatsart weggegangen wirb, welche in allen Belttheilen und in allen Zeitaltern vorgefommen ift, beren einzelne Beispiele oft einen Nahrtausenbe langen Bestanb barbieten, und beren Gefetgebungen wir überbies weit vollständiger besiten, als die ber meisten andern Staaten. Theofratieen find, auch wenn fie lediglich nur aus bem Standpuntte bes öffentlichen Rechtes und ber Staatstlugheit betrachtet werben, von bem bodften Intereffe für jeben bentenben Menfchen, und es ift in ihnen mehr Menschenkenntnig und Rühnheit verwendet, als vielleicht in allen übrigen Staatseinrichtungen gufammen. Bergl. Bluntichi, St. Borterb., Bb. I, 6. 250 fa.
- 4) Die Richtunterscheidung des Staates der Reuzeit von dem der Griechen und Römer ift insoferne verzeihlich und begreisslich, als die äußeren Formen und Unterarten beider ungefähr gleich find, und man somit versucht sein kann, das in gleiche Unteradtheilungen Zerfallende für selbst gleichartig zu halten. Allein bei genauerem Eindringen in den Geist der beiden Staatsgattungen zeigt sich ein unversöhnkarer Widerspruch zwischen dem Gemeinleben der Alten und der atomistischen Selbstsucht der Reueren. Es ist beshalb eben so verkehrt, wenn Beispiele und Lehren aus dem Staats-

leben ber Alten ohne Beiteres jest als maggebend benütt werben wollen, als wenn wir unsere mobernen Anschanungen in die Erklärung ber Greignisse iener Zeit bineintragen. Es war tief geschmadlos und ein Beweis von großer Unwissenheit, wenn in ber großen frangofischen Umwälzung bie wirklichen ober angeblichen Lebren und Ginrichtungen Griechenlands und Roms als unmittelbar anwendbar betrachtet und bei jeder Belegenheit als Mufter aufgestellt wurden. Sie fteben nothwendig als etwas gang Fremb: artiges und in teinen organischen Zusammenhang ju Bringenbes ju unserm neueren Leben. Und ift je ein Leser gewesen, welcher nicht bas Gefühl hatte, bag felbft in Machiavelli's ftaunenswerthen Betrachtungen bie antife geschichtliche Grundlage verschiedenartig und nichts beweisend sei? Davon nicht zu reben, bag ber hauptfachlichste Wiberwille, welcher gange Bevolterungen gegen alle Staatsplane bes Communismus erfüllt, ichlieflich, Bielen freilich unbewußt, auf ber Scheu vor ber Aufgebung bes erlaubt: felbstifchen Dafeins und vor bem Gintritte in ein allumfaffenbes Gefammtleben beruht. Bas Spartaner ertragen konnten und mas fie machtig machte, ware für uns harter als Negerstlaverei; und bas platonische Ibeal von Recht und Glüdfeligkeit ift uns, gang folgerichtig mit unserer Lebensauf: fassung, ber Gipfel ber Unnatur und fast Barbarei. - Man vergleiche über bie Staatsanficht ber Alten: Bollgraff, Antike Politik (Band II. feines Spftemes ber praftifchen Bolitit); Raltenbotn, Die Borlaufer bes Sugo Grotius, S. 29 ff.

5) Die Despotie wird häufig als bie Entartung ber unbeschränkten Fürstenherrschaft aufgefaßt, ober wohl gar lettere für gleichbebeutend mit ibr gebalten. Dies ift burchaus unrichtig. Der Grundgebante beiber StaatBarten ift ein mefentlich verschiebener. In ber unbeschräntten Monarcie bes Rechtsftagtes ift von bem 3mede biefer Staatsgattung nicht bas Dinbeste aufgegeben, und ber Rurft bat alle Pflichten und nur biejenigen Rechte, welche aus ber Erfüllung jenes Zwedes hervorgeben. Richt bie Durch= führung seiner subjectiven Laune und die Erreichung seines perfonlichen Bohlbefindens ift hier ber anerkannte Zwed bes Staates; und bas Uebermaß von Bertrauen, welches alle außere Rothigung bes Staatsoberhauptes ju folgerichtigem und verfaffungsmäßigem Sanbeln unnöthig findet, mag zwar unvorsichtig und burch bie Erfahrung nicht gerechtfertigt fein, allein es ift feine Aufgebung eines Grunbfates, und überhaupt liegt nur eine Zwed: magigteits : und feine Principien : Frage babei vor. Die Despotie ift eine burchaus felbftftanbige Geftaltung bes Zusammenlebens ber Menfchen. Daß fie ein fittlich burchaus nichtswürdiges Bolksleben voraussest, anbert nichts im Begriffe und in ber Thatfache; rechtfertigt also auch nicht ein völliges Uebergeben in ber Wiffenschaft. Bier ift fittlicher Etel fo wenig an ber Stelle, als es ein phyfischer bei Forschungen über Thiergattungen ware. Allerbings gibt die Despotie wenig Stoff zu rechtsphilosophischen Entwicklungen; allein eine benkbare und vielsach bestehende Staatsgattung ist sie immerhin.

— Daß also Tyrannei und Despotie nicht gleichbedeutend sind, bedarf wohl nicht erst ber Bemerkung. Tyrannei ist gewaltthätiger Misbrauch der Staatsgewalt, welche bei jeder Art und Jorn nicht selten vorkommen kann, während bagegen eine Despotie nicht nothwendig tyrannisch zu sein braucht, sondern selbst milbe und wohlthätig sein mag.

#### § 15.

### 5. Die Staatsgewalt.

Schon in bem Begriffe bes Staates liegt als wesentliches Merkmal bas Borhandensein einer besehlenden, ordnenden und durchführenden Macht. (f. oben § 11.) Diese ist die Staats gewalt!).

Sie befteht theils aus der Befugniß, das Erforderliche zu thun; theils aus den Mitteln der Ausführung und Gehorsamserzwingung. Lettere sind wieder theils menschliche Kräfte, und zwar sowohl geistige als körperliche; theils Geld und Werkzeuge.

Die rechtliche Grundlage ber Staatsgewalt ist dieselbe, auf welcher der Staat selbst ruht, also die Lebensansschauung und das Bedürsniß des Boltes; sie ist nur die Berkörperung dieses Bedürsnisses. In einer Theotratie z. B. beruht die Staatsgewalt auf dem göttlichen Besehle; in einem Patrimonialstaate auf der Hausmacht Dessen, um welchen sich die einzelnen Schutzbedürstigen sammeln; im neuzeitigen Rechtsstaate auf dem gemeinschaftlichen freien Willen der Theilhaber. Mit Einem Worte, wer die Berechtigung eines Staates zugibt, erkennt auch die Berechtigung seiner Gewalt.

Die Größe ber Staatsgewalt läßt sich grunbsätlich nur auf negative Weise bestimmen. Sie barf nämlich nicht zu schwach sein für ihre Aufgabe; vielmehr muß sie zu jeder Zeit jeben möglichen Wiberstand von Menschen gegen die Ausführung

ber Staatszwecke niederschlagen, und jedes unter den gegebenen Umständen irgend besiegbare Naturhinderniß beseitigen können. Sie ist also, nicht bloß thatsächlich sondern auch rechtlich, versichieden in den verschiedenen Staatsgattungen und Arten; und zwar nicht bloß mit Berücksichtigung der Bevölkerung des Gebietes und der Nachdarn, sondern auch nach der Aufgabe des einzelnen Staates. Je zahlreicher und bedeutender die Zwecke eines solchen sind, desto größer muß auch seine Gewalt sein. Sie wächst also, namentlich auch im Rechtsstaate der Neuzeit, mit der Bielseitigkeit der Ausbildung von Bolk und Staat, und höchstens mag eine gleichzeitige Steigerung der Sittlichkeit und des Rechtsgefühles des Bolkes einen Abzug gestatten.

Die Staatsgewalt bedarf zu ihrer Anwendung und Wirkfamteit eines bestimmten Tragers ober Inhabers; es fann aber biefer kein anderer sein, als biejenige physische ober moralische Person, welcher die Ordnung und Leitung des Staatswesens zusteht. Also bas Stammeshaupt, ber Landes= berr, der Fürft, die Bornehmen, die Bollsversammlung u. f. w. Dieser Inhaber mag etwa, wo er selbst nicht anwesend und nicht thatig fein tann, einen größeren ober fleineren Theil feiner Gewalt an Untergeordnete übertragen; und in ausgehildeten Staaten ift eine weite Berzweigung und fünftliche Abstufung folder übertragenen Gewalttheile unvermeiblich. Aber niemals fann von einer völligen Unabhängigkeit ber theilweisen und untergeordneten Trager bie Rebe fein; immer muß über ihnen ber rechtliche Inhaber ber gesammten Gewalt und ber Urheber ihres Rechtes stehen, so daß sich in ihm die Machtvollfommen= beit, Souveranitat, vereinigt.

Unrichtig ist der Gedanke, daß der rechtliche Besitz der Staatsgewalt immer bei dem gesammten Bolke sei. Es ist dies weder wahr hinsichtlich des Ursprungs, (wie denn z. B. in dem Patrimonialstaate oder in der Theokratie die Staats-

gewalt durch eine ganz verschiebene Macht gegründet wirb;) noch ist dem so in Betreff der Innehabung, und zwar nicht blos in den eben genannten Staatsgattungen, sondern in allen Formen des Staates, in welchen ein von der Bolksversammsung oder den wählenden Bürgern verschiedenes collectives oder einzelnes Staatsoberhaupt besteht. Und noch weniger würde aus einer ursprünglichen Begründung durch das Bolt, oder selbst aus einer anfänglichen Innehabung von Seiten desselben die Besugniß zu einer beliedigen Zurücknahme in eigene Ausübung solgen 2).

Der Machtvollkommenheit des Staates und seines Hauptes entspricht natürlich die Verpflichtung jum Gehorfam bei ber Gesammtheit und ben Einzelnen, und zwar in ber Ausbehnung, wie solche bas Wesen bes einzelnen Staates, mit anderen Worten ber Zweck besselben, erforbert. Ueber biese innere Berechtigung hinaus geht benn aber auch die natürliche Pflicht nicht. Der ftaats= burgerliche Gehorsam ist somit in allen Staaten nur ein bedingter ober verfassungeniäßiger; aber freilich sind die Bedingungen und Grengen fehr verschieden. Dag bie Grenze im einzelnen Falle nicht immer leicht zu bestimmen, in einzelnen Staatsgattungen, so namentlich in der Theofratie und in der unbeichränkten Fürstenherrschaft, sehr weit hinausgerückt ist, andert Se nach bem Grund= an ber Wahrheit bes Sates nichts. gebanten ber einzelnen Staatsgattungen ift benn auch die Richtiakeit des Sates, "daß Gott mehr zu gehorchen sei als ben Menschen," zu beurtheilen. Derfelbe ift rechtlich nur wahr in ber Theofratie; in ben anbern Staaten hat er nur eine sittliche Bedeutung, und kann nur insoferne von Wirtung sein, als sich ein Staatsbefehl unvereinbar erzeigt mit ber anerkannten Lebensausicht bes Bolkes, also mit ber letten Grundlage bes organischen Zusammenlebens.

Der Staatsgewalt tommen folgende Eigenschaften zu:

- 1. Sie ist ausschließenb, und also untheilbar. Mehrere obersten Gewalten, welchen die Staatsgenossen gleichen Gehorsam schuldig wären, würden schon dem Begriffe eines Organismus, d. h. der Einheit in der Bielheit, widersprechen; außerdem müßte die unvermeidliche Verschiedenheit der Besehle zur Verwirrung und Ausschlung führen. Wo eine staatliche Gestaltung insoferne eine zusammengesetzte ist, als ein Theil der Staats-Zwecke zunächst durch eine Anzahl von untergeordeneten Organismen besorgt wird, der Rest aber einem höheren einheitlichen Ganzen zusteht, (also namentlich in einem Bundessstaate,) da ist eine scharfe Scheidung der beiderseitigen Ausgaben, somit auch eine entsprechende Zutheilung von Rechten und von Wacht, unerlässlich 3).
  - 2. Sie ist ewig, b. h. sie hört nicht auf burch ben Tob ober ben sonstigen Wegsall bes zeitigen Inhabers; sondern geht vielmehr alsbald über auf einen neuen Besitzer, falls sich nicht der Staat zu gleicher Zeit ganz auflöst. Es sind baher in allen Gattungen und Arten von Staaten Bestimmungen nothwendig, wie es in solchem Falle zu halten ist. Selbst wenn der neue Inhaber nur unter Bedingungen eintreten kann, berührt die Frage nach Erfüllung derselben zwar die Person des Beanspruchenden, nicht aber die Dauer und das Wesen der Staatsgewalt selbst.
  - 3. Sie ist allumfassend, und zwar in dem Sinne, daß sie ihre Wirtung auf das ganze Gebiet und auf die sämmt-lichen Staatstheilnehmer erstreckt. Wie weit die einzelnen Hand-lungen und menschlichen Verhältnisse ihr unterworfen sind, hängt freilich von dem Wesen und von den einzelnen Gesetzen desconcreten Staates ab.
  - 4. Sie ift, endlich, keiner Verantwortlichkeit unterworfen. Dieß ist schon logisch nothwendig, weil eine Verantwortlichkeit einen Höheren voraussetzt, gegen welchen die

Rechtfertigning zu erfolgen und welcher ein Urtheil auszusprechen hat. Ein über ber Staatsgewalt stehender Höherer ift aber nicht vorhanden; ware doch sonst eben dieser der Inhaber ber Staatsgewalt, und dann über ihm Niemand mehr. Außerbem ift aber eine Berantwortlichkeit bes Inhabers ber oberften Gewalt eine practische Unmöglichkeit, und schon der Versuch einer Geltendmachung ein großes Unglud. Jenes ift ber Fall. weil Niemand Den zwingen und einem Befehle unterwerfen fann, welcher über die gesammte Macht des einheitlich geord= neten Volkes verfügt; Unglück aber ift die unvermeidliche Folge auch nur eines Versuches, weil ein solcher nothwendig einen erbitterten inneren Kampf hervorrufen muß. Nur eine bereits gestürzte und durch eine neue mächtigere ersetzte Staatsaewalt fann mit Erfola (wenn schon mit Unrecht) zur Berantwortung gezogen werben; daher ift auch ber Unblick eines folchen Borfalles von so bochtragischer Wirkung.

- 1) Allgemeine Literatur über Staatsgewalt und Souverainität: Feuersbach, A., Antihobbes, ober über die Grenzen der höchsten Gewalt, Ersurt, 1798. Ancillon, F., Ueber Souverainität und Staatsversaffung. Berlin, 1816. Zachariä, K. S., Vierzig Bücher. Bb. I, S. 82 ff. Schmitthenner, F., Ueber das Wesen der Staatsgewalt, (in Willau's Jahrb., 1841, S. 431). Zöpfl, H., Staatsrecht. Bb. I, S. 76 ff. Humboldt, W. von, Ibeen über die Grenzen der Wirfsamkeit des Staates. Breslau, 1851. Dupont-White, L'individu et l'état. Éd. 2, Par., 1858.
- 2) Die Lehre von der ursprünglichen und unveräußerlichen Souverainität des Bolkes ist zu aller Zeit dei tiefgehenden staatlichen Bewegungen von Feinden der bestehenden Gewalt behauptet und als ein mächtiges Angrissmittel benutt worden. So von J. Hotman in seinen Kämpsen gegen Heinrich III. und die Ligue; von Junius Brutus und Buchanan im Ansange der englischen Umwälzung. Bald hat sie jedoch auch Gegner gefunden, z. B. an Hugo Grotius. (Man sehe diese ältere Literatur dei Hertius, Opusc. Bb. I, dissert. 9.) Die meiste Berdreitung und der größte Einsluß ist dieser Ansicht jedoch durch J. J. Rousseau verschafft worden. Bon ihm an ist unzähligemale gelehrt worden, daß die Staatsgewalt (Souverainität) nur dem Bolke rechtlich zustehe, nur in seinem Austrage ausverainität) nur dem Bolke rechtlich zustehe, nur in seinem Austrage ausver

gelibt werben könne, und in jedem Augenblicke von ihm wieder an fich gezogen, felbft ausgeübt ober anberwärtig vergeben werben burfe. Die befte Wiberlegung biefer Sape, welche bem Befen ber meiften Battungen und Arten bes Staates geradezu wiberfprechen und mit welchen eine fefte alfo vernünftige Staatseinrichtung unvereinbar ift, liegt in einer richtigen Auffaffung bes Befens fo wie ber verfchiebenen Zwede unb Arten bes Staates, und es tann also ftatt alles Anderen auch hier barauf verwiesen werben. Diejenigen aber, welche in übergroßem Gifer jatobinischen Grund: faten nur burch eine ebenfo einseitige Bervorhebung einer gottlichen, patris monialen ober geschichtlichen Fürftenmacht begegnen zu können glauben, find felbft fould baran, wenn ihrer allgu ausschließenben und baburch unrichtigen Lehre eine ebenso einseitige und unguläffige nicht ohne Schein von Glud entgegengefett wirb. Bolliger Unfinn ift es freilich unter allen Umständen, wenn nicht blos von der Souverainität des gangen Bolles, sonbern auch von ber eines jeben Ginzelnen gesprochen wirb. Dies beift ben gangen Begriff und bie Möglichkeit nicht nur bes Staates fonbern felbft jebes menfchlichen Bereines bis jur Familie herunter laugnen. -Die an fich fehr einfache Frage über ben rechtlichen Inhaber ber Staats: gewalt ift wegen bes groben Digbrauches, welcher hier weeberholt getrieben wurde, über bie Bebuhr vielfach und ausführlich behandelt. Man febe 3. B. Murhard, F., Die Bolfesouverainität im Gegensage ber Legitimität. Kaffel, 1732. — Thilo, L., Die Bolkssouverainität in ihrer mahren Bestalt. Breslau . 1833. - Dauren brech er. Die beutichen regierenben Fürsten und die Souverainität. Frankfurt, 1839. - Bluntichli, Allgemeines Staatsrecht. Bb. II, S. 1 fa.

3) Im entschiebenen Biberspruche mit bem Sate, bag bie Staats: gewalt eine einheitliche und untheilbare fei, fteht bie bekannte, ichon von Ariftoteles vorgetragene, spater von Lode machtig erfaßte, endlich baupt: fachlich burch Montsquieu verbreitete, Lehre: bag bie Staatsgewalt in brei wesentlich verschiedene Bestandtheile gerfalle, und bag in jeder freien Berfaffung eine völlige Trennung berfelben und eine Uebertragung an phyfisch verschiebene von einander unabhängige Berfonen ober Rörperschaften fatt= finden muffe. Die Unrichtigkeit biefes Gebankens ift zwar jest fast allgemein in ber Biffenfcaft anerkannt; jeboch erft nachbem er bie größten Berwirrungen in ber Lehre und ben größten Schaben im Leben angerichtet batte. Sinb boch zahlreiche Verfassungen auf seiner Grundlage angelegt worben mit immer gleich schlechten Wirkungen für Orbnung und für Freiheit. — Diefer so allaemeine und lange andauernbe Beifall ist in der That schwer zu begreifen, ba bie Lehre eben fo fehr ben ju ihrer Stützung angeführten Thatsachen als ben erften Grunblaten ber Logit und ber Staatsklugbeit wiberspricht. Thatfachlich nicht richtig ift es nämlich, bag bie englische

Berfaffung ein schlagenbes Beispiel biefer Dreitheilung sei. Unlogisch ift es: 1. bie Richter überall ber ausübenben Gewalt als gleich bobes Gintheilungsglieb an bie Seite zu setzen, wahrend bie Berichte boch ebenfalls nur bie Befete anwenden und ausüben, und somit bie sogenannte rich= terliche Gewalt nichts weiter ift, als ein Theil ber ausübenben; 2. weil Gefetgebung und Ausübung lange nicht bie gange Aufgabe und Thatigfeit bes Staates und ben 3med ber Staatsgewalt erschöpfen, somit biefe Gintheilung der letzteren ganz unvollständig ist. Bolitisch untauglich ist die Lebre sobann aus verschiebenen Grunden. Zunächft schon, weil bie Uebertragung blos eines Theils ber Staatsgeschafte an eine bestimmte Person weber einen einseitigen Digbrauch berfelben, noch eine Berbindung mehrerer berfelben ju gemeinschaftlicher Unterbrudung verhindert. Sobann aber, weil bei einer folden Zerreikung ber Staatsgewalt anstatt geordneten Zusammenwirkens aum allgemeinen Boble weit wahrscheinlicher bitterer Streit und gegenseitiges Bemmnik, sowie anstatt gesetlicher Freiheit nur Anarchie entsteben wurde. Diefe Ausstellungen find aber burch bie vielfachen Flidarbeiten von B. Con= ftant u. A. entweber gar nicht berührt ober zum Theil sogar noch verstärkt worben. Der Gebanke und Rupen der Bolksvertretung aber beruht glud: licher Beise so wenig auf bieser falschen Spaltung ber Staatsgewalt, bag er vielmehr mit berfelben ohne Zwang an Worten und Begriffen gar nicht vereinbar ift. — Bergl. über Borftebenbes meine Literatur und Geschichte ber Staatswiffenschaften. Bb. I, G. 271 ff.; Bluntichli, Allgem. Staatsrecht. 2. Aufl., Bb. I, S. 397 fg.; Stahl, Lehre vom Staate. 3. Aufl., S. 198 fg.

4) Die Ewigkeit der Staatsgewalt ist, für eine Monarchie, bezeichnend ausgedrückt durch das französische Sprüchwort: le Roi est mort; vive le Roi!

### § 16.

#### 6. Bürger unb Untertban.

Es ift möglich, daß der Mensch zu demselben Berhältnisse theils als Berechtigter, theils als Berpflichteter steht, und natürlich hat er dann in beiden Beziehungen verschiedenen Gesehen zu solgen. So denn auch im Staate. Es gibt zwar einzelne Staatsgattungen, wie z. B. die Despotie und wohl auch die Theorratie, in welchen das Verhältniß der Verpflichtung sast ausschließlich hervortritt; allein in der großen Mehrzahl derzielben sind die Theilnehmer sowohl zu bestimmten Ansprüchen

an den Organismus der Gesammtheit berechtigt, als andererseits zu gewissen Leistungen verpstichtet. Dies allerdings in verschiedenem Maße; und das Urtheil über die Leistungen eines Staates so wie über den Grad der von ihm gewährten Freiheit bestimmt sich eben darnach, ob mehr Leistungen oder mehr Berechtigungen vorliegen.

In den meisten Staatsgattungen also sindet der Begriff von Unterthan und von Bürger Anwendung auf jede Person, mit einziger Ausnahme des Staatsoberhauptes. Unterthan ist der Staatsgenosse insoserne er zu gehorchen und zu den Gesammtlasten beizutragen hat. Als Bürger aber ist er zu bezeichnen, insoserne er die Förderung seiner Zwecke vom Staate zu verlangen besugt ist; mit besonderem Nachbruck aber ist er so genannt, wo und soweit er an der Leitung des Staates selbst, zur Vergewisserung dieser seiner Ansprücke, gesetlichen Antheil nimmt.

Wenn alle Diejenigen, welche ber Staatsgewalt unterworfen sind, als Unterthanen bezeichnet werden mussen, so find auch Solche hiervon nicht ausgenommen, welche eine ausnahmsweise berechtigte Stellung in anberen Beziehungen haben. So 2. B. in einer Monarchie die sammtlichen Bringen bes Hauses, vom Thronfolger an; die Regenten früher unabhängiger Staaten, welche aber jest einem größeren einverleibt und feiner Gewalt unterworfen sind; die Häupter kirchlicher Genoffenschaften innerhalb bes Staates, welchem sie nach Wohnort und sonstigen burgerlichen Verhaltniffen angehören '). Die Stellung eines Unterthanen ist weder rechtlos noch ehrenrührig. Richt rechtlos, weil die Verpflichtungen nur gesetzlich bestimmte sind, und weil neben ihrer Leistung berselben Berson auch Ansprüche, vielleicht sogar sehr weitgehende, zustehen, da mit der Unterwerfung unter ben Staatsgebanken und unter bessen Handhabung bie mannigfachsten Rechte und ein genügender Schutz gegen Γ

Bergewaltigung gar wohl vereinbar sind. Richt ehrenrührig aber, weil die sittliche Würde des Menschen unter der Anerkennung einer nützlichen und nothwendigen Einrichtung, also auch der Handhabung der Staatsgewalt, nicht leidet.

In der Regel ift das Unterthanenverhältniß ein bleiben = bes und ausschließenbes. Jenes, weil man bem Staate im Zweifel fur bas gange Leben angehört; bicfes, weil man naturgemäß nur Angehöriger Gines Bolfes und Gines ein= beitlichen Organismus ist. Doch sind Ausnahmen möglich. Einmal vorübergehend, mahrend bes Aufenthaltes in einem fremben Staate, beffen Mitglied man allerbings burch bas Betreten seiner Grengen nicht wird, bessen Gefeten und Ginrichtungen aber man während bes Aufenthaltes zu folgen hat. Ein Fremder ist nicht schuldig, zur Aufrechterhaltung bes gaftlichen Staates positiv beizutragen; allein er barf bessen Einrichtungen und Gefete in feiner Beife ftoren und ift insoferne benfelben unterthan. Sobann tann, zweitens, burch Anfässigkeit in zwei Staaten ein Doppelverhältniß entstehen. wo benn in Beziehung auf die sachlichen Berhältniffe ben beiben betreffenden Staaten zu gehorchen ist, in personlichen jedem während ber Dauer bes Aufenthalts, bei nur einmal möglichen je nach einer Wahl. Endlich noch brittens, wenn ber Unterthan eines Staates (gesetliche Erlaubnig vorausgesett) in ben Dienst eines anderen tritt. Hier ist er Unterthan bes letztern während ber gangen Dienstzeit, kann aber mannchfach auch in Unterthanenverhältnissen zu dem angebornen Staate bleiben, und kehrt auch wohl nach Aufhören bes besondern Verhältnisses ausschließlich zu bem letzteren zurück. — Nicht zu verwechseln natürlich mit einem solchen boppelten Unterthanenverhaltnisse ift die Stellung Solcher, welche Theilnehmer an einer collegialisch geordneten Staatsgewalt sind, 3. B. in einer Aristofratie ober reinen Demokratie. Bei biesen kommt allerbings zu bem einfachen Bürgerrechte auch noch das Mitregierungsrecht, und sie mögen in Beziehung auf dieses, und namentlich so lange sie in seiner Ausübung begriffen sind, besondere Borzüge genießen; allein nur der Gesammtheit einer solchen regierenden Körperschaft steht die Staatsgewalt zu, und das einzelne Mitzglied ist Unterthau in allen seinen Lebensbeziehungen, mit einziger Ausnahme dieser Theilnahme.

Die Berechtigungen bes Staatsburgers als solcher zerfallen in brei Arten. Die eine begreift die Forderungen auf Erfüllung ber allgemeinen Staatsawecke, und sie besteht theils in Ansprüchen, welche burch bie positiven Gesetze bes concreten Staates ausbrudlich anerkannt find, theils aus bloken Schlukfolgerungen, welche aus ber Natur bes Staates überhaupt und ber betreffenben Staatsgattung insbesondere folgerichtig abgeleitet werben konnen. Ginc zweite Art find die negativen Freiheitsrechte bes Einzelnen, b. h. die Beftimmung, welche jedem Staatstheil= nehmer gegenüber von der Staatsgewalt und ihrem Inhaber bie Erlaubnik zu gewissen Handlungen und die Befreiung von gewiffen Behandlungen zuschreibt. Enblich bilben, aber allerbings nicht in allen Staatsarten, Die Berechtigung zur Theil= nahme an Regierungshandlungen, eine britte Kategorie. Wenn in neuerer Zeit die in der zweiten Abtheilung befindlichen hauptsächlich staatsbürgerliche Rechte genannt werben, so ift biese Bezeichnung an und für sich unrichtig, weil zu enge; , sie beweist aber das große Gewicht, welches eben jett, gang folgerichtig mit ber ganzen Lebensauffassung auf diese negative Freiheit gelegt wird. Bu anderen Zeiten, z. B. im claffischen Alterthume, standen die Ansprüche auf Mitregierung, die poli= tischen Rechte, in erster Reihe. Nichts kann übrigens unter allen Umftanden verkehrter fein, als bei ben Besitzern ausge= behnter staatsburgerlicher Rechte teine Unterthanenschaft anertennen zu wollen 2).

Es ist in unserer Zeit sehr gewöhnlich, bas ganze Berhaltniß bes Einzelnen zum Staate, und zwar sowohl bie Seite ber Ansprüche als die der Verpflichtungen, lediglich aus dem Gesichtspunkte bes Rechtes aufzufassen. Dies ift infoferne begreiflich, als bei dieser Auffassung sich herausstellt, wieviel im Nothfalle mit Gewalt erzwungen werden kann, und als eine solche Gewaltanwendung bei der menschlichen Unvollkom= menheit von besonderem Werthe ift. Allein eine solche Betrachtungsweise ist boch eine ganz einseitige, also falsche. Mensch hat auch in diesen Verhältnissen bes Ausammenlebens. wie in allen sonstigen, noch anderen Gesetzen zu folgen, als benen bes Rechtes; nämlich benen ber Sittlichkeit und ber **M**luabeit. Wenn ein Unterthan bem Gemeinwesen nur bas leistet, wozu er gezwungen werden kann, so bleibt er freilich ftraffrei und rechtlich unbescholten. Allein leicht ist es möglich. daß ihm das Sittengesetz ber Sache ober ber Form nach viel weiter Gebenbes auflegt; und bann erfüllt er seine Bflicht nicht. und wird das Gemeinwesen sich nicht gut befinden, wenn er nicht auch biefer Auflage Folge leistet. Ebenso ist bamit nicht Alles gethan, wenn die Leiftungen bes Staates gegen ben Burger hinter bem ftrengen Rechtsgesete nicht zuruckbleiben, und somit Weiteres nicht erzwungen werden tann; seine Aufgabe ift es auch, die Forderungen der Zweckmäßigkeit und Klugheit zu beachten, weil nur auf biese Weise wirklich bas erreicht wirb, was unter ben gegebenen Umftanben bas Befte und möglich ift. Auch ift sicher nicht zu läugnen, daß ber Inhaber einer Staatsgewalt sich mit seiner Pflicht und seinem Gewissen burch eine scharfe Einhaltung ber Rechtsvorschriften noch lange nicht abfindet; sondern daß er, falls seine Mittel bazu reichen, so weit zu gehen hat, als bas Sittengeset verlangt. Das Recht ift freilich die Grundlage und die Borbebingung alles Weiteren; aber es ift nicht die ganze mögliche Bollenbung.

- 1) Wenn es im beutschen Reiche verboten war, die Reichssürsten als Unterthanen des Kaisers zu bezeichnen, so war dies begründet nicht etwa in ihrem hohen Range, sondern vielmehr in ihrem Besitze der Landeshoheit, welche ein Theil der Staatsgewalt war und die sie solglich mit dem Kaiser theilten. Zetzt aber mag ein Standesherr von noch so alter und großer Ubstammung sein, noch so viele Borrechte und so fürstliches Bermögen besitzen, er ist jetzt Unterthan, weil er eine Staatsgewalt über sich hat.
- 2) Die Behauptung, daß man bem Gesethe unterthan fei, nicht aber einem Menschen, ift nicht etwa blos ein mußiger Wortstreit, sonbern fie Der Staatsgenoffe ift ber Staatsgewalt unterthan, ift positiv unrichtig. nicht blos wo fie Gesete vollzicht, sonbern wo fie überhaupt in ihrem Rechte Dagegen mar, wenn man bis auf Barfpaltereien genau fein will, richtig, bag bie Minister Louis Philipp's fich in ihren Berichten an ben Ronig nicht "Unterthanen" fonbern "Diener" nennen follten. Ihre amtlichen Schreiben an bas Staatsoberhaupt erließen fie als beffen Organe und fomit "Diener," nicht als Unterthanen im Allgemeinen. Dagegen waren bie Franzosen im Ganzen nach ber Julirevolution so gut wie vor berselben "Unterthanen." - 3m Uebrigen fit a potiori denominatio. Daber mag immerhin in einem Staate, wo die Berpflichtungen vorwiegen, wie 3. B. in Rufland, ber Staatsgenoffe in allen Fällen und Beziehungen Unterthan genannt werben, also auch, wenn gelegentlich von Rechten beffelben bie Rebe ift; und umgekehrt mag in Norbamerika immer nur von Burgern bie Rebe sein, auch ba, wo fie gehorchen ober wenigstens gehorchen sollten.
- 3) Es ift bezeichnenber, als löblich und klug, bag in ber itigen Zeit ausschließlich nur von ben Rechten und nicht auch von ben Berpflichtungen ber Staatsgenoffen bie Rebe ift, und zwar nicht blos in ben Gefeten, sonbern auch in theoretischen Bearbeitungen. Unwillfürlich und unbewuft brudt fich barin ein boppelter Grundzug unserer ftaatlichen Zustande aus: einmal, die felbstfüchtige Atomistit unserer gangen Lebens : und Staats: anschauung ; zweitens aber bas tiefe Diftrauen gegen ben guten Billen und die Leiftungen ber Regierungen. Auch die fast burchgängige völlige Nichtbesprechung ber sittlichen Pflichten und ber Klucheitsrücksichten bes Bürgers ist bemerkenswerth; und es barf in ihr ohne Aweifel eine Nach: wirkung ber fo lange herrichenben ausschließlichen Auffassung bes Staates als einer blofen Rechtsanstalt erblickt werben. Im positiven Staatsgesetze kann freilich nur bas, was auch erzwingbar ift, vorgeschrieben werben; allein einmal hindert dieß keineswegs die Aufnahme auch von Berpflichtungen bes Bürgers; sobann ftunbe es jeben Falls ber Biffenschaft frei, in ihren Forberungen allseitig zu sein. — Manches Richtige sagt in bieser Beziehung Stahl, Lehre vom Staate, 3. Aufl., S. 518 fg.; einiges auch Somitthenner, Zwölf Bücher, Bb. III, G. 383 fg. und Mor:

genstern, Der Menich, Bb. I, G. 103 fg.: Die Uebrigen schweigen meift gang von ben Berpflichtungen ber Unterthanen, und zwar schon von ber rechtlichen, gar aber von ben noch weiter gehenben. In Belder's Staatslerikon 3. B. ift gar kein eigener Artikel "Unterthan."

#### § 17.

### 7. Das Bolt.

Die Gesammtheit der Theilnehmer des Staats bilbet das Bolt ober die Ration.

In biesem staatlichen Sinne ift es völlig unrichtig, nur einzelne Classen als Bolk zu bezeichnen; sei es nun, daß man hierunter nur die untern Schichten der Bevölkerung oder daß man etwa einen bevorzugten Stamm so neunt; und gleichgültig, ob man für einen solchen Theil aus dieser Benennung Borrechte oder Benachtheiligungen ableiten will. Dem Bolke gehören die Bornehmen so gut wie die Geringen, die Reichen so gut wie die Armen an; und wenn und so lange ein Staat ein Ganzes ist, bilden auch die zu diesem Ganzen vereinigten gesammten oder bruchstücklichen Nationalitäten eine Einheit.

In staatlicher Beziehung tommen aber beim Volke in Betracht: die Zahl; die Abstammung; die Gesetze des menschlichen Lebens; der Grad der Bildung.

1.- Die Zahl ber Bevölkerung ist von mannchsacher und großer Bebeutung, und zwar sowohl die absolute Größe berselben, d. h. die Gesammtzahl der innerhalb des Staates lebenden Menschen, als die relative Größe, d. h. das Bershältniß dieser Zahl zu dem Flächeninhalte des Landes. — In erster Beziehung ist im Allgemeinen eine große Zahl von günstigen Folgen und also wünschenswerth. Sie ist, wenigstens in den meisten Fällen, die hauptsächlichste Bedingung der Macht und der Sicherstellellung des Staates gegen Außen. Sie steigert, im Innern, das Nationalgesühl; ermöglicht eine mächtige öffent-

liche Meinung; liefert die zu einer ausgebilbeten und mit zahlereichen Organen versehenen Berfassung und Berwaltung nothewendigen geistigen Kräfte; macht manche nühliche Einrichtung, welche zahlreiche Betheiligung voraussetzt, ausführbar; gestattet (was in bespotischen Staaten von großem Werthe sein kann) ein in der Menge verborgenes Leben. — Die relative Größe einer bestimmten Bevölkerung aber entscheidet darüber ob der Staat im Zustande einer Untervölkerung, einer Uebervölkerung ober in dem einer zwar dichten aber doch durch die vorhandenen Subsisstenzmittel genügend zu ernährenden Bevölkerung sich besinzbet; wovon denn wieder die mannchfaltigsten und wichtigsten Folgen für allgemeines Wohl und Wehe abhängen, so wie viele und tief einschneidende Einrichtungen und Gesetze.

Die Abft ammung. - Das Menschengeschlecht gerfällt in eine Angahl von Racen, b. h. in Abtheilungen von wesentlich verschiedenen und sich immer gleich bleibenden Gigenthumlichkeiten ber Rorper= und Beistesbeschaffenheit; bie Race aber wieder in Stämme, b. h. in gleichbleibende Abschattungen berselben Hauptgattung, mit ebenfalls bestimmt ausgeprägten und bauernben befonderen Eigenschaften. Der Unterschied der Racen ist hauptfächlich physiologisch, und erscheint äußerlich in ber Hautfarbe und in ber Schäbelform; die Berschiedenheit ber Stämme aber ist mehr psychologisch und zeigt sich zunächst in der Sprache. Diese Abstammungsverhältnisse sind aber nicht etwa nur in physiologischer und psychologischer Hinsicht merkvurbig, sonbern auch von großer Bebeutung für alles staatliche Leben. Vor Allem ist nicht jebe Race für jebes Clima von ber Natur bestimmt. Es gibt Himmelsstriche und Dertlichkeiten, welche für bie Angehörigen beftimmter Racen bochst nachtheilig sind, ober ihnen wenigstens angestrengte Arbeit In solchen Gegenden können biefelben also nicht gestatten. keinen eingenen Staat gründen, und böchstens in geringer An-

1

zahl und als herrschende Classe bestehen. Sobann erzeugt bie Race- und die StammeBeigenthumlichkeit auch eine entsprechenbe Lebensweise, damit aber verschiedene Gesittigung, und folglich auch verschiedene Forderungen an das Wesen und an die ein= zelnen Einrichtungen bes Staates. Wenn es auch nicht richtig ift, daß bestimmte Racen und Stämme icon von Natur- unfähig au jeber hoberen Entwicklung und zu beständiger Dienftleiftung gegen die begabteren Abtheilungen bestimmt seien: so ift boch eine Berschiedenheit ber Anlagen und somit eine bleibende Berschiedenheit der staatlichen Forderungen und Leistungen unbeftreitbar. Belche Bedeutung bieser Umstand für bas Recht und für die Staatsklugheit hat, fällt in die Augen. das Rebeneinandersein der verschiedenen und sich mehr ober meniger abstokenden natürlichen Abtheilungen bes Menschengeschlechtes die mannchfachsten und wichtigften Ginflusse auf bas Berbalten und auf die Schicksale ber Staaten, sei es nun. daß Rachbarn verschiedenen Stammes gegen einander stehen, ober baß gar bie Bevolkerung beffelben Staates aus verfchiebenartigen Bestandtheilen zusammengesett ift 3).

3. Der Berlauf bes menschlichen Lebens ist Naturs es ese nunterworfen, welche burch die Regelmäßigkeit ihrer Wirkungen Staunen und fast Grauen erregen. So namentlich das Gleichbleiben der Zahlenverhältnisse zwischen beiden Gesichlechtern, die Fruchtbarkeit der Ehen, die mittlere Dauer des Lebens, die Regelmäßigkeit der Sterblichkeit in den verschiedenen Altersftusen. Diese Gesetz sind so eingerichtet, daß sie sich zwar dei dem einzelnen Wenschen nicht immer fühlbar und erkenndar machen, wohl aber vollkommen darstellen sowohl bei einer großen Unzahl gleichzeitig Lebender, als in einer längern Auseinandersolge der Fälle, solglich in Raum und in Zeit. Die Kimatischen Verhältnisse, die Lebensweise, mannchsache öffentliche Ginrichtungen bringen wohl in den Formeln dieser Gesetze

einige Abweichungen, ins Günftige ober Ungünstige, hervor; allein theils sind diese Berschiedenheiten nur von geringer Bebeutung, theils sind sie ebenfalls in bestimmten Kreisen und Dertlichkeiten beständig und können somit zu praktischen Answendungen für das Leben in Berechnung genommen werden. Sowohl ihre Kenntniß im Allgemeinen als die Aufsindung der einzelnen örtlichen Abweichungen ist also eine wichtige Aufgabe für Wissenschaft und Leben ). Beispiele ihrer Brauchbarkeit für staatliche Zwecke sind aber unter anderen folgende:

- a. Die Berechnung bes wahrscheinlichen kunftigen Ganges ber Bevölkerung; woraus sich benn höchst wichtige Schlusse sür bas richtige Berhalten bes Staates in Beziehung auf Steigerung, Berminberung ober Gleicherhaltung ber jetigen Menschenzahl ergeben.
- b. Die Kenntniß des Bestandes der verschiedenen Altersklassen; nothwendig zur richtigen Ordnung der für gewisse Altersstusen zu treffenden Einrichtungen, z. B. der Schulen, der Bersorgungshäuser u. s. f., sodann zur Beurtheilung mannchsacher Leistungsmöglichkeiten, wie der Militärpsticht, der Bezahlung von Kopfsteuern, der Abgebung von Wahlstimmen u. dgl.
- c. Die Gewinnung sicherer thatsächlicher Grundlagen für zahlreiche Hulfsanstalten, z. B. der Wittwenkassen, Lebensverssicherungen, Pensionsgesetze, Leibrenten.
- d. Die Entbeckung schäblicher örtlicher Einwirkungen auf Gesundheit und Leben ber Menschen, wenn diese sich in abnormer Weise außern bei bestimmten Altersstufen, Beschäftigungen, Dertlichkeiten.
- e. Der Nachweis regelwidriger Zustände in einzelnen Theilen des geselligen Lebens, namentlich etwa in der Zahl der Ehen, der unehelichen Kinder, der Wittwen.
  - 4. Der Grab ber Bilbung. Wenn nicht bie

ganze bisher feftgehaltene Auffassung von dem Wesen und den Zweden des Staates falsch war, so bedarf die staatliche Wichstigkeit der Gesittigung eines Volkes nicht erst eines besonderen Nachweises. Hängt doch selbst, wenigstens auf die Dauer und wo keine übermächtige ungerechte Gewalt hindert, die ganze Versassung und Einrichtung des Staates von derselben ab. Außerdem ist Wissen Macht; sittliche gesunde Bildung die sicherste Grundlage eines gedeihlichen Zustandes der Familie und der Gesellschaft; endlich die Art und Höhe der religiösen Bildung entweder eine große Stütze oder ein ebenso bedeutenzes Hinderniß, zuweisen selbst der Mittelpunkt des staatlichen Lebens.

- 1) Richt blos ber populus Romanus begriff sowohl die Blebejer als die Patrizier in fich; sondern es soll dies bei jeder Nation der Kall fein. Jede Beschränkung auf nur einen Theil der Bevölkerung ist ein Unrecht und ein großer Nachtheil. Eine Berfassung, welche — wie bie tübere ungarische — zum populus nur den Abel rechnet, die große Mehr: jahl aber nur als misera plebs contribuens behandelt, muß nothwendig bie Entwicklung bes Landes hemmen und verbient den Untergang. Aber ebenso tann nur eine verächtliche Beschmeichelung ber großen Menge ober eine bewußte bemagogische Bühlerei die höheren Bilbungs-, Bermögens- und Standesverhaltniffe als vom Bolte geschieden und ihm feindlich entgegen-Befeht barftellen. So ungerecht und nachtheilig eine Bernachläffigung ber Rechte und Interessen ber Mehrzahl ift, eben so ungerechtsertigt und sündhaft gegen bie mahre Ausbilbung und Gefammtheit ift eine Losreigung berfelben von benjenigen Classen, welche bas bochfte unter gegebenen Umftanben Erreichbare bereits erlangt haben. Diese find Borbilber und Führer, nicht zeinde, und ihre besseren Zustände nicht zu vernichten, sondern allgemein machen.
- 2) Da bie meisten, wenn auch nicht alle, staatlichen Beziehungen ber Bevölkerungszahl in bas Gebiet ber Politik einschlagen, so ist bas Nahere unten, § 89, zu ersehen.
- 3) Die Berschiebenheit ber Nacen bes Menschengeschlechtes ift ber Gegenstand höchst zahlreicher Untersuchungen und vielsachen Streites gewesen, und zwar vom naturwissenschaftlichen, theologischen, sprachlichen, geschichtlichen und geographischen Standpunkte aus. Aus bieser großen Literatur bürften namentlich nachstehende Werke für den Gebrauch in den Staatswissenschaften

bervorzubeben fein: Prichard, Lectures on physiology, zoology and the natural history of man. Ed. I. Lond., 1819; Ed. by Norris. Lond., I. II. 1856. - Agassiz, The diversity of origin of human races. In bem Christian examiner. Bost., 1850. - Gobineau, Cte. de. Essais sur l'inégalité des races humaines. I—IV. Par., 1853/5. - Nott, J. C. and Gliddon, H. R., Types of mankind. I. II. Philad., 1856. — Dief., Indigenous races of the earth. Philad., 1857. - Mit unmittelbarer Anwendung auf ben Staat aber ift ber Gegenstand vorzugsweise besprochen von: Comte, Ch., Traité de législation. Ed. 2, Bb II. und III. - Bacharia, R. G., Biergig Bucher vom St., Bb. II, S. 146 fg. - Stahl, Staatslehre, 3. Aufl., S. 161 fa. - Courtet de Lisle, La science politique fondée s. l. science de l'homme, ou études des races humaines. Par., 1838. — (Boll: graff, R.,) Ethnographie und Ethnologie. Marbg., 1858. — Man febe im Uebrigen auch über biefe Beziehungen ber Bevolferung jum Staate Beiteres unten , § 37.

4) Die Lehre von den menschlichen Lebensgeseten ift vielfach bearbeitet. Abgesehen von ben Theorieen über bie Wirkungen ber Bevolkerungen auf bie wirthschaftlichen und bie sonstigen gesellschaftlichen Berhaltniffe, wie fie von Platon und Aristoteles an, namentlich aber seit bem großen Umschwunge burch R. Malthus von taum gablbaren Schriftstellern und in ben verschiebenften Richtungen bargelegt find, haben hier namentlich biejenigen Schriften eine Bebeutung, welche bie Feststellung und Berechnung ber Thatsachen sowie bie Auffuchung ber bestimmenben Raturgesete (Bevölkerungs : Statistik unb Populationifit) unternehmen. So namentlich: Sugmild, 3. B., Göttliche Ordnung in ben Beranberungen bes Menschengeschlechtes. 4. Aufl. I—III. Berl., 1775. — Casper, J. L., Die wahrscheinliche Lebensbauer. Berl., 1835. — Quetelet, A., Sur l'homme et le developpement de ses facultés. I. II. Brux., 1836. - Mofer, L., Die Gefete ber Lebens: bauer. Berl., 1889. — Bernoulli, C. H., Populationiftit ober Bevolkerungswiffenschaft. Um, 1840. — Derfelbe, Reue Ergebniffe ber Bevölkerungsftatiftik. Um, 1843. - Born, J. F., Bevölkerungswiffenschaftliche Studien aus Belgien. Bb. I. Leipz., 1854. — Eine Ueberficht über bie gesammte Literatur ber Bevölkerungs-Wissenschaft f. in meiner Geschichte und Literatur ber St.-2B. Bb. III, S. 448 fg.

#### **§** 18.

# 8. Das Staatsgebiet und bie Erbbeziehung ber Bolter.

Das Leben bes Menschen geht auf ber Erbe vor sich und er ift an biese mit allen seinen Bedurfnissen angewiesen. Ohne einen entsprechenden, mittelbaren oder unmittelbaren, Antheil an der Erde kann er gar nicht bestehen; je leichtere und reichslichere Gelegenheit zur Befriedigung der Forderungen seiner physischen Natur geboten ist, desto mehr Wohlbehagen sindet statt, und desto ungestörter kann auch zur Erreichung der geistigen Zwecke ausgestiegen werden. Dasselbe ist der Fall bei allen zusammengesetzen Lebenszeskaltungen dis hinauf zum Staate. Ohne den Besitz eines Landes mag ein Bolk eine herumziehende Horde bilden, aber es lebt nicht in einem Staate; ohne eine entsprechende Beschaffenheit des Landes kann der Staat seine Ausgabe gar nicht oder nur mit großer Beschwerlichkeit lösen. Auch für die Staatswissenschaften sind daher die Erdsbeziehungen von der höchsten Bedeutung 1).

- 1. Bor Allem ist eine Bestimmtheit bes Gebietes, d. h. eine sichere Feststellung der Grenzen, nöthig. Ohne diese ist kein Abschluß des Staates sowohl in Beziehung auf die eigenen Theilnehmer als auf Nichtangehörige; somit beständige Gesahr von Streit über den Gehorsam, keine Mögslückeit einer festen gehörigen Ordnung, Ungewisheit über die Ausdehnung der Aufgabe und der zu ihrer Erreichung nöthigen. Mittel. Zuweilen ist die geographische Lage eines Landes von der Art, daß die Natur selbst die Grenzen und damit die Gesammtheit des zusammengehörigen Gebietes sestgestellt hat; und in diesem Falle ist jede Abweichung einer Quelle von Haber und von Unsicherheit. Eine Nichtanerkennung oder Verletzung der Grenzen von Seiten Dritter ist nicht bloß ein sachlicher Rachtheil, sondern eine Untergrabung des concreten Daseins des Staates.
- 2. Die vielfachsten Folgen hat die Größe des Gebietes, und zwar sowohl die absolute als die relative, (Letzteres theils im Verhältniß zur Bevölkerungszahl, theils im Vergleiche mit anderen Staaten verstanden). Die absolute Größe bestimmt,

Ausnahmen abgerechnet, die Bahl ber Bevölkerung; und ist von großer Bebeutung für die Bertheibigungsfähigkeit gegen frembe Einfälle; entscheibet über bie Möglichkeit ber Ginführung gewisser Staatsformen, 3. B. ber reinen Demokratic, einer patriarchalischen Regierung; gibt ober verweigert eine ben Bedürfnissen ber Bevölkerung entsprechende Verschiedenheit ber Naturerzeug= Im Allgemeinen ist eine bebeutenbe Ausbehnung bes Staatsgebietes von Vortheil und, wo möglich, zu erftreben; bod bringt die Beschränktheit ber menschlichen Kräfte und die aroke Rahl ber aus Raum und Reit entstehenden Schwierigkeiten die Rothwendigkeit einer Begränzung auf das Ueberschaubare und Erreichbare mit sich 2). — Inwieferne die Größe bes Gebietes im richtigen Verhältnisse zur Bevölferungszahl stehen muß, ist bereits im vorstehenden & angebeutet worben. Im Vergleiche mit anderen, entweder benachbarten ober doch sonst einflugreichen, Staaten aber ift bie Große bes Lanbes von Bedeutung, weil sie, je nach ihrer Ausbehnung, als ein Element ber Rraft und Vertheibigungsfähigkeit ober aber ber Schwäche und Abhängigkeit erscheint. Hier findet ein bestimmtes und bleibendes Maag natürlich nicht statt, da die wünschenswerthe Ausdehnung burch veränderliche fremde Thatsachen bestimmt ist.

:

•

•

:

:

:

٠,

:

;

:

٦

3

4

- 3. Das tellurische Verhältniß (die Lage auf dem Erdballe) hat namentlich zwei Beziehungen zum Staatsleben:
- a) Sie bebingt bas Klima. Hierburch wird aber, wenigstens zum Theile, weiter bestimmt: Die Fruchtbarkeit bes Landes; die Lebensweise, damit aber auch die Bilbung des Bolkes, sowie ein Theil der Gesetze und Einrichtungen; der Handelsverkehr je nach Ueberstuß und Bedürsniß; endlich sogar mannchmal die äußere Sicherheit, z. B. durch ungesunde Hitze, Sandwüsten, Eis. Im Uebrigen zeigt allerdings vielsache Ersahrung, daß die Wirkungen des Klima nicht unbedingt

maßgebend sind, ber Mensch vielmehr durch Beharrlichkeit und Kenntnisse große Ungunst desselben überwinden kann, und umgekehrt die günstigste Himmelsbeschaffenheit nicht sicher stellt gegen Berfall von Volk und Staat, wenn es ihm an den sittlichen oder intellectuellen Bedingungen gebricht 3).

- b) Von höchster Wichtigkeit für den friedlichen Verkehr mit andern Bölkern ist eine Lage des Landes an den großen Basserwegen. — Bor Allem ist günftig der Besitz einer mit gutem Hafen versehener Ruste am offenen Weltmeere; (schon weniger natürlich die Lage an einer geschlossenen See.) Tief ins Land einschneibende Meeresarme sind Vermittler von Reich= thum und Bilbung; und ein Land, welches feinen Ausweg an die See hat, wird sich nie zu einer Weltstellung erheben. — Sowohl Bedingung einer vollständigen Benützung der Lage am Meere, als eine große Erleichterung bes inneren Berkehres ist sodann, zweitens, ber Besit eines großen Stromgebietes mit allen feinen Rufluffen. Ein solches bilbet für Gewerbe, handel und Gesittigung ein natürliches Ganzes, und ber schiffbare Strom ift die bequemfte und wohlfeilste Bermittelung von Einfuhr und Ausfuhr, also von Bedürfniß und Ueber-Nuß, bis in bas Herz bes Landes 1). — Allerdings gewähren Erfindungen der Neuzeit die Möglichkeit, fehlende Bafferverbindungen durch ebenfalls leicht benützbare und wohlfeile Landwege wenigstens theilweise zu ersetzen; boch kann von einer völligen Gleichstellung des Nutzens beider Verbindungsarten nicht die Rede fein.
- 4. Ferner ist die geometrische Figur eines Staatssebietes nichts weniger als gleichgültig, und zwar sowohl für die inneren Einrichtungen und die Leichtigkeit aller Berbindungen unter den Theilen besselben Ganzen, als in internationalen Beziehungen. In der Regel ist möglichste Gedrängtheit und Abrundung der wünschenswertheste Zustand.

- 5. Endlich ift noch die geologische Beschaffenheit bes Staatsgebietes von mannchfachem Einflusse auf die wirthssichaftlichen, gesellschaftlichen, bamit aber auch auf die politischen Zustände der Menschen.
- a) Von ihr hangt ab die Reichlichkeit, Gute und Bertheilung der Quellen, damit denn aber eine der Hauptbedingungen nicht bloß der Landwirthschaft und der Gewerbe, sondern überhaupt des Vorhandenseins von Menschen.
- b) Die Beschaffenheit des Bodens bedingt vielsach die Art und den Reichthum der Begetation. Rachhülfe durch menschliche Kunft ist allerdings möglich, aber doch nur innerhalb gewisser Grenzen.
- c) Von größter Bebeutung ist die Art und die Menge ber im Boben enthaltenen Mineralien. Ob Gisen, Kohlen, Gold, Silber u. s. w. innerhalb des Staates erschlossen werden oder nicht, bestimmt wesentlich die Thätigkeit, den Reichthum, die Macht eines Volkes, wenigstens wenn es sich über die untersten Bildungsstufen erhoben hat. Daß aber der Wille und die Einsicht der Menschen hier nicht zur Erzeugung des Fehlenden, sondern nur zur Auffindung des Vorhandenen beitragen können, ist auch in staatlicher Beziehung beachetenswerth.
- d) Die Beschaffenheit bes Bobens ist von Einstuß auf bie Zahl und Art ber menschlichen Ansiebelungen, und zwar sowohl hinsichtlich ber Bevölkerungszahl, als in Beziehung auf die Vertheilung und Beschaffenheit ber Wohnorte. Beibes aber ist nicht ohne Wichtigkeit für die Wirthschaft und überhaupt für die Gesittigung und das staatliche Leben.
- 1) Die Lehre von bem Einflusse ber Gebietsbeschaffenheit auf das Leben ber Staaten ift keineswegs so gründlich und umfassend bearbeitet, als die Wichtigkeit und das Naheliegen des Gegenstandes mit sich bringen sollte. (Bergl. die unten in § 86, Anmerk 1 angeführten Schriften.)

Dis ist sind nur einzelne Gesicktspunkte bervorgeboben, und diese zum Theil verkehrt genug bekandelt. Wenn z. B. Montesquen allerdings das Berdienst hat, auf die Bedeutung des Alima für die förverlichen und gestitigen Eigenschaften eines Bolles, und somit sin Gesetze und Kersassungen answertsam zu machen: so hat er doch die ganze Wahrbeit, san wie absichtlich, badurch versehlt, das er nur auf Wärme und Lätte ein Gewicht legt, in letzterer aber die Onelle aller Mannhastigseit und Angend sinder. Und Sch. Comte (Traité de legislation) dat den Jehler wahrlich dadurch nicht verbessert, daß er der hitse die sittlichenden und gestitigenden Eigenschaften beimist, der Kätte aber Stumpsmachung und Underveglichseit.

- 2) Neber die Nachtheile der übermäßigen Ansdehnung eines Reiches geben höchst belebrenden Ansichlich das römische Reich und Anstand. Zenes sowohl zur Zeit seiner Blüthe, wo die entlegenen Brodingen unter der Randsincht der Stantbalter seufzten, als zur Zeit seines Berfalls, wo es sich sie vieler gleichzeitigen und weit von einander anstürmenden Jeinde nicht zu erwehren unste; dieses durch die Berderbenheit seiner Beamten und die Barbarei der entsernt liegenden Theile. Benn die Bereinigten Staaten von Rordamerika ein ungeheures Gebiet wenigstens jest noch mit steigendem Bohlstande und Gedeiben auszufüllen vermögen, se ist die Möglichseit bierzu gegeben durch die frisderative Bertassung, welche kräftiges örtliches Leben verbindet mit einheitlicher Leitung.
- 3) Daß der Einfluß des Klima nicht der den Bollscharafter allein oder and um hauptsächlich bedingende ift, beweist am besten einerseits die Unsgleichheit verschiedener Bevölkerungen unter dem Einflusse eines und desselchen verschiedenen Hindusse nachereriets das Gleichbleiben des Nationalcharafters unter verschiedenen himmelsstrichen. Man vergleiche die alten Römer mit den jezigen; man sebe die Berschiedenheiten der im türksichen Reiche gemischt unter einander lebenden Stämme: oder auf der andern Seite die Gleichsörmigfeit der angelsächsischen Bevölkerung in allen Weltibeilen; die Fortsdamer der französischen Eigenkumlichkeiten in Canada und in Louisiana. Tamit ist aber natürlich nicht gesagt, daß die Beschäsenheit von himmel und Boden von keinem Einkusse auf die Renschen und also auf die Staaten sei; nur darf das Berhältniß nicht blos stückweise ausgesast und gewürdigt, und nun lebertreibung vermieden werden.
- 4) Bon welcher Bichtigfeit ber Befit eines ganzen Stromgebietes bis jum Meere ift, zeigt 3. B. ber Missispir; von welchem Rachtbeile bagegen ein nur zerftüdelter Besits und die Unterbindung des unteren Stromlauses durch eine fremde Macht, erbellt andererseits aus den Zuständen des Abeinund des Conaugebietes.

## § 19.

# 9. Berfaffung und Bermaltung.

Der Staat bilbet- allerdings begrifflich ein einheitliches Ganges, und somit muß benn auch seine gange Ginrichtung eine in fich übereinstimmenbe sein. Es ware eben so wenig recht, als logisch und klug, wenn ein Theil bem anbern, ober wenn bie Einzelheit und Ausführung bem höheren Grundsate wiberiprechen würde. Hiermit wohl vereinbar ift jedoch nicht nur (was fich von felbft verfteht) eine Verschiedenheit bes Gegen= standes und nächsten Zweckes einer staatlichen Thatigkeit, falls biefelbe nur innerhalb bes gezogenen Rreifes bleibt; fondern auch eine größere ober geringere Bedeutung ber einzelnen staat= lichen Anftalten und Anordnungen, je nachdem dieselben felbst= ftandig bestimmen ober nur Gegebenes ausführen, ober nachdem ber von ihnen zu schaffende Ruten ein größerer ober kleinerer ift. Und da auch noch insoferne eine wesentliche Verschiedenheit ber einzelnen Theile bes Staatsorganismus stattfindet, als bie einen dauernd und unveränderlich, andere dagegen je nach ben wechselnben Bedürfnissen ebenfalls wechselnd sind: so ift eine Abtheilung nach biefen Rudfichten für bie Wiffenschaft und bas Leben nicht nur geftattet, sondern felbst nütlich und in manchen Beziehungen nothwendig.

Diese Eintheilung nach Beständigkeit, Bebeutung und Bestimmungstraft ist nun aber die jest sehr geläusige in Ber= fassung und Verwaltung 1).

Berfassung ist die Summe der Einrichtungen und Bestimmungen, welche den concreten Staatszweck sessissen, den zu seiner Berwirklichung bestimmten Organismus in den wesentlichen Grundzügen ordnen und erhalten, die zur Durchführung nöthige Staatsgewalt nach Form, Grenzen und Inhaber bezeichenen, endlich die Berhältnisse zwischen den Staatsangehörigen

(Ginzelnen sowohl als gefellschaftlichen Kreisen) und ber Gessammtheit grundsählich regeln.

Die Verwaltung bagegen ist die Gesammtheit der Borschriften und Handlungen, welche dazu bestimmt sind, den Inhalt der Versassung in allen einzelnen vorkommenden Fällen zur Anwendung zu bringen und demgemäß das ganze Leben im Staate einheitlich zu leiten.

Die Berfassung ist also die Grundlage, der Grundsat, das Ruhende und Feste; die Berwaltung aber das sich Bewegende und Wechselnde, die Wirksamkeit und die Anwendung im Staate.

Jeder Staat hat eine Berfassung; nur natürlich ift, bei ber Berschiebenheit ber Staatszwecke und ber baburch bedingten Einrichtung, eine große und wesentliche Abweichung unter ben Berfassungen sowohl nach Juhalt als nach Form. Auch ist keines= wegs nothwendig, daß die Berfaffungsbeftimmungen in eigens bazu bestimmten Urkunden vollständig gesammelt, oder daß sie überhaupt, schriftlich verzeichnet seien; die Grundfate können an verschiedenen Orten zerftreut ausgesprochen, ober wohl gar nur in Gewohnheit begründet sein; ba die einzelnen Einrichtungen aus verschiebener Zeit stammen und von verschiebenen Auctori= taten berrühren 3). Endlich ift eine große Ausführlichkeit ber Berfaffungenormen feineswegs eine Bedingung und Sicherftellung ihrer Zwedmäßigfeit und Festigfeit. Gine folche Ausbehnung ift oft die aufällige Folge langwieriger Streitigkeiten, beren Wiederkehr man dadurch zu beseitigen hofft, ober eines verkehrten gesetgeberischen Bestrebens, für alle möglichen Fälle zum Boraus auch schon die Entscheidung zu geben.

Ganz unrichtig ist es, die Verfassung eines Staates lediglich als einen Theil der Recht sordnung aufzufassen. Allerdings hat sie, und selbst vorwiegend, rechtliche Beziehungen, theils weil sie auch für die Rechtsordnung des concreten Staates

bie oberften Grundfate bestimmt, theils aber auch, weil bic meisten ihrer Bestimmungen entweder eine Befugnif ertheilen ober einen Gehorsam verlangen, also ein Rechtsverhältnik Die Entwicklung bes Berfassungsrechts ist baber arünben. allerdings eine stofflich wichtige Aufgabe und ein wesentlicher Theil bes Landes = Rechtssystems. Allein die Berfassung ftebt. wie jedes menschliche Verhältniß, auch noch unter ben Gesetzen ber Sittlichkeit und ber Klugheit, und es ist Sache ber Wiffenschaft, auch biese Seiten bes Verfassungelebens zu entwickeln. sowohl hinsichtlich der Bearundung als der Entwicklung. — Und noch entschiedener selbst tritt es bei der Verwaltung bervor, bak sie nicht blos Rechtsanstalt ist. Allerdinas foll fie kein Unrecht sein und kein Unrecht begeben, allein die Richtigkeit einer Ausführung im Einzelnen und die Behandlung von Menichen und Dingen zum Behufe ber Erreichung bestimmter Ruftande fteht vorzugeweise unter bem Gesetze ber Zwedmäßigkeit. Gine Berwaltungseinrichtung kann ganz gerecht und boch fehr ungenügend und selbst schäblich, eine Verwaltungsbandlung rechtlich ganz unanfechtbar und boch höchst verwerflich sein. Rur eine ganz einseitige und baburch falsche Auffassung bes ganzen Staatslebens tann fich mit blofer Gefetmäßigkeit begnügen.

3

١

Die Frage nach der rechtlichen Zustandebringung einer Berfassung, und die nach der Möglichkeit einer Abanderung derselben, bedarf keiner besonderen Beantwortung. Beides fällt vollständig zusammen mit der rechtlichen Entstehung und Abanderung des concreten Staates selbst.

Ueber bas Verhältniß ber Verfassung zur Verwaltung sind aber nachstehende Sate maßgebend:

1. Die Verwaltung muß in Geist und Form durchaus versassungsgemäß sein. Ein Widerspruch zwischen Grundsatz und Anwendung, zwischen Allgemeinem und Besonderem, zwischen einem Organismus und seiner Thätigkeit ist jedenfalls

gegen die Sesetze des Denkens und der Zweckmäßigkeit, in den meisten Fällen überdies gegen die Forderungen des Rechtes und der Sitklichkeit. Gine mehrkach begründete Nothwendigkeit ist es also, daß sede concrete Verkassungsweise hat; und nichts kann verkehrter sein, als einzelne Verwaltungsweise hat; und nichts kann verkehrter sein, als einzelne Verwaltungstheile ohne Weiteres in einen fremden Staatsgrundgedanken zu verpflanzen ohne vorgängige Untersuchung, ob sie hier auch verfassungsgemäß und also folgerichtig und ausführbar sind. Nicht nur stören sie im Verneinungsfalle die innere Einheit, sondern es ist höchst zweiselhaft, ob auch nur der stoffliche Ruten dei fremden Umgebungen und Voraussetzungen erreicht, nicht vielleicht gar das Gegentheil bewerkstelligt wird.

- 2. Die Verwaltung kann sich keine eigenen Zwecke frei setzen, sondern hat sich lediglich an diesenigen zu halten, welche durch die Verfassung gegeben sind. Verfassung und Verwaltung becken sich allerdings insoferne nicht ganz, als mancher Grundsatz, und selbst manche in die Sinnenwelt tretende Einrichtung der Verfassung zu keiner Thätigkeit und Ausübung unmittelbarer Veranlassung gibt; allein die Verwaltung ist ganz innerhalb des Gedankens der Verfassung.
- 3. Da jeboch verschiedene Mittel zur Erreichung eines und besselben Zweckes dienlich sein können, und die Zweckmäßigsteit je nach Zeit und Zweck der Anwendung unter denselben wechselt, ohne daß deßhalb das Ziel selbst im Mindesten verändert würde oder an Erreichbarkeit verlöre; so ist eine Beränderung in Berwaltungssachen noch keineswegs ein Beweis, sei es vom Willen sei es von der Thatsache, eines Berlassens der bischerigen Versassung. So lange die Abweichungen vom Bisherigen noch logisch solgerichtig unter den Versassundsatz zu begreisen sind, ist dabei nur von einer Frage der Zweckmäßigsteit die Rede. Auch die Berwaltung soll nicht ohne überwiegende

Gründe geändert werden, weil dieß immer Mühe und Koften verursacht, den Bürger ungewiß macht über Rechte und Pflichten, dem Beamten die Gewohnheit und Sicherheit des Handelns nimmt, am Ende anch wohl eine gewohnte kleine Unvollkommen=heit bequemer ift als eine neue Berbesserung. Allein unzweifel=haft kommen Beränderungen in der Verwaltung häusiger mit Jug und Recht vor, als dieß in der Versassung der Fall ift, welche nur geändert werden darf, wenn eine wesentliche Beränderung in der ganzen Lebensauffassung des Volkes erfolgt ift, oder mindestens der bestehende allgemeine Organismus sich erfahrungsgemäß als untauglich zur Aussschrung des Grundsgedankens erwiesen hat ).

4. Die Bermaltung hat fomit bie Aufgabe, bie wirtsamften, bie sichersten, die einfachsten und die am wenigsten beschwerlichen und foftspieligen Ausführungsmaßregeln ausfindig zu machen. Theils tann felbst ber Erfolg burch die richtige Babl ber Mittel bedingt scin; theils hat ber Staat, bei ben großen Forberungen, welche allerseits an ihn gemacht zu werden pflegen, alle Urfache, seine Mittel zu Rathe zu halten und sie nicht nublos zu verschwenden; theils endlich barf er ben Burgern teine weiteren Beitrage ober sonstige Belaftigungen zur Durchführung seiner Verwaltung zumuthen als die nothwendigen, b. h. die den Aweck wirklich erfüllenden. Da nun aber die Berwaltung nicht sowohl in Grundsätzen und Ginrichtungen, als hauptfächlich in Handlungen besteht, so genügen bei ihr teineswegs paffenbe allgemeine Befehle, sonbern sie hat auch in jebem einzelnen ihr burch die Verfassung mittelbar ober unmittelbar zur Beforgung gestellten Falle mit richtiger Bersonen- und Sachkenntnig, umsichtig und Aug, aber auch schnell, traftig und, wenn es sein muß, muthig zu handeln.

<sup>1)</sup> Der jest so geläufige Unterschied zwischen Berfassung und Berwalstung ift ein verhaltnismäßig neuer, wenigstens in ber formellen Behanblung

und Eintheilung ber Biffenschaft. Bon ben Bubliciften bes vorigen Sahrbunberts hat feiner feinen Stoff auf biefe Beife eingetheilt, und auch feiner bie sachlichen Grundsate über bas Wesen beiber Seiten bes Staatslebens und über ihr Berhaltniß zu einander erörtert. Erft bie, burch bie Amerikaner Sitte gewordene, Abfaffung von eigenen Berfaffungsurfunden hat bas Bewußtsein eines wesentlichen Unterschiedes unter den Theilen des Staatsorganismus und ben Sanblungen ber Staatsgewalt allmalig erwedt; und biefer Ursprung bes Begriffes zeigt fich beutlich in einigen gang falfchen aber bennoch fehr verbreiteten Auffaffungen. Go fpricht man 3. B. von "berfaffungslosen" Staaten, währenb man bamit blos ben Mangel einer systematischen schriftlichen Zusammenstellung ber Grundbestimmungen bezeich: nen will. Ober man rechnet nicht blos formell, fondern auch fachlich, ju ber "Berfaffung" eines Lanbes, was immer in ber Berfaffungsurtunbe fteht, obgleich hierunter fehr unbedeutende Dinge gelegentlich vorkommen können. — Auch in der Wiffenschaft ist noch große Unklarheit und Unbeftimmtheit in ber Feftstellung bes Begriffes ber Berwaltung. Man veral. Rrug, B. L., Ueber Staatsverfaffung und Berwaltung. Königeb., 1806. (Bangenheim, R. v.) Die 3bee ber Staatsverfaffung. Frankfurt, 1816. Schlöger, Ch. v., Ueber Staatsverf. und Staatsverw. nach Fievee. Lpg., Bacharia, S. A., Deutsches Staatsrecht. 2. Ausg. Bb. II, S. 1; 30pfl, Deutsches Staatsrecht. 4. Aufl. Bb. I. S. 30; Hoff= mann, in ber Tubinger Zeitschrift für St. = 20. 1844, G. 191; Stahl, Lehre vom Staate, 3. Aufl., S. 205 (furz und gut.) Biele gerftreute Bemerkungen bei Gagern, Refultate ber Sittengeschichte, Bb. IV.

- 2) hieraus folgt benn auch, daß manche Gegenstände des Staatslebens nicht ausschließlich dem einen oder dem andern Theile zugewiesen werden dürfen, sondern ihrem obersten Grundsate nach der Verfassung angehören, in ihrer einzelnen Besorgung aber lediglich der Verwaltung. So ist z. B. die Festestellung der allgemeinen Ariegsdienstspssichestlicht ein Verfassungsgrundsat, dagegen die Aushebeordnung eine Verwaltungsnorm; und gar die tausend Geschäfte dei deren Anwendung sind lediglich Verwaltungssachen. Oder der Grundsat der Preffreiheit einerseits; die Handhabung der Prefpolizei (Einlieserung von Pstichteremplaren, Cautionsaussegungen, Anstellung von Anstagen u. s. w.) andererseits.
- 3) Die in hunberten von Fällen sich wiederholende Ausarbeitung und Bekanntmachung von Berfassurfunden ist allerdings ein weltgeschicktliches Ereigniß, weil sich in dem ungefähr gleichen Inhalte derselben die Ansichten der Bölser von europäischer Gesittigung über das, was dem Staate noth thue, hier so unverkenndar ausspricht, wie zu keiner anderen Zeit in irgend einer Weise geschehen ist. Noch mehr aber vielleicht deshalb, weil durch die häusige Wiederholung derselben Gedanken gewisse Forderungen von Recht

und Freiheit fich immer weiter und immer tiefer verbreitet baben, fo baf fie jum Ungelpunkte großer Begebenheiten geworben finb, und es voraussichtlich noch lange Zeit bleiben werben. Auch foll nicht in Abrede geftellt fein, bag bie fostematische Aufgablung und bie ftpliftische Bufammenbrangung ber Berfassungspunkte in einer Urkunde bie Anwendung im Leben sowohl, als bie Auslegung in ber Wiffenschaft fehr erleichtert, überbies bie Befanntichaft mit ibnen in weiten Rreifen bes Bolfes forbert. Allein bei aller Anerkennung ihrer Bedeutsamteit muffen boch auch fühlbare Rachtheile biefer Art von Grundgeseten zugegeben werben. Da fie nur bie allgemeinsten Sabe enthalten und enthalten follen, fo ift einerseits die Aufstellung unrichtiger ober unausführbarer Rormen wohl möglich, andererfeits eine Beranberung ber gangen Grundlage bes Staates ober wenigftens einzelner feiner Haupttheile allzusehr erleichtert. hierzu tommt noch, bag bie Ausführung ber latonischen Bestimmungen einer Berfassungsurtunde oft febr lange auf fich warten lagt, woburch benn bas üble Beifpiel eines nicht befolgten Gefetes gegeben ift und große Wibersprüche sowie unlösbare Ameifel entfleben. Enblich ift burch biefe Form ber Staatsfeststellung bie gefährliche Unfitte aufgekommen, bie Gefete frember Bolfer furzweg nachzuahmen, mabrent fie weber dem bieffeitigen Beburfniffe entsprechen, noch bie Bebingungen gu ihrer Ausführung vorhanden find. Mit einem Borte: wenn eine Berfaffungsurtunde bas icharf und richtig jufammengebrangte Ergebniß eines gangen und vollenbeten ftaatlichen Lebensprocesses ift, und wenn sie lange genug unverändert besteht, um in allen ihren Theilen burch gewöhnliche Gefete und beren Uebung ausgeführt werben ju konnen: bann ift fie ein naturgemäßer Abschluß, eine richtige Form und eine gute Grundlage. Benn fie aber nur ber Schaum ift, welchen ein heftiges Bogen ber politischen See aufwirft, so ist sie vorübergehend und bietet keinen Ankergrund, ift alfo beften Kalles eine leere Taufdung, möglicherweife bie Beranlaffung ju Unheil.

4) Ein Hauptgrund der falschen Auffassung von Berfassung und Berwaltung als bloser Recht sinstitute ist wohl, daß die Grundfragen über den Staat in dem philosophischen Staatskrechte, und nicht in einer allgemeinen Staatslehre behandelt zu werden psiegen, wo denn natürlich der rechtliche Gesichtspunkt der einzig zulässige ift. Man sehe z. B. die Behandlung des Gegenstandes in Schmitthener's Bwölf Büchern vom Staate, Bb. III, S. 410 fg. — Im Uedrigen ist diese einzeitige Aufsassungk ber einzige hier vorkommende Fehler. Ebenso tadelnswerth ist die verhältnismäßig sehr geringe wissenschaftliche Beschäftigung, welche dem Berwaltungsgebiete überhaupt zu Theil zu werden psiegt. Diese hat aber wohl wieder eine doppelte Ursache. Einmal ist allerdings in einer Zeit, welche einer Neugestaltung des Staatslebens bedürftig ist, die Feststellung

ber leitenben Grundsate bas nächftliegende Bedürfniß. Ein zweiter und weit häusigerer Grund aber ift Unkenntniß und Bequemlichkeit. Um über Fragen der Berwaltung, sei es nun aus rechtlichem oder politischem Standpunkte, irgend eine Ansicht zu haben und äußern zu können, sind positive Kenntnisse sowie Einsicht in das Leben und in die bestehenden Geschäftseinrichtungen nothwendig. Diese zu erwerben ist aber mühseliger, als über allgemeine Grundsäte, betreffend die Freiheitsrechte, die Bolksvertretung u. dgl., etwas leidlich Anhörbares vorzubringen.

# § 20.

### 10. Die Gefete ber Staaten.

Gin Gefet ift eine befehlende Norm, welche von einer zuftanbigen Auctorität im Staate zur Nachachtung von Seiten ber Betheiligten bekannt gemacht ift. — Nicht alle Verhältnisse bes Zusammenlebens, ja nicht einmal alle Rechtsverhältnisse, muffen gerade burch Gefetze geregelt werben. Es mag auch Bertrag, Autonomie, b. h. selbstständige Berechtigung Einzelner zu einer Gehorfamsforderung, ober endlich Gewohnheits= recht, b. h. freiwillige, aus gemeinschaftlicher Rechtsanschauung entstandene Anerkennung von Seiten ber Betheiligten, menschliche Berhältniffe binbend orbnen. Aufgabe bes Staates ift es: theils solche Verhältnisse, welche burch eigene Thätigkeit ber Betheiligten entweber nicht verpflichtenb für Dritte, ober nicht beftimmt und zweifelhaft genug festgestellt werben tonnen, seinerseits burch Gesetze zu regeln; theils aber seine eigenen Ginrichtungen und Vorschriften auf diese Weise bekannt zu machen und sicher zu stellen. Da in bem Begriffe bes Gesetzes eine ftrenge Berbindlichkeit zur Befolgung liegt, so können selbstrebend nur folche Forberungen burch ein Gefetz aufgestellt werben, beren Ausführung im Nothfalle mit Awang burchgesetst werben fann 1). Gegegenstand ber Staatsgesetzgebung sind also: einer= seits Rechtsverhaltniffe ber Einzelnen und ber verschiebenen in ber Ginheit bes Staates begriffenen untergeordneten Lebensfreise, soweit hier ein Bedürfniß nachhelsender Borschriften vor-

### **§** 19.

### 9. Berfaffung und Bermaltung.

Der Staat bilbet- allerbings begrifflich ein einheitliches Ganges, und somit muß benn auch seine gange Ginrichtung eine in fich übereinstimmende sein. Es ware eben so wenig recht, als logisch und klug, wenn ein Theil dem andern, oder wenn bie Einzelheit und Ausführung bem höheren Grundsate wider= Hiermit wohl vereinbar ist jedoch nicht nur ivrechen würde. (was sich von selbst verfteht) eine Berschiedenheit bes Gegen= ftanbes und nächsten Zweckes einer staatlichen Thatigkeit, falls diefelbe nur innerhalb des gezogenen Kreifes bleibt; fondern auch eine größere ober geringere Bebeutung ber einzelnen staat= lichen Anstalten und Anordnungen, je nachdem dieselben selbst= ständig bestimmen ober nur Gegebenes ausführen, ober nachdem ber von ihnen zu schaffende Ruten ein größerer ober kleinerer ift. Und da auch noch insoferne eine wesentliche Berschiebenheit ber einzelnen Theile bes Staatsorganismus stattfinbet, als bie einen dauernd und unveränderlich, andere dagegen je nach ben wechselnden Bedürfnissen ebenfalls wechselnd sind: so ift eine Abtheilung nach biesen Rucksichten für die Wissenschaft und bas Leben nicht nur geftattet, sonbern felbst nützlich und in manchen Beziehungen nothwendig.

Diese Eintheilung nach Beständigkeit, Bebeutung und Bestimmungskraft ift nun aber die jetzt sehr geläufige in Bersfassung und Verwaltung!).

Berfassung ist die Summe der Einrichtungen und Bestimmungen, welche den concreten Staatszweck seststellen, den zu seiner Berwirklichung bestimmten Organismus in den wesentlichen Grundzügen ordnen und erhalten, die zur Durchsührung nöthige Staatsgewalt nach Form, Grenzen und Inhaber bezeichenn, endlich die Berhältnisse zwischen den Staatsangehörigen

(Einzelnen fotoobl als gesellschaftlichen Kreisen) und der Gesammtheit grundsäglich regeln.

Die Berwaltung bagegen ist die Sesammtheit ber Bersichristen und handlungen, welche bazu bestimmt sind, ben Inhalt der Bersassung in allen einzelnen vorkommenden Fällen zur Anwendung zu bringen und demgemäß bas ganze Leben im Staate einheitlich zu leiten.

Die Berfassung ist also die Erundlage, der Grundsas, bas Ruhende und Feste; die Berwaltung aber bas sich Bewegende und Bechselnde, die Birkamkeit und die Anwendung im Staate.

Jeber Staat hat eine Berjaffung; nur natürlich ist, bei der Berschiedenbeit der Staatszwecke und der baburch bedingten Ginrichtung, eine große und wesentliche Abweichung unter ben Berfassungen sewohl nach Inhalt als nach Form. Auch ist keines: wegs nothwendig, daß die Berfassungsbestimmungen in eigens bazu bestimmten Urkunden vollständig gesammelt, ober bak sie überhaupt schriftlich verzeichnet seien; die Grundfäße können an verschiedenen Orten zerstreut ausgesprochen, ober wohl gar nur in Gewohnheit begründet sein; da die einzelnen Ginrichtungen aus verschiedener Zeit stammen und von verschiedenen Auctori= taten berrühren 3). Enblich ift eine große Ausführlichkeit ber Berfaffungenormen keineswege eine Bebingung und Sicherstellung ihrer Zwedmäßigfeit und Festigfeit. Gine folche Ausbehnung ift oft bie aufällige Folge langwieriger Streitigkeiten, beren Wieberkehr man baburch zu beseitigen hofft, ober eines verkehrten geschgeberischen Bestrebens, für alle möglichen Fälle gum Boraus auch icon die Entscheidung zu geben.

Ganz unrichtig ist es, die Berfassung eines Staates lediglich als einen Theil der Recht & ordnung aufzufassen. Allerdings hat sie, und selbst vorwiegend, rechtliche Beziehungen, theils weil sie auch für die Rechtsordnung des concreten Staates

bie Verpflichtung zur Vorlegung an ben Höheren und burch ein Aenberungsrecht besselben leicht gesorgt werden 3).

Derjenige, welchem bas Recht aur Erlaffung eines Gefetes aufteht, hat ebenfalls bie ausschließende Befugniß zur authentischen Auslegung; b. h. zu einer in allen fünftigen Fallen bindenden Erklärung über ben eigentlichen Willen bes Gefetz-Berschieben hiervon ift bie Anwendung eines Gesetzes auf ben einzelnen Kall burch bie zustehenben Behorben, sowie bie boctrinare Auslegung burch bie Wiffenschaft. In biefen beiben Fällen ist allerdings auch die mahre Absicht des Gefetzgebers zu erforschen und das Gesetz in berfelben anzuwenden, beziehungsweise auszulegen: allein die Auffassung der unteren Behörde hat teine Zwangstraft für bas Staatsoberhaupt, sonbern erhalt erft burch bessen ausbrudliche ober stillschweigenbe Billigung allgemeine Bedeutung; bie blos theoretische Auslegung aber ist lediglich eine Privatmeinung, welche unmittelbar Riemand verpflichtet, und beren ganze Bedeutung von ihrer logischen Richtigfeit abbangt 1).

Das Gesetzebungsrecht erstreckt sich über alle Theile und Beziehungen bes Staatslebens (nicht etwa blos auf die Rechtsordnung); bennoch ist dieselbe in sachlicher Beziehung nach
mehreren Seiten hin beschränkt <sup>5</sup>).

Einmal kann ber Gesetzeber nicht zur Leistung von physsische Unmöglichem verpflichten 6). (Ad impossibilia non datur obligatio).

Zweitens ift es unerlaubt, ein Geseth für ganz unabanberlich und für alle Zeiten feststehend zu erklaren. Die Gültigkeit der Befehle des Staates beruht in letzter Instanz auf dem concreten Grundgedanken des Bereines, d. h. auf dem Lebenszwecke des Bolkes. Da es nun unmöglich ist, den letzteren ein für allemal festzustellen, einer Beränderung desselben aber auch der Staat mit allen seinen Ginrichtungen zu folgen hat: so ergiebt sich die Unmöglichkeit eines ganz unabänderlichen Gesetzes von selbst. Richt zu verwechseln damit sind Erschwerungen leichtsinniger und häusiger Aenderungen ohne wirkliches Bedürfniß. Solche sind nicht blos erlaubt, sondern selbst nützlich.

Sobann barf einem Gesetze keine rückwirkende Kraft gegeben werben; b. h. es können nur die seit der Beröffentslichung der neuen Norm entstehenden Berbältnisse und Handslungen nach deren Bestimmungen vorgenommen, beurtheilt und geregelt werden, die unter der disher geltenden Gesetzebung zu Stande gekommenen dagegen sind nach der Norm dieser letzteren zu behandeln. Der Unterthan hat durch Besolgung der bestehenden Gesetze seine Pflicht erfüllt und ein Recht auf die durch eine solche Handlungsweise zu Stande gekommenen Zustände und Ansprüche erworden; es wäre offendare Gewaltthat, ihn derselben wieder zu berauben, weil der Gesetzgeber nachträgslich seinen Willen geändert hat.

Ferner durfen wohlerworbene Brivatrechte nicht burch ein Geset verlett werben, weil sonft bie gange Rechtsorbnung in Krage gestellt und namentlich ihr Hauptnuten, die Sicherheit und Auverläßigkeit ber Austande, zerftort wird. Ausnahmen treten nur in folden Källen ein, wo einer Seits ein großer allgemeiner Rachtheil aus einer unverletzten Erhaltung bes Rechts Einzelner entstände, anderer Seits eine Gelbentschäbigung möglich ist (Zwangsenteignung). - Bon einer Unveränderlichfeit öffentlicher Rechte ist bagegen keine Rebe, weil sie nicht selbstftanbiges Gigenthum bes bamit Beliebenen, son= bern nur ein Ausfluß ber allgemeinen Staatszwecke und Ginrichtungen sind. Wenn also diese in gultiger Weise burch die Gesetzebung geandert werden, so erfolgt auch die baraus sich er= gebende Beränderung perfonlicher Zuftande von felbst und ohne Anspruch auf Entschädigung.

Endlich kann ber Gesetzgeber keiner seiner Normen eine Gültigkeit gegen eine höhere Art von Gesetzen geben; also nicht einfachen Gesetzen gegen Versasssungsgesetze, ober Verordnungen gegen einfache Gesetze. Dieß ist unabweisbare Forberung ber Logik; und eben so unabweisbar ist benn auch der Schluß, daß ein Gesetz von unmöglichem Inhalte auch nicht befolgt werden kann und sogar nicht besolgt werden darf, sei es vom einfachen Bürger, sei es von den zur Vollziehung der gültigen Gesetze bestimmten Behörden.

Gine nothwendige Bedingung ber Bollziehbarkeit ber Gefete ift beren Betanntmachung an fammtliche Betheiligte. Es tann Gehorfam gegen einen Befehl nicht verlangt werben, wenn selbst sein Vorhandensein nicht bekannt ift. Nicht nur ift selbstrebend von einer Straffälligkeit wegen Richtbeachtung eines Richtbefannten feine Rebe, fei es nun fur einfache Staats= bürger ober für untergeordnete Beamte; sondern es kann sich fogar begeben, daß ber Grundfat bes blos verfassungsmäßigen Gehorsames, also ber Berechtigung zu einem Wiberftanbe, zur Anwendung tommt, falls die Bollziehung bes nicht befannt gemachten Gesetzes im Wiberspruche steht mit bem Inhalte ber bisher bestehenben Normen, beren Aufhebung nicht angekundigt ift. - Die Mittheilung an die zum Gehorsame zu Verpflichtenden muß, bes Zweckes willen, wirklich und nicht blos bem Scheine nach erfolgen. Sie bat also auf eine Weise zu geschehen, welche eine Bekanntschaft mit bem neuen Gesetze ben Betheiligten wirklich möglich macht. Also nicht au einem ungewöhnlichen Orte, wo die Benachrichtigung nicht gesucht wird; nicht in einer Form, welche ben zwingenden Befehl nicht erkennen läft; nicht in einer Beife, welche bie Gebachtnißeinpragung erschwert; nicht in einer unverständlichen Sprache 8). (Wo also namentlich in bemfelben Reiche von verschiebenen Stammen ber Gesammt=

bevölkerung verschiedene Sprachen gesprochen werben, ist eine Bekanntmachung ber Gesetze in jeder berselben nothwendig.)

Bielfach sind die Forderungen, welche an die Tüchtigteit einer Gesetzgebung gemacht werden mussen, und es betreffen dieselben sowohl den Inhalt als die Form <sup>9</sup>).

Dem Inhalte nach sind einer Gesetzgebung nachstebenbe Gigenschaften nothwendig:

Kolgerichtige Durchführung bes concreten Staatsgebankens in allen seinen Anwendungen auf bas Rusammenleben. Wo geradezu ein Widerspruch mit den oberften Bestimmungen ber Verfassung stattfindet, tritt unmittelbare Ungultigkeit ein (f. oben); allein es find auch weniger plumpe Abweichungen möglich, welche bann ben Staat in seinem Wesen verkruppeln und das Bewuftsein bes Burgers von Recht und Bflicht trüben, ohne bak sie unter ben Beariff von formalen Selbstwiderspruchen gebracht werden konnten. Auch folche find au vermeiben. Rur wenn bas Ganze gleichsam aus Ginem Suffe ift, entsteht auch eine Gleichförmigkeit ber Wirkungen. Besonbers genau ift biese Forberung ins Ange zu fassen nach ber Einführung wesentlicher Reuerungen in ber Berfaffung eines Staates, damit weber einerseits lleberreste ber früheren jest frembartig gewordenen Zustande in entfernteren Theilen bes Staatsorganismus stehen bleiben, noch andererseits Ginrichtungen unterlaffen werben, welche zu einer vollständigen Geltenbmachung bes Neuen nothig waren. Die lange Dauer einer Berfaffung und überhaupt einer Geschgebung ift namentlich auch beghalb von fo großem Werthe, weil es bann weber an Zeit noch an Gelegenbeit fehlte, die sämmtlichen Schlukfolgerungen wirklich au ziehen. Und sehr bedenklich ist bagegen die Herübernahme ber Gesetzgebung eines fremben Staates, wie vortrefflich biese an fich und in ihrem Ursprungslande sein mag, weil eine voll= standige innere Uebereinstimmung mit bem biesseitigen Staats= gebanten kaum zu erwarten fteht.

Befriedigung des wirklichen Bedürfnisses. Der Staat ist nicht seiner selbst wegen da, sondern um die Zwecke des Bolkes zu fördern. Hieraus solgt denn, daß auch die Gesetzgebung lediglich eine entsprechende Ordnung der Dinge zur Aufgabe hat. Sie soll weder mehr noch weniger leisten, als zu jeder gegebenen Zeit verlangt wird; und am wenigsten ist sie dazu bestimmt, etwaigen Liebhabereien der Gewalthaber zu dienen oder Versuche anzustellen. Die Befriedigung des wahren Bedürfnisses setzt aber die Erfüllung nachstehender Beschingungen voraus:

Genaue Erforschung des Thatbestandes. Wenn ber Geschgeber schützen und forbern soll, so muß er die Wirflichkeit kennen. Befehlende Anordnungen, welche auf falichen thatfächlichen Boraussetzungen beruben, leiften besten Kalles nicht genug, wahrscheinlicherweise aber schaben sie Je genauer also sowohl bie Bedürfnisse nach aerabezu. Gegenstand und Umfang bekannt sind, und je genauer bie Einsicht in die zu ihrer Befriedigung etwa vorhandenen Mittel ist: besto sicherer und wirksamer kann ber Gesetzgeber vorgeben. Alle Vorkehrungen, welche zu Verschaffung einer folden Umficht bienen tonnen, muffen baher je nach Beschaffenheit bes Kalles angewendet werden. Dieselben sind namentlich: Berichte sachvertrauter Behörden; Abhörung tundiger Zeugen (Enqueten); ftatiftische Arbeiten; Ginberufung Sachverständiger zur Bearbeitung ober Begutachtung der Entwürfe; Preffreiheit; Berathungen in Ständeverfammlungen 10).

Berncksichtigung bes Standes der Wissenschaft und frember Gesetzgebungen. Der Entschluß, fremden richtigen Gedanken zu folgen, muß allerdings frei bleiben; benn es ist nicht nur eine Erleichterung der Arbeit, bas von Andern bereits Geleistete zu benützen, sondern in der That eine große sittliche und politische Schuld, Bessers zu unterlassen aus Selbstüberhebung und vermeibbarer Unwissenheit. Mittel: Beiziehung von Männern der Wissenschaft; Bekanntmachung der Entwürfe vor deren schließlicher Feststellung; Aufforderung zur Beurtheilung und Belohnung derselben; genügende Büchersammlungen; Reisen Sachverständiger ins Ausland.

Beschränkung der Gesetzgebung auf allgemein gefühlte Bedürfnisse und auf den richtigen geographischen Umsfang. Eine allzugröße Thätigkeit der Gesetzgebung erzeugt leicht Berwirrung in den Beschlen, unsichere Kenntniß der Beamten und Bürger, schließlich Nichtbeachtung. Es kann daher auch des Guten zu viel geschehen, und dieses dann in Uebel umschlagen. Pedantisch und ungerecht aber ist es, Einrichtungen, welche nur einem mehr oder weniger ausgedehnten örtlichen Bedürsniße entsprechen, auf Alle auszudehnen, und diese dadurch zu belästigen. In großen Reichen sind Provinzialgesetzgebungen naturzgemäß.

Berhältnismäßigkeit ber Mittel. Die Leistungen bes Staates sind ihrem Gegenstande und Werthe nach sehr verschieden; ebenso die Mittel zu ihrer Durchsührung nach dem Auswande an geistiger und körperlicher Kraft. Ruten und Mittel müssen selbstredend in jedem einzelnen Falle in richtigem Berhältnisse stehen. Wenn also ein Gesetz nur einem verhältznismäßig geringeren Bedürsnisse abhelsen, es dagegen weitläusige Einrichtungen, zahlreiche Beamte, großen Geldauswand erfordern, oder den Bürgern viele Zeit kosten würde: so wäre seine Erslassung unverständig, auch wenn an und für sich gegen den Inhalt nichts einzuwenden wäre. Namentlich muß darauf ges

sehen werben, ob nicht die richtige Bollziehung eines Gesetzs ein ungewöhnliches Maß von Geisteskräften erforderte. Da der Staat über große Männer jeden Falles nicht in bedeutender Zahl zu verfügen hat, dieselben auch wohl theuer zu stehen kommen werden, so müssen sie, so weit sie vorhanden sind, für die wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten aufgespart werden, und minder Bedeutendes, was aber ohne ihre Hülfe gar nicht zu Stande kommen konnte oder verkehrt wirken würde, hat zu unterbleiben. Der allgemeine Stand der Bildung eines Bolkes bedingt die Gesetzgebung desselben in doppelter Weise: einmal hinsichtlich der daraus entstehenden Forderungen an das Leben und an den Staat; zweitens hinsichtlich der zur Ausführung bereiten Geisteskräfte.

Eine gute Form der Gesetze sest folgende Eigenschaften poraus:

Beschräntung auf Grundsätze und Vermeidung kleinlicher Casuistik. Natürlich muß der Gesetzgeber, wenn er verschiedene Vorschriften für verschiedene Gattungen von Fällen
geben will, dieses ausdrücken; allein es ist nicht nur unmöglich,
alle kleineren Abschattungen der Verhältnisse aufzusinden und
für jede derselben eine eigene Entscheidung zu geben, sondern
es führt schon der Versuch zu einem solchen Eingehen in die
seinsten Unterschiede zu großen Schwierigkeiten bei der Anwenbung, da die Unterordnung der in der Wirklichkeit sich zutragenden einzelnen Fälle unter einen allgemeinen Satz weit
leichter und weit sicherer ist, als die analoge Anpassung der
nächsten kleineren Bestimmung. Für ganz eigenthumliche Fälle,
beren Behandlung nach dem allgemeinen Grundsatze widersinnig
wäre, mag den Behörden der nötzige Spielraum, dem Staatsoberhaupte ein Begnadigungs- und Dispensationsrecht zustehen.

Rurge und Ginfachheit ber Faffung. Deutliche Gebanten tonnen immer auch beutlich ausgebrudt werben, unb

hoffentlich ist der Gedanke des Gesetzgebers ein bestimmter. Da die Gesetze nicht blos für die Beamten und die Männer der Wissenschaft, sondern auch, und zwar zunächst, für das Bolk bestimmt sind, so ist eine Gemeinfaßlichkeit des Ausdrucks Bortheil und Pflicht. Hiermit ist Schärse der Fassung und, an der rechten Stelle, der Gedrauch technischer (genau erkläreter) Ausdrucke gar wohl vereindar 11).

Gine fustematische Busammenstellung ber gangen Gesetzgebung über einen ganzen Theil bes Staatslebens (Cobification) ift nur ba an ber Stelle, wo ber Gegenstand vollständig durchgearbeitet ist, und wo also voraussichtlich die zu gebenden Borschriften im Gangen und im Ginzelnen eine langere Dauer haben werben. Wo aber eine häufige Acnderung ber Befehle bes Staates burch ben Wechsel ber Verhaltnisse und Bedürfnisse nothig ist; ober wo die Gebanken über die richtige Ordnung einer Staatsthatigkeit oder eines Berhaltnisses ber Burger unter fich noch zu keinem Abschluffe gekommen find, somit man sich noch im Zustande ber Verfuche befindet: ba find einzelne Gesetze weit beffer an ber Stelle, weil fie nach Beburfniß geanbert werben können, ohne bag Verwirrung und Unklarheit in die Normen gebracht und das Ansehen des Gesetzgebers beeinträchtigt wird. Von ber einzelnen Gesetzgebung und ihrer Berbefferung mag zu Consolidationen ganger Abschnitte, von biesen aber zur Codification vorgeschritten werben.

÷

<sup>1)</sup> Es ist ein offenbarer Jrrthum, wenn man den Gesetzgeber in Beziehung auf Beweggründe, Zwede und Gegenstand auf das Recht & gebiet beschränken will. Wahr ist allerdings, daß das Gesetz niemals und in keiner Beziehung besehlen soll, was nicht nöthigensalls erzwungen werden kann, damit sich der Gesetzgeber nicht lächerlich mache und der Missachtung versalle: allein aus welchen Gründen und zu welchem Vortheile der Besehl gegeben wird, ist dann gleichgültig, wenn er nur überhaupt gerechtsertigt ist. Da nun das menschliche Leben seden Falles auch unter den Vorschriften der Sittlichkeit und der Klugheit steht, überdieß ein Boll unter allgemein

anerkannten religiöfen Rormen stehen kann: so ist sowohl ber Gesichtskreis als die Wirksamkeit des Gesethgebers weit gesteckt, nur muß immer sein Befehl erzwingbar sein.

- 2) Gewöhnlich wird ber Unterschied zwischen Berfassungsgeseten, einfachen Gesetzen und Berordnungen nur bei ben repräsentativen Kormen bes mobernen Rechtsstaates gemacht. Dieß ift jeboch irrig. Allerbings tritt bier bie Bericbiebenheit ber Befehle icon ber Korm nach besonbers beutlich bervor, und bestehen eigene Grundfate über bas Recht jur Erlassung biefer brei Arten von Gesetzen; allein ein Unterschied unter ben befehlenben Rormen liegt in ber Natur ber Sache und komint baber bei jeber Staats: gattung vor, nur mit anbern Benennungen und Folgerungen für bie Handhabung. So find z. B. in einer Theofratie die heiligen Bucher bie Berfassung; bie späteren Befehle ber Religionshäupter aber bie einfachen Gefete ober, in tieferer Abstufung, bie Berordnungen. So unterschied man in den mittelalterlichen Batrimonialstaaten sehr wohl zwischen ben Landesprivilegien, Landesgrundfeften, Freiheitsbriefen; ben einfachen Landtagsabschieben, Manifesten und Gesetzen; enblich ben Rangleierlassen, Decreten u. f. w. - G. über bie verschiebenen Arten von befehlenben Rormen m ein Staatsrecht bes Ronigreichs Burttemberg, 2. Aufl., Bb. I, G. 193 fg. - Schmitthenner, 3wolf Bucher vom St., Bb. III, S. 362 fg. -Stahl, Lehre vom Staate, 8. Aufl., S. 272 fg. - Bluntichli, Allgem. Staatsrecht, 2. Aufl., Bb. I, S. 476 fg.
- 8) Es ist schwer begreiflich, wie Zacharia, Bierzig Bücher, bas Bestehen eines Gewohnheitsrechtes neben ber (geschriebenen) Gesetzebung bes Staates burch bas Fortbestehen eines Gesetzebungsrechtes bes Bolles neben bem bes Staatsoberhaupres erklären will. Offenbar ist hier eine völlige Berwechselung von Begriffen. Recht, b. h. erzwingbare Verpstichtung zu bestimmten Handlungen, kann aus verschiebenen Quellen herrühren, und so unter Anberem aus Gewohnheit, nämlich aus bem allgemeinen Rechtsbewußtsein bes Bolles. Etwas ganz Anberes aber ist das Recht zur Gesetzgebung, b. h. zum Ausspruche eines Besehles im Namen des Staates. Dieses Recht kann nur bem Staatsoberhaupte zustehen, soll nicht Anarchie entsteben.
- 4) Ueber Auslegung der Gesetze s. namentlich: Zachariä, R. S., Bersuch einer allgemeinen hermeneutik des Rechts. Lps., 1805. Thibaut, A. F. J., Theorie der logischen Auslegung. Alt., 1806. Mailher, Traité de l'interpretation des lois. Par., 1822. Savigny, System des R. R. Bb. I, S. 206 fg. Günther, E. F., Betrachtungen über das Geset im Staate. Lpsg., 1842.
- 5) Ueber die Schranken bes Gesetzgebungsrechtes f. Bollgraff, &., Die hiftorisch estaatsrechtlichen Grenzen moberner Gesetzgebung. Marbg.,

1830. — Bacharia, Bierzig Bilder, Bb. IV., G. 20 fg. - Bipper : mann, Beitrage jum Staatsrechte, G. 119 fg.

- 6) Beispiele von Gesetzen, welche physische Unmöglichkeiten anordnen, sind nicht so gang selten. So die Feststellung eines beständigen Golde und Silberwerthes; die Anordnung einer unveranderlichen Leistung an Naturalien u. dal.
- 7) Dieß ift die berüchtigte Frage über ben bloß verfassungsmäßigen Gehorsam, ober, auf einen einzelnen besonders wichtigen Fall bezogen, die Frage: ob der Richter ein verfassungswissiges, übrigens formell untadehaftes Geset ober eine gesehwidrige Berordnung anzuwenden habe? Gine ausflührliche Erdrterung über den Gegenstand sowie über die, sehr zahlreiche, Literatur in Betreff besselben s. in meiner Geschichte und Literatur der St.-B., Bb. I, G. 320 fg.
- 8) Rur die Gewöhnung an das täglich vor Augen Liegende, wie immer es sei, macht es begreislich, daß uns der entsepliche Unfinn nicht auffällt, welcher in der Anwendung von Gesethdichern in fremden und sogar ausgestorbenen Sprachen liegt, also in einer Ordnung des täglichen Lebens, welche der Menge der Bürger völlig unverständlich und unzugänglich ist, obgleich sie nach deren Satungen leben müssen.
- 9) Literatur über bie Gefetgebung als Wiffenschaft und als Runft: Jelin, J., Bersuch ü. b. Gesetzebung. Zürich, 1769. — Filangieri, Scienza della legislazione, Buch I. — Zacharia, R. S., Die Wissen: ichaft ber Gefetgebung. Lpg., 1806. — Derf., Biergig Bilder vom St., Bb. IV, S. 1 fg. — Bentham, J., Influence of time and place in matters of legislation; Nomography; Essay on the promulgation of laws; Papers rel. to Codification. (Bgl. meine Geschichte u. Literatur ber Staatsw., Bb. III, S. 610 fg.) - Mundell, A., Philosophy of legislation. Lond., 1834. - Gerft ader, F., Syftematifche Darftellung ber Gesetzgebungskunft. I—IV. Lpz., 1837. — Ritka, A., Ueber bas Berfahren bei Abfaffung ber Gesetbucher. Brunn, 1838. — Morgenftern, Mensch, Bolkbleben und Staat. Bb. I, S. 284 fg. — Bluntschli, Allg. Staatsrecht, 2. Aufl., Bb, I, S. 476 fg. - Dein Artikel "Gefes" in Bluntschli's Staatslerikon. Bb. IV. Aukerdem enthalten die Schriften über das parlamentarische Berfahren, also von Jefferson, May, Cushing, fehr nutliche Beispiele und Winte, wenigstens über Gin Stabium ber Befetgebung in einem Staate mit Bollevertretung.
- 10) hoffentlich wird eine Zeit kommen, welche es ganz unbegreiflich finden wird, wie man jemals Gesehe machen konnte ohne große ftatistische Borarbeiten, ohne parlamentarische Enqueten, ohne Anhören, wohl gar gegen den Rath, von Sachverständigen; also ohne irgend eine sichere Renntnis der Thatsachen und der Beblirfnisse. Ist freilich werden noch gemug Gesehe ohne solche Borbereitung gemacht; sie find aber auch barnach.

11) Manche icarffinnige Bemertung über bie allgemeinen Forberungen an eine ber Form und bem Inhalte nach gute Gefehgebung f. bei Bacharia, Bierzig Bucher vom St., Bb. IV, S. 22 fg.

#### § 21.

## 11. Die Parteien im Staate.

Geschichte und Kenntniß der Gegenwart zeigen, daß in manchen Staaten das ganze öffentliche Leben bewegt wird durch das Ringen verschiedener Parteien um die Herrschaft und um die Durchsührung ihrer Auffassungen. Zuweisen dauern diese Kämpse Jahrhunderte lang fort und bestimmen das Schicksal der Staaten und der Bölker; das Bemühen um den Sieg artet wohl in blutigen Streit und in vernichtende Berfolgung Einzelner und ganzer Classen aus. Die Parteien aber sind in der Regel gebildet aus einsuspreichen gesellschaftslichen Kreisen, besonders nach den Momenten der Geburt, des Bestitzes und der Religion. — Diese Gestaltung des staatlichen Lebens ist jedoch keine nothwendige und allgemeine. Bei anderen Bölkern oder in benselben Staaten zu anderen Zeiten sindet sich seine Spur von solchem gemeinschaftlichem Handeln und seinen Folgen 1).

Das häufige Bortonmen und die tiefgreisende Wichtigkeit der Erscheinung erfordert eine Erörterung schon in der allges meinsten Lehre vom Staat.

Was zunächt ben Begriff ber Partei betrifft, so ist bieselbe wohl zu unterscheiben von Faction und von Zusammensschaarung. — Eine Faction ist eine Anzahl von eng versbundenen Personen, welche einen unerlaubten selbstischen Zweck durch gemeinschaftliche Anwendung aller zum Ziele führender Wittel, also auch unrechtlicher und unsittlicher, zu erreichen strebt. Sie ist sich ihres Zweckes und ihrer Wittel genau bewust, gegen Außen abgeschlossen, im Innern aber sest gegliedert;

möglicherweise halt sie ihren Bund und ihre Mittel gebeim. Die Dauer ber Bereinigung erftreckt sich eigentlich nur auf bie Erreichung bes Zweckes; boch mag bie Sicherstellung besselben ein längeres Zusammenhalten erforbern. — Gine Zufammenichaarung bagegen mag es genannt werben, wenn eine bestimmte wichtige Frage die Leibenschaften und Bunfche ber Burger so lebhaft beschäftigt, daß die eine bestimmte Art ber Entscheidung gemeinschaftlich Wollenden fich öffentlich an einander anschließen und gemeinschaftliche Schritte thun, dies jedoch ohne eine bestimmte Organisation ober Abgrenzung und ohne Rothwendigkeit eines Zusammenhaltens in andern Beziehungen, jedenfalls aber ohne Fortbauer ber Gemeinschaft nach Erreichung bes Zweckes. Die angewendeten Mittel können möglicherweise ungesetzliche, namentlich gewalttbatige, sein, nicht wohl aber unehrliche, als zu welch' letteren sich nicht so Vicle und einander bis jest gang Fremde offen zusammenfinden wurden. - Eine staatliche Bartei bagegen ift die Gesammtheit berjenigen, welche ber Staatsgewalt aus Ueberzeugung einer rechtlichen, sittlichen ober politischen Nothwendigkeit eine bestimmte Richtung geben, gewisse staatliche Einrichtungen und Zustande herftellen, zu bem Ende aber, je nach ber concreten Berfaffung, entweber die Regierung selbst auf gesetliche Weise erwerben ober boch wenigstens einen bestimmenben Einfluß auf sie ausüben wollen. Gine Bartei bat ein Staatsibeal im Auge, von welchem sie sich Wohlergeben für Alle, natürlich also auch für ihre eigenen Mitglieber, verspricht; nicht aber unmittelbar und ausschließlich eine selbstische Absicht. Sie ist sich ihres Zweckes bewußt, bekennt sich offen zu bemfelben und sucht möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Jebe ausgebilbete und lebensfräftige Partei hat eine mehr ober weniger ausgeprägte äußere Geftaltung und selbstanerkannte Führer 3). Die Mittel mögen allerbings bei hochgehenber Leibenschaft auch gewaltthätig und

selbst unsittlich sein; allein im Wesen ber Sache liegt bieses nicht. Die Dauer einer Partei hängt von dem Bestande und von der Thatkraft der ihr zu Grunde liegenden Ueberzeugung ab. Durch Gewalt kann sie nur äußerlich unterdrückt werden; dagegen bringt Ueberzeugung von der Unmöglichkeit oder Unrichtigkeit des Zieles allmälig Gleichgültigkeit gegen dasselbe; oder führt ein neues mächtigeres Interesse ein Zurücktreten der Theilnehmer und vielleicht ein schnelles Ende herbei. Nicht selten zersallen auch Parteien nach erreichtem Siege, sei es nun aus persönlichem Zwiespalt über die Beute, sei es aus Weiznungsverschiedenheit über die Art und Ausdehnung der Folzgerungen.

Mus Borftehenbem ergibt fich nun

1. ber Grund, warum Parteien in gewiffen Staaten vorhanden sind, in anderen dagegen fehlen. Parteien sind unmöglich in benjenigen Staaten, in welchen die Unterthanen teinen gesetzlichen Antheil an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten baben können, ober wo sie wenigstens mit Uebermacht von ber Staatsgewalt in gleichmäßigem Gehorfame gehalten werben. So z. B. in einer reinen Theofratie ober in einer unbeschränkten Monarchie. In anberen Staatsformen liegt eine lebendige und weitverbreitete Theilnahme an ben Staatsangelegenheiten nicht im Geifte bes Zusammenlebens. Wenn also auch die Bilbung von Parteien hier nicht rechtlich und thatsachlich unmöglich ist, so ist sie boch nicht zu erwarten. Beispiele hiervon sind die Patriarchie und der Patrimonialstaat. Endlich mag es sich auch da, wo ein regeres öffentliches Leben und Raum für ehrgeiziges Streben ift, zuweilen (freilich wohl nur auf turze Reit), begeben, daß entweber allgemeine Uebereinstimmung herrscht, ober eine vollständige · Abspannung gegen alle staatliche Zustände gleichgültig macht, so daß also keine Meinungsverschiedenheiten ober keine wunschenswerthen Ziele vorliegen. — In gewöhnlichen und gesunden Zeiten bestehen dagegen Parteien in allen Staaten mit freierer Bewegung der Bürger und bei Streben nach irgend einer Entwickelung. Nie ist ein zu erreichender neuer Zustand ohne alle Schattenseiten, nie der zu verlassende ohne alle Vortheile; beides wenigstens für Minderheiten. In der Regel können verschiedene Wege zu demselben Ziele eingeschlagen werden. Ost ist neben einer neu auftauchenden Richtung eine frühere noch nicht erstorben, oder machen sich verschiedene mächtige Interessen neben einander in verschiedenen Theilen der Gesellschaft geltend. Am gewissesen sind Parteien da, wo das Volt selbst gesehlichen Antheil an der Regierung hat, und also eine Entscheidung darüber, was mit dem Staate geschehen soll, unmittelbar oder mittelbar den Massen zusteht. So also in beiden Formen der Bolksherrschaft und in dem Fürstenstaate mit Volksvertretung.

2. Es liegt keineswegs im Wefen ber Bartei, baf fie immer der Regierung feindlich gegenüberftebe; vielmehr muß jebe Partei verständigerweise dabin streben, die Regierung in ihrem Sinne zu leiten und also bieselbe mit ihren Anhangern zu besetzen. Hat sie bieses erreicht, so ist nicht Bekampfung, sondern vielmehr Kräftigung und Aufrechterhaltung der Regierung ihre Aufgabe. Bei einem staatlich burchgebildeten Bolle werben also irgend verftandige Parteien niemals suchen, die Regierung an sich unmöglich zu machen, ober Forberungen aufstellen, welche teine Verwaltung zu erfüllen im Stanbe wäre; sonbern fie werben nur eine concrete ihren eigenen Auffassungen entgegenftebende, eben jest am Ruber befindliche Regierungsweise zu beseitigen suchen, hierbei aber nichts verlangen, was sie nicht selbst, falls sie zur Gewalt kamen, ausführen konnten ober wollten. Leicht erklärlich ift baber, warum conservative Parteien, wenn sie im Biberspruche befindlich sind, eine richtigere und staatsmännischere Stellung zur bestehenden Regierung und überhaupt zu den öffentlichen Dingen einzunehmen pslegen <sup>3</sup>).

- 3. Bang unklar ift die oft gehörte Forberung, eine Regierung muffe sich frei halten von ben Parteien, ein wahrer Staatsmann über ben Varteien steben. Viclmehr bat eine Regierung sich auf die Vartei zu ftützen, welche mit ihrer Richtung und Handlungsweise übereinstimmt; ja in einem freieren Staate wird es die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten sehr erleichtern, wenn die Regierung geradezu aus ber mächtigften Partei ihre hauptfächlichsten Organe nimmt und in beren Sinne überhaupt ben Staat führt. Eine Regierung außerhalb aller Parteien ist ein utopisches Joeal, welches in der Wirklichkeit leicht in eine bloke Faction umschlägt und Gefahr läuft, von allen Seiten als dynastische Selbstfucht ober als stumpffinnige Beamtenherrschaft gehaßt und angegriffen zu werden. Sbenfo soll ber Staatsmann zwar insoferne über ben Barteien steben. als es ihm gebührt, ihrer aller Wefen genau zu fennen und ihre Vorzüge und Schwächen zu beurtheilen; aber in ber Handhabung ber öffentlichen Gewalt muß er sich auf die beste ber= selben stützen und sie in seinem Sinne leiten. Nur etwa für bie Person des Kürsten ist die Forderung, ganz außerhalb den Parteien zu stehen, in so weit begründet, als er sich mit keiner berselben versönlich und unauflöslich verbinden soll, sondern sich so zu allen, an sich nicht geradezu feindseligen, zu verhalten hat, baß er nach Umftänben und ohne Verläugnung der eigenen Vergangenheit seine Rathe wechseln kann.
- 4. Unzweiselhaft ist ein heftiger Parteikampf, namentlich bei langer Dauer und abwechselndem Glücke, also bei ungefähr gleicher Stärke der Gegner, mannchsach undehaglich und schädlich. Es wird der ruhige Fortgang der Geschäfte gestört, möglicherweise eine tiefe Zerrissenheit der gesellschaftlichen Zustände bis ins Familienleben herunter erzeugt; die öffentlichen

Manner nuten sich im leidenschaftlichen Widerstreite ber Gesinnungen vor der Zeit und oft unverdient ab; die Makregeln ber siegenben Partei sind nicht selten gehässig und ungerecht. ober felbstfüchtig; im schlimmften Falle tann ce zu großer Berrüttung und felbst zum blutigen Bürgertriege tommen. Allein ber Nuten eines lebendigen und mehrfeitigen Antheiles am öffentlichen Wesen ist boch überwiegenb. In solchem Zustande ift Unthätigkeit und stumpfe Gleichaultigkeit bei ben Inhabern ber Gewalt unmöglich; immer wieder, und zwar auf den vericiebenen Seiten, werben bebeutenbe Manner zu Ginfluß emporgehoben; ftrenge Ueberwachung durch Gegner veranlagt Bermeibung grober Fehler; ein Abschluß ber wichtigsten Staats= fragen und eine billige Ausgleichung in Betreff berfelben ift nur nach einer lebenbigen Durchkampfung berfelben möglich: burgerliche Freiheit endlich wird nicht geschenkt noch mit einem Griffe erhascht, sonbern nur im langen Rampfe errungen. Gin Parteileben also kennt Sturme, nicht aber Käulniß und Stillftand.

5. Eine ungefähr gleiche Macht ber Parteien und die Ermüdung eines unentschieden gebliebenen Kampfes bringt zusweilen eine Uebereinkunft zu gemeinschaftlicher Leitung des Staates hervor, Coalitionsministerien, Bertheilung der öffentlichen Stellen oder des Einstusses auf die öffentlichen Angeslegenheiten unter den Partheien, u. das. Dies kann jedoch auf die Dauer und von Rugen nur da sein, wo entweder die Sesgensähe nie bedeutend waren, oder wo sie sich durch aufrichtiges gegenseitiges Nachgeben ausgeglichen haben. Dann mögen auch mehrere Parteien bleibend zu einer neuen gemeinschaftlichen verschmelzen. In der Regel jedoch ist eine solche Verbindung nur ein halbe Machregel und höchstens ein Wassenstüllstand. Nach einer kürzeren oder längeren Zeit gegenseitigen Mißtrauens, großer Unthätigkeit in den wichtigsten Seschäften und oft eines

allseitigen Berlustes an Ansehen reißt das Unzusammengehörige wieder auseinander und die Spaltung ist tieser und bitterer als vorher. Nur in den oben angedeuteten Fällen ist daher zu einem solchen Bersuche zu rathen. — Nicht zu verwechseln mit solchen Berbindungen disheriger Gegner zu gemeinsamer Regierung sind Bereinigungen mehrerer Parteien zu gemeinschaftlicher Betämpfung eines Gegners; solche sind an sich naturgemäß und häusig auch wirtsam. Auf eine Dauer der Freundschaft nach erreichtem Siege ist jedoch nicht zu rechnen.

6. Gegenstand ber Parteibestrebungen tann jebe Beziehung bes Staatslebens fein, z. B. Verfassungsform, Freiheit ober straffe Regierung, Religionsübung, Erbfolgerecht, Berhalten zum Auslande u. f. w. Am dauernosten und wohl auch am beftigsten sind biejenigen Parteien, welche auf einer gesellschaftlichen, namentlich auf einer kirchlichen, Grundlage ruhen. freien Staaten aber werben zu allen Reiten zwei Bartei= richtungen sein; eine auf Befestigung und Erweiterung ber negativen Freiheitsrechte gehende, und eine, welche Kraft ber Regierung und Ordnung anstrebt. Beibe können wieder in fich gespalten sein, je nachbem sie in Zwecken und Mitteln gemäßigt ober ber rudfichtstosen Durchführung aller Folgerungen zugeneigt find. In foldem Falle mogen bann auch die beiben äußersten Barteien sich in Gewaltthätigkeit ähneln und selbst mehr Borliebe zu einander haben, als zu ihren eigenen milberen Mei-Dabei sind nicht selten die Parteien durch nungsgenossen. Einfluß der Racen und Stämme, geschichtlicher Borgange, religibse Awistigkeiten auf wunderbare Weise verquickt und zersest 4). Es ift unftgatsmännisch, irgend einer politischen Partei unbedingt den Vorzug vor allen andern zuzusprechen; je nach ben wechselnden Bedürfnissen ber Zeiten und ber Boller, nach ber Perfonlichkeit ber Führer, nach ben zufälligen Leibenschaften

und Launen kann Rugen und Schaben, Lob und Tabel fehr Berschiedenen zufallen.

- 7. Nicht zu verwechseln schließlich mit den Parteien innerhalb desselben Staatsgedankens ist der Zustand, wenn ein Staat anfängt, der Lebensauffassung des Bolkes oder eines namhaften Theiles desselben überhaupt nicht mehr zu genügen, und sich in Folge dessen dei einer größern oder kleinern Anzahl der Plan zu einer vollständigen und nöhigenfalls gewaltsamen Umanderung ausbildet. Hier ist denn kein Kingen mehr um eine gesetzliche Erwerbung von Einfluß, sondern vielmehr der Ansang einer Auslösung und im günstigen Falle einer völligen Reugestaltung.
- 1) Ueber Parteien f. Rohmer, Th., Die vier Parteien. Zürich', 1844; eine geistreiche aber vielsach verschrobene Schrift, selbst nur Parteierzeugniß in bogmatischem Gewande. Bgl. Weld'er's Staatslerikon, 2. Aust. Bb. X, S. 479 ff.
- 2) Gehr verschieben von naturgemäßer und unschäblicher Beftaltung ber Barteien, nämlich von ber freiwilligen Anerkennung bestimmter Manner als Bortampfer und Saupter, bem Beftanbe eigener Organe gur Bertretung ber gemeinschaftlichen Meinung, endlich bem Gebrauche gewiffer Mittel gur Förberung ber Zwede, find förmlich geglieberte Organisationen, welche einer Bartei eine befehlenbe Gewalt, regelmäßig vertbeilte untergeordnete Beborben. einen genau geregelten Zusammenhang und eine Berfügung über Gelb und Menschenkräfte geben. Gine solche Einrichtung ift ein Staat im Staate unb tann möglicherweise ber gesetlichen Gewalt unwiberftehliche Sinberniffe in Besonders bebenklich ift, wenn fich die Mitglieber au unbedingtem Behorsame verpflichten, vielleicht sogar nach ben Befehlen geheimer Oberen. Barteiorganismen biefer Art find unverträglich mit einem geordneten Staatswesen, und mit ihnen ift, welches immer ihr wirklicher ober angeblicher Zwed fei, ein Rampf auf Leben und Tob gerechtfertigt, überbies auf bie Dauer nicht zu vermeiben. Beisviele folder Bereine finb bie Jacobiner, bie Carbonari, ber babifche Landesausschuß von 1849. Gin großer Beweis von ber politischen Durchbilbung bes englischen Bolfs ift es, bas baffelbe amar mohl aur Durchführung eines bestimmten Zwedes eine formellen Organisation ber Anhanger besselben bulbet, (wie ihn 3. B. bie Anticornleague besaß;) bag aber eine fortbauernbe Unterordnung unter einem oberften Rath und eine baburch zu Stanbe tommenbe bleibenbe und im

Allgemeinen auf öffentliche Angelegenheiten anwendbare Macht von ber gemeinen Meinung als unverträglich mit Staat, Geset und Necht betrachtet und ninmermehr geduldet wird. Wenn Parteien in Geheimbundelei, Gidesleiftung und regelmäßigen Berkehr ausarten, dann find sie Berschwörungen oder Lindereien, nicht aber natürliche Gestaltungen eines gesunden staatlichen Lebens.

- 3) Sehr belehrend hinsichtlich der Folgen einer größeren oder kleineren staatlichen Ausbildung ist eine Bergleichung des Benehmens englischer Parteien und des von den deutschen Liberalen nach der Bewegung von 1848 befolgten. Während jene, wenn sie durch Erlangung der Mehrheit im Parliamente an das Ruber gekommen sind, die Uebernahme der Regierung durch die bedeutendsten Männer aus ihrer Mitte als ihren eigenen Triumph betrachten und nun dem bestehenden. Ministerium treu zur Stübe dienen: wendete sich die deutsche constitutionelle Partei alsdald von ihren disherigen Stimmführern ab, als diese, und mit ihnen die bisher angestrebten Maßregeln, unerwartet den Sieg errungen hatten. Ministeriell zu sein und zu heißen, erschien ihnen ein Borwurf, ohne Rücksicht darauf, wer die Minister waren und was sie thaten. Bei so geringer Einsicht mag man wohl zu einem beständigen ohnmächtigen Bekritteln von Regierungsmaßregeln, niemals aber zur eigenen Handhabung der Staatsgewalt besähigt sein.
- 4) Parteien auf rein staatlicher Grundlage waren ober sind 3. B. die Whigs, Tories und Radicalen in England, die Hüte und Mitzen in Schweben, die Conservativen, Liberalen und Republikaner auf dem ganzen europäischen Festlande, die Republikaner und Demokraten in Nordamerika. Parteien mit religiöser Färdung: Guelsen und Ghibellinen; die Puritaner und Independenten; die Huritaner und Judependenten; die Hugenotten und Liguisten; die Geusen und die Spanische gesinnten. Parteien auf gesellschaftlicher Grundlage: Patrizier und Plebejer in Rom; die Geschlechter und die Zünste der beutschen und italienischen Städte; die Normannen und die Angelsachsen nach Wilhelm dem Eroberer; die Weisen und die Farbigen in den Antillen. Bebeutsame Verquickungen verschiedener Grundlagen sind aber unter Andern in Irland, wo keltische Abstammung und katholische Kirche im Gegensate mit Sachsenthum und Protestantismus stehen; oder in Ungarn, wo magyarische Nationalität mit Freiheitstibeen sich verbindet.

## § 22.

### 12. Bon Menberung und Untergang ber Staaten.

Es kann sich begeben, daß der Staat seinem Zwecke, also der Förberung der concreten Lebensaufgabe des Bolkes, nicht entspricht. Und zwar sind hier vier Fälle möglich:

- 1. Der Staat ist immer ungenügend gewesen wegen mangelhafter Grundanlage. Es kann etwa die Staatsgewalt zu schwach angelegt, der zur Erreichung der Aufgaben nöthige Behördenorganismus nicht bestellt, eine mit dem Wesen des bestimmten Staates unvereindare Thatsache nicht beseitigt, eine dem Geiste und den Gewohnheiten des Volkes zuwider lausende Versasssungsform gewählt worden sein.
- 2. Die Staatseinrichtungen sind allmälig in Verberbeniß übergegangen, so daß sie nicht mehr zweckgemäß wirken, vielleicht positiv schaben 2).
- 3. Die zur Erhaltung bes Staates in seiner bisherigen Weise zu bringenden Opfer sind zu schwer geworden, sei es wegen Steigerung ber Forderungen, sei es wegen verminsberter Leiftungsfähigkeit 3).
- 4. Die Lebenszwecke bes Volkes haben sich geändert, so daß z. B. an die Stelle einer gläubig frommen Auffassung eine bloß verstandesmäßige, an die Stelle eines vegetativen Stammeslebens eine vielseitig thätige Entwickelung aller Kräfte getreten ist, ober daß ein bisher den Zwecken eines anderen Landes willenlos dienendes Volk seine eigenen Zwecke verfolgen, ein von der Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ausgeschlossens bei denselben mitwirken will 4).

Eine Berbesserung offenbarer Mißstände, und namentlich also eines Widerspruches zwischen Mittel und Zweck, ist logisch, rechtlich und sittlich nothwendig; und jede Bestimmung, welche eine Unveränderlichkeit von Staatseinrichtungen unbedingt feststellt, ist beshalb widersinnig und unerlaubt. Nur wer einen, mit der Geschichte in vollkommenstem Widerspruch stehenden, völligen Stillstand des ganzen geistigen Ledens der Bölker, und zu gleicher Zeit ein Gleichbleiben aller ihrer sachlichen Bedürfenisse behauptete, könnte dieses läugnen. Bor Allem aber ist die lange Dauer eines ungenügenden staatlichen Zustandes kein

Grund der Heiligung beffelben, vielmehr ein um fo gerechterer Grund zu endlicher Berbefferung.

Dagegen leuchtet auf ber andern Scite ein, daß nicht jede Art der Abanderung eine erlaubte und wünschenswerthe ist. Bielmehr muß sie auf eine rechtlich unangreifbare Weise vorgesnommen werden und dem Inhalte nach zweckgemäß sein 5).

Sinnlos namentlich ift es, einer Staatsbehörde beghalb, weil sie mit Verbesserung ber bestehenden Zustände beauftragt ift, Befreiung von allen Gesehen des Rechts, der Sittlichkeit und der Zweckmäßigkeit, ein Recht zum Unrechte, eine Aufgabe zur Unvernunft zuzuschreiben. Sie hat keine andere außergewöhnliche Besugniß, als die der Nichtbeachtung etwaiger Verbote einer nothwendigen Veränderung 6).

Demgemäß ift benn,

zu 1, eine gänzliche Beränderung der bestehenden Berfassung allerdings unerläßlich, wemt dieselbe so verkehrt und ungenügend ist, daß von einer bloß theilweisen Berbesserung Nichts zu hoffen steht. Allein ebenso unzweiselhaft hat man sich mit der Ausmärzung nur einzelner schlechter Anstalten zu begnügen, wenn damit die Herstellung eines gesunden und richtig sungirenden Organismus bewerkstelligt werden kann. Wenn also namentlich schon durch Beränderungen in der Berwaltung und in der gewöhnlichen Gesetzgebung das Bedürsniß befriedigt würde, ist ein Umsturz der Versassung weder zweitsmäßig noch erlaubt.

Zu 2. Nicht übermäßig schwierig ist die Ausgabe einer Berbesserung, wo bloß entweder Mißbräuche bei einer an sich guten Einrichtung oder Berderbniß einzelner Theile des in der Hauptsache gesunden Ganzen vorliegen. Hier helsen Berbote und Gebote, neue Ueberwachungen, Austausche guter Einrichtungen mit schlechten. Weit schwieriger natürlich ist eine Berbesserung, wenn die Fäulniß bereits den ganzen Organismus

ergriffen hat. Hier wird es eben so sehr am guten Willen ber zu ben Berbefserungen verfassungsmäßig Berusenen, als wohl auch an ben sachlichen Mitteln zur Hülfe sehlen. Ein solcher Staat geht gewöhnlich seinem völligen Untergange entgegen, und es sind eigentlich nur zwei Mittel einer Bersüngung vorhanden: ein großes Unglück, welches das Bolt dis zu seinen innersten Tiesen aufrüttelt, dadurch jede noch vorhandene gute Kraft in Thätigkeit bringt und alles Unhaltsbare und Faule zerschmettert; oder aber ein großer Mann, welcher mit beherrschender Einsicht und eisernem Willen den Augiasstall säubert. Letzterer ist nun aber nicht nach Belieben zu haben; und das Heilmittel des Unglücks, welches freilich auf die Dauer nicht ausbleiben wird, mag leicht auch den Kranten töbten 7).

Ru 3. Gine Verminberung unerträglich geworbener Laften ist in boppelter Weise möglich. Entweder burch Aufgebung von Staatszwecken, welche zwar an fich begründet und nütlich sind, aber boch nicht den Kern der Aufgabe ausmachen; ober aber burch Bereinigung mit einem anbern Staate, so bag eine Ersparung in ben boberen Regierungsausgaben stattfindet. Ersteres Mittel wird bei örtlich beschränkter Baterlandsliebe und bei Gitelteit und Selbstsucht ber bisher Berrschenben meniger Widerstand finden, bagegen eine bleibenbe Berkummerung bes Staatsnupens zur Folge haben. Dagegen ift, wenn die gangliche Aufgebung ber bisherigen Selbstständigkeit eines Staates ein allzu großes Opfer-erscheint, burch Grundung eines Bunbesstaates wenigstens ein erklecklicher Theil eigenen Lebens zu retten 8).

Bu 4. Für eine ganz neue Lebensrichtung kann lediglich eine entsprechende Umgestaltung des Staates in seinem ganzen Besen Befriedigung verschaffen. Gine geringere Aenderung erreicht den Zweck nicht und führt zu großen Folgewidrigkeiten

Grund der Heiligung besselben, vielmehr ein um so gerechterer Grund zu endlicher Berbesserung.

Dagegen leuchtet auf der andern Scite ein, daß nicht jede Art der Abanderung eine erlaubte und wünschenswerthe ist. Bielmehr muß sie auf eine rechtlich unangreifbare Weise vorgesnommen werden und dem Inhalte nach zweckgemäß sein 5).

Sinnlos namentlich ist es, einer Staatsbehörde beshalb, weil sie mit Verbesserung der bestehenden Zustände beauftragt ist, Befreiung von allen Gesehen des Rechts, der Sittlichkeit und der Zweckmäßigkeit, ein Recht zum Unrechte, eine Aufgabe zur Unvernunft zuzuschreiben. Sie hat keine andere außerzgewöhnliche Besugniß, als die der Nichtbeachtung etwaiger Verbote einer nothwendigen Veränderung 6).

Demgemäß ift benn,

ju 1, eine gänzliche Beränderung der bestehenden Bersassenung allerdings unerläßlich, wemn dieselbe so verkehrt und ungenügend ist, daß von einer bloß theilweisen Berbesserung Nichts zu hoffen steht. Allein ebenso unzweiselhaft hat man sich mit der Ausmärzung nur einzelner schlechter Anstalten zu begnügen, wenn damit die Herstellung eines gesunden und richtig sungirenden Organismus bewerkstelligt werden kann. Wenn also namentlich schon durch Beränderungen in der Verwaltung und in der gewöhnlichen Gesetzgebung das Bedürsniß befriedigt würde, ist ein Umsturz der Versassenung weder zweitsmäßig noch erlaubt.

Zu 2. Nicht übermäßig schwierig ist die Aufgabe einer Berbesserung, wo bloß entweder Mißbräuche bei einer an sich guten Einrichtung oder Berberbniß einzelner Theile des in der Hauptsache gesunden Ganzen vorliegen. Hier helsen Berbote und Gebote, neue Ueberwachungen, Austausche guter Einrichtungen mit schlichten. Weit schwieriger natürlich ist eine Berbesserung, wenn die Fäulniß bereits den ganzen Organismus

Unenblich besser ist es freilich, wenn biese Frage nicht zur praktischen Beantwortung gestellt wird; und Diesenigen, welche durch Selbstsucht und Eigensinn die Nothwendigkeit einer thatsächlichen Lösung herbeisühren, machen sich des größten politischen Fehlers und des höchsten sittlichen Bergehens schuldig. Allein da die Bermeidung einer theoretischen Antwort auf die Frage die im Leben etwa vorkommenden Fälle nicht erledigt, im Gegentheile eine besonnene Erörterung Klardeit und somit Ruhen schafft: so erscheint die Ausstellung nachstehender Sähe als nöthig.

Bor Allem muffen biejenigen Berhältniffe ausgeschieben werben, bei welchen unter keinen Umständen von einem Rechte au einer gewaltsamen Umgestaltung bes Staates die Rebe sein tann. — Aunachst sind es alle biejenigen Källe, in welchen die gewöhnlichen gesetzlichen Mittel noch nicht vollständig erschöpft Ein Nothfall ist ja nicht vorhanden, wo noch regel= makige Hulfe angerufen werben kann. Bon selbst ergibt sich babei, wie wohlthatig auch in vorliegender Beziehung Staatseinrichtungen sind, welche ber Stimme bes Boltes in geordneter Beise Gebor verschaffen. — Ebensowenig besteht ein Recht zu irgend einem gewaltthätigen Schritte, wenn bas Bebürfniß ber Umgeftaltung noch fein allgemeines Der Staat ift zur Forberung ber Lebenszwecke bes ganzen Bolles beftimmt, nicht aber für bie abweichenden Auffassungen einer Minberheit; und gang gleichgültig ist es hierbei, ob eine Minbergabl geiftig weiter fortgeschritten zu sein glaubt als bie In letterer Boraussetzung mag fie bie Gesammtheit burch Belehrung nach sich zu ziehen suchen; allein bis zur Erreichung biefes Zieles bat fle teine Befugniß zur Aufbrangung ihrer vereinzelten Plane. Je folgeschwerer jeber Bersuch einer gewaltsamen Auflehnung gegen bas Bestehenbe ift, und je leichter er fehlgeschlagen und bann die Uebel nur noch verim Staatsorganismus. Aber allerbings ist eine so burchgreifenbe Umgestaltung mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil sich kaum erwarten läßt, daß die neue Lebensauffassung alsbald von Allen einstimmig angenommen wird, und namentlich die im bisherigen Staate besonders Bevorzugten sich schwer zur freiwilligen Aufgebung ihrer Bortheile entschließen; daher wird hier in der Regel nur langer Kampf und Sewaltsamkeit der Mittel zum Ziele führen.

Berfaumnig rechtzeitiger und ausreichenber Berbefferungen ift nicht nur unsittlich und unrecht, sonbern auch unklug. Die nächste Folge ist ein Rrankeln bes Staatslebens, immer weiter um sich greifende Unzufriedenheit, staatliche Berschlechterung ber Bürger und allgemeines Mikbehagen. Bei längerer Fortbauer aber und in besonders schweren Fällen werden Emporungen und gewaltsame Umfturzversuche nicht ausbleiben, beren Folgen sodann im besten Falle vielfaches Ungluck Ginzelner, auf lange Zeit wirkende Erschütterungen ber Grundlagen alles gesellschaftlichen Lebens, endlich unglückliche Uebergangszustände sind, leicht aber auch blutige Bürgerkriege, ungeheure Berbrechen, grundliche Zerruttung bes Volkswohlstanbes und fortbauernbe neue Bewegungen fein konnen. Genügenbe und zeitige Berbesserung auf gesetlichem Wege ist also bas einzige, aber auch ein sicheres Vorbeugungsmittel. Natürlich ist ein solches nicht zu verwechseln mit feigem und kopflosem Nachgeben gegen unberechtigte Forberungen von Minberheiten ober gegen lärmenbe Aufwallungen von Böbelhaufen.

Weber in der Wissenschaft noch im Leben läßt sich die schwierige und kitzliche Frage umgehen: ob zu einer gewaltsamen Aussehnung der Bürger und einer gegen den Willen der discherigen Machthaber durchzusührenden Aenderung ein Recht bestehe, wenn gewünschte Umgestaltungen des Staates nicht freiwillig und auf friedlichem, gesetzlichem Wege erfolgen?

ber neuen Lebensauffassung und ihren Folgen zu wiberstehen: so verdient eine solche Haltung boch sittlich und vom Standpunkte ber Zweckmäßigkeit aus ben härtesten Tabel. Ebenso bebarf es nicht erst ber Bemerkung, daß die Art des abzuänzbernden Staates keinerlei Unterschied in dem Rechte ihn zu verändern macht. Eine Theokratie z. B., welche den Glauben des Bolkes verloren hat, ist so wenig berechtigt weiter zu bestehen, als ein patriarchalischer Staat, dessen geringe Leistungen erweizterten Lebensansorderungen nicht mehr entsprechen.

Dies bie Antwort vom rechtlichen Standpunkte aus; allein nicht. aus ben Augen burfen bie großen Schwierigkeiten gelaffen werben, welche sich bei ber Durchführung solcher außergesetzlicher Schritte ergeben. Schon ber Umstand, daß zu gewalt= samen Makregeln gegriffen werden muk, beweist, dak ernstlicher Wiberstand, sei es von bisberigen Gewalthabern sei es von einer Minderzahl, in Aussicht fteht. Bielleicht, und selbst wahrscheinlich, mischen sich auch frembe Staaten aus Beforgniß ber Ansteckung ober aus Luft in ber Verwirrung zu gewinnen. in ben Streit. Leicht also möglich, daß viele Jahre erbitterten und verheerenden Rampfes bie Folge einer folchen Bewegung sind. Der Nationalwohlstand und die Gesittigung können in einem Meere von Blut untergeben; Berfolgungen, Hinrichtungen und Bertreibungen Einzelner und ganzer Barteien Glud und Leben von Tausenben vernichten. Dabei ift ein guter Erfolg nichts weniger als sicher, ware es auch nur beschalb, weil ber Erschöpfung und Verzweiflung oft auch eine verhafte und bem ursprünglichen Bemühen noch so entfernte Herrschaft als einen Rettungsanter ericheint. Vielleicht ist sogar ber aus ben Rugen gebrachte Staat nicht wieder in irgend eine bleibende Ordnung zu bringen. Die verschiebenen Bestandtheile des Bolles treten feinbselig auseinanber und bekampfen fich, ba keiner übermächtig ist, mit abwechselnbem Glüde, und führen burch schlimmern kann: besto unerlaubter und unkluger ist jebe Uebereilung, und also namentlich jeder Blan, welchem nicht poraussichtlich die überwiegende Mehrheit des Volkes zustimmen wirb. — Endlich noch ist tein Grund zur Umgestaltung bes Staates, wenn biefer, falls er verfassungsmäßig regiert wirb, ben Bedürfnissen und Wünschen bes Volkes entspricht, und nur aufällig eben jest ber zeitige Inhaber ber Staatsgewalt (sei bieser eine physische ober moralische Person) ungesetzlich und tyrannisch verfährt. Hier mag es sich von ber Entfernung bes Schuldigen aus ber von ihm mikbrauchten Stellung banbeln; nicht aber von einer Aenberung ber Staatseinrichtungen. Bielmehr tritt, wenn jene perfonliche Beseitigung thatsächlich und rechtlich burchgeführt ist, ber nach ben bestehenben Gesetzen Nachstberechtigte an die Stelle bes Bertriebenen ein, mit bem Auftrage und mit der Warnung, die verlette Verfaffung wieder berauftellen und selbst au achten.

Es bleibt also für eine erlaubte Revolution nur ber einzige Fall, wenn nach Erschöpfung aller verfassungsmäßigen Mittel zur Abhülfe ober, was bem gleich kommt, bei gesetwidriger Berfchließung berfelben die von ber Gesammtheit bes Bolles zur Befriedigung einer neuen Lebensrichtung als nothwendig angesehene Ginrichtung mit Gewalt vorenthalten wirb. tritt offenbar ein Nothrecht bes Bolles ein; und zwar ein um so entschiedeneres, als die Erreichung höherer menschlicher Lebensawede in Frage steht. Ein Recht aur Bewahrung best ungenügend gewordenen Zustandes tann für Riemand bestehen, ba ein Staat, welcher ben concreten Lebenszecken bes Bolles im Wege ist, keine Berechtigung hat; und die Stellung, welche ber zu solcher Bertheidigung Geneigte in bem unerlaubt geworbenen Staate etwa einnimmt, macht keinerlei Unterschieb in bem Mangel an Berechtigung. Mag es etwa auch, aus Mangel an positivem Gesetze, tein rechtliches Berbrechen sein,

nur Unsegen und profesen und in der Regel mit großer state endeten. S. &. B. die nordamerikanische Conföderation von 1781; von Staatseinrichterrigen, welche von Ansang an nichts taugten, weil sie dagegen der Einbeitsstaat für die Schweiz im J. 1798; die verschiedenen Republiken in Frankreich; repräsentative Demokratieen in den spanischen kon panischen.

- 2) Beispiele: Das beutsche Reich vor seinem Ende; das französische Königthum vor der Revolution; die venetianische Aristotratie im 18. Jahrh.; das englische Bartiament vor der Resorm; die Türkei (falls diese jemals etwas taugte.) Um von dem römischen Reiche im Westen und Often, von dem Rongolenreiche u. s. w. nicht zu reden.
  - 3) Klägliche Fälle solcher Unzureichenheit aus Mangel an Mitteln zur Erreichung ber Staatszwecke waren die Hunderte von beutschen Zwergstaaten vor den Secularisationen und Mediatistrungen zu Ansang des 19. Jahr-hunderts; und sehr verbreitet ist wohl die Ueberzeugung, daß die Aushebung unmöglich gewordener Zustände lange nicht weit genug gegangen sei. Auch sind einzelne der Schweizer Kantone, Monaco u. s. w. hier zu nennen.
  - 4) hierher gehört ber Uebergang beutscher Patrimonial-Staaten in ben Rechtsstaat; bie Lossagung herangewachsener Kolonieen vom Mutterlande, wie 3. B. in Nordamerika; die Umwandlung so vieler europäischer unbeschänkter Kürftenthümer in Repräsentativ-Staaten.
  - 5) Bie im Leben nicht felten die Beftrebungen nach einer Menderung unflar in Aweden und Mitteln find , g. B. bie Bekampfung eines Buftanbes fic verwandeln tann in einen Streit mit einer Perfon, welche ber Trager beffelben ift; ober wie umgefehrt bie Befampfung eines tyrannischen Staatsoberhauptes ju einem Angriffe auf bie bestehenbe Staatsorbnung felbft führt : fo liegen auch in ber Literatur bie Erörterungen über bas Biberftanbsrecht gegen gesetwibrige Regierungshandlungen ober folechte Fürften in bunter Bermifdung mit ben Lehren und ben Streitschriften über bas Recht zu ber Aenberung ber Staatsverfaffung. Gine fcarfe Sonberung beiber Gattungen pon Schriften ift baber nicht möglich, fo wefentlich verschieben auch ihr Gegenstand ift. Die Schriften über blos verfassungsmäßigen Gehorfam find sufammengeftellt in meiner Gefdichte und Literatur ber Staatswiffenicaften, Bb. I, G. 820 ff.; von Berten über bas Recht und bie Bolitit ber Revolutionen im e. S. find aber folgende zu bemerken: Aristoteles, Polit., lib. V. - Volney, C. F. de, Les Ruines. Par., 1791. - Ferrand, A. de., Théorie des révolutions. I-IV., Par., 1817. - Chr. harb, Ch. D., lleber bas Recht bes Bolls zu einer Revolution. Jena, 1795. - Murharb, Fr., Das Recht ber Ration jur Erftrebung geitgemaßer

eine Reibenfolge immer neuer Umwälzungen eine gangliche Auflösung von Staat und Gesellschaft herbei. Endlich noch ist es außerorbentlich schwierig, vor bem Eintritte ber Thatsachen ben wahren Stand ber Volksgefinnung zu kennen und also bie Rechtmäkiakeit und bie Rathlichkeit von Gewaltmaßregeln au beurtheilen. Aeußerungen Einzelner, und maren fie noch fo laut und noch fo entschieben, geben teinen Dafftab. Gelbft eine anscheinend allgemeine Bolksstimmung mag nur augenblickliche Regung auf ber außersten Dberfläche sein; über bie Nachhaltigkeit felbft einer tiefer gebenden Bewegung liegt keine Gewißbeit vor. Auf folche Weise ist ein Miklingen sehr wohl möglich; ein solches aber führt nicht nur über bie Urheber und ihre hauptsächlichsten Genossen schweres Unglud, sondern fturzt auch noch ungezählte Andere in Glend und Berichlechterung ihrer bisherigen Zuftanbe. — Aus all bem ergibt fich nun, baß es eine gleichmäßige Forberung bes Rechtes, ber Sittlichkeit und ber Alugheit ift, keine gewaltsamen Menderungen im Staate zu unternehmen, wo irgend ein Aweifel über bas allgemeine Beburfnig und irgend eine Moglichteit ber Bufriebenstellung mit bem Bisherigen vorhanden ift. Es ift nicht blos feige Folgewidrigkeit und Gefinnungslosigkeit, welche bei Revolutionen nach dem Erfolge urtheilt; sondern in der That gibt hier nur ber Sieg auch bas Recht, weil nur aus jenem auf bas Borhandensein ber Bebingungen bes letzteren geschloffen werben tann ).

<sup>1)</sup> Schlagende Beispiele von Staatseinrichtungen, welche vom ersten Ansange an falsch waren, weil sie an einer Schwäche der öffentlichen Gewalt litten, ließen sich in Menge aus der Geschichte der seit 1789 entstandenen Bersassungen ansühren. So 3. B. die sämmtlichen Grundgesehe, welche der Familie der ersten französsischen Bersassung (von 1791) angehörten; ferner die Cortesversassung mit allen ihren Nachahmungen. Aber auch die polnische, die ungarische Bersassung. Namentlich sind ferner die Einrichtungen mancher Staatenbunde zu nennen, welche von Ansang an angeborener Schwäche kränkelten,

Bestande keine Mittel haben, zeigt der Borgang der Bereinigten Staaten von Nordamerika; serner die Schweiz im Jahre 1848. Freilich war hier keine personliche Gitelkeit und keine Sorge für das Interesse Ginzelner zu überwinden!

9) Es ift gleich unrichtig, die Revolutionen als ein unpermeidliches Raturereigniß anguleben, welches gar feinen Berechnungen und feinen fitt: lichen Gesetzen unterworfen sei, und welches man benn eben mit allen feinen Folgen, etwa wie ein Erbbeben, über fich ergeben laffen muffe; und fie zu betrachten als eine unerlagbare Gunbe gegen bie gottliche Beltorbnung. als ein in feiner Beife zu entschuldigendes Unrecht, und als eine unvermischte Maffe von Berbrechen und Uebeln, welche unter allen Umftanben auf Tob und Leben zu befämpfen und beren Urheber und Theilnehmer als der Auswurf der Menschbeit au bezeichnen seien. Mit einem Borte, weber ber mechanische Fatalismus von Thiers und anderen Franzosen, noch die fükliche Theologie und die bandgreiflichen Begriffsverwechslungen und Trugichluffe Stahl's geben bie Babrheit. Gewaltsame Umwalgungen find feine blose Naturgewalt und Thatsache, weil sie bie logisch richtigen Folgen mensch= licher Fehler und Leibenschaften find, und schon in ihren Ursachen vermieben, möglicherweise felbft noch im Berlaufe burch ftarfere Gegenmittel auf: gehalten werben konnen. Unrecht und Unfittlichkeit aber find fie nur, wenn fie ohne zureichende Rechtfertigung begonnen wurden, b. h. wegen unwichtiger Befcwerben, ohne vernünftige Ausficht auf Erfolg, und fo lange noch andere regelmäßige Mittel zur Abbülfe vorbanden waren. Allerdings führen fie in ber Regel unermegliche Uebel und Berbrechen mit fich; allein bie größere Balfte ber Schuld trifft Diejenigen, welche burch Bebarren auf unerträglichem Biberfinne und Unrechte zu einem fo fürchterlichen und fo unficheren Beilmittel hingebrangt haben. Die Rrage ift schlieflich eben bier, wie noch in einigen anbern Fallen bes Staatslebens, ob ber Menfch Gewalt und Unrecht bis zu wesentlicher Beeintrachtigung feiner gangen Lebenszwede wiberstandslos zu tragen verpflichtet und fittlich berechtigt ift? ob es im Staatsleben teinen Zustanb ber Rothwehr gibt? Ratürlich begreift eine aus Mannesgefühl und aus Achtung vor Menschenrecht bervorgegangene Antwort weber die Rechtfertigung ebrgeiziger ober mit bem Leben gerfallener Berfcworer, noch bie Bertheibigung und Berfchleierung von Graufamkeiten, als angeblich revolutionarer Mittel, in fich. Ber aber bie Rechts : unb Sittlichfeitsfragen in Beziehung auf biefen, burch Stillfcweigen boch nicht gang zu vermeibenden Zuftanb, scharf ins Auge faßt und grundsählich zu beantworten sucht, ift nicht etwa ein Feinb, sonbern im Gegentheile ein vorsorgenber Freund begründeten Rechtes und allgemeinen Boblergebens.

## Öffentliches Recht.

## A. Staatsrecht.

## a. Philosophisches Staatsrecht.

§ 23.

#### 1. Begriff beffelben.

Das philosophische Staatsrecht ist bas System berjenigen Rechtssätze, welche die Besugnisse und Berpflichtungen sämmtlicher Staats-Theilnahme, als solcher, feststellen, insoserne sich diese Sätze einerseits auf das innere Leben des einzelnen Staates beziehen, andererseits aus dem Wesen des Staates überhaupt und seiner einzelnen Gattung und Art insbesondere mit logischer Nothwendigkeit folgen.

Es verdienen also hauptfächlich vier Puntte eine nähere Betrachtung.

1. Die Feststellung eines Staatsbegriffes und die allgemeine Wahl einer passenden Form für denselben reicht zur Ordnung des Zusammenlebens lange nicht aus. Soll der Zweck erreicht werden, so muß der concrete Organismus in allen seinen Theilen in Wirksamkeit treten und mussen alle einzelnen im Staatsleben vorkommenden Fälle des Handelns der Staatsgewalt unterworfen werden. Dies darf aber natürlich

nicht willführlich und grundsatzlos geschehen, sondern nach logisch richtigen Regeln.

- 2. Das Staatsrecht umfaßt die Rechtsverhältniffe sammt tich er Staatstheilnehmer als solcher. Die richtige Abgrenzung des Gegenstandes erfordert eine doppelte Rücksicht: einerseits Ausdehnung auf alle Rechte und Verbindlichteiten, welche so-wohl Einzelne als ganze Classen und gesellschaftliche Kreise in Beziehung auf das Zusammenleben im Staate haben; anderersseits die Beschräntung auf Sätze, welche staatliche Verhältnisse regeln. Demgemäß zerfällt der Inhalt des Staatsrechtes vom Standpunkte der dadurch betroffenen Personen aus in zwei große Abtheilungen:
  - a) Die Rechtsforberungen des Staats oberhauptes. Ihm ift aufgetragen, den Zweck des Staates zu verwirklichen; zu dem Ende aber theils die erforderlichen stehenden Einrichtungen zu treffen und aufrecht zu erhalten; theils im einzelnen Falle zu entscheiden und auszusühren. Hierzu bedarf er einer gesicherten Stellung und des Rechtes, in dem erforderlichen Umfange Besehle zu geben und ihre Aussührung zu erzwingen und überwachen. Dieser rechtzlichen Stellung entspricht aber andererseits die Verpslichtung aller Uebrigen, d. h. sämmtlicher Unterthanen, zu Gehorssam, Achtung und Mitwirkung.
  - b) Die rechtlichen Forberungen ber Unterthanen an den Staat. Der Staat hat die Lebenszwecke des concreten Bolkes zu fördern; dem Bolke ader steht in seiner Gesammt- heit und in seinen einzelnen thatsächlichen Bestandtheilen auf die möglichst vollständige Erfüllung dieser Bestimmung ein vollkommenes Recht zu, welches schon in dem Begriffe des Staates begründet ist, dann aber durch Uebernahme des Gehorsams und der Leistung weiter besestigt wird. Die daraus entspringenden Forderungen sind schließlich

## Offentliches Recht.

## A. Staatsrecht.

## a. Philosophisches Staatsrecht.

§ 23.

### 1. Begriff beffelben.

Das philosophische Staatsrecht ist das System berjenigen Rechtssätze, welche die Besugnisse und Berpflichtungen sämmtlicher Staats-Theilnahme, als solcher, feststellen, insoserne sich diese Sätze einerseits auf das innere Leben des einzelnen Staates beziehen, andererseits aus dem Wesen des Staates überhaupt und seiner einzelnen Gattung und Art ins-besondere mit logischer Nothwendigkeit folgen.

Es verdienen also hauptfächlich vier Puntte eine nähere Betrachtung.

1. Die Feststellung eines Staatsbegriffes und die allgemeine Wahl einer passenden Form für denselben weicht zur Ordnung des Zusammenlebens lange nicht aus. Soll der Zweit erreicht werden, so muß der concrete Organismus in allen seinen Theilen in Wirtsamkeit treten und müssen alle einzelnen im Staatsleben vorkommenden Fälle des Handelns der Staatsgewalt unterworfen werden. Dies darf aber natürlich

Grenzen vermieden werden soll, eine scharfe Unterscheidung zwischen der im innern Staatsleben zur Erscheinung kommenden Bedingungen oder Folgen einer Regelung der auswärtigen Bershältnisse, und diesen selbst, welche dem Völkerrechte anheimsfallen 1).

4. Die Ableitung ber Rechtsfate aus bem Befen bes Staates überhaupt und der Gattungen und Arten besselben insbesonbere ist bas Bezeichnenbe bes philosophischen Staatsrechtes, im Gegensate bes positiven. Ein Geset tann befteben, entweder weil es von einer äußeren, mit entsprechender Macht begleiteten Auctorität ausgeht; ober aber weil es sich aus einer inneren Rothwendigkeit ergiebt, somit ohne äußeren Awang und Befehl. Gin Wiberspruch zwischen beiben Arten von Gesetzen ist an und für sich nicht nothwendig, weil bas positiv vorgeschriebene auch an sich vernünftig sein tann und sogar sein foll. Allein nicht nur tann bas positive Gesetz bestimmter und in ben Einzelnheiten ausführlicher sein, während bagegen bas aus innerer Nothwendigkeit rührende in der Regel um= fassender und durchareifender ist; sondern es sind allerdings selbst Wibersprüche nicht unmöglich. Wenn nämlich bie positive Auctorität entweder eine falsche Auffassung von ihrer Aufgabe bat, ober wenn sie alaubt, wegen thatsächlicher Berhältnisse eine vollkommene Durchführung bes Vernünftigen nicht anordnen zu können: so mag allerbings zwischen bem philosophischen und bem positiven Rechte ein größerer ober fleinerer Unterschied sein. In biefem Falle gilt jedes ber beiben verschiebenen Gefete auf seinem Gebiete, und teines wird burch bas Bestehen und bie relative Richtigkeit bes anbern beeinträchtigt. Welche Anwenbung im Leben sobann solche von einander abweichende Gesetze finden, ist eine andere, hier nicht weiter zu besprechende Frage.

Der lette Grund ber Gültigkeit bes philosophischen Rechtes ift seine logische Rothwendigkeit zu Erreichung bes concreten,

gegen das Staatsoberhaupt gerichtet, weil dieses die Personistitation des Staates und der Inhaber der zur Ausführung nöthigen Staatsgewalt ist. Was die Einrichtungen zur Durchführung betrifft, so sind sie freilich mannchsach abweichend in den verschiedenen Staatsgattungen und
beren Unterarten; allein ins Rechtsgebiet gehören sie
immer, wie sie stofflich beschaffen sein mögen, da auch hier
Durchsehung gegen abgeneigten Willen anwendbar ist, und
die Gewährung der den Unterthanen je nach dem concreten
Staatszwecke zustehenden Vortheile nicht der Willführ
überlassen, sondern ein bestimmt erwordener Anspruch derselben ist.

3. Das Staatsrecht beschäftigt sich lediglich mit dem innern Staatsleben. Es wird also ber Staat grundfatlich als etwas in sich Abgeschlossenes betrachtet: nur bas Leben innerhalb ber physischen Grenzen bes Gebietes und ber besonberen Aufgabe bes concreten Staatsgebantens wird geregelt und nach seiner rechtlichen Seite festgestellt. Dabei ist benn freilich wohl zu beachten, daß in jedem Staate, weil er nun boch thatfächlich nicht allein in Raum und Zeit besteht, schon bei seiner inneren Organisation bas Borhandensein frember Staaten nicht unberucksichtigt bleiben fann, bamit für Nothfälle bie Mittel zur Erlangung bes biesseitigen Rechtes bereit feien, und weil die Berhältniffe einzelner Staatstheilnehmer, felbft im inneren Leben, burch Beziehungen zum Austande auf eine bie Thatigkeit bes Staates in Anspruch nehmenbe Weise berührt werben können. Die hierburch veranlaften Einrichtungen und Grundsätze berücksichtigen also zwar wohl die Thatsache anderweitiger Staaten; allein sie machen boch einen Theil best innern Draanismus aus, und sie sind daber auch bei ber wissenschaft= lichen Darlegung ber rechtlichen Grunbfate für bas Innere au beachten. Nothig ist babei freilich, wenn Berwirrung ber

Philosophie waren die Griechen; die Römer schlossen sich nur als Schüler und Nachfolger an. Ein günstiges Geschick hat die Hauptschriften beider Bölker erhalten, nämlich Platon's beide Werke "vom Staate" und "von den Gesetzen"; die "Poslitik" des Aristoteles; endlich Cicero's "Abhandlung über den Staat," (letztere freilich nur verstümmelt.) Es ist somit eine Kenntnis und Beurtheilung der Leistungen des classischen Alterthums in diesem Fache wohl möglich.

Wie bies zu jeder Zeit geschieht und wie es auch gar nicht anders wünschenswerth ift, geht das philosophische Staatsrecht der Griechen und Römer nicht etwa von einer rein subjectiven Auffassung bes einzelnen Schriftstellers und von einer individuellen Lebensanschauung aus; sondern es ruht wesentlich auf ber berrichenben Bollsansicht von Leben und Staat, und fucht nur biese zu verallgemeinern und wissenschaftlich zu begrunden. Bum Berftanbniße ber Literatur ift baber ein Begreifen iener Ansicht nothwendia. Es sind nun aber hauptsächlich zwei Buntte ber bellenischen Lebensanschauung makaebenb. Der erfte ist ber Mangel einer Achtung bes Menschen als folden. Rur ber Burger, insoferne und weil er an ber Leitung des Gesammtwesens Antheil nimmt, bat einen Werth; diesem Berhältniffe aber wird sowohl bie Individualität und bas angeborene Recht bes Berufenen felbst, als, wenn es nothig ist, bas Recht Anderer zum Opfer gebracht. Bei dem Burger geht ber Mensch gang auf im Staatstheilnehmer; Frembe aber sind rechtlos, die arbeitenden Classen blose Wertzeuge, Sclaven einer Rothwenbigkeit. Der andere Punkt ift die Auffassung des Staates nicht als einer Orbnung bes Zusammenlebens, sonbern als ein Gesammtleben. Der einzelne Bürger verfolgt im Staate teine eigenen und felbftständigen Zwecke, sondern er ift ein organischer Bestandtheil bes Gangen und lebt nur für bie Zwecke und in den Awecken bestelben. Das Wohl des Ganzen ift

vernünftigen Lebenszweckes, und es hat somit auf diesem Standpunkte keine Bedeutung, was entweder nicht nothwendig als Mittel oder nicht vernünftig nach seinem Zwecke ist. Eben aber weil aus dem Wesen des Staates und seiner Arten das philosophische Recht herstießt, ist dasselbe aus zwei wesentlich verschiedenen Bestandtheilen zusammengesett: nämlich aus Sätzen, welche sich aus dem allgemeinsten Wesen des Staates überhaupt ergeben, und welche baher gleichmäßig gültig sind für alle einzelnen Staatsgattungen und deren Formen; und aus solchen, welche nur die Folgen der besonderen Abschattungen des Staatsgedankens sind und nur für diesen besonderen Kreis gelten. Mit anderen Worten: das philosophische Staatsrecht zerfällt in ein all gemeines und in ein besonderen und Arten von Staaten.

1) Es ist unlogisch und unbequem, wenn die auf die äußeren Berbältnisse sich beziehenden Lehren aus dem innern Staatsleben und einige der angrenzenden Theile des Bölserrechtes zu einer eigenen Staatswissenschaft, "Staatenrecht" genannt, verarbeitet werden, gleichsam zu einem neutralen Gediete zwischen Staatsrecht und Bölkerrecht. Entweder gehört eine Borbereitungseinrichtung und ein Folgesas noch zu der Ordnung des innern Lebens, oder sie betressen schaften schaft ausgeschieden werden, und es bildet das innersich Zusammengehörige auch äußerlich Ein Ganzes. — A. M. ist helb, Spstem des Berfass.— A. M. ist helb,

#### § 24.

#### 2. Gefdicte bes philosophischen Staatsrectes.

Die wissenschaftliche Bearbeitung bes philosophischen Staatserechtes zerfällt in die drei Abschnitte des Alterthums, des Mittelsalters und der neueren Zeit, deren jeder durch eine ganz verschiedene Auffassung des Staates bezeichnet ist.

L Das klaffische Alterthum. Die hauptsächlichsten Bearbeiter auch bieses Zweiges ber

Philosophie waren die Griechen; die Römer schloffen sich nur als Schüler und Nachfolger an. Ein günstiges Geschick hat die Hauptschriften beiber Bölker erhalten, nämlich Platon's beibe Werke "vom Staate" und "von den Gesetzen"; die "Poslitik" des Aristoteles; endlich Cicero's "Abhandlung über den Staat," (letztere freilich nur verstümmelt.) Es ist somit eine Kenntniß und Beurtheilung der Leistungen des classischen Alterthums in diesem Fache wohl möglich.

Wie dies zu jeder Zeit geschieht und wie es auch gar nicht anders wünschenswerth ift, geht bas philosophische Staatsrecht ber Griechen und Romer nicht etwa von einer rein subjectiven Auffassung bes einzelnen Schriftftellers und von einer inbividuellen Lebensanschauung auß; sonbern es rubt wesentlich auf der herrschenden Bollsansicht von Leben und Staat, und fucht nur biefe zu verallgemeinern und wissenschaftlich zu begrunben. Bum Berftanbniße ber Literatur ift baber ein Begreifen jener Ansicht nothwendig. Es sind nun aber hauptsächlich zwei Punkte ber hellenischen Lebensanschauung maßgebend. Der erfte ist ber Mangel einer Achtung bes Menschen als solchen. Rur der Bürger, insoferne und weil er an der Leitung des Gesammtwesens Antheil nimmt, hat einen Werth; diesem Berhältniffe aber wird sowohl bie Individualität und das angeborene Recht bes Berufenen felbst, als, wenn es nothig ist, das Recht Anderer zum Opfer gebracht. Bei dem Bürger geht ber Mensch ganz auf im Staatstheilnehmer; Frembe aber sind rechtlos, die arbeitenden Classen blose Wertzeuge, Sclaven einer Nothwendigkeit. Der andere Punkt ist die Auffassung des Staates nicht als einer Ordnung bes Rusammenlebens, sondern als ein Gesammtleben. Der einzelne Bürger verfolgt im Staate teine eigenen und felbstständigen Zwecke, sonbern er ift ein organischer Bestandtheil bes Gangen und lebt nur für die Zwecke und in ben Awecken bestelben. Das Wohl bes Ganzen ift

insoferne auch sein eigenes, als es sich auf ihn, ben Bestandtheil, ressektirt. Der Staat ist nicht seinetwillen da, sondern umgekehrt er für den Staat, und dieser letztere muß als ein lebendiger Organismus, welcher hoch über dem einzelnen Menschen nicht nur an Macht, sondern auch an Recht steht, betrachtet werden.
— Hierzu kommt noch, daß wenigstens dei den Griechen Recht und Sittlichkeit nicht scharf genug getrennt wurden, und daher, wenn irgend ein Zustand vernünstig erschien, die formelle Bestugniß zu seiner Herstellung nicht bezweiselt wurde.

Mitten in biefer Anschauung fteben nun die beiben Platonischen Werte, und sie sind, als beren geistreicher und unerichrocken burchgeführter Ausbruck, von hober culturgeschichtlicher Bebeutung. Im Uebrigen find sie allerbings unter sich wieber fehr verschieben. In ben Buchern vom "Staate" wird bas volle Platonische Ibeal bargeftellt, und ber Ibee bes an sich Guten (ber Gerechtigkeit) Ausführung verschafft. Das Ergebnig ift eine vollständige Berwendung eines jeden Ginzelnen für die Gesammtheit, und zwar gerade in der Weise, wie er hierzu paßt. Weber Körper, noch Geist, noch Vermögen gehören bem Einzelnen, aber es wird ihm bas höchste menschliche Gluck baburch zu Theil, daß das Ganze in vollster Bluthe ift. — Bon biefem Ibeal fteigt Platon in ben "Gesetzen" bebeutend berab, indem er seine Forberungen nach der Leiftungsfähigkeit der Menschen beschränkt. Allein selbst hier ist von angeborenem Rechte bes Menschen keine Rebe, Nicht nur sind Sclaverei, Zurucksetzung der Kaufleute und aller Gewerbenden beibehalten; sondern es soll auch bas Leben bes freien, b. h. mitregierenben, Bürgers bis in das Innerste seines häuslichen Lebens hinein nach bem vermeintlichen Rugen der Gesammtheit geregelt sein.

Ganz anders ist die Behandlungsweise des Aristoteles; beschalb aber seine Grundansicht keineswegs eine verschiedene. Er schafft kein Joeal, sondern verhält sich kritisch zu dem Bestehenben. Seine Hauptaufgabe ist, die Eigenthümlichkeiten der ihm bekannten Formen des Staates je nach ihrer Bedeutung für das allgemeine Wohl zu untersuchen und hieran Rathschläge zu knüpsen; allein auch er geht von dem Gedanken eines Gesammtlebens aus und bemist darnach die Rechte und Pflichten des Einzelnen.

Cicero's Werk ist von weit geringerer Selbststänbigkeit und Bebeutung, und schließt sich vielfach an Aristoteles an.

#### II. Das Mittelalter.

Die in ber driftlichen Religion begrundete Werthschätzung bes Menschen als solchen und ber bem antiten Leben völlig frembe Sinn einer werkthätigen Bruberliebe gaben bem Qusammenleben eine gang andere Richtung und Bebeutung, sobalb bas Chriftenthum bie allgemeine Lebensauffassung bestimmte. Schon hierin lag die Nothwendigkeit einer neuen Staatsphilo= sophie; das Leben der Menschen batte einen Selbstzweck bekommen, und jeber Ginzelne hatte für sich und für Andere eine von Gott selbst gegebene Bestimmung. Hierzu tam aber noch, daß sich eine gang neue Ansicht von bem Zusammenleben im Staate bilbete. Die neue driftliche Weltanschauung glaubte an eine bochfte Leitung ber menschlichen Angelegenheiten burch die Gottheit selbft. Gin die gesammte Christenheit umfassender Weltstaat, von welchem die einzelnen Länder nur untergeordnete Theile ausmachten, erschien ihr aber das befohlene Mittel. Daß sie die Regierung dieses heiligen römischen Reiches der Chriftenheit zwischen einem geiftlichen und einem weltlichen haupte theilte, brachte hierin keine wesentliche Aenberung. Der Zweck, nämlich bie Pflegung eines gottgefälligen chriftlichen Lebens, war berfelbe auf ben beiben Seiten bes Gottesreiches, ber geiftlichen und der weltlichen, nur mit verschiedenen Formen und Mitteln.

Das Jahrtausent nach Zerstörung bes römischen Reiches v. Robl, Encyclopäble. war wissenschaftlich wenig thätig; baher benn auch die Zahl der Schriften über philosophisches Staatsrecht aus der ganzen Zeit des Wittelalters eine gar geringe ist. Dennoch sehlt es nicht ganz an Darstellung des Staatsgedankens; ja sie zerfallen sogar in mehrere wohl zu unterscheidende Abtheilungen.

Einmal nämlich begab sich, daß die eben angedeutete christliche Lebensansicht gerade von den Gebildeten häusig nicht getheilt wurde, indem diese das geringe Maß ihres Wissens aus den Schriften der antiken Bölker schöpften, damit aber auch eine heidnische Lebensphilosophie einsaugten. So entstanden zwei im Grunde verschiedene Behandlungen der allgemeinen Fragen über den Staat. Die eine war der richtige Ausdruck der allgemeinen Bolksansicht, also eine christlich theokratische; die andere dagegen schloß sich an die Philosophie der Alten, namentlich an die aristotelische, soweit sie dieselbe verstand, an. Lettere war zwar eine Pflanze aus anderem Himmelsstriche und hatte nur ein kränkliches Leben, da sie des gesunden Bodens einer lebendigen Bolksanschauung entbehrte; allein sie erschien leicht als die vornehmere, weil die gelehrte. Auf die Wirklichkeit freilich hatte sie nicht den mindesten Einsluß.

Ein anberer Unterschied bestand darin, daß innerhalb ber christlichen Staatsauffassung wieder ein scharfer Zwiespalt war. Wie schon im Leben Streit zwischen den Kaisern und den Päpsten, den Welsen und den Ghibellinen um die Herrschaft war; und wie hier einerseits für den Papst, als den geistlichen Statthalter Gottes auf Erden, das Recht der Oberherrschaft auch in weltsichen Angelegenheiten verlangt, auf der andern Seite für den Kaiser, als den ebenfalls gotteingesetzten Träger des weltsichen Schwertes, Unabhängigkeit in den Dingen dieser Erde gesordert ward: so fanden beide Ansichten ihre Vertretung auch in Schriften. Es gab ein welssisches und ein ghibels linisches philosophisches Staatsrecht.

Unter ben Schriften bes Mittelalters sind benn namentlich folgende bezeichnende Beispiele biefer brei Richtungen:

Christich-theotratisch mit Begünstigung bes geistlichen Oberhauptes sind: Thomas von Aquino, (De rebus publicis et principum institutione;) und Jsidorus Jsolanus, (De regum principumque institutis.)

Auf christlicher Grundanschauung mit ghibellinischer Richetung stehen z. B.: Dante, (De monarchia;) Marsilius, (De translatione imperii;) P. von Andlo, (De imperio romano-germanico.)

Bon ben an die Griechen und Romer sich Anschließenden sind vorzugsweise zu nennen: Egibius Romanus, Engelsbertus Abmontensis, F. Patricius, vor Allen aber Wacchiavelli in seinen Abhandlungen über Livius.

Böllig mundgerecht für unsere wissenschaftlichen Bedürfnisse und Formen sind diese Theorien freilich erst gemacht worden von J. H. Majer, F. K. Eichhorn und Stahl.

## III. Die neuere Beit.

Die scholaftisch-theokratische Philosophie bes Mittelalters wurde durch ein doppeltes Ereigniß zerstört. Eines Theiles durch eine Umwandlung der Wissenschaft, welche ihrerseits wieder theils von dem allgemeinen Wiedererwachen der klassischen Bildung, theils von Bacon's neuer Methode der Untersuchung herrührte; anderen Theiles durch die Reformation, mit welcher die Lehre von dem Einen christlichen Weltstaate unvereindar war, und welche überhaupt zu verständigem Prüsen auf allen geistigen Gebieten den Anstoß gab. Die Wirkung trat jedoch erst langsam ein, da zunächst kirchliche Streitigkeiten die allgemeine Theilsnahme fesselten.

Als Gründer einer neuen Staatsrechtsphilosophie trat Hugo Groting auf, welchen sein Bemühen, ein philosophisches Recht

für die gegenseitigen Verhältnisse der Völker zu finden, zu einer allgemeinen Untersuchung der letzten vernünstigen Quellen des Rechtes überhaupt und des Staatsrechts insbesondere führte. Er war es, welcher die rechtliche Entstehung der Staaten auf einen allgemeinen Vertrag aller Theilnehmer gründete, und als Ursache der Eingehung solcher Verträge lediglich das Bedürsnis eines geordneten Zusammenlebens annahm. Völlige Undesschränktheit des Einzelnen war ihm der ursprüngliche rechtliche Zustand; möglichst geringe Beschränkung auch im Staate Forderung des Rechtes und der Zweckmäßigkeit. Unter den verschiedenen Einrichtungen eines Staates ließ er die Wahl lediglich nach Gründen der Rühllichseit.

Dieser rationalistische Grundgedanke fand allseitigen Anklang, bildete sich jedoch bei den verschiedenen europäischen Bölkern in abweichender Art weiter aus, je nachdem äußere Bedürfnisse und Erfahrungen oder die Eigenthümlichkeiten der geistigen Aufsfassung Einfluß übten.

Zuerst wurde die neue Vertragstheorie vom Staate in England aufgefaßt und weiter durchgebildet. Hier legte der große Kampf der Stuarts gegen die Boldfreiheit das Bedürfniß nahe, eine allgemeine Grundlage zur Vertheidigung der Anftrebungen im Leben zu haben. Und zwar stützten sich sowohl die Anhänger der Stuarts als ihre Gegner auf die Lehre von der Entstehung der Staatsgewalt durch freien Vertrag. An der Spitze der Ersteren stützte Th. Hobbes (in seinen beiden Werken: De cive, und Leviathan) die unbeschränkte Fülle der königlichen Gewalt auf eine unwiderrussliche Uebertragung, zu welcher die Furcht vor allgemeiner Rechtlosigkeit dränge. Ihm gegenüber leiteten die Verantwortlichkeit der obersten Gewalt Locke und A. Sidney ebenfalls aus der Gründung durch Vertrag ab. Die Revolution von 1688 enschied zuerst thatsächlich den Sieg der letzteren Aufsassung; allmälig,

wenngleich langsam, wurde auch in der Wissenschaft die Lehre vom unbedingten Gehorsam in England verlassen. Große Beiträge zu seiner Ausbildung hat das philosophische Staasrecht später in diesem Lande nicht erhalten. De Lolme führte in gemäßigtem Sinne und als wissenschaftliche Grundlage der Einsherrschaft mit Bolksvertretung die Lehre vom Rechtsstaate mit französischer Färbung weiter aus. Godwin und Bentham bildeten sie in republikanischem Sinne durch; Burke machte die Bedeutung der fürstlichen Gewalt und der vornehmen Gesellsschaftsklassen geltend; Bowher (Commentaries on universal public law, 1854) sucht endlich ist die verständige Grundlage mit einer positiv religiösen zu verbinden.

Auch in Holland mußte sich die Lehre vom Rechtsstaate gegen Bertheidiger der unbeschränkten und auf göttlicher Gründung ruhenden Regierungsgewalt durchkämpsen. Mis Bertreter der ersteren Ansicht haben sich Th. Graswinkel und J. F. Horn einen Namen gemacht; ihnen gegenüber steht vor Allem U. Huber (De jure civitatis, 1705), namentlich dadurch ausgezeichnet, daß er die Gründung des Staates durch Bertrag nicht blos auf die Furcht vor äußerer Gewaltigung, sondern hauptsächlich auf das gesellschaftliche und sittliche Wesen des Wenschen stütt. Nachdem die großartige Erscheinung B. Spinoza's auf dem staatsrechtlichen Gebiete ohne merklichen Einfluß vorübergegangen war, haben sich in viel späterer Zett den Ter und De Wal im Geiste der deutschen Rechtsphilossophie der Bertragslehre wieder entschieden zugewendet.

In Frankreich kam eine Ausbildung des philosophischen Staatsrechtes erst durch Montes quieu und J. J. Rousse au in wissenschaftliche Blüthe. Der Erste setze sich allerdings in seinem weltberühmten Werke "über den Geist der Gesete" (1748, überarbeitet 1757) nicht blos eine rechtliche Theorie zum Ziele; allein er fügte den bisherigen Auffassungen wesentlich

Reues bei. Theils machte er barauf aufmerkam, baf bie physische Beschaffenheit bes Wohnortes von bestimmenbem Gin= fluffe auf die geistigen Gigenschaften der Bolter sei, somit auch auf ihre staatlichen Bedürfnisse und Leistungsfähigkeiten; theils suchte er für die verschiedenen Staatsformen die entsprechende Sinnesweise ber Boller auf; theils enblich lehrte er die Staatsgewalt spalten und jebe ihrer Wirkungsarten, jum Schute bes Rechtes und ber Freiheit, abgesonberten Bersonen übertragen. Auch war er es, welcher die Berbindung einer Bollsvertretung mit bem erblichen Königthume als die beste Form bes neuzeitigen Staates ampries, und baburch zu ihrer Berbreitung mehr als irgend ein Anderer beitrug. — Rouffeau dagegen (haupt: sachlich in seiner Schrift Du contrat social, 1752) führte bie Lehre von ber ursprunglichen Freiheit und Gleichheit ber Menschen und von ber Gründung bes Staates burch Bertrag mit Beredfamteit und anscheinend scharfer Logit bis zu ihren äußerften Folgesätzen burch. Ihm ist ber Aweck bes Staates bas gleiche Wohl Aller, das Recht des Bolkes auf Freiheit aber unveräußerlich. — Die Wirtung beiber Schriftsteller war eben so tief als anhaltend, und sie zeigt sich namentlich sehr beutlich in der zahlreichen Literatur, welche die große französische Staatsumwälzung gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts hervorrief. Die Wortführer ber gemäßigteren Ansicht, wie z. B. Reder, Mounier, Malouet, schloffen fich wesentlich an Montesquieu an; die Anhanger bes völligen Umfturzes und ber Republik bagegen an Rouffeau, fo namentlich Sienes, Conborcet, Target, Gubin. Unter bem Kaiserreiche war eine Entwickelung bes philosophischen Staatsrechtes aus ängeren Gründen nicht möglich; wohl aber brachte die Rückehr der Bourbonen einen großen Aufschwung, und zwar nach zwei verschiedenen Seiten hin. Einmal nämlich entstand eine wissen= schaftlich weit ernstere, politisch umsichtigere und namentlich in

ber Lehre von der Volksvertretung für das ganze Festland maßgebende Schule von Anhängern des Rechtsstaates. So namentlich B. Constant, Rossi, Guizot u. A. Dann aber trat auch eine neue theotratische Auffassung und eine heftige Bekämpfung des neuzeitigen Staates auf, am besten vertreten durch de Maistre, Bonald und Ballanche.

In Deutschland knupft sich die Behandlung bes phi= losophischen Staatsrechtes ganz unmittelbar an S. Grotius an. Bufenborf mar ber Erfte, welcher bessen Lehre auf ben hoben Ihm folgte Thomasius und spater Schulen verkundete. Bolf: sammtlich Unbanger ber Vertragstheorie und bes Rechtsstaates, wenn schon in etwas verschiedener Anffassung und Ausführung. Die formell beste Begrundung aber, die reinlichste Erörterung und die weiteste Verbreitung erhielt diese Auffassung vom Staate burch Rant (Metaphysische Anfangs: grunde ber Rechtslehre, 1798). Die Bahl ber Schriftsteller beläuft sich allein in Deutschland in die Hunderte, und unter biesen sind viele berühmte und tuchtige Manner. Anberen Soffbauer, Bauer, Rrug, Gros, Rotted, namentlich aber auch Martini, bessen Lehrbuch Jahrzehnte lang in Defterreich vom Staate geradezu anerkannt war. — Später hat sich allerbings größere Selbststänbigkeit gezeigt und es besteht in Deutschland jest eine weit größere Anzahl von rechtsphilosopischen Schulen als in irgend einem andern Lande. Als die bedeudenteren berfelben erscheinen die Berbart'iche, die Rrause'sche, jest vorzüglich vertreten burch S. Ahrens, endlich bie Segel'iche. Davon nicht zu reben, daß auch in Deutschland ein theils berechtigter, theils unberechtigter Ruckschlag gegen die atomistische Bereinzelung der Menschen, gegen bie Auffassung bes Staates als einer blogen Rechtsanftalt und gegen feine Begrundung burch Bertrag ein= getreten ift. Dies aber nach zwei Seiten bin. Einerseits haben

R. L. v. Haller und Jarke bie fürstliche Gewalt wieder auf selbstständiges Recht zu stellen versucht; andererseits wollen A. Müller, Stahl und Krauß der Staatsgewalt einen göttlichen Ursprung geben, freilich in wesentlich unter sich verschiedener Weise. — Ein natürliches Bedürsniß drängt daher gerade in Deutschland und eben jetzt zu einer Staatsrechtsphilosophie, welche den verschiedenen möglichen und berechtigten Auffassungen vom Staate und seinen Zwecken gleichmäßig gerecht wird, das heißt eine jede derselben in ihrer relativen Wahrheit, aber auch nur in dieser, anerkennt. Den besten Versuch dieser Art hat Bluntschligemacht, (Allgemeines Staatsrecht, 2. Aust., 1857.)

Da in Italien von jeher bie außeren Zuftanbe einer freien Entwickelung ber Lebre vom Staate wenig gunftig waren, so ist nicht sowohl zu wundern, daß von dem begabten Bolle hier nicht so viel geschah, wie in anderen Ländern, als vielmehr, daß noch so Bieles geleistet ift. Freilich finden sich erft gegen der Mitte bes achtzehnten Jahrhunberts einschlagenbe Schriften; seit biefer Zeit aber nicht wenige. Die Mehrzahl ber Italiener bekennt sich zu der Rechtsstaatsphilosophie, namentlich nach der Auffaffung Rant's, welche über Defterreich zu ihnen brang; und es gehören bierber, außer bem ichon altern Lamprebi, namentlich Baroli, Rinalbini, Tolomei und Soria bi Crispan. Eine andere Anzahl folgt ber Krauke'schen Lehre, namentlich Melchiorre, Ambrosoli und Boncompaani. Bang selbstständig, höchst gebankenreich, aber auch von ungeniegbarer Form find bie Werte Romagnofi's.

Endlich sind auch noch die Werke zu erwähnen, welche in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika erschienen sind. Daß hier bloß Anhänger des Rechtsstaates sind,
bedarf nicht erst der Bemerkung; solcher aber enthält diese junge Literatur schon mehrere von bemerkenswerther Bedeutung. Abgesehen von Denjenigen, welche sich die Bertheibigung der Lostrennung von England zur Aufgabe gestellt hatten, (wie Panne, J. Abams und Livingstone,) sind namentlich zu nennen die berühmten Berfasser des Föderalisten: A. Hamilton, Jan und Madison; außerdem aber auch, mehr oder weniger, die Ausleger der positiven Gesetze des Landes, also Marshal, Storn, und vor allen der geistreiche Bertheidiger des Südens und der Stlaverei Calhoun.

1) Die Geschichte bes philosophischen Staatsrechtes ist vielsach bearbeitet; nachstehende Schriften geben, namentlich in ihrer Verbindung, eine reichshaltige Uebersicht: Glasen, A. F., Geschichte des Rechts der Vernunst. Leipz., 1789. — Stahl, H. F., Geschichte der Rechtsphilosophie. 8. Aust. Heidelberg, 1853. — Hinricht, Deschelberg, 1853. — Hinricht, D. F. M., Geschichte der Rechtszund Staatsprincipien seit der Reformation. I—III. Leipz., 1848—1852. — Fichte, J. H., die philosophische Leipz., 1848—1852. — Fichte, J., die philosophische Leipz., 1850. — Mohl, Krantreich und England von der Mitte des 18. Jahrhunderts. Leipz., 1850. — Mohl, R., die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bd. I. Erlangen, 1855. S. 217 u. st. — Vorländer, F., Geschichte der philosophischen Moral, Rechtszund Staatslehre der Engländer und Franzosen. Marb., 1855. — Blakey, R., History of the political literature from the earliest times. I. II. Lond., 1855. — Fehr, J., Entwidelung und Einstuß der politischen Theorien. Insbr., 1855.

#### § 25.

# 8. Bebeutung bes philosophischen Staatsrechts für Leben unb Biffenfcaft.

Der im Leben stehenbe und wirkende Staat bedarf bei ber Unwollkommenheit der menschlichen Bildung eines positiven Rechtes, d. h. eines von einer anerkannten Auctorität ausgehenden, von Allen ohne Weiteres anerkannten und von der Gesammt-Gewalt gehandhabten Besehles. Die aus dem Wesen des Staates mittelst geregelten Denkens entwickelte Lehre, also das philosophische Staatsrecht, hat nun eine solche äußere Kraft nicht; sondern führt nur eine logische, aber keine thatsächliche Rothwendigkeit mit sich. Dennoch hat ein System solcher rein

abstracte Recht ist nicht bas einzige Gesetz, unter welchem bie menschlichen Lebensverhältnisse stehen; und der Mensch muß sich nur allzu häufig mit relativ Gutem begnügen 3).

Drittens mag bas philosophische Recht nicht selten mit Nuten verwendet werden zur Ausleauna zweifelhafter Stellen ber Gesete. Wenn es sich nämlich bavon handelt, ben mahr= scheinlichen Willen bes Gesetzgebers zu erforschen, und wenn weber sprachliche noch geschichtliche Nothwendigkeit zu einer bestimmten Auslegung drängt: so ift bie Annahme, daß bie aus ber Natur bes concreten Rechtsinftitutes stammenbe Bestimmung auch wirklich vom Gesetzgeber gewollt worben sei, ber naturgemäße Weg zur richtigen Erkenntniß; und es befteht fogar zu biefer Auffassung, bis zu etwa geführtem Gegenbeweise, eine Verpflichtung, weil folgerichtiges Denten und bewufte Absicht beim Gesetzgeber vorausgesett werben muffen. — Diese Benützung bes philosophischen Staatsrechtes ift namentlich in ben neuzeitlichen Rechtsstaaten von häufiger Anwendung, weil es hier ausgesprochen und von allen Seiten anerkannt ist, baß ber Staat in ber Wirklichkeit bie aus seinem innerften Wesen hervorgehenden Forderungen so viel als möglich zu erfüllen habe.

Biertens endlich hat die Entwickelung von Rechtssätzen aus der Natur des Staates den Nuten, daß sie das Rechtsbewußtsein stärkt und entwickelt. Der Bürger erfährt auf diese Weise, was an sich sein sollte, und er bekommt einen höheren Maßstab für seine Forderungen an sich und Andere. Wenn ein solcher Geist die Masse durchvringt, so ist eine Verziehlung des Staatszweckes durch gedankenloses Halten am Hervorgebrachten oder durch schlechte Regierung weit schwieriger. In allen menschlichen Verhältnissen ist wahr, daß "Wissen Macht ist."

Richt erst bemerkt braucht zu werben, daß alle biese

nütlichen Anwendungen bes philosophischen Staatsrechtes durchaus bedingt sind durch das Aufstellen einer richtigen Lehre. Falsche Theorieen führen gerade zu entgegengesetzen Ergebnissen. Namentlich deßhalb ist es denn auch von höchster Bedeutung, daß die wesentliche Verschiedenheit der Staatsgattungen und ihrer Arten begriffen wird, indem allerdings nichts nachteiliger für Benützung in der Wissenschaft und im Leben sein kann, als das Durcheinanderwerfen verschiedenartiger Begriffe und ihrer Folgerungen.

1) Die nicht felten bei Mannern bes pofitiven Biffens ju finbenbe Migachtung bes philosophischen Rechtes rührt von mehreren in Beziehung auf jene Biffenschaft begangenen Fehlern, aber auch von Migverftanbniffen her. — Einmal ift nicht zu läugnen, daß nicht selten die Natur und die Bedeutung bes philosophischen Rechtes weit genug verkannt wirb, um bemselben eine unmittelbare Macht auf bas positive Recht einräumen und letteres in einem Biberfpruchsfalle felbft auf feinem eigenen Bebiete, nämlich bei ber Anwendung im Leben , jurudfeten ju wollen. hiergegen fich aufaulebnen bat ber Bertreter bes vofitiven Rechtes alle Befugnik. geht aus einem folden Digbrauche nicht hervor, dag bas philosophische Recht in bem ihm gebührenben Rreife, nämlich in ber Belehrung barüber, welche Zwangseinrichtungen im Staate als an fich vernunftig geforbert werben konnen, unbefugt und unwahr ift. - Ein zweiter Irrthum besteht barin, bak man bem philosophischen Rechte Mangel an Bestimmtheit vorwirft, und ihm beghalb Werth abspricht. Natürlich tann, wo es sich lebiglich von einer Darlegung ber aus bem Befen einer Sache abzuleitenben Sabe banbelt, ein Gingeben in alle möglichen Ginzelfragen nicht erwartet werben; auch laffen fich Formen, Bahlbestimmungen u. bgl. aus ber inneren Ratur eines Berbaltniffes febr felten ableiten. Allein es ift eben thoricht, bergleichen Besonderheiten und Zufälligkeiten vom philosophischen Rechte zu erwarten, und es tann ber Biffenichaft felbft nicht aum Borwurfe gereichen, wenn fie eine Krage unbeantwortet läft, welche gar nicht an fie hatte gerichtet werben follen. Wenn aber bie behauptete Unbestimmtheit barin beftebt , bag Gape eines bestimmten einzelnen Bearbeiters nicht flar gebacht ober nicht beutlich ausgesprochen sind, so tann die etwaige Unfabigkeit eines einzelnen Unberufenen fein verftanbiger Borwurf gegen bie Sache felbft fein. Es ift gar wohl möglich, bie Sate bes philosophischen Staatsrechtes mit voller logischer Scharfe auszubruden; und auch bas positive Recht bat wahrlich viele Ausleger, beren Antworten ohne Befriedigung laffen. -

Eine britte Quelle ber Misachtung, und vielleicht bie reichlichfte berfelben, ift die groke Meinungsverschiedenheit der Schriftfteller über philosophisches Staatsrecht. Es wird einer Lehre jebe Beachtung verweigert, über beren Inhalt ihre eigenen Bearbeiter im größten Biberfpruche feien. Wem unter ben Streitenben ober wenigstens Abweichenben benn gefolgt werben tonne und folle? Dag man feine Bahl zu treffen bat unter ben verschiebenen Auffassungen, ift allerbinge richtig; ebenso tann nicht geläugnet werben. bak gar vieles Unrichtige und felbst gründlich Berkehrte über philosophisches Staatsrecht geschrieben ift. Allein einen Grund gegen die Biffenschaft an fich und gegen ihren richtigen Gebrauch tann biefe Berichiebenartigfeit und theilweise Unrichtigkeit nicht abgeben. Der verftandige Lefer hat bas Babre aufzufinden; und er tann es auch. Wenn aber gebantenlose und nur flüchtig mit bem Gegenstande fich Beschäftigenbe fich nicht zu belfen wiffen, so ift bies nicht mehr und nicht weniger, als in jeder allgemeinen Biffenschaft geschieht. - Endlich soll nicht verhehlt werben, daß viertens, bie meiften Spfteme bes philosophischen Staatsrechts insoferne eigene Schuld an einem gerechten Tabel tragen, als fie bie Möglichkeit einer verfchiebenen vernünftigen Staatsauffastung nicht zugeben. Bierburch werben fie, fo richtig fie bie einzelnen von ihnen gewählten Staatsgebanten bearbeiten mogen, einseitig und beziehungsweise unrichtig. Doch ift bier nicht schwer zu belfen. Es braucht blos die falfclich für unbedingt wahr ausgegebene Lehre als eine nur relativ richtige erfannt und gebraucht zu werben.

- 2) Ein zum Minbesten unrichtiger Ausbruck ist es übrigens, wenn Schmitthenner, Zwölf Bücher, Bb. III, S. 12 fg., bem philosophischen Staatsrechte die Bedeutung beilegt, eine "sittliche" Beurtheilung des concreten Staates zu liesern. Wenn Recht und Sittlichseit, wie doch ohne Zweisel sein muß, in der Wissenschaft getrennt werden, und wenn das Staatsrecht die Grundsätze für die rechtliche, die Staatsmoral die Grundsätze für die stitliche Seite des Staatslebens liesert: so ist klar, daß das erstere nicht zu einem Urtheile über Fragen des letztern bestimmt und befugt ist. Selbst angenommen, was hier dahin gestellt bleiben soll, daß der Staat vorzugsweise eine "ethische" Anstalt sei, so muß doch das engere rechtliche Gebiet immer nach seinen eigenen Principien ausgesaßt werden. Damit wohl vereindar ist die Anstellung einer sittlichen Beurtheilung; nur muß biese, um ihrer eigenen Richtigkeit willen und damit der Rechtsordnung nicht Gewalt geschehe durch Anwendung eines frembartigen Maaßstades, aus ihrer eigenen Grundlage ruben.
- 3) Wenn sich Napoleon barüber beklagte, daß Frankreich durch die "Ibeologen" zu Grunde gerichtet worden sei, so ist dies nur sehr bedingt richtig, und beweist in sedem Falle nichts gegen die achte Wissenschaft. Allerdings ist in keinem andern Lande der Welt eine so gründlich verkehrte

Anwendung von rechtsphilosophischen Säten gemacht worden; allein es ift, ganz abgesehen von allen den übrigen Ursachen, welche den übeln Berlauf der großen staatlichen Bewegungen verschuldeten, wohl zu bedenken, daß die rechtsphilosophischen Lehren, welche hier zur Anwendung gebracht wurden, schon an sich vielsach ganz unrichtig waren, und daß sie überdieß, wie sie nun waren, ohne Berücksichtigung der thatsächlichen Umstände mit logischer Starrheit zur Anwendung gebracht wurden. Wenn ein Haus, das gegen die Grundsähe der Statik und ohne Beachtung des Untergrundes errichtet worden ist, einstützt: so trägt nicht die Wissenschaft die Schuld hiervon, sondern gerade im Gegentheile die Unkenntniß und verkehrte Anwendung berselben.

#### **§ 26.**

#### 4. Grengen gegen andere Gebiete geiftiger Thatigfeit.

Außer der Grenzbestimmung zwischen Staatsrecht einerseits und Staatsstittenlehre und Politik andererseits, ist auch noch gegenüber von anderen geistigen Gebieten eine scharse Abgrenzung des ersteren nothwendig, und zwar ist namentlich Sorge zu tragen, daß sich die rechtliche Auffassung des Staates nicht verlause in das Recht anderweitiger menschlicher Zustände, welche dem Staate mehr oder weniger nahestehen. Es wäre dies nicht blos eine Störung formaler wissenschaftlicher Grenzen, sondern es müßte auch zu sachlich unrichtigen Sähen sühren, weil die verschiedenen menschlichen Lebenskreise, je nach ihren besonderen Zwecken, verschiedene Gesehe der Nothwendigkeit anerkennen.

1. Unterschied vom Staats: und Privatrecht. Im Allgemeinen ist hier die Grenze klar gezogen, indem sessstschiebt, daß alle diejenigen Rechtsnormen und Anstalten, welche die Berhältnisse des Einzelnen und der Familie (als der nothwendigen Ergänzung der Persönlichkeit) gegenüber von anderen Einzelnen und Familien regeln, Gegenstand des Privatrechtes; dagegen die Borschriften über die organisirte Einheit des Boskslebens und über die von der Gesammtheit

bie Rothwenbigkeit einer Trennung der betreffenden Rechtssysteme Früher war hier große mit sich; erleichtert sie aber auch. Berwirrung und ein unlösbarer, weil ein unlogischer, Streit über bie Rutheilung. Co z. B. bei bem Rechte ber Gemeinden, ber Rünfte, ber Kirchen, bes Abels, welche alle balb bem Privat =, balb bem Staatsrechte angefügt wurden, und somit manchmal eine unnöthige boppelte, zu anderen Malen gar keine Berücksichtigung fanben 3). Die richtige Abtheilung zwischen Staatsrecht und Gesellschaftsrecht ift leicht zu finden, indem es nicht wohl zweifelhaft sein kann, zu welchem von beiden Gebieten ein bestimmter Lebenstreis gehört; ob er nämlich ein Theil bes bewusten staatlichen Organismus, ober ob er ein naturwüchsiges Ergebniß eines menschlichen Interesses ift. Doch ist auch hier ein Zusammentreffen beiber Gebiete in zwei Punkten bemerkbar. Einmal wird ber Staat in der Regel in der Lage sein, die volle Feiheit des einzelnen gesellschaftlichen Kreises insoweit beschränken zu muffen, als zur Erhaltung ber Einheit des Gesammtorganismus nöthig ist. Ein solches Eingreifen kann benn aber im Gebieten und Berbieten, in Abwehr und in positiver Einrichtung bestehen. Zweitens hat ber Staat bei allen ober boch bei ben meisten gesellschaftlichen Kreisen ergangend und unterstützend aufzutreten, wo beren eigene Kräfte zur Erreichung bes nütlichen Zweckes nicht genügen. hier finbet leicht eine mannchfache Betheiligung bei ben Ginrichtungen und Handlungen eines solchen Kreises ftatt, und somit also auch ein Zusammentreffen von Rechten. In beiben Källen muß bie Grenze zwischen ben beiben Rechtsgebieten so gezogen werben, daß jedem berfelben biejenigen Gate und Lehren zufallen, in bessen Wesen sie ihre oberste Begründung finden. Also gehört 3. B. eine etwaige Gesetzgebung über die Organisation ber Bunfte, über beren Abscheibung von einander, über politische ober gerichtliche Borrechte ihrer Mitglieber u. dal. in bas beiben Beziehungen ist nun zwar nicht ummöglich, aber sie ift impierig; und es muß in jedem einzelnen Falle immer unter-"t werben, ob ein concretes Rechtsverhaltnig eine Folge ber ung im Staatsorganismus ober ber rein menschlichen Aus prattischen Grunden fann allerbings 'iniffe ift. sitreunte Behandlung beiber Seiten zwedmäßig icheinen, " iit ce Sache ber freien Wahl, welchem von beiben bisgebieten bie Darftellung eingefügt werben will. Das Privatfürstenrecht, die Rechte ber Beamten, " u. s. w. - Enblich fteht ber Staat felbst inso= midtlichen Beziehungen, als er, zur Durchführung . Digencen Leiftungen, im Befite von Gigenthum unb weren nunbaren Rechten ift; mit anderen Worten, als Riscus. the ware nun allerdings nicht unmöglich und nicht grundlählich ungerecht, für biefe Bermögensverhaltniffe bes Staates andere Grundsate festzustellen, als für die gleichnamigen Gigenthumsverhaltnisse von Brivaten; und es wurde dann eine folche besondere Gesetzgebung ohne Zweifel logisch richtig in das Gebiet bes Staatsrechtes fallen: allein es ift (freilich mit nicht unbeachtenswerthen Ausnahmen im romischen Rechte) für nützlicher und anftanbiger erachtet worben, ben Vermögen besitzenben Staat ben für bie Brivaten geltenben Grunbfate unterzuordnen. Damit wird nun ein Theil der Rechtssphäre des Staates in bas Privatrecht gerückt und bie Grenze zwischen beiben verschoben, was benn aber, wie gefagt, nicht in ber Natur ber Sache liegt, sonbern bie Folge positiv rechtlicher Bestimmungen ift, welche in den einzelnen Staaten nach Belieben geordnet fein mögen?).

2. Unterschied von Staat drecht und Gesellschaft gis recht. — Die Anerkennung der Gesellschaft, als eines eigensthumlichen, vom Staate einerseits und von den Beziehungen der Bersonlichkeit andererseits verschiedenen Lebenskreises bringt

R. L. v. Haller und Jarke die fürstliche Gewalt wieder auf selbstständiges Recht zu stellen versucht; andererseits wollen A. Müller, Stahl und Krauß der Staatsgewalt einen gött- lichen Ursprung geben, freilich in wesentlich unter sich verschiedener Weise. — Ein natürliches Bedürsniß drängt daher gerade in Deutschland und eben jetzt zu einer Staatsrechtsphilosophie, welche den verschiedenen möglichen und berechtigten Auffassungen vom Staate und seinen Zwecken gleichmäßig gerecht wird, das heißt eine jede berselben in ihrer relativen Wahrheit, aber auch nur in dieser, anerkennt. Den besten Bersuch dieser Art hat Bluntschligemacht, (Allgemeines Staatsrecht, 2. Aust., 1857.)

Da in Italien von jeher die äußeren Zuftande einer freien Entwickelung ber Lehre vom Staate wenig gunftig waren, so ist nicht sowohl zu wundern, daß von dem begabten Bolte hier nicht so viel geschah, wie in anderen Ländern, als vielmehr, daß noch so Bieles geleistet ift. Freilich finden sich erst gegen ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunberts einschlagende Schriften; seit biefer Zeit aber nicht wenige. Die Mehrzahl ber Italiener bekennt sich zu ber Rechtsstaatsphilosophie, namentlich nach ber Auffaffung Rant's, welche über Defterreich zu ihnen brang; und es gehören hierher, außer bem ichon altern Lamprebi, namentlich Baroli, Rinalbini, Tolomei und Soria bi Crispan. Eine andere Anzahl folgt ber Kraufe'schen Lehre, namentlich Melchiorre, Ambrosoli und Bon-Bang selbststänbig, hochst gebankenreich, aber auch von ungeniegbarer Form find die Werte Romagnofi's.

Endlich find auch noch die Werke zu erwähnen, welche in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita erschienen sind. Daß hier bloß Anhänger bes Rechtsstaates sind,
bedarf nicht erst ber Bemerkung; solcher aber enthält diese junge
Literatur schon mehrere von bemerkenswerther Bedeutung. Abgesehen von Denjenigen, welche sich die Bertheibigung der

Lostrennung von England zur Aufgabe gestellt hatten, (wie Pawne, J. Abams und Livingstone,) sind namentlich zu nennen die berühmten Berfasser des Föderalisten: A. Hamilton, Jan und Madison; außerdem aber auch, mehr oder weniger, die Ausleger der positiven Gesetze des Landes, also Marshal, Storn, und vor allen der geistreiche Vertheidiger des Südens und der Stlaverei Calhoun.

1) Die Geschichte bes philosophischen Staatsrechtes ist vielsach bearbeitet; nachstehende Schriften geben, namentlich in ihrer Berbindung, eine reichehaltige Uebersicht: Glasen, A. F., Geschichte des Rechts der Bernunft. Leipz., 1739. — Stahl, H. F., Geschichte der Rechtsphilosophie. 8. Aust. Deibelberg, 1863. — Haricht, H. F. W., Geschichte der Rechts und Staatsprincipien seit der Resormation. I—III. Leipz., 1848—1852. — Fichte, J. H., die philosophische Lehre von Recht, Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England von der Mitte des 18. Jahrhunderts. Leipz., 1850. — Mohl, R., die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bd. I. Erlangen, 1865. S. 217 u. ss. Vorländer, F., Geschichte der philosophischen Woral, Rechts- und Staatslehre der Engländer und Franzosen. Marb., 1855. — Blakey, R., History of the political literature from the earliest times. I. II. Lond., 1855. — Fehr, J., Entwidelung und Einstuß der politischen Theorien. Insbr., 1855.

#### § 25.

# 3. Bebeutung bes philosophischen Staatsrechts für Leben und Biffenfcaft.

Der im Leben stehenbe und wirkende Staat bedarf bei ber Unvollsommenheit der menschlichen Bildung eines positiven Rechtes, d. h. eines von einer anerkannten Auctorität ausgehenden, von Allen ohne Weiteres anerkannten und von der GesammtsGewalt gehandhabten Besehles. Die aus dem Wesen des Staates mittelst geregelten Denkens entwickelte Lehre, also das philosophische Staatssecht, hat nun eine solche äußere Kraft nicht; sondern führt nur eine logische, aber keine thatsächliche Rothwendigkeit mit sich. Dennoch hat ein System solcher rein

aus ber Vernunft entwickelten und nur auf ihre innere Wahrsbeit gestügten Sätze nicht nur eine Wichtigkeit für die Wissensschaft; sondern sie ist auch von unmittelbarer Bedeutung für das Leben, bei richtiger Anwendung und innerhalb bestimmter Schranken 1).

Wissenschaftlich, b. h. zur allseitigen Aufklärung bes Menschen über sich selbst und die Welt, ist das philosophische Staatsrecht in boppelter Richtung bedeutsam. — Einmal ist es immerhin von großem Interesse, zu wissen, welche Zwangs= verbindlichkeiten für ben Menschen aus seinem Leben in einer bestimmten Staatsgattung schon mit innerer Nothwendigkeit entstehen; mit andern Worten, welche Beschränkungen an Freiheit und Selbstbestimmung ben Menschen unvermeiblich treffen, weil er überhaupt nicht aukerhalb bes Staates leben kann, und ber fogar in bestimmten staatlichen Zustanden je nach seiner Besittigungsstufe leben soll. Die Vergleichung der Vortheile bes staatlichen Zusammenlebens mit ben zu seiner Durchführung nöthigen Opfern ist immer ein fehr wichtiger Beitrag jum Begreifen bes irrbischen Daseins, sei es nun, daß bie Waagschaale nach ber einen ober ber andern Seite sich senke. — Aweitens gibt bas philosophische Staatsrecht einen unentbehrlichen Beitrag gur Beurtheilung ber concreten Zuftanbe jedes Bolles und gu Es gibt nämlich basselbe einen Maßstab an bie jeber Reit. Hand, inwieferne in jedem einzelnen Falle ber vorliegende Staatsgebanke vollständig ausgeführt ift, und er namentlich bie berechtigten Forberungen ber Theilnehmer erfüllen kann; ferner ob in ber besondern Wirklichkeit nicht zwangsweise Laften aufgelegt sind, welche sich aus der Natur der Sache allein nicht rechtfertigen lassen. Allerdings ist es möglich, daß auch noch andere unbeseitigbare Umftande von Einfluß waren auf die Ausbehnung und Höhe ber positiven Berpflichtung; allein jebenfalls ift eine Kenntniß bes an sich Nothwendigen zur Beurtheilung erforberlich. Für Geschichte und Statistil ift die Feststellung eines solchen Magstabes geradezu unerläßlich.

Bon noch vielfacherem Werthe ist we philosophische Staatstecht für bas Leben. — Böllig rerkehrt ware es freilich, einem, wenn auch noch so richtigen, rechtsphilosophischen Sake eine Zwangskraft im einzelnen Falle einzuräumen. Noch weit weniger kann bavon die Rebe sein, daß ein solcher Sak einem unzweiselhaft positiven Gesetz vorgezogen werde; das publicirte Geset bleibt verbindlich für den Bürger, so lange es nicht auf ordnungsmäßigem Wege abgeändert ist, (abgesehen jetz von den seltenen Ausnahmöfällen, welche etwa eine gewaltsame Auslehnung gegen die positive Auctorität rechtsertigen). Es liegt dies sowohl im Begriffe des Rechts, als es von der Staatsklugheit angerathen wird. Wohl aber ist das philosophische Staatsrecht zu nachstehenden Zwecken im Leben verzwendbar:

Einmal kann ein vollständiges System desselden zur Entdeckung von Lück en in einer bestehenden Gesetzgebung hinführen, auch ehe sich dieser Mangel durch Rachtheile im Leben auf empfindliche Weise bemerklich gemacht hat. Wenn diese Einsicht in die Unvollkommenheit des Bestehenden rechtzeitig benützt wird, so mag dadurch manchem Leiden oder mancher Schwäche ganz vorgebeugt werden.

Zweitens dient das philosophische Recht zur sachlich en Kritik der bestehenden positiven Gesetzebung, und gibt somit nicht nur Beranlassung zur Bornahme von Berbesserungen, sondern selbst den Inhalt dieser letztern 2). Daß dabei auch noch manche andere Berhältnisse zu erwägen sind, so z. B. geschichtliche Begründung von Zuständen, an welche sich vielsache Interessen oder theuer gewordene Gewohnheiten knüpsen, unvershältnismäßiger Auswand, auswärtige Beziehungen, Forderungen des Sittengesetzes u. s. w., versteht sich freilich von selbst. Das

fund thut, während der größte Theil der Aufgabe eines Staatsoberhauptes durch dazu bestimmte Stellvertreter beforgt wird,
seien diese nun Bersammlungen von Abgeordneten oder oberste
ausübende Beamte. — In einer Theodratie mag die Sotteheit selbst theoretisch als das Staatsoberhaupt angenommen
sein, und dann auch ihren Willen durch Oratel, Inspirationen
u. s. w. mittheilen, wenn nicht gar in menschlicher Sestalt als
Incarnation sichtbar sein; in der Regel wird sedoch ein Statthalter die Stelle des Staatsoberhauptes hier vollständig verstreten.

Bon der höchsten Bedeutung sind natürlich die Bestimmungen über die Bezeichnung der Person des Staatsoberhauptes und über das ihr auf die Leitung der Staatsgeschäfte zustehende Recht. Dieselben sind aber sehr verschieden in den verschiedenen Gattungen und Arten des Staates. Zum Theile sind sie durch die besondere Natur der einzelnen Staatsart ein für allemal gegeben; zum Theile aber steht eine Wahl unter verschiedenen Möglichseiten offen. In dem letztern Falle sind die den Ausschlag gebenden Erwägungen großentheils politischer Art, d. h. sie sließen aus Zweckmäßigkeitserwägungen, und es ist daher auch ihre nähere Auseinandersetzung der Staatskunst vorzubezhalten. (S. dieselben unten, § 94.) Die sessstenden Bestimzrechtlicher Art sind aber solgende:

1. Personliche Befähig ung. — In keiner einzigen Staatsgattung ist jedes menschliche Individuum zum alleinigen oder getheilten Besitze und zur Ausübung der Staatsgewalt rechtlich besähigt. Unter allen Umständen müssen die zur Besorgung ernster Geschäfte nothwendigen geistigen und körperlichen Eigenschaften vorhanden sein; dann aber liegt auch noch die Erfüllung besonderer Bedingungen in dem Wesen sehr vieler Staatsarten. Selbst in der Bolksherrschaft steht der Mitbesitz der Staatsgewalt nur einer Minderzahl zu; und in

ben meisten Staaten sind sogar nur ganz Wenige, vielleicht zu jeder Zeit immer nur Einer, vollständig befähigt. Wie immer aber die positiven und die negativen Bestimmungen gestellt sein mögen, niemals kann ein Mangel an denselben durch noch so bedeutende anderweitige Eigenschaften oder Verdienste ersett werden; und selbst wenn durch Jrrthum oder Täuschung eine Bestigergreifung bereits vor sich gegangen wäre, würde dieselbe wieder vernichtet durch Entdeckung der Wahrheit. Ebensowenig kann durch eine Privatübereinkunst unter blos einem Theile der näher oder entsernter Berusenen die Ordnung des Anrechtes geändet oder der Mangel einer nothwendigen Eigenschaft nachgesehen werden. Einer solchen Abweichung müßte jeden Falles erst eine in gultiger Weise vorgenommene Abänderung des bestehenden Rechtes vorangehen.

Die am häufigften verlangten Gigenschaften find benn aber nachstehenbe:

a) Abftammung von bestimmten Geschlechtern.
— Es läßt sich keineswegs schon aus bem Wefen bes

Staates an sich ableiten, daß nur Solche, welche einer bestimmten Familie ober einem engeren Stamme angehören, mit der Gesammtgewalt bekleibet sein müssen; auch gibt die Abkunst von einem ausgezeichneten oder wenigstens mit der Leitung von Geschäften betrauten Borsahren nicht die mindeste Sicherheit für eigene Besähigung. Abstammung von bestimmten Geschlechtern ist daher keine im gesammten Staatsleben als nothwendig nachzuweisende Gigenschaft. Dennoch tritt diese Bestimmung wenigstens in einer großen Anzahl von Staaten in erste Linie. Wenn nämlich auch nicht mit dem allgemeinsten Begriffe vom Staate verbunden, so ist sie doch bei bestimmten einzelnen Arten wesentlich nothwendige Folge des besonderen Gedanken. So liegt es benn namentlich schon im Begriffe der Patriarchie, der

Aristofratie und bes Erbkonigthums, und ist somit bier eine rechtliche Nothwendigkeit, daß nur die Mitglieder beftimmter Familien im Besitze ober Mitbesitze ber Staatsgewalt sein können; und auch in ber Theokratie maa basselbe nicht nur ohne Wiberspruch mit bem Grundgebanken, sonbern, je nach bem Inhalte bes Doamas, sogar in folgerichtigem Zusammenbange feftgeftellt sein. In ben übrigen Staatsformen freilich ift die Abstammung entweber von keiner rechtlichen Bebeutung, wie im hausberrlichen Staate, wo ber Gutsbesitz entscheibet; ober fie ist fogar geradezu ausgeschlossen, wie im Wahlkonigthume, in gewiffen Formen der Theofratie und in den beiden Formen der Bollsberrichaft. — Wo nun aber für bie Besitzer ober Mitbeliter ber Gewalt biefe Bebingung geftellt ift, ba knüpfen sich auch folgerichtig manche weitere Bestimmungen an. Runachst über bie Eben in ben berechtigten Beschlechtern, so bag von beren Einhaltung bie Bererbung ber Kähigkeit auf die Nachkommen abhängt. Es barf nichts ungewiß bleiben ober mit bem Grundgebanten im Wiber-Kerner muß in benjenigen Staatsarten. spruche sein. welche nur Ginen Inhaber ber Staatsgewalt kennen, bestimmt sein, wer von den sammtlichen, zur Innebabung ber Staatsgewalt im Allgemeinen Befähigten ber Nach ft berechtigte ist; mit anderen Worten, es muß außer bem Erbfolgerecht auch bie Erbfolge Drbnung geordnet werben. Endlich ist zu entscheiben, ob etwa burch lett: willige Berordnung bes Besitzenben, burch Annahme an Rinbesftatt, burch freiwillige Abtretung bie Regel geanbert werben fann ober nicht; was Alles besser verneint wirb.

b) Rorperliche und geiftige Fabigteit gur Beforgung von Gefcaften. - Ohne Zweifel ift es felbft

an ben höchsten menschlichen Gigenschaften nicht zu viel. wenn es sich von einem ausschließlichen ober boch wesentlich bestimmenden Ginflusse auf die Leitung eines Staates handelt. Dennoch ist es nicht wohl moglich, einen positiven Nachweis solcher ungewönlicher Befähigung von ben nach dem concreten Staatsgebanken zur Inhabung ber Staatsgewalt Berufenen zu verlangen. Theils würden hieraus unlösbare Widersprüche mit ben perfonlichen Berechtigungen (3. B. burch Geburt) entftehen; theils laffen fich teine ficheren und von grobem Mighrauche bewahrten Prufungsmittel benten. Zuweilen möchte es fogar, wenn die Forberungen irgend hoch gespannt wären, ganz an Befähigten und alfo Berechtigten fehlen, ober wenigftens ber gange Charafter einer Staatsform verkehrt werben. (Wie z. B. in einer Boltsberrschaft, wenn nur Giner ober gang Wenige aus fammtlichen Burgern tauglich erfunden wurden.) Man muß sich also mit negativen Forberungen begnügen, bas beißt nur Diejenigen ausschließen, welche unaweifelhaft gang unfähig an Korper und Geift sind. So weit muß aber gegangen werben; bas Gegentheil ware, und zwar in allen Staatsarten, gerabezu widerfinnig und somit rechtlich unmöglich. Natürlich schließt übrigens die Feststellung ber allgemeinen Grundsätze eine Untersuchung bes Thatbestandes im einzelnen streitigen Kalle so wenig aus, daß sie vielmehr vorausgesett werben muß. - Bon ber größsten Bebeutung ift natürlich bie ganze Frage in Staaten mit einem einzigen Oberhaubte, weil hier einer Seits die Perfonlichkeit von entscheibenbem Ginfluffe auf Bohl und Wehe bes Ganzen, anderer Seits bie Ausschliekung Unfähiger mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ift, da sich so leicht Leidenschaften und Ränke einmischen, auch manche Frage entschieden werben muß, bei

Aristofratie und bes Erbkonigthums, und ift somit bier eine rechtliche Nothwendigkeit, daß nur die Mitglieder bestimmter Familien im Besite ober Mitbesite ber Staatsgewalt sein können; und auch in der Theokratie mag basselbe nicht nur ohne Wiberspruch mit bem Grundgebanken, sondern, je nach dem Inhalte bes Dogmas, sogar in folgerichtigem Zusammenbange feftgestellt fein. In ben übrigen Staatsformen freilich ift bie Abstammung entweber von keiner rechtlichen Bebeutung, wie im hausherrlichen Staate, wo ber Gutsbesitz entscheibet; ober fie ift fogar geradezu ausgeschlossen, wie im Wahlkonigthume, in gewissen Formen ber Theofratie und in den beiden Formen der Bolksberrschaft. — Wo nun aber für die Besitzer ober Mitbesitzer ber Gewalt biefe Bebingung gestellt ift, ba knupfen sich auch folgerichtig manche weitere Bestimmungen an. Runachst über bie Eben in ben berechtigten Beschlechtern, so bak von beren Einbaltung bie Bererbung ber Kähigkeit auf die Nachkommen abhängt. Es barf nichts ungewiß bleiben ober mit bem Grundgebanken im Wiber-Ferner muß in benjenigen Staatsarten. ivruche sein. welche nur Einen Inhaber ber Staatsgewalt kennen, bestimmt sein, wer von den sammtlichen, zur Innehabung ber Staatsgewalt im Allgemeinen Befähigten ber Rach ft berechtigte ift; mit anderen Worten, es muß außer bem Erbfolgerecht auch bie Erbfolge Drbnung geordnet werben. Endlich ist zu entscheiben, ob etwa durch lett= willige Berordnung bes Besitenben, durch Annahme an Rinbesftatt, burch freiwillige Abtretung bie Regel geanbert werben fann ober nicht; was Alles besser verneint mirb.

b) Rorperliche und geiftige Fabigleit gur Beforgung von Geschäften. - Ohne Zweifel ift es felbft und kaum zu missen in ber Patriarchie und im Klassischen Staate; bagegen hat sie rechtlich keine Beziehung zu irgend einer andern Staatsart, namentlich nicht zu den verschiesbenen Formen des Rechtsstaates, bessen vielseitiger Zweck durch den Bekenner einer jeden Religion erreicht werden kann, falls er nur überhaupt auf der entsprechenden Gestittigungsstufe steht.

2. Rechtliche Erwerbung. - Der blofe Befit gewiffer Eigenschaften reicht zum Besitze ober Mitbesitze ber Staatsgewalt höchstens in ber Aristofratie und in ber Demotratie aus, vorausgesett daß auch hier nicht etwa nur eine beftimmte Bahl Berechtigter besteht, und nicht wenigstens bie wirkliche Ausübung burch bie Erfüllung gewiffer Formen, 3. B. Leiftung eines Gides, Nachweis der Wehrhaftigkeit u. f. f. bebingt ist. In allen andern Fällen muß bie Staatsgewalt noch besonders erworben werben, um rechtlich im Besitze zu sein. Dies aber fett Doppeltes voraus: nicht-rechtswidriges Offensteben der in Frage befindlichen Stelle, also Erledigung durch Tob, freiwilligen Rucktritt, gesetzliche Entfernung u. f. f.; zweitens aber rechtmäßiger Uebergang gerabe an ben Betheiligten, also nach den Bestimmungen der Erbfolgeordnung bei erblichem Rechte, durch gesetliche Wahl oder Ernennung, durch rechtsgültige Erwerbung ber Herrschaft in einem Batrimonialstaate. - Gine Erwerbung, bei welcher diese Bedingungen fchlen, ift Ufurpation; eine folche gibt fein Recht, sondern ift nur ein thatfächliches Verhältnig, in der Mehrzahl der Fälle fogar ein Berbrechen 1). Db burch spätere Handlungen ber anfängliche Fehler geheilt werden kann, hängt davon ab, ob die im einzelnen Falle erforberlichen Eigenschaften von dem Betreffenden erworben werben konnen, und ob ber jum Besite eigentlich Berechtigte auf eine gultige Weise beseitigt ift, überhaupt tein naber Berechtiater besteht. Restauration ist ber nach einer unrecht=

lichen Unterbrechung erfolgende Wiedereintritt des Berechtigten. Die Regierung eines unrechtmäßigen Zwischenherrschers erzeugt zwar für diesen selbst niemals Rechte; wohl aber können sur Dritte aus dem anfänglich blos thatsächlichen Zustande mannchssache Rechtsverhältnisse entstehen, wenn der eigentlich Berechtigte verständigerweise keine Hoffnung auf Wiederlangung seines Besites mehr hat. Die höchste Nothwendigkeit ist nämlich Fortsdauer des Staates, und es ist nicht unerlaudt sich zu Demjenigen in Verhältnisse zu sehen, welcher unter den gegebenen Umständen dieselbe allein gewährt. Auch kann Derjenige, welcher nicht im Stande ist den Schutz der Staatsgewalt zu gewähren, nicht verlangen, daß ihm die rechtlichen Folgen dieser schützenden Wacht zu gute kommen.

- 3. Dauer bes Besitzes ber Staatsgewalt. Die Staatsgewalt selbst bauert so lange als ber Staat; ber Inhaber berselben aber wechselt, und zwar sowohl durch Beensbigung bes Lebens bes Berechtigten, als burch Aushören ber Berechtigung. In bem letzteren Falle ist eine Beibehaltung ber Stellung über die Dauer bes Rechtes hinaus Usurpation, und erzeugt alle Folgen einer solchen für den unberechtigt gewordenen Besitzer und für Oritte. Die Gründe der Beensbigung sind nachstehende:
  - a) ber Tob bes Inhabers;
  - b) ber Verlust ber persönlichen Befähigung zur Erwerbung und Bekleibung ber Stelle bes Staatsoberhauptes ober einer Mitausübung ber obersten Gewalt;
  - c) ber Ablauf einer beftimmten Besitzeit, falls nur fur biese und nicht auf Lebenslang die Berechtigung erworben ist, wie z. B. bei einer nur zeitweisen Wahl ober bei einer Stellvertretung bis zur eigenen Befähigung eines Dritten;
  - d) die völlige Umwandlung des Staates, falls diese eine veränderte Indabung der Staatsgewalt in sich begreift

und kaum zu missen in der Patriarchie und im klassischen Staate; dagegen hat sie rechtlich keine Beziehung zu irgend einer andern Staatsart, namentlich nicht zu den verschiesdenen Formen des Rechtsstaates, bessen vielseitiger Zweck durch den Bekenner einer jeden Religion erreicht werden kann, falls er nur überhaupt auf der entsprechenden Gesistigungsstufe steht.

2. Rechtliche Erwerbung. - Der blofe Befit gewisser Eigenschaften reicht zum Besite ober Mitbesite ber Staatsgewalt höchstens in ber Aristofratie und in ber Demotratie aus, vorausgesett bag auch hier nicht etwa nur eine beftimmte Rahl Berechtigter besteht, und nicht wenigstens die wirkliche Ausübung burch die Erfüllung gewisser Formen, z. B. Leiftung eines Gibes, Nachweis ber Wehrhaftigkeit u. f. f. be-In allen andern Fällen muß die Staatsgewalt noch besonders erworben werden, um rechtlich im Besite zu sein. Dies aber fest Doppeltes voraus: nicht-rechtswidriges Offenstehen der in Frage befindlichen Stelle, also Erledigung burch Tod, freiwilligen Rudtritt, gesetliche Entfernung u. f. f.; zweitens aber rechtmäßiger Uebergang gerabe an ben Betheiligten, also nach den Bestimmungen der Erbfolgeordnung bei erblichem Rechte, durch gesehliche Wahl ober Ernennung, durch rechtsgültige Erwerbung ber Herrschaft in einem Patrimonialstaate. -- Gine Erwerbung, bei welcher diese Bedingungen fehlen, ift Ufurpation; eine solche gibt fein Recht, sondern ift nur ein thatfächliches Verhältnig, in ber Mehrzahl ber Källe sogar ein Berbrechen 1). Ob burch spätere Handlungen ber anfängliche Fehler geheilt werden fann, hängt davon ab, ob die im einzelnen Falle erforderlichen Eigenschaften von dem Betreffenden erworben werben konnen, und ob ber jum Besitz eigentlich Berechtigte auf eine gultige Beise beseitigt ift; überhaupt kein naber Berechtigter besteht. Restauration ift ber nach einer unrecht=

- Staaten, beren Oberhaupt eine moralische Person ift, die einzelnen physischen Bersonen, aus welchen dieselbe gebildet ist, als "Souverane," als Inhaber der Staatsgewalt oder als Staatsoberhäupter zu bezeichnen, nur der Collectivperson kommt diese Eigenschaft sammt ihren Rechten zu. Allein nicht zu läugnen ist, daß jeder Einzelne, insoserne er als Bestandtheil der Collectivperson gedacht wird und handelt, im Mitbesise der Staatsgewalt ist. hiermit ist die rechtliche Stellung und Berpslichtung als Unterthan in allen übrigen Beziehungen sehr wohl vereinbar
- 2) Ueber die persönlichen Rechtsverhältnisse eines Staatsoberhauptes s. zunächst die oben in § 15. Anm. 1, angesührte Literatur; sodann noch besonders: Mauren brecher, R., Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität. Franks, 1839. Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, Bb. I, S. 335 fs. Zachariä, H. A., Deutsches Staatsrecht, Bb. I, S. 284 u. fs. Zöpfl, Staatsrecht, 4. Aust., Bb. I, S. 76 u. fs. Helb, System des Bersals-Rechtes, Bb. II, S. 115 fg.
- 3) Unter keinen Umständen darf in einer repräsentativen Monarchie die Mitwirkung der Ständeversammlung bei der Gerstellung des Beweises einer persönlichen Unsähigkeit das junächst jum Throne Berusenen übergangen werden. Es gereicht ihrer Untersuchung und Anerkennung eben so sehr zum Schutze der Rechte des zu Entsernenden, als zu der Sicherstellung der Rechte des eintretenden Stellvertreters. Ueberdieß hat das Bolf ein Recht auf eine bestimmte Ueberzeugung, daß der von ihm geforderte Gehorsam gegen den Stellvertreter auch wirklich rechtlich begründet sei. Einseitige Erskaungen von irgend einer Seite gewähren nicht dieselbe Gewisheit; und welche rechtliche Kraft Beschlüsse von Personen und Bereinigungen haben sollen, denen sonst keine Zuständigkeit in Staatsangelegenheiten zur Seite steht, (wie etwa eines Familienrathes,) ist ohnedem nicht einzusehen. Selbst zu geheimen Situngen ist in einer so wichtigen, jeder Unklarheit und Ungewisheit möglichst zu entziehenden Angelegenheit nicht zu rathen.
- 4) Ueber die rechtliche Stellung eines Usurpators und eines Zwischenberrschers s. folgende Schriften: Pfeiffer, B. W., Inwiesern sind Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers verbindlich? Kassel, 1818. Schaumann, Die rechtlichen Berhältnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des Bolkes. Kassel, 1820. Stidel, F. F., Beitrag zu der Lehre von den Handlungen eines Zwischenherrschers. Gießen, 1825. Zachariä, H. A., Ueber die Berpstichtungen restaurirter Regierungen, in der Lüb. Zeitschr. s. St. W. Bb. IX, S 79 fg. Zöpfl, D. Staats-Recht, Bb. II, S. 2 fg. Bluntschli, Allgem. Staatsr., Bb. II, S. 47 fg.
- 5) Die Lehre von ber Berbindlichkeit ber Regierungshandlungen ber Borfahren ift febr vielfach bearbeitet. Siebe bie Literatur barüber bei

- und sie auf rechtlich gultige Beise zu Stande gekommen ist;
- e) die Entziehung der Staatsgewalt wegen Mißbrauches berfelben;
- f) ber freiwillige Rucktritt, ba ein Zwang zur Beibehaltung ber Regierung weber aus Rechts: noch aus Alugheitsgründen vertheibigbar ift. Der Rücktritt kann jedoch nur vollständig, unwiderruflich und ohne Bedingungen, welche bie versassungsmäßige Staatsgewalt beeinträchtigen würs ben, geschehen;
- g) bie Bertreibung durch äußern Feind, sobald jebe vernünftige Hoffnung auf Wiebererwerbung erloschen ist. Auf Unmögliches gibt es kein Recht und der Staat kann ohne berechtigten Inhaber der Staatsgewalt nicht bestehen.
- 4. Anerkennung ber Regentenhandlungen ber Borganger. - Durch ben Wechsel ber Berson wird bie Staatsgewalt felbft nicht geanbert, und ihre Sandlungen haben nicht bekbalb eine Gultigkeit, weil sie von einem bestimmten Menschen vorgenommen sind, sondern weil sie von dem recht= lichen Inhaber auf formell untabelhafte Weise und innerhalb Somit bangt benn auch bie feiner Auftandigkeit erfolgten. Dauer ihrer rechtlichen Kraft nicht bavon ab, ob ber fie Beranlassende perfonlich noch im Besitze ber Macht ist, sonbern bavon, ob aus sachlichen ober formellen Grunden eine Beränderung eintrat. Ein Nachfolger tann baber Regierungs= banblungen seiner Vorgänger nur soweit aufheben, als er berechtigt ift, seine eigenen früheren Handlungen einseitig zu ändern. Die Form ber Regierung und die etwaige Zahl ber Theilnehmer an ber Staatsgewalt macht hier keinen Unterfchieb, und vorftebenbe Gate gelten nicht blog in einer furftenberrichaft 5).
  - 1) Bolltommen begriff= und verstandlos ift es allerbings, in benjenigen

Staaten, beren Oberhaupt eine moralische Person ist, die einzelnen physischen Personen, aus welchen dieselbe gebildet ist, als "Souveräne," als Inhaber der Staatsgewalt oder als Staatsoberhäupter zu bezeichnen, nur der Collectivperson kommt diese Eigenschaft sammt ihren Rechten zu. Allein nicht zu läugnen ist, daß jeder Einzelne, insoferne er als Bestandtheil der Collectivperson gedacht wird und handelt, im Mitbesite der Staatsgewalt ist. Hiermit ist die rechtliche Stellung und Verpflichtung als Unterthan in allen übrigen Beziehungen sehr wohl vereindar

- 2) lleber die persönlichen Rechtsverhältnisse eines Staatsoberhauptes s. zunächst die oben in § 15. Anm. 1, angeführte Literatur; sodann noch besonders: Maurenbrecher, R., Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität. Franks, 1839. Bluntschin, Allgemeines Staatsrecht, Bb. I, S. 335 ff. Zachariä, H. A., Deutsches Staatsrecht, Bb. I, S. 284 u. ff. Zöpfl, Staatsrecht, 4. Aust., Bb. I, S. 76 u. ff. Helb, System des Versassechts, Bb. II, S. 115 fg.
- 3) Unter keinen Umftänden darf in einer repräsentativen Monarchie die Mitwirkung der Ständeversammlung bei der Gerstellung des Beweises einer persönlichen Unfähigkeit das zunächst zum Throne Berusenen übergangen werden. Es gereicht ihrer Untersuchung und Anerkennung eben so sehr zum Schutze der Rechte des zu Entsernenden, als zu der Sicherstellung der Recht des eintretenden Stellvertreters. Ueberdieß hat das Bolf ein Recht auf eine bestimmte Ueberzeugung, daß der von ihm gesorderte Gehorsam gegen den Stellvertreter auch wirklich rechtlich begründet sei. Einseitige Erkstrungen von irgend einer Seite gewähren nicht dieselbe Gewißbeit; und welche rechtliche Kraft Beschüße von Personen und Vereinigungen haben sollen, denen sonst keine Zuständigkeit in Staatsangelegenheiten zur Seite steht, (wie etwa eines Familienrathes,) ist ohnedem nicht einzusehen. Selbst zu geheimen Situngen ist in einer so wichtigen, jeder Unklarheit und Ungewißheit möglichst zu entziehenden Angelegenheit nicht zu rathen.
- 4) Ueber die rechtliche Stellung eines Usurpators und eines Zwischenberrschers s. sollen Schriften: Pfeisser, B. W., Inwiesern sind Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers verbindlich? Rassel, 1818. Schauman, Die rechtlichen Berhältnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des Bolles. Rassel, 1820. Stidel, F. F., Beitrag zu der Lebre von den Handlungen eines Zwischenherrschers. Gießen, 1825. Zachariä, H. A., Ueber die Berpstichtungen restaurirter Regierungen, in der Tüb. Zeitschr. s. St. W., W. Bb. IX, S 79 fg. Zöpft, D. Staats-Recht, Bb. II, S. 2 fg. Bluntschli, Allgem: Staatsr., Bb. II, S. 47 fg.
- 5) Die Lehre von der Berbindlichkeit der Regierungshandlungen ber Borfahren ift fehr vielfach bearbeitet. Siehe die Literatur barüber bei

Bacharia, Deutsches Staatsrecht, 2. Aust., Bb. I, S. 353; besonders aber: Ramps, A. H. von, Erörterungen der Berbindlichteit des weltlichen Reichsfürsten aus den handlungen seiner Borsahren. Reustrelit, 1800. — Eberts, Bersuch über die Berbindlichkeit der Handlungen eines Regenten für seinen Regierungsnachfolger. Landshut, 1819. — Repscher, in der Zeitschr. f. beutsch. R. Bb. II, G. 68 u. ff.

### § 29.

## b. Von den Regierungs- (Sobeits-) Rechten.

Das Staatsoberhaupt hat die Aufgabe, ben Staat in allen einzelnen bazu geeigneten Källen in Thatigkeit treten zu laffen, bas heifit zu regieren. Natürlich ist sowohl ber Umfang als bie Richtung ber Regierungsthätigkeit und ber bazu erforberlichen Rechte je nach bem Zwede ber Staatsgattungen verschieben; und folgerichtig muffen auch die einzelnen Ginrichtungen und Formen hiernach verschieden beftimmt sein. Allein, was innerhalb biefer Aufgabe liegt, barf und soll, mittelbar ober unmittelbar, allein ober unter Theilnahme von Seiten ber Unterthanen 1), von bem Staatsoberhaupte geschen; und was außerhalb biefes Aweckes ist ober gar mit bemselben im Biberspruche fteht, muß unterbleiben. Die Frage über bie Berechtigung und Verpflichtung im einzelnen Kalle ist zunächst nach ben Gesetzen bes bestimmten Staates zu entscheiben; in Ermangelung solcher aber muß bie Antwort aus bem Wefen bes Staates überhaupt und ber besondern Gattung und Art besselben im Ginzelnen abgeleitet werben. Der blose Mangel einer ausbrücklichen Hervorhebung eines Rechtes ist noch tein Grund, baffelbe gang in Abrede zu ftellen; bie Entscheibung richtet sich barnach, ob basselbe ein nothwendiges Mittel gur Erreichung eines unzweifelhaften und verfassungsmäßigen Staatszweckes ift 1). Wenn es sich aber von ber Erhaltung und Rettung bes Staates bei plotlich einbrechender Gefahr handelt, und teine Zeit ober Möglichkeit einer Abhulfe

bauptes hier sein mag, immer hat sich bieselbe in verschiebenen Beziehungen und Ginrichtungen zu außern. nämlich als beständige und allgemeine Beaufsichtigung ber Ruftanbe und Beburfniffe bes Bolkes, bamit nichts Nothiges versäumt werbe und nichts Gemeinschädliches vor sich gehe. Theils als Sorge für gesetliche Normen, wenn in Beziehung auf die Hilfsleiftungen Rechte und Pflichten ber Burger ausbrücklich und bleibend festzustellen, nothwendige Formen für ihr Verhalten ober bas ber Behörben vorzuschreiben, unerläkliche Bebingungen und bestimmte Verfahrensarten anauordnen sind. Theils als Bestellung ber verschiedenen Arten von Behörben, welche unter oberfter Leitung bes Staatsoberhauptes, in seinem Auftrage und an seiner Statt, begbalb aber und ber Ordnung wegen in genau vorgezeich= neter Zuständigkeit und Verfahrensweise, die einzelnen Källe ber Staatsbülfe zu besorgen baben. Theils als eigene Entscheidung ber wichtigften streitigen ober nichtstreitigen Fälle, welche ber Entscheidung von Beamten nicht überlaffen werben wollen; namentlich auch bamit Einheit bes Staatswillens erhalten bleibe. Theils endlich als Beschaffung, Berwaltung und Anweisung ber entsprechenden sachlichen Mittel zur Vollbringung aller biefer Aufgaben. — Auch hier mag Besorgniß vor Migbrauch ober Untüchtigkeit in einzelnen Beziehungen zu Beschränkungen ber alleinigen Thätigkeit bes Staatsoberhauptes führen, und können dann die Eingränzungen je nach ben Formen ber concreten Verfassung verschieden formulirt sein; allein dieselben sind. auf diesem Gebiete ber Staatsthatigkeit noch mehr, als die bei ber Rechtspflege beliebten, bloße Ausnahmen und bie Besorgung ber Bulfsleiftung bes Staates ift wefent= lich in ben perfonlichen Willen bes Staatsoberhauptes gestellt.

2. In Beziehung auf bie auswärtigen Berhältniffe bes Staates.

Es ift nicht blog Grundsatz bes positiven Bölkerrechtes. sonbern es liegt in bem innerften Wefen ber Sache, baf ber Staat in allen seinen Bezichungen zu anderen gleichzeitigen Staaten ausschlieflich burch fein Oberhaupt vertreten ift, und baß nur biefes (nafürlich möglicherweise auch burch einen Beauftraaten) rechtsgultig für die Gefammtheit forbern, entscheiben und handeln tann. Gegenüber von anderen Staaten nämlich erfcheint ber Staat als eine Einheit; ber Wille beffelben tann nur burch bie physische ober moralische Person ausgesprochen und gehandhabt werben, welche an der Spite steht und über die gesammte Macht beffelben gebietet, auch im Innern ben Gehorfam gegen Berabredungen und Beschlüsse erzwingt. Jebe selbständige Thatiafeit von nur untergeordneten und nur theilweisen Orag= nen wurde zur Berwirrung führen und das Ganze weber berechtigen noch berpflichten. Daher steht bem Staatsober= haupte hier zu:

- a) die gesammte friedliche Bertretung des Staates gegen Außen; also das active und passive Gesandtschaftsrecht, die Leitung von Berhandlungen mit fremden Staaten, der Abschluß von Berträgen mit denselben, die Handhabung aller völlerrechtlichen Berhältnisse im Innern des Landes, sowie die Bertretung der einzelnen Bürger im Auslande. Nur in einigen Arten des Rechtsstaates kann eine Witwirtung von Unterthanen dei den Berträgen überhaupt oder wenigstens dei denjenigen Gattungen und Bedingungen derselben stattsinden, welche in die innere Gesetzebung oder in das Geldwesen des Staates eingreisen.
- b) Die Schützung ber Rechte bes Staates burch die vollerrechtlich gestalteten Gewaltmittel, also burch Retorsionen, Repressalien ober Krieg. In Beziehung auf den

bauvtes bier sein mag, immer hat sich bieselbe in verschie= benen Beziehungen und Ginrichtungen zu äußern. nämlich als beständige und allgemeine Beaufsichtigung ber Ruftanbe und Bedürfnisse bes Volkes, bamit nichts Nothiges versaumt werbe und nichts Gemeinschädliches vor sich gehe. Theils als Sorge für gesetliche Normen, wenn in Beziehung auf die Hilfsleiftungen Rechte und Pflichten ber Burger ausbrucklich und bleibend festzustellen, nothwendige Formen für ihr Verhalten ober bas ber Beborben vorzuschreiben, unerläßliche Bebingungen und beftimmte Verfahrensarten anzuordnen sind. Theils als Bestellung ber verschiedenen Arten von Behörden, welche unter oberfter Leitung des Staatsoberhauptes, in seinem Auftrage und an seiner Statt, beghalb aber und ber Ordnung wegen in genau vorgezeich= neter Auftanbigkeit und Berfahrensweise, bie einzelnen Fälle ber Staatsbülfe zu beforgen haben. Theils als eigene Entscheidung ber wichtigften streitigen ober nichtstreitigen Fälle, welche ber Entscheidung von Beamten nicht überlassen werben wollen; namentlich auch bamit Einheit bes Staatswillens erhalten bleibe. Theils endlich als Beschaffung, Berwaltung und Anweisung ber entsprechenben sachlichen Mittel zur Vollbringung aller biefer Aufgaben. — Auch hier mag Besorgniß vor Migbrauch ober Untüchtigkeit in einzelnen Beziehungen zu Beschräntungen ber alleinigen Thätigkeit bes Staatsoberhauptes führen, und können bann bie Eingränzungen je nach ben Formen ber concreten Berfassung verschieben formulirt sein; allein biefelben sind auf diesem Gebiete ber Staatsthätigkeit noch mehr, als die bei der Rechtspflege beliebten, bloße Ausnahmen und bie Besorgung ber Hulfsleistung bes Staates ift wesent= lich in ben perfonlichen Willen bes Staatsoberhauptes gestellt.

2. In Beziehung auf bie auswärtigen Berhältniffe bes Staates.

Es ift nicht bloß Grundsatz bes positiven Bölkerrechtes, sondern es liegt in dem innersten Wesen der Sache, bak ber Staat in allen feinen Bezichungen zu anderen gleichzeitigen Staaten ausschlieflich burch sein Oberhaupt vertreten ift, und bak nur bieses (nafürlich möglicherweise auch burch einen Beauftragten) rechtsgultig für die Gefammtheit forbern, entscheiben und hanbeln tann. Gegenüber von anderen Staaten nämlich erscheint ber Staat als eine Einheit; ber Wille beffelben kann nur burch bie physische ober moralische Person ausgesprochen und gehandhabt werben, welche an der Spite steht und über die gesammte Macht besselben gebietet, auch im Innern ben Gehorsam gegen Berabrebungen und Beschlüsse erzwingt. Rebe selbständige Thatigfeit von nur untergeordneten und nur theilweisen Organen wurde zur Verwirrung führen und das Ganze weber berechtigen noch berpflichten. Daher fteht bem Staatsoberhaupte hier zu:

- a) die gesammte friedliche Bertretung des Staates gegen Außen; also das active und passive Gesandtschaftsrecht, die Leitung von Berhandlungen mit fremden Staaten, der Abschluß von Berträgen mit denselben, die Handhabung aller völkerrechtlichen Berhältnisse im Innern des Landes, sowie die Bertretung der einzelnen Bürger im Auslande. Nur in einigen Arten des Rechtsstaates kann eine Mitwirtung von Unterthanen dei den Berträgen überhaupt oder wenigstens dei denjenigen Gattungen und Bedingungen derselben stattsinden, welche in die innere Gesetzebung oder in das Geldwesen des Staates eingreisen.
- b) Die Schützung der Rechte des Staates durch die vollerrechtlich gestalteten Gewaltmittel, also durch Retorsionen, Repressalien oder Krieg. In Beziehung auf den

letteren allerdings findet in benjenigen Staatsarten eine Mitwirkung der Unterthauen statt, in welchen dieselben im Ganzen oder in ihren einzelnen Classen nur zu einer bestimmten Dienstleistung verbunden sind, zu weiterem also ihre freiwillige Zustimmung geben mussen. Es sind dieses aber theils die Patrimonialstaaten, theils die freieren Arten des Rechtsstaates.

- 3. Zur Ansführung sämmtlicher Aufgaben bes Staates ist die Aufbringung und Berwendung entsprechender Wittel unerläßlich. Auch sie ist grundsählich dem Staatsoberhaupte überlassen. Die zur Durchführung erforderlichen Mittel besteshen aber hauptsächlich in der erforderlichen Anzahl und Art von untergeordneten Beamten; in gewaffneter Macht; und in Geld oder Gut.
  - a) Neber bas dem Staatsoberhaupte zustehende Recht, Bestrben zu bestimmen, dieselben mit den nöthigen Beamten zu versehen und Geschäftsordnung so wie Zuständigkeist sest zustellen, siehe, des Zusammenhanges wegen, unten, S. 33 und 34.
  - b) Zu Erreichung ber Staatszwecke ist bewassnete Macht in zwei wesentlich verschiedenen Fässen nöthig: zur Bertheibigung gegen Angriss ober Unrecht auswärtiger Staaten; und zur Ueberwindung eines ungesetzlichen Willens im Innern, welcher durch die Einwirkung von Behörden und durch Strasrechtspsiege nicht gebrochen werden kann. Die gewassnete Wacht ist der schärfste Ausdruck der Staatsgewalt; mit logischer Nothwendigkeit gebührt ihre Anwendung, solglich aber auch die Herstellung ihrer Schlagsertigkeit, dem Inhaber der Staatsgewalt; und zwar ganz gleichgültig, aus welchen Bestandtheilen dieselbe besteht, ob aus Land oder Seemacht, aus stehenden Truppen oder aus Bürgerwehr. Dabsi macht theils die militärische

Brauchbarkeit der Truppen, theils die Sicherung des Staates und ber einzelnen Burger gegen Gewaltthätigkeit bewaffneter Banben einen unbebinaten Gehorfam ber unter ben Waffen Stehenben gegen ben Befehl bes Staatsoberhauptes Die Unterordnung ber bewaffneten Macht unter einen von dem Staatsoberhaupte unabhängigen Befehl batte entweber Zerrüttung ber Staatseinheit ober Unterwerfung des nur noch scheinbaren Staatsbauptes unter ben Feldherrn zur Folge; Ungehorsam des Heeres aber ist die gefährlickste aller Anarchieen, und ist ihr selbst ber Mikbrauch bes Gehoriams zur Durchführung ungefetzlicher Regierungsbandlungen vorzuziehen 6). — Hiermit wohl vereinbar find Gesetze, und also, je nach ber Staats= art, Einwirkungen weiterer Factoren bes Staatswillens in Betreff ber Große, Art und Zusammensetzung ber bewaffneten Macht, ihrer Berpflegung, ber orbentlichen ober außerorbentlichen Berwendung im Innern gur Aufrechterhaltung der Ordnung; ferner Bestimmungen über Mitwirtung zu Erflärung von Krieg und Frieden. Nothwendig ift nur, bak bie vorhandene Macht zu Niemands Befehl steht, als zu bem bes Staatsoberhauptes, und baf fie nicht burch bas Einreben Bieler und Richtsachverstänbiger unbrauchbar gemacht werden kann.

c) Theils bittere Erfahrungen von Aussaugung und Berschwendung, theils große Empfindlichkeit in Allem, was Besth und Eigenthum betrifft, haben häusig eine größere Beschränkung der Staatsoderhäupter hinsichtlich der Aufsbringung und Berwendung der Geldmittel hervorgerusen, als in anderen, vielleicht an sich wichtigeren, Beziehungen für nöthig erachtet ward. In ganzen Staatsgattungen und Arten, so namentlich in den hausväterlichen und hausherrlichen Staaten und in der Fürstenherrschaft mit

Ständen ober Bolfsvertretung, tann bas Staatsoberhaupt weber über die Art noch über die Größe ber Gelbleiftungen allein und nach Belieben bestimmen, sonbern es ist die Austimmung ber Rahlenben selbst in verschiede= nem Make erforberlich. Dennoch bleiben mit Nothwenbigkeit bem Regenten auch in Beziehung auf bie Wirthichaft bes Staates große Rechte. Abgesehen von ber Beftimmung ober wenigstens Mitbeftimmung ber Leiftungen bes Boltes, liegt ihm nämlich ob: bie ganze Einrichtung für ben richtigen Einzug ber Beiträge von ben Einzelnen, bie oberfte Leitung und Aufsicht über die Berwaltung und Berrechnung bes gesammten Staatseigenthumes, bie wirkliche Anordnung ber Ausgaben. Falls die Bedürfniffe bes Staates gang ober theilweise aus eigenem Grundbesite ober aus Gewerben bestritten werben, steht bem Staatsoberhaupte auch noch die Leitung ber bestmöglichen Bewirthschaftung biefer Einkommensquellen zu.

- 1) Es ist nicht richtig, wenn die Rechte des Staatsoberhauptes ohne Beiteres als gleichbedeutend mit dem Inhalte der Staatsgewalt angenommen und daher häufig nicht besonders neben diesem betrachtet werden. In mehreren Staatsgattungen und Staatsarten ist dem allerdings so, und in keinem richtig organissirten Staatsarten ist dem allerdings so, und in keinem richtig organissirten Staats kann dem Staatsderhaupte die Einwirkung auf irgend eine Aufgade des Staates ganz entzogen sein: allein rechtlich und politisch möglich ist es immerhin, daß in bestimmten Fällen die Anwendung der Staatsgewalt nicht einseitig und in jeder Beziehung von dem Staatsderhaupte abhängt. Darin eben besteht ja die größere oder kleinere politische Freiheit, ob eine Theilnahme der Unterthanen bei gewissen wichtigen Staatshandlungen stattsindet, oder nicht.
- 2) Es ist nicht blos kurzsichtig und thörigt, sondern geradezu unrechtlich, (weil ein hinderniß für die Erreichung der Staatszwede,) wenn einer gesetzlichen Aufzählung der Rechte der Staatszewalt und des Oberhauptes insbesondere ausdrücklich die Bestimmung beigefügt ist, daß ihm weitere Besugnisse nicht zustehen. Dier liegt offendar die gleich schlimme Alternative in einem nicht derücksichtigten aber thatsächlich eintretenden Falle vor: daß entweder der naturgemäß zum Handeln Berusene, also im Zweisel das Staatsoberhaupt, das positive Geses übertreten und sich vielleicht großen

Schwierigkeiten und Abler Berantwortung ausseten muß, um einen Staatszweck nicht unerfüllt zu lassen; ober daß Rothwendiges aus blos formellen Gründen unterbleibt. Gine Aufzählung und Bertheilung der Rechte unter die verschiedenen Organe des Staatswillens mag immerhin stattsinden; allein es muß die rechtliche Wöglichkeit eines im Allgemeinen versassungsgemäßen Handelns offen bleiben, wenn der Gesetzeber eine Beranlassung übersehen hatte.

- 3) Wohl zu unterscheiben von bem Sape, bag bas Staatsoberhaupt ein in ber logischen Folgerichtigfeit ber gesetlichen Bestimmungen liegenbes allein nicht ausbrücklich ausgesprochenes Recht in Anspruch zu nehmen babe. ift bie Lehre, daß ihm ein Nothrecht zustehe, welches bis zur vorübergebenben Hintansehung wirklich bestehender Rechte gehe. Gine folche Dictatur beruht awar auch auf bem Grundfate, bag bas jur Erreichung bes Staatszweckes Rothwendige geschehen burfe und muffe; allein fie hat eine gang andere Richtung und Tragweite. Es ift hier bas Recht ber Rothwehr. Man bat fich nicht felten bemuht, wenigstens ben Gintritt bes Falles burch bestimmte Formen festzustellen, bamit unnöthige Willführ vermieben werbe, (fo 3. B. bie Aufbebung ber Babeas-Corpus-Acte burch Barliamentsichluf, bie Beforantung bes Belagerungszustandes auf bestimmte Falle ober Fristen u. f. w.;) es ift aber einleuchtenb, daß dieß eine Folgewidrigkeit und entweder ein schädliches hemmniß ober eine leere Warnung ift. Wenn die Roth auch bie Beschränfung ju burchbrechen gebietet, so muß es ebenfalls geschehen und ift es ebenfalls gerechtfertigt. Bgl. Bacharia, D. Staats = Recht, 2. Aufl., Bb. II, S. 119 fg.; Bluntschli, Alg. Staats-R., 2. Aufl., 8b. II, S. 108 fg.
- 4) Unzweifelhaft hat bie Erfahrung gelehrt, bag eine unmittelbare Leitung und Enticheibung von ftreitigen Rechtsfachen burch bie Staatsoberbaupter felbft manchen Rachtheilen unterliegt; und zwar gilt dies wenigstens ebensoseht von republikanischen Oberhauptern als von monarchischen. Die Bestellung von unabhängigen Richtern, b. h. also von solchen, welche lediglich nur nach ihrer Ginficht und Ueberzeugung von bem objectiven Stanbe bes Rectes im einzelnen Kalle zu verfahren befugt und verpflichtet find, ift baber allerbings fehr rathlich. Aber bie Befchrantung bes Staatsoberhauptes in biefer Beziehung ift boch ftrenge als Ausnahme und somit ein: schränkend zu erklären; und es bleibt baber selbst ba, wo jene Ginrichtung auf bas gewiffenhaftefte eingehalten wirb, immerhin noch ein bebeutenber Theil ber Rechtsorbnung unter ben Inhaber ber Staatsgewalt geftellt. Rabinetsjustiz ist da eine schwere Regentensunde, wo sie grundgesetlich unterfagt ift; allein nur weil bies und soweit bies ber Fall ift. Es hat zu jeber Beit Staaten gegeben, welche bas eigene Rechtsprechen bes Staatsoberhauptes zugelaffen und selbst verlangt haben, und in diesen wird der Regent gerade

wegen einer großen perfonlichen Thatigkeit in biefer Beziehung gepriefen. So ift es von ieber in ben patriarchalischen Staaten gewesen; so hat fich bie fouverane Boltsverfammlung in ben claffifchen Staaten gewiffe Ralle aur Entscheibung porbehalten; so waren bie romischen Imperatoren, bie bentichen Raifer, ber beilige Lubwig von Frankreich Richter in ihren Reichen: und auch jett noch ift bas frangbiliche Staatseberhaupt, wenigstens bem Rechte nach, ber oberfte Richter in Sachen ber Berwaltungsjuffig. Die gange Frage wird gewöhnlich nur von Giner Seite untersucht; offenbar tann aber auch die Unabhängigkeit ber Richter zu welt ausgebehnt und Aberglauben mit ihr getrieben werben. Auch die Gerichte burfen teinen Staat im Staate bilben. Bgl. einer Seits: Rluber, J. L., Die Gelbftftanbigfeit bes Richteramtes, Frantf., 1832; Pfeiffer, B. 28., Die Gelbfiftanbigkeit und Unabhangigkeit bes Richteramtes. Götting., 1851. Seits: van Lennep, J. F., De partibus, quas reges habuerint habeantque etiam nunc in administranda justitis. Amst., 1849; Radiaria, D. Staats. = R., Bb. II, S. 205 fg.; Bluntfchli, Allgem. Staater., 98b. II, S. 91 fg.

5) Beispiele verkehrter Einrichtungen sind nicht etwa blos im Lehenstaate das Wassenrecht aller seiner Basallen, oder das Bestehen von Krongroßselbherrn und von Haustruppen in Polen; sondern sie kommen auch in unserer Zeit gar nicht selten vor, freisich immer mit der Strase aus dem Juse. So z. B. die Bestimmung der französischen versassungsebenden Bersammlung, welche die Berssung über die Rectionalsgarde der Regierung ganz entzog; so das Bersangen im J. 1848, die Heere auf die Bersassung zu beeidigen; so die Duldung von berathenden Elubs im französischen Heere. Und schwerlich ist die im Jahre 1858 vorgesommene Hervorrusung von Zuschriften aller einzelnen Abtheilungen des französischen Heeres vereindar mit staatlichen und völlserrechtlichen Aufsforderungen.

#### **§** 30.

# c. Die Annerantwortlichkeit und der höchte Mechtsschut des Staatsoberhamptes.

Unzweifelhaft kann ein Inhaber ber Staatsgewalt Fehler bogeben in seiner Leitung ber Staatsgeschäfte, ja selbst schwere Rechtsverletzungen.

Ebenso unzweifelhaft ist, daß solche Handlungen sittlichen Tadel verdienen; und bei unerträglichen Wisbräuchen mag ein Recht zum Wiberstande und selbst zur Entfernung bes Tyrannen von der mißbrauchten Regierung eintreten.

Sine rechtliche Verantwortlichkeit bes Staatssoberhauptes und eine Bestrasung besselben wegen der von ihm begangenen Geseksverletungen sindet jedoch nicht statt. Theils wäre eine solche Berantworlichkeit ein Widerspruch in sich. Verantwortlich kann man nur gegen einen Höheren sein; ein Staatsoberhaupt hat aber Niemand über sich. Theils aber wäre eine Anordnung hierzu nicht aussührbar gegen den Uebermächtigen; überdieß schon der Versuch höchst gesährlich, weil er leicht zu noch weiterem Unrechte und zu gänzlichem Gesekssumsturze anreizen, dadurch aber zu innerem Kampse und vieleleicht zur völligen Unterjochung sühren würde. Hier ist nur die Wahl zwischen zwei Uebeln; Unverantwortlichkeit und Straslosigkeit ist aber das geringere 1). — Dieser Sat gilt sowohl von physischen als von moralischen Personen, welche im Bessitze der Staatsgewalt sind.

Die rechtlichen Folgen biefes Verhältniffes sind aber nachftebende:

Gegen einen schließlichen Ausspruch bes Staatsoberhauptes ober eine vollendete Handlung besselben findet eine Berufung nicht statt. Dieselbe ist gültig, wenn sie innerhalb der Zustandigteit, in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen und ohne Berlezung einer ausdrücklich verbietenden oder gedietenden Grundbestimmung ersolgt ist, auch wenn sie offendar unsittlich oder schällich wäre. In wieserne eine rechtsverlezende Regierungshandlung von den zunächst dadurch Betroffenen zu achten ist, ergibt sich aus den Grundsägen über den bloß verfassungsmäßigen Gehorsam; jedenfalls sind die dagegen anzuwendenden Schutzmittel bloße Thatsachen und keine formal gültigen Rechtsshandlungen. Es ist ein Zustand der Nothwehr und kein Prozes.

Gine Wiederausbebung einer schädlichen ober rechtswidrigen

Regentenhandlung ist allerbings eine sittliche Pflicht bes Staatsoberhauptes; es steht jedoch zu deren Herbeiführung (die eben
angedeuteten höchsten Nothsälle abgerechnet) den Unterthanen
kein anderes Mittel zu, als Herbeiführung einer besseren Einsicht und eines richtigeren Willens durch Bitten und Borstellungen. Möglicherweise ist sogar die Wiederaushebung nicht
mehr möglich, wenn nämlich bereits von Oritten Rechte daraus
erworden worden sind. In solchem Falle kann nur von Entschädigung die Rede sein; und auch diese ist nur billig, nicht
aber strenges Recht, soweit die in Frage stehende Handlung
formell gültig war.

Die Nichtverantwortlichkeit erftreckt sich nicht weiter, als auf die Berson des Staatsoberhauptes. Bei allen übrigen Staatstheilnehmern, und ftanben sie bemselben noch so nabe, besteht weder die logische Unmöglichkeit noch die politische Bebenklichkeit einer Anklage und eines Richterspruches. Auch barf bie Erwägung nicht abhalten, bak ein mitschulbiges Staatsoberhaupt ungeftraft bliebe; bie übrigen Schulbigen konnen immerbin für ben ihnen zur Laft fallenden Antheil an dem Unrechte aur Berantwortung gezogen werben, und bas Strafrecht verlangt feineswegs, bag entweber fammtliche Schulbige bestraft werben, ober alle straffrei ausgehen. — Die in ben Reprafen= tativ-Verfassungen ausgesprochene Verantwortlichkeit ber Minister ist also weber eine Gigenthumlichkeit bieser Staatsgattung, noch eine, rechtlich tabelnswerthe, Unterschiebung eines Unschulbigen für den nicht erreichbaren Schuldigen, selbst nicht bloß eine politische Warnungsmaßregel; sonbern nur ein genauer festge= ftellter Fall eines gang allgemeinen Berhaltniffes 2).

Nicht zu verwechseln mit der staatsrechtlichen Unverantwortlichkeit ist der hohere Schut, welcher dem Staatsoberhaupte zukömmt, und welcher sich darin außert, daß Berletzungen der staatlichen Stellung besselben mit absolut hohen

Strafen bebroht find, Bergeben gegen bie Berfonlichkeit beffelben aber mit strengeren Strafen, als wenn biefelben Sand= lungen gegen eine Privatperson begangen worden wären. können sogar Handlungen, welche vollkommen straflos find gegenüber von Unterthanen, zu Berbrechen erklärt fein, falls fie in Beziehung auf bas Staatsoberhaupt begangen werben. Hochverrath ist die Antastung der Regierungsrechte, wenn sie in einer Anmagung berfelben von Seiten eines Unterthanen ober in ber gewaltsamen Berhinberung bes Staatsoberhauptes an ber Ausübung seiner Rechte besteht. Ebenso jeber Angriff auf Leib und Leben bes Regenten und auf seine perfonliche Majestätsverbrechen aber ift eine Chrenbeleibigung besselben. — Die Rechtsertigung bieser Sate und Einrichtungen liegt in Doppeltem. Einmal fteht nach ber gefammten Auffassung gewisser Staatsgattungen bem Oberhaupte eine besondere sittliche oder religiose Burbe und Bedeutung zu, beren Berletung also auch ein besonders schweres Bergeben ift. So 3. B. in ber Patriarchie, in welcher Kinbespflicht gegen bas Stammesbaupt zu bewahren ist; in der Theofratie, deren Oberhaupt wo nicht die verkorperte Gottheit selbst doch jedenfalls ein von ihr besonders Begnadigter und baburch Gebeiligter ift; nach ben, feierlich unklaren, Anschauungen Bieler auch ber Kurst eines Rechtsstaates ober einer Hausberrschaft. als welcher burch besondere göttliche Gnade zu dieser Stellung berufen sei. Zweitens aber muß, und zwar burchaus in jeber Staatsgattung und Staatsform und auch bei ausschließenb verständiger Anschauung, das Recht und die Berson bes Oberhauptes aus Zwedmäßigkeitsgrunden gegen Vergewaltigungen möglichst gesichert werben. Re größer bie Gefahr ist, welcher ein Theilnehmer am Staate und gar ein Organ besselben ausgeset ift, besto entschiebener muß auch ber ihm gewährte Rechteschutz sein. Gine besondere Bedrohung findet aber bei

dem Staatsoberhaupte vor allen Anderen statt, weil er berufen ist, dem ungesetzlichen Willen und den selbstischen Leidenschaften überall entgegenzutreten, und er somit der Rache und dem Jähzorne ganz besonders blosgestellt wird. Auch kommt in Betracht, daß sich Ehrgeiz durch die Antastung seiner Rechte Bahn zu zu brechen versuchen könnte, dadurch aber die Staatsordnung den bedenklichsten Gesahren ausgesetzt ware 3).

- 1) Bang in berfelben Beife faft Bluntidli, Allgem. Staater. Bb. II, G. 69 fg. bie Sache auf. - 3m Uebrigen ift bie Entscheibung nicht immer auf biefe Seite gefallen. Wenn nämlich auch die Rechtsanficht ber Römer und ihre Reigung zu einem ftarten Regimente für bie Unverantwortlichkeit war, fo fant bas Gegentheil ftatt im alteren beutfchen Staatsleben. In ben germanischen Staaten war Berantwortlichkeit ber Fürften vielfach anertannt, felbft bie bes beutschen Raifers von ben Rurfürften beansprucht. Db nun minberer Mannesmuth ober größere ftaatliche Einficht bie Urfache fei, mag unentschieben bleiben; unzweifelhaft ift jeben Kalles, bag bie allgemeine Anflicht ber neueren Zeit fich filt bie Unverantwortlichkeit ausspricht; und nicht einverftanden fann man fich erkläven, wenn Bluntfoli, a. a. D., biefes auf bie Fürftenthumer beforanten, bie republifanifchen Staatsoberhäupter aber einer Berantwortlichfeit unterwerfen will. Allerbings enthalten bie neueren republikanischen Berfassungen Borfdriften über Anklagen gegen bie gewählten Prafibenten, Gowerneure, Bunbegrathe u. f. m., und über bie ju ihrer Aburtheilung bestimmten Gerichte; allein es hanbelt fich bier gar nicht von Staatsoberhauptern im rechtlichen Sinne bes Bortes, sonbern vielmehr von oberften Beamten bes eigentlichen Staatsoberhauptes, nämlich bes Bolles felbft, welchem in letter Infang bie Staatsgewalt gufteht. Die Möglichfeit und Zwedmägigfeit einer Berantwortlichkeit von Beamten tann aber teinem Zweifel unterliegen. — Bollten aber etwa die Prozesse gegen Karl I. und gegen Ludwig XVL als Beweise einer Annahme und Geltenbmachung von Berantwortlichfeit angeführt werben, fo ift au bebenten, baf biefe Berfahren teine rechtsbegrunbeten Sanblungen, sondern revolutionäre Thatsachen waren. Eben weil die rechtliche Orbnung ber Dinge bei biefen Anklagen vollständig mifachtet und verkehrt warb, machen biefelben fo gewaltigen Ginbrud und bilben fie bie Swipe ber auf ben Umfturg alles bestehenben Staatsrechtes gerichteten Beftrebungen.
  - 2) Ueber Minister-Berantwortlichkeit f. unten, § 59.
- 3) Durch die Behauptung einer allgemeinen rechtlichen Nothwendigteit strenger Bestrafung des Hochvertraths und der Majestätsverbrechen

will natürlich bem Unfinne und ber Barbarei, welche in Billichtverrichaften und in Zeiten niedrigen Stavensinnes in diesen Beziehungen schon hervorgetreten sind, das Wort nicht geredet werden. Auch soll entwürdigende Bestrasung solcher Bergeben, wie z. B. kniefälliges Abbitten vor einem bloßen Bilbe, nicht vertheldigt sein.

# § 31.

# d. Rechte und Pflichten der Unterthanen.

Den Rechten bes Staatsoberhauptes entsprechen natürlich die Berpflichtungen der Unterthanen vollkommen, beide Begriffe becken sich gegenseitig. Wo immer also und wicweit das Staatsoberhaupt zu handeln und zu befehlen berechtigt ift, da haben die Unterthanen zu gehorchen; und zwar, je nach ber Art bes Kalles, entweber burch einfaches Unterlassen ober burch thätige Leiftung. Im Falle bes Ungehorsames wird bie Staatsgewalt gegen fie angewendet, und erfolgt entweber eine ber Schwere bes Falles angemeffene Strafe ober ein unmittelbarer Awang burch Anwendung von Uebergewalt 1). Je größer und ausgebehnter bie 3wecke einer Staatsgattung sind, besto weiter gehen auch die Verpflichtungen ber Staatsangehörigen; und es steht die negative Freiheit im umgekehrten Berhältnisse gur Gesittigung 2). Aber gang aus benfelben Grunden hort auch die Pflicht des Unterthanen mit der Berechtigung des Staates und seines Oberhauptes auf. Ginem Befehle, zu bessen Ertheilung tein Recht besteht, ift offenbar Niemand Folgsamteit schulbig. Auch dies sind Correlate; und der Grundsat des blosverfassungemäßigen Geborsames gilt burchaus in allen Staats= gattungen. Der einzige Unterschied zwischen ben Staaten ift bier nur ber, bak bas Recht zu befehlen nach bem Wefen und ber Verfassung bes einen weiter geht, ober weniger scharf formulirt ift, als bei anberen.

Stenfo stehen natürlich ben Verpflichtungen und Aufgaben bes Staatsoberhauptes bie Rechte ber Unterthanen gegenüber 3).

Es sind aber dieselben boppelter Art, je nachdem den Unterthanen als Folge bes besonbern Wefens ber Staatsart eine Mitwirtung bei ber Orbnung und Leitung ber öffentlichen Angele= genbeiten zusteht, ober fie Leiftungen bes Staates fur ihre perfonlichen und geselligen Berhältniffe zwar zu verlangen aber biefelben passiv zu empfangen haben. Ersteres sind die politischen Rechte; im letteren Falle bestehen staaatsburgerliche Rechte im engern Sinne. Beibe zusammen werben wohl auch, freilich nicht bestimmt genug, mit bem Namen ber verfassungsmäßigen ober ber Grundrechte bezeichnet. Staatsburgerliche Rechte stehen in jeder Gattung und Art bes Staates ben Unterthanen zu; politische Rechte sind eine Zugabe in nur einzelnen Staaten. Beibe aber find natürlich nicht zu verwechseln mit privatrechtlichen Ansprüchen, welche ein Bürger etwa, in Folge besonderer Beziehungen zum Staate, besitzen mag, und welche mit bem Wesen und ber Allgemeinheit best gegenseitigen Berhaltnisses nichts zu thun haben 1).

1. Staatsburgerliche Rechte im engern Sinne.

Die Ansprüche, welche ber einzelne Unterthan schon als Theilnehmer an der Staatsverbindung für seine Person zu machen berechtigt ist, sind ihrem Inhalte nach sehr verschieden nach der Gattung, d. h. nach dem Zwecke, der Staaten. Im allgemeinen philosophischen Staatsrechte können sie nur formell oder ihrer Richtung nach bezeichnet werden.

a) Das Recht einer bleibenben Theilnahme am Staate. Der Staat ist eine nothwendige Anstalt zur Erreichung des Lebenszweckes; und zwar ist die Theilnahme gerade an einem bestimmten Staate ein Bedürsniß für die concrete Gesittigung und für die äußeren Berhältnisse der Meisten. Da nun nicht die Menschen des Staates wegen, sondern vielsmehr der Staat der Menschen wegen vorhanden ist; da serner die Regierung des Staates sich den Umsang und die Gegens

ftande ihrer Thatiateit nicht nach ihrem Belieben zu wählen. sondern vielmehr die thatsächlich vorhandenen anzuerkennen und au beforgen hat, fo besteht kein Recht, Solche, welche auf rechtliche Weise Mitglieber bes Staatsverbandes geworden sind, aus bemselben zu verweisen, und sie gegen ihren Willen entweder einem bestimmten anderen Staate zuzutheilen, ober zur Aufsuchung irgend einer neuen Berbindung zu zwingen. einem Bolle angebort, bat bas Recht in bemselben zu leben und zu sterben und die für basselbe bestehenden Anftalten mit zu genießen. Somit konnen benn namentlich Abtretungen von Gebietstheilen sammt ihren Bewohnern ober Austauschungen solcher mit anderen Staaten blos mit der Zustimmung der Betheiligten gefcheben. Rur, wenn ein Staatsangeboriger eine mit dem Awecke des concreten Staates und mit seinen Ginrichtungen burchaus unvereinbare Gesinnung thatsäcklich und nachbaltig erwiesen bat, mag eine Ausscheibung bestelben zur Strafe und als Vorbeugungsmaßregel rechtlich angeordnet werben. Es steht aber eine solche Verfügung ber Tobesitrafe zunächst. weil fie ebenfalls bie ganze Lebensbestimmung anbert und alle bisberigen Berbindungen bes Zusammenseins abbricht; ihre Anordnung muß baber im einzelnen Kalle burch analoge, wenn schon etwas schwächere, Grunde gerechtfertigt sein, wie sie die Auerkennung einer Lebensberaubung erforbert. — Dagegen steht bem Unterthanen ein Rocht auf freiwillige Verlassung bes Staates, also ein Auswanderungsrecht, unbebenklich zu. Mensch, welcher in seinem bisberigen Staatsverbande seine wesentlichen Lebenszwecke nicht erreichen tann, hat nicht nur bie Befugnik sonbern sogar die sittliche Pflicht, benfelben zu verlaffen und fich einen geeigneteren zu fuchen. Ob fein Wegqua die geistigen und sachlichen Krafte des bisherigen Staates verminbert, ift gleichgultig, ba nicht ber Mensch ein Mittel für ben Staat, sondern dieser ein Mittel fur ben Menschen ist.

- d) Der Anspruch auf gerechtes und schonendes Versahren der Staatsbehörden in Beziehung auf Verhaftung, hau sisuchung und Beschlagnahme von Briesen. Solche Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind allerdings nicht ganz zu vermeiden, namentlich als Mittel zur Entdeckung und Bestrasung von Verbrechen; allein der Bürger kann mit Recht verlangen, daß sie nur in den durch eine Staatsnothwendigskeit gebotenen Fällen und in dem mit der Erreichung des Zweckes vereinbarlichen milbesten Grade vorgenommen werden. Deßhald ist denn auch eine eigene gesetzliche Feststellung der zu einer Verhaftung u. s. w. berechtigenden Veranlassungen und die Einräumung schützender Formen gegen einen Misbrauch der obrigkeitlichen Gewalt (Habeas-Corpus-Acte) wo nicht under bingt nothwendig, so doch höchst nüslich.
- e) Das Recht auf Schut bes Eigenthumes gegen willfürliche und ungerechte Beeinträchtigungen von Seiten bes Staates und seiner Behörben. Es ift kaum ein Staat benkbar, in jedem Falle kein irgend entwickelter, welcher nicht Beiträge aus dem Bermögen der Bürger verlangen müßte, als Mittel zu Erreichung seiner Aufgabe; allein dieß muß nach Geseh und Recht geschehen, also nur nach allgemeinen Normen, mit strenger Einhaltung der Berhältnismäßigkeit, unter Entschäbigung für außerorbentliche, aus öffentlichen Gründen nicht zu versmeidende Eingriffe in das Eigenthum nur Einzelner (Zwangsenteignung).
- f) Recht ber Beschwerde wegen Nichterfüllung gerechter Ansprüche ober bei Erduldung positiven Unrechtes. Das ganze Recht des Staates ist schließlich auf seine Förderung der menschelichen Lebenszwerde gegründet; und nur um diese zu erreichen lebt der Mensch im Staate. Run ist allerdings Jrrthum und lückenhafte Erfüllung der Aufgabe möglich, in Folge der Unsvollsommenheit der menschlichen Natur; aber eben wegen dieser

Möglichkeit muß auch ein Recht aufmerklam zu machen und Befferung zu verlangen für den Richtbefriedigten bestehen. Daher denn die Verpflichtung des Staates, nicht blos ein Recht der Beschwerde und Bitte einzuräumen, sondern auch Anstalten zur Herbeiführung einer gründlichen Untersuchung und, eintretenden Falles, einer Abstellung der Beschwerden zu treffen.

2. Politische Rechte ber Unterthanen.

Die Theilnahme ber Unterthanen an ben Staatsangelegenheiten verhält sich zu ben verschiebenen Gattungen und Arten von Staaten auf sehr verschiedene Weife. In einigen berselben, so namentlich in der Theofratie, in der unbeschränkten Fürstenherrschaft und auch wohl in der Aristokratie, ist eine solche selbst icon bem Begriffe bes concreten Zusammenlebens zuwiber. In anberen Gattungen und Arten bagegen liegt biefe Theilnahme in dem besonderen Gebanken, und bildet wohl felbst bessen Eigenthumlichkeit. So in der Kürstenherrschaft mit Ständen ober mit Volksvertretung. In britten Staatsarten mag eine folche Theilnahme bestehen oder auch nicht, ohne daß ber besondere Begriff und Zweck burch bas Borhandensein einer größeren ober kleineren Mitwirkung der Bürger wesentlich ausgebildet, ober er burch bie Abwesenheit berselben beeinträchtigt wäre. Dies ift ber Kall in den hausväterlichen und hausberrlichen Staaten.

Die Theilnahme der Unterthanen kann aber eine dreifache sein. — Einmal nämlich mag ihnen eine gesetliche Mitwirkung zu bestimmten Handlungen der Staatsgewalt zustehen, sei es nun, daß sie das Recht in ihrer Gesammtheit, oder daß sie es durch Stellvertreter oder Beauftragte auszuüben haben. Dies kann der Fall sein bei der Gesetzebung, bei der Feststellung der Einnahmen und Ausgaben des Staates, bei auswärtigen Berträgen, bei Krieg und Frieden. — Zweitens ist eine Besugniß

benkbar, die Regierungshandlungen in irgend einer bestimmten Form zu überwachen und sich dadurch gegen Nachläßigkeit, üblen Willen oder Gesetwidrigkeit zu schützen, wobei wieder die Bezeichnung der zur Einschreitung geeigneten Fälle entweder eine genau begrenzte sein oder ganz allgemein die Rechte und Inzteressen des Bolkes begreifen kann. — Drittens endlich kann eine ausschließliche Besorgung gewisser Staatsgeschäfte angeordnet sein, sei es für die Gesammtheit der Unterthanen, sei es für einzelne Abtheilungen derselben oder allenfalls für Stellvertreter. So z. B. bei gewissen Theilen der Provinzialverwaltung, bei der Rechtspsiege (durch Geschworene), beim Armenwesen, bei einzelnen Unterrichtsanskalten u. s. w.

In welchen Beziehungen biese verschiedenen Arten von Theilnahme Platz zu greifen haben, unterliegt nicht sowohl einer Entscheidung des Rechtes als der Staatsklugheit. Sehr viel hängt namentlich von dem Stande der Gesittigung des Bolkes ab, sowohl der allgemeinen als der staatlichen insdessondere. Je höher die erste steht, desto umfassendere Ansprüche an die Leitung der Staatsangelegenheiten werden gemacht werden; und je entwickelter die letztere ist, desto umbedenklicher mag ein Theil der öffentlichen Geschäfte vom Bolke selbst besorgt werden. Eine Hauptregel ist aber unter allen Umständen, daß sede Beränderung von bestehenden Rechten, sei es nun durch neue Gesiehe sei es durch thatsächliches Gebaren, einer Mitwirkung der Betheiligten unterstellt werden muß.

Die rechtlichen Folgerungen aus ber Einräumung politischer Rechte sind im Allgemeinen nachstehende:

Bor Allem können solche Regierungshandlungen, welche ber Inhaber ber Staatsgewalt entweber nicht einseitig ober gar nicht vornehmen soll, nur unter der Boraussehung der wirk- lichen Ausübung des betreffenden Rechtes der Unterthanen rechtsgültig zu Stande kommen. Gine Unterlassung der Bei-

sichung der Bürger hat also jedenfalls Ungültigkeit des Angesordneten zur Folge, möglicherweise auch Berantwortlichkeit und Bestrafung der Schuldigen (nur nicht des Staatsoderhauptes selbst.) Ob in dringenden Nothsällen und dei einer Unmöglichkeit die gesetzliche Mitwirkung rechtzeitig zu beschaffen ein vorläufiges einseitiges Borgehen des Staatsoderhauptes und eine erst nachträgliche Gutheißung der Berechtigten stattssinden kann, hängt zunächst von positiven Bestimmungen ab; rechtlich erlaubt, und selbst nothwendig, ist aber ein formell ungesetzliches Bersahren, wenn aus dem Einhalten der Regel Gesahr für den Staat selbst entstünde. (S. oben, § 29.)

Ebenso ist es Sache ber positiven Gesetzgebung festzustellen, ob der erste Anstoß zu gemeinschaftlich vorzunehmenden Handlungen von der einen oder von der andern Seite zu geschehen hat; füglich mag dabei nach Zweckmäßigkeitsgründen versahren werden. Im Allgemeinen ist wohl eine beiden Theilen zustehende Berechtigung das Richtige.

Die zur verständigen Ausübung eines politischen Rechtes nothwendigen Bedingungen und vorbereitenden Handlungen mussen ben Berechtigten zustehen, etwa unter Feststellung solcher Formen und Grenzen, daß Störung der öffentlichen Ordnung, bes regelmäßigen Ganges der Regierung und der dem Staatsoberhaupte verbleibenden Rechte vermicden bleibt. Hierher geshören namentlich die Besugnisse der Berechtigten, sich zur rechtzeitigen Bornahme ihrer Aufgaben zu versammeln, Berständigungen über bevorstehende Wahlen zu tressen, ungestörte Verzbindung mit den bei einer bestimmten Handlung besonders Bestheiligten zu pflegen, Mittheilungen an Sewaltgeber oder Interressenten über Thätigkeit und Erfolg berselben zu machen .

In dem Begriffe des Rechtes der Mitwirkung liegt es schon felbst, daß die zu einer solchen Berusenen personlich keine Berantwortlichkeit oder Unbill wegen des Inhaltes oder der

Form ihrer Thähigkeit ausgesetzt sein können, vorausgesetzt daß sie sich in den Schranken ihrer Zuständigkeit halten und nicht ihrerseits die Rechte des Staatsoberhauptes und seiner Organe beeinträchtigen. Sache der Staatsklugheit ist es, die Bestimmungen über begründete Berantwortlichkeit so zu treffen, daß sie nicht zu einer Einschüchterung und thatsächlichen Aushebung des freien Mitwirkungsrechtes mißbraucht werden können.

Im Falle einer Nichtübereinstimmung zwischen ber Staatssewalt und ben zur Mitwirkung berechtigten Bestandtheilen bes Bolkes tritt zunächst mit rechtlicher Nothwendigkeit eine Unterslaffung der in Frage stehenden Staatshandlungen ein. Die Einheit des Staatsorganismus ist jedoch nicht hergestellt, noch den Bedürfnissen des Lebens Rechnung getragen, wenn nicht für die Fälle unausgleichbarer Meinungsverschiedenheit eine gesetzliche Entscheidung angeordnet ist.

Dasselbe gilt von benjenigen Bestimmungen, in welchen ben Unterthanen nur eine Controle bereits geschehener Regierungshandlungen zusteht, falls sich ein entschiedener Widerspruch über den Rechtspunkt ergibt. Bis zu einer solchen höheren Entscheidung oder in Ermangelung einer solchen, ist das angesochtene Recht der Regierung vollkommen eben so gut, als das der Widersprechenden, und sie ist nicht schuldig dem gegentheiligen Berlangen sich zu fügen, blos weil es gestellt ist.

Wie immer aber ein Streit zwischen bem Staatsoberhaupte und mitberechtigten Bestandtheilen des Volles geartet sein mag, in keinem Falle steht den zu einer Theilnahme Berechtigten die Besugniß zu, solche Handlungen zur Wahrung ihrer Stellung vorzunehmen, welche mit dem Bestehen des Staates unvereindar sind. Ein etwaiges Ueberschreiten von der einen Scite ermächtigt nicht anderer Seits zu einer Auslösung des Staates und zur eigenen Nichtersüllung von Verpflichtungen. Daher denn namentlich eine zur Erzwingung von Rechtsschut von

Seite einer Stänbeversammlung beschlossene allgemeinen Steuerverweigerung ein durchaus unerlaubter Schritt ist. Die Bersammlung mag alle ihrt ungerechtsertigt erscheinenden Ausgaben
verweigern, ebenso die ihr schädlich oder unrechtlich dunkenden
Einnahmearten verwersen; es steht ihr serner zu, Beschwerden
und, vielleicht, gerichtliche Klagen gegen versassungswidrig hanbelnde untergeordnete Organe des Staatswillens vorzubringen:
aber sie kann nicht dem Staate die gesammten zu seinem Bestande
und zur Ersüllung seiner Rechtspflicht nothwendigen Mittel
verweigern 16).

Die nach Borgangen in Nordamerika und in Frankreich vielfach unternommene Ausammenftellung bet ftaatsbürgerlichen und volitischen Rechte in turzen Sätzen, (Erklärungen ber Menschen- und Burgerrechte, Grundrechte u. f. m.,) ist ein bebenkliches Unternehmen, welches eine fehr richtige formelle Bebandlung und eine verständige Handhabung verlangt, wenn es nicht mannchfaches Uebel erzeugen soll. Auf ber einen Seite mogen nämlich solche allgemeine Grundsätze allerdings einen Benbevunkt in der ganzen Staatsrichtung bezeichnen und festftellen, auch für die Gesetzgebung eine Norm zu baldiger Weiterausflihrung abgeben. Auf ber anbern Seite aber kann leicht eine allzuweite Fassung große Berlegenbeiten für verständige Ginzelbestimmungen bereiten und, bis überhaupt eine Ausbildung erfolgt ift, schwere Berwirrung in bem bestehenden Acchte und große Migverständnisse veranlassen 11). Gine gesetzliche Berkundigung solcher allgemeinfter Sate ift baber nur bann rathlich, wenn baburch eine wesentliche Beranderung in bem Staate scharf bezeichnet und ber Ausgangspunkt für eine neue Gefetgebung bleibend festgestellt werden soll, überdieß eine baldige Entwicklung burch einzelne und unmittelbar ausführbare Gesetze in Aussicht ftebt. Auch ist die überlegteste Fassung nach Inhalt und Form bringend nothwendig; und es bleibt wohl immer das rathlichste, viesen kurzen Satzen ausdrücklich nur eine Verbindlichkeit für den Gesetzgeber zuzuschreiben, bis zu deren Erfüllung aber das bestehende Recht als fortbauernd zu erklären.

- 1) Die Anwendung von Strafen wegen Ungehorsams der Unterthanen gegen die Staatsgewalt ist das regelmößige Mittel zur Erzwingung der gesellichen Ordnung. Sie ist im Allgemeinen genügend und weniger verziehend für die Menschenwürde als ein unmittelbarer physischer Zwang. Letterer aber kann doch nothwendig sein, wo das zu befürchtende Uebel nicht wieder gut zu machen wäre, oder wo der ganze Bestand der Staatseinrichtung auf dem Spiele steht, endlich wo die Frechbeit in der Aussehnung gegen die Gesete allzu groß und von gefährlichem Beispiele ist. So also z. B. bei Feuer- und Wassersnoth, bei offener Widerschlichkeit im Rleinen oder Großen, dei gewaltsamer Störung der Ordnung oder einer gleichartigen Bedrohung von Rechten, zur Aufrechterhaltung von Maßregeln gegen anstedende Krankbeiten.
- 2) Unzweiselhaft wird der Romade, der Basall in einem militärischen Lehensstaate oder der Stadtbürger in einem hausherrlichen Staate weit weniger vom öffentlichen Besen und für dasselbe in Anspruch genommen, als der Bürger eines neuzeitigen Rechtsstaates. Allein letztere Einrichtung leistet auch ihren Angehörigen weit mehr. Man vergleiche die Zustände eines Beduinen oder eines Ritters im Mittelalter mit denen eines jetigen Franzosen, Engländers oder Deutschen.
- 3) Allgemeine Literatur über die staatsbürgerlichen und politischen Rechte: mein Staats: R. des Königr. Württemberg, 2. Aust., Bd. I, S. 323 fg. Bogel, E., Darstellung der Rechte und Berbindlichseiten der Unterthanen. Lpd., 1841. Ottow, Die Grundrechte des deutschen Bolkes. Frankf., 1849. Schützenderger, F., Les lois de l'ordre social. Par., 1849, Bd. I, S. 202 fg. Soria de Crispan, J., Philosophie de droit public. Brux., 1853, Bd. I und II. Zachariä, D. Staatsrecht, Bd. I, S. 398 fg. Zöpfl, D. Staats: R., Bd. II, S. 202 fg. Held, System des Berf.: Rechtes, Bd. II, S. 543 fg. Bluntschil, Allg. Staatsr., Bd. II, S. 476 fg.
- 4) Die häufige Bermischung ber staatsblirgerlichen Rechte im engeren Sinne und ber politischen Rechte ber Unterthanen, wie sie nicht nur in der Lehre, sondern auch häufig genug in der Gesetzebung, 3. B. in Berzsassurunden, vorkömmt, ist nicht blos eine theoretische Berwirrung, sondern hat auch im Leben schädliche Folgen. Sie veranlaßt nämlich zweierlei Massen von Rechten, welche gar wohl von einander getrennt sein können, als mit einandergehend in Berleihung und Bersagung zu behandeln.
  - 5) Es beweift wohl ein großes ftaatliches Gelbstgefühl, wenn nach

bem englischen Staatsrechte die allogiance des Bürgers, nach russischen das Unterthanemverhältniß rechtlich gar niemals aushören kann, und wenn das französische Recht dei einer Auswanderung annimmt, daß sie avec esprit de retour geschehe; und in dieser Beziehung nimmt sich das in allen deutschen Berfassungen so hochgestellte Recht der Auswanderung etwas kläglich aus: allein jene unlösdare Staatsleibeigenschaft ist rechtlich nicht zu vertheidigen. Man mag das Gesühl beneiden, welches dem Irrihume zu Grunde liegt; aber es sollte eben dem Gesühle des Einzelnen überlassen bleiben, ob er in seinem mächtigen und die Bolkseigenthümlichkeit bestiedigenden Baterlande bleiben kann und will, oder nicht.

- 6) In Betreff ber Stlaverei geht ber Rechtsanspruch gegenüber vom Staate nicht blos babin, bak er felbst feinen Unfreien in feinem Bripat: befite habe ober gar bie gange Bevollterung in ein foldes Berhaltnig bringe; sonbern es wird von ihm auch geforbert, daß er zwischen Unterthanen unter fich keinerlei Gigenthum an ber Berfon geftatte. Bungdit ift bieß allerbings eine privatrechtliche Frage; allein ba einer Seits einem Unfreien bie vom Staate in Ausficht gestellten Bortheile nicht erreichbar find. andererfeits ber gange Buftanb von Gflaverei, Leibeigenschaft u. f. w. nur unter bem Schute ber Staatsgefete besteben tann ; fo ift es immerbin auch eine unmittelbar an bie Staatsgewalt zu ftellende Forberung, b. h. alfo ein ftaatsbürgerliches Recht, daß er feinerlei Unfreiheit bulbe. Die Gewäh: rung biefes Rechtes ift fogar bie erfte Pflicht, ba es Bebingung ber Berfolgung aller weiteren Lebenszwede ift. - Allerbings ift in gangen Arten und Gattungen von Staaten, fo im Maffifchen Staate, in ben orientalifchen Gewaltherrichaften und Theofraticen, in ben flavischen Rechtsftaaten ber Begenwart, ja felbst, ju ihrer ewigen Schmach, in ber reprafentativen Demofratie ber Bereinigten Staaten Leibeigenschaft und Sflaverei im groß: artigften Maage vorhanden gewesen und noch vorhanden: bennoch tann bie Forberung ber Befeitigung als eine faft allgemeine geftellt werben. Bei teiner einzigen Staatsart, ben classischen Staat etwa abgerechnet, bringt icon ihr Befen felbft die Sflaverei mit fich, fondern ift überall nut eine zufällige Folge von Mangel an Gefittigung und von Eigennuten.
- 7) Nicht erst ber Bemerkung bebarf es, baß Gebanken: und Gewissensfreiheit zwar wohl ein Rleinob für die Bürger der meisten Staatsgattungen, dagegen grundsätlich unverträglich mit der Theokratie ist. Ob diese nun genügenden Ersah für die Berweigerung dieses staatsbürgerlichen Rechts gewährt durch die Sicherstellung des Glaubens und durch eine religiöse Ordnung des ganzen Lebens, ist eine Frage, bei deren Beantwortung die Meinungen weit auseinander gehen.
- 8) Es ift schwer zu sagen, ob bie Mittelden, durch welche nicht selten bie selchendindige und überlegte Ausübung von politischen Rechten verhindert

werben will und jeben Falles verkummert wird, unrechtlicher, armseliger ober, ber baburch erzeugten Erbitterung und Abneigung wegen, untluger Marinfind. Sie find ein Beweis von Mangel an Muth und Aufrichtigkeit, und belfen überdieß in ber Regel nicht einmal zum nächsten Zwede. Regierung, welche bergleichen anordnet ober auch nur bulbet, fpricht fich felbft ein entfepliches Urtheil.

9) Unläugbar ift es eine große Unvolltommenheit in ben reprafentativen Monarcieen, daß bei einer unheilbaren Meinungsverschiedenheit zwiiden bem Staatsoberhaupte und ben Unterthauen eine rechtlich gultige und eine verftanbige Entscheibung nicht besteht. Mit bem einfachen Richthan: beln ift natürlich in vielen Källen nicht gebient; und ein einseitiges Sanbeln tann boch auch nicht gestattet fein, wenn nicht ber gange Bebante gegenseitiger Mitwirfung völlig untergraben werden foll. Gine bem Regenten gestattetete Auflösung ber wibrig gestimmten Bersammlung und die Anordnung neuer Bablen ift ein in ihren Folgen febr unficheres, in manchen Beiten ichwer anwendbares Mittel, und findet überdies gegenüber von nicht gewählten Bertretern gar nicht ftatt. Die beiben jest thatfachlich getroffenen Ausfunfte, namlich ber um jeben Preis ju erlangende Ginfluß ber Regierung auf bie zur Mitwirtung berechtigte Berfammlung, ober aber bas parlamentarifche Spftem, bieten ju fcweren Bebenten Grund. Erfteres bringt bie gange ftaatliche Sittlichkeit in Gefahr, und ift boch nicht zuverläffig; letteres fest eine große und bauernde Unterwerfung ber perfonlichen Fürstengewalt unter bie Dehrheit bes Boltes voraus und hat große Sowantungen in ber Leitung bes Staates im Gefolge. In einem gang vereinzelt flebenben, völlig unabhängigen Staate mag bie Auffindung einer allen Forberungen entsprechenben Ginrichtung eine Unmöglichkeit sein; bagegen ift bei kleineren Staaten, welche zu einem über ihnen ftebenben Bundesftaate vereinigt find, die Bestellung einer unvarteilichen und mit genügenber Gewalt ausgerufteten Enticheibungs-Beborbe ohne Zweifel ju bewertftelligen. Richt bie innere Rehlerhaftigkeit bes Gebankens hat baber bas völlige Scheitern bes vom beutschen Bunbe beschloffenen Schiebsgerichtes für die Streitigkeiten zwischen Regierungen und Ständen herbeigeführt; sonbern bie einseitig ben Regierungen überlassene, somit ben Untertbanen teine Gewähr ber Unparteilichkeit gebenbe Zusammensetzung bes Gerichtes. Bei allseitigem aufrichtigem Willen konnte burch Beftellung eines tuchtigen Bunbesgerichtes ein Bortheil geschaffen werben, welcher manche Rachtheile ber Rleinstaaterei ausglieche.

10) Ueber wenige Gegenstände bes Staatslebens herrschen so verwirrte Begriffe, wie über bas vermeintliche Recht ber Steuerverweigerung in ben neuzeitigen Staaten mit Bollsvertretung. Richt nur wird von ben Meisten bas Recht zu einer solchen Berweigerung grundsählich angenommen, sonbern

baffelbe fogar als bie Sauptstütze und bas Sauptmittel bes Spftemes ber Bolfsvertretung erklärt. Als thatsachlichen Beweiß ber Möglichkeit und Rühlichkeit aber pflegt man fich theils auf bie Weigerung mittelalterlicher Stande gegen außerorbentliche Berwilligungen, theils auf England zu berufen. Bier ift nun vor Allem biefe lettere Berufung gang unvaffent. Theils nämlich besteht in England bas parlamentarische Spftem, während auf bem gangen Restlande bie bualiftische Auffassung ber Boltsvertretung berricht. was benn zur Kolge bat, baf bort nur einer im Unterliegen begriffenen Partei bie Mittel gur Fortführung ihrer Berrschaft entzogen, bier aber bie Regierung, ja ber Staat selbst gelähmt wurde. Theils aber ist thatfacilich in England von einer Berweigerung ber gefammten Steuern feit einer feften Regelung ber Berfaffungsgrunbfape gar feine Rebe mehr; fonbern bochftens wird die Berweigerung irgend einer fleinen Ginnahme ober Ausgabe als Probe benütt, ob bas Ministerium noch bie Dehrheit im Unterhause habe. Und ebensowenig ift die Berufung auf die Handlungsweise ber alteren Stanbe folagenb. In biefen hausherrlichen Staaten war und blieb bie Bauptfache ber Staatseinnahmen und Ausgaben gang unberührt burch eine folde Berhandlung. Bei ben Berweigerungen ber Stände hanbelte es fich bier nur von Anmuthung ju außerorbentlichen Leiftungen, ju beren Erfüllung keine rechtliche Berpflichtung war. Aber auch abgesehen biervon ift ber Gebante, bem Staate alle Mittel ju feinem Bestanbe und jur Erfüllung seiner Berbindlichkeiten zu versagen und hierin einen Schut der Bolkerechte Wie fann von einem Rechte, bie m erbliden, geraben wiberfinnig. bestimmteften Berpflichtungen bes Staates nicht zu erfüllen, verftanbigermeise gesprochen werben, und wie tann eine solche Auflösung aller Dinge ein Rechtsfout fein ? Auch vergeffe man nicht, bag bie Stande nur mit der Staats: gewalt aufammen zu wirken, nicht aber zur unbebingten Unterwerfung berfelben durch Aushungerung berufen find. — Nicht zu verwechseln natürlich mit einer folden Steuerverweigerung aus politischen Grunben ift ein Richt: eingeben ber Stände in einen größern ober fleinern Theil bes Finangplanes, und das hieraus hervorgebenbe Berlangen berfelben, daß zwedmäßigere Befteuerungsvorfcblage gemacht werben mogen. Gine folche Meinungsverfciebenheit hat eine gang andere rechtliche Bebeutung und ift viel leichter au lofen.

11) Bgl. Schützenberger, a. a. D. — Die schärffte, zum Theil freilich auch übertreibenbe, Kritik einer Erklärung von Menschen- und Bürzgerrechten hat Bentham geliesert in ben beiben Schriften: The book of fallacies; und Anarchical fallacies. S. Works, Bb. II, S. 189 sg.; 490 sg. Beibe sind auch von Dumont französisch bearbeitet worden; s. die Brüßler Ausgabe der Oeuvres de J. Bentham, Bb. I.

- d) Der Anspruch auf gerechtes und schonendes Versahren der Staatsbehörden in Beziehung auf Verhaftung, Haussuch ung und Beschlagnahme von Briefen. Solche Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind allerdings nicht ganz zu vermeiden, namentlich als Mittel zur Entdeckung und Bestrasung von Verbrechen; allein der Bürger kann mit Recht verlangen, daß sie nur in den durch eine Staatsnothwendigteit gebotenen Fällen und in dem mit der Erreichung des Zweckes vereindarlichen mildesten Grade vorgenommen werden. Deshald ist denn auch eine eigene gesetzliche Feststellung der zu einer Verhaftung u. s. w. berechtigenden Veranlassungen und die Sinräumung schützender Formen gegen einen Misbrauch der obrigkeitlichen Gewalt (Habeas-Corpus-Acte) wo nicht under bingt nothwendig, so doch höchst nühlich.
- e) Das Recht auf Schutz bes Eigenthumes gegen willfürliche und ungerechte Beeinträchtigungen von Seiten des Staates und seiner Behörden. Es ift kaum ein Staat benkbar, in jedem Falle kein irgend entwickelter, welcher nicht Beiträge aus dem Bermögen der Bürger verlangen müßte; als Mittel zu Erreichung seiner Aufgade; allein dieß muß nach Geseh und Recht geschehen, also nur nach allgemeinen Normen, mit strenger Einhaltung der Berhältnismäßigkeit, unter Entschäbigung für außerordentliche, aus öffentlichen Gründen nicht zu vermeidende Eingriffe in das Eigenthum nur Einzelner (Zwangsenteignung).
- f) Recht ber Beschwerbe wegen Nichterfüllung gerechter Ansprüche ober bei Erbuldung positiven Unrechtes. Das ganze Recht des Staates ist schließlich auf seine Förderung der menschlichen Lebenszwecke gegründet; und nur um diese zu erreichen lebt der Mensch im Staate. Run ist allerdings Jrrthum und lückenhafte Erfüllung der Aufgade möglich, in Folge der Unsvollsommenheit der menschlichen Natur; aber eben wegen dieser

berselben. Allein in ben großen Staaten ber Reuzeit ift diese Einrichtung boch eben die einzige Möglichkeit einer Theilnahme ber Wenge; und daß sie Allen Schutz gewähren kann, beweist die Erfahrung.

Die wesentlichste Frage bei bem ganzen Berhältnisse ist: ob die Vertreter nach einem bindenden Mandate zu bandeln haben; ober ob ihnen nur eine allgemeine gesetzliche Auftan= bigkeit als Richtschnur gegeben ift, innerhalb beren sie sich nach eigener Ueberzeugung bewegen? Bom Standpuncte bes Rechtes aus ift allerbings wohl ein Manbats-Berhältnif bas naturlichste; jedoch auch ein freierer Auftrag keine innere Unmöglichteit. Aus Zweckmäßigfeitsgrunden muß bem letteren unbedingt ber Borzug gegeben werben, indem bei feststehenden Auftragen ber einzelnen Bevollmächtigten weber eine Uebereinftimmung unter biefen felbst leicht möglich ware, noch auch eine Berhandlung mit der Regierung Nuten schaffen konnte. Alle that: sächlichen Berichtigungen ober bessere Grunde waren wirkungsloß; eine noch fo feste neue Ueberzeugung ber Bertreter hatte feinerlei Wirtung; und eine Meinungsverschiebenheit zwischen diesen und der Regierung konnte nicht etwa durch gegenseitiges Nachgeben ausgeglichen werben, sondern müßte immer mit einem vollständigen Scheitern bes Planes endigen, wenn sich nicht bas Staatsoberhaupt unbedingt fügen wollte. Allerdings ift bei solcher Unabhängigkeit ber Abgeordneten eine ernstliche Meinungsverschiebenheit zwischen ihnen und ben Bertretenen möglich; und es tann selbst eine absichtliche Tauschung ober eine Selbst: täuschung ber Wähler über die ftaatlichen Unsichten und über die perfönlichen Zwecke bes Gewählten stattfinden. Allein bieß ift in so ferne von geringer Bedeutung, als daburch die Handlun= gen bes Bertreters nicht ungultig werben, vielmehr seine im Ramen und im allgemeinen Auftrage der Vertretenen abgegebene Erklarungen verbindlich für biefe bleiben. Dem fittlichen und politischen Uebelstande der Meinungsverschiedenheit kann nach Ablauf ber gesetlichen Vertretungszeit burch eine neue Wahl abgeholfen werden, während die indessen auflaufenden Nachtheile reichlich burch die Bortbeile ber freien Stellung überwogen finb. -Eine nothwendige Folge hiervon ist benn aber, bag es ben zur Abordnung eines Bertreters Berechtigten nicht gestattet sein tann, bemfelben mabrend ber Dauer seiner Dienstzeit einen formlichen Auftrag zu geben, ober ihn etwa zur vorzeitigen Rieberlegung seiner Stelle aufzuforbern. Auch Letteres mare nichts Anberes, als ein mittelbarer Awang. Und eben so wenig entspricht es bem Spsteme, wenn ber sich um eine Abordnung Bewerbende zum Boraus ins Einzelne gebenbe Ausicherungen über ben Inhalt seiner künftigen Erklärungen und über die Art seiner Handlungen gibt. Ein solches Versprechen ware zwar nicht rechtlich, wohl aber sittlich vollständig bindend; und boch ebenfalls abgelegt vor näherer Renntniß der Gründe Anderer, namentlich der Regierung, häufig vor vollständiger Bekanntschaft mit den Thatsachen, endlich ohne Rucksicht auf die im Augenblicke bes einftigen Hanbelns obwaltenben Berbaltnisse und Schwieriakeiten 3).

Ueber das Recht an der Bestellung eines Bertreters Anstheil zu nehmen, actives Wahlrecht, entscheibet die Beantswortung der Vorfrage: ob man die Mitwirkung zu Staatsgeschäften aus dem Gesichtspuncte eines dem einzelnen Besugten zustehenden Rechtes, oder ob man es als einen zu Erreichung allsemeinen Nupens dienenden Auftrag aufzusassen hat? — Im ersten Falle kann man sich der Folgerung nicht entziehen, daß jeder durch seine allgemeine Stellung bei den zu besorgenden Geschäften irgendwie persönlich Betheiligte ohne alle weitere Berücksichtigung sonstiger Eigenschaften, salls nur Versügungsstähigkeit vorhanden ist, auch die Besugniß habe, zu der Bestellung des gemeinschaftlichen Stimmsührers mitzuwirken. Nur wird verlangt werden müssen, daß das Recht der Betheiligung

bei ber Ernennung im Berhaltnisse ber Betheiligung bei ben zu vertretenden Interessen und Rechten abgeftuft sei. Es wird also bei ber Wahl ber Vertreter allgemeiner Rechte auch bas allgemeinfte Stimmrecht, zur Bertretung befonderer Rategorieen von Rechten aber ein bem Umfange nach beschränktes und ber Betheiligung nach abgestuftes Wahlrecht ftattfinden. — Bei ber anderen Voraussetzung bagegen muß es nicht nur die haupt= sächlichste, sondern sogar die einzige Rücksicht sein, zwar die fammtlichen mit bem erforderlichen Verftandniffe ber vorzunehmenden Handlung ausgerüsteten Bürger, aber auch nur folche, zur Mitwirkung bei ber Wahl aufzufinden. Alsbann ift eine beliebige Bezeichnung von munschenswerthen geistigen ober binglichen Gigenschaften, eine ganzliche Ausschließung aller sittlich Unzuverlässigen ober intellectuell Unbrauchbaren, endlich wohl selbst eine Herbeiziehung personlich zwar nicht Betheiligter, aber zur Vornahme einer tauglichen Wahl besonders Geeigneter, folgerichtig und zweckmäßig. — Offenbar ist nun die letztere Auffassung die richtigere. Sie verspricht einerseits eine Berudfichtigung bes allgemeinen Staatsgebankens und bes gefammten Organismus, auf ber anderen Seite aber eine möglichst wirksame Vertretung ber besonderen in Frage ftehenden Rechte und Interessen; mit einem Worte: gute Wahlen. Ueberlassung ber Ernennungen an die Berechtigten bagegen besteht keinerlei Gewähr, daß dieselben in der That ihre Aufgabe richtig begreifen, und daß sie nicht in einem selbstischen, staatsfeindlichen Sinne vorgehen. Da ein Gesetz nur allgemeine Vorschriften zu geben, nicht aber die Eigenschaften einzelner beftimmter Menichen zu beurtheilen vermag, fo kann natürlich bie Bezeichnung ber zu Wahlen befonders Befähigten nicht anders als nach Rategorieen geschehen. Wenn sich nun auch bierbei in einzelnen Källen das thatfächliche Vorhandensein der an= genommenen Eigenschaften nicht erwahren wirb: so ist biese

unvermeibliche Folge ber Unvollsommenheit menschlicher Einrichtungen boch weit weniger nachtheilig, als wenn kurzweg und ganz im Allgemeinen von der Betheiligung bei einem Rechte auf eine sittliche und geistige Besähigung zur Vornahme einer schwierigen Handlung geschlossen würde 4).

Eben fo fallen bic Bestimmungen binfichtlich bes paffiven Wahlrechtes, b. h. hinfichtlich ber Berechtigung bie angetragene Bertretung gewiffer Rechte und Intereffen anzunehmen, verschieben aus, je nachbem die Gewählten als ber Ausbruck bes personlichen Anspruches ober als bie Erkorenen ber Einsich= tigen betrachtet werben. — Im ersten Falle ist nur eine Wahl aus ber Mitte ber Bollberechtigten selbst folgerichtig. Inhaber eines bestimmten Rechtes haben, in biefer Boraussetzung, einen gewiffen Antheil an ben Staatsgeschäften; eine unmittelbare Ausübung burch Alle ift unthunlich, und muß auf einzelne im Ramen Aller Hanbelnbe beschränkt Diese Stellvertreter sind also ein Ausschuß ber werben. Berechtigten, und muffen aus ihrer Mitte genommen fein. Mit anderen Worten: hier bedt sich bas passive und bas active Wahlrecht; und wie die Befugniß zur Theilnahme überhaupt von dem Besitze eines Rechtes abhängig gemacht ist, so muß letterer auch als genügende Sicherheit für die zur Handhabung ber fraglichen Stellung erforberliche Befähigung gelten. — Ift bagegen bie Wahl besonders Befähigten übertragen, so liegt die Bezeichnung ber zu Ernennenden je nach ihrer Tauglichkeit gleichfalls im weiteren Berfolge beffelben Gebankens. Hier kann benn also ein weit ausgebehnteres und selbst ein nach wesentlich verschiedenen Eigenschaften bemessenes passives Bablrecht gar wohl stattfinden. Se mehr man sich bemuht hat, einsichtsvolle Wähler zu erhalten, besto freiere Wahlen konnen ihnen überlassen sein. — Daß erbliches Recht zur Rechtsvertretung gegenüber von ber Regierung nur mit ber ersteren

Ansicht vereinbar ist, versteht sich von selbst. Hier hat sie benn aber auch bei einem ungewöhnlich großen und in seiner Fortsbauer erblich gesicherten Maße von Rechtsbesitz lediglich nichts Auffallendes ober Widersprechendes. Genso mag hier die Bestleibung gewisser Aemter, mit welchen entsprechende Rechte verbunden sind, als genügende Berechtigung und Besähigung betrachtet werden.

- 1) Ueber das Wesen der Rechtsvertheibigung und der Theilnahme an Staatsangelegenheiten durch Bertreter sehe man unter Anderen: (Thilo,) Was ist Versassung und was Volkstepräsentation? Breslau, 1835. Sismonde de Sismondi, J. C., Études s. l. constitutions des peuples libres. Brux., 1836. Cherbuliez, A., Théorie des garanties constitutionelles. I. H. Paris, 1838. Möhl, A., Ueber das Repräsentatiosystem. Mannh., 1840. Witleben, E. von, Die Grenzen der Volkstepräsentation in der constitutionellen Monarchie. Leipz., 1847. Meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bb. I. S. 265 u. ff.
- 2) Unger, F. B., Geschichte der deutschen Landstände. I. II. Hannover, 1844. — Guizot, F., Histoire des origines du gouvernement réprésentatif. I. II. Brux., 1851.
  - 3) Bgl. Dahlmann, Bolitif, 2. Aufl., G. 164.
- 4) Die Meinungsverschiedenheit der Theoretiter über bas richtige Bable foftem und die Ungufriebenbeit im Leben über die bestehenben Ginrichtungen stammen beibe aus ber herrschenben Unklarbeit über ben zu befolgenben Grundgebanten. Wenn man zu gleicher Zeit bem Spfteme ber Berechtigung Rechnung tragt burch eine gleichmäßige Bertheilung ber Babler über bas gange Land, aber auch bem Spfteme ber Ginficht burch bie. Borfdrift von Eigenschaften, welche mit bem Gefammtauftrage ber Berfammlung in teinem fachlichen Busammenhange fteben, sondern nur wünschenswerthe geiftige Rrafte fichern follen: fo ift man in unlösbarem Wiberfpruche mit fich felbft. Rommt nun aber noch bagu , bag bie Barantie ber Bablereinficht und :Absicht ausschließlich in Bermögensverhaltnissen gesucht wirb, so fleigt nothwendig die Berwirrung im Spfteme und die Ungufriedenbeit auf beiben Seiten. Die ihr Recht Anrufenben find jum größern ober fleinern Theile ausgeschloffen, und zwar burch ben verhaftesten aller Unterschiebe, ben bes Bermogens; bie ibrer Tauglichkeit zur Bornahme guter Bablen fich Bewunten aber verlangen, und mit Recht, bie Berndfichtigung anderer Gigenschaften, als die bes Bermogens und ber hieraus jur Roth abzuleitenben befferen allgemeinen Bilbung und erhaltenben Befinnung. Nachbefferungen im Gin-

gelnen, &. B. bie Beifugung einzelner Kategorieen von fog. Rapacitäten, machen bas Uebel nur fcblimmer, weil bie Folgewidrigkeiten immer gablreicher. hier tann nur eine flare Entscheibung für bas eine ober für bas anbere Spftem belfen, wo bann freilich bei ber Bahl bes Berechtigungsspftemes bie Schwierigkeit einer richtigen, verhaltnismäßigen Butheilung von Bablrechten, bei bem Kähigkeitsspfteme ber Borwurf willkührlicher Beraus: giebung und eine große Unbeliebtheit bes Gebankens felbft zu besiegen ift. Durchaus folgerichtig in fich ift allerbings bas Spftem bes allgemeinen Bahlrechtes; allein es geht von einer wesentlich falschen Unterftellung aus, nämlich von ber thatfachlichen Gleichheit aller Rechte, während nur Gleich: beit der Rechtsfähigkeit besteht. — Borfclage ju ebenfalls folgerichtigen, aber nach ber Größe und bem Gegenstande ber zu vertretenden Rechte und Intereffen abgeftuften, Bahlipftemen find gemacht von: Binter, A., Die Bollsvertretung in Deutschlands Butunft. Gott., 1852; von bem ungenannten Berfaffer ber Abhanblung: Das Reprafentativ Spftem, feine Mangel und beren Abhülfe, in ber D. Biertel-J .- Schr., 1852, Dr. 3; und von Blunt fchli, Allgem. Staats: R., Bb. I, S. 428 fg. - Sehr beachtens: werthe Bemerkungen über bie Nachtheile eines allgemeinen Stimmrechtes f. bei Sismondi, Études s. l. constitutions des peuples libres. Brux., 1836, S. 37 fg.

# 2. Verwaltungsrecht.

§ 33.

#### a. Aeber Dermaltungsrecht im Allgemeinen.

Wenn es Aufgabe ber Verwaltung ift, ben gesammten Inhalt ber Verfassung in allen einzelnen vorkommenden Fällen zur Geltung zu bringen; wenn sie zu diesem Zwecke vollstäns dig verfassungsgemäß und überdieß zweckmäßig und ausreichend sein muß (s. oben, § 10): so zerfällt ihre Thätigkeit in zwei Hauptabtheilungen.

Erstens hat sie die Mittel aufzufinden, zu ordnen und bereit zu halten, um allen vorkommenden Fällen quantitativ und qualitativ gewachsen zu sein; mit anderen Worten, es mussen die für die verschiedenen Richtungen ihrer möglichen Ehätigkeit erforberlichen Behörden bestellt, mit Amtsanweisungen

versehen und mit ben entsprechenden sachlichen Mitteln ausgerüftet sein.

Zweitens aber hat die Verwaltung wirklich zu handeln, wo und wie es sich gebührt.

Die rechtlichen Folgen biefer Aufgabe sind aber nach- ftehende:

1. Die Bahl ber Bermaltungsbehörben sowie ber einer jeden berfelben zugetheilten Berfonen muß fo groß fein, daß dieselben überhaupt im Stande find, die ihnen aufallenden Geschäfte rechtzeitig und doch überlegt und gründlich zu erledigen. Je gesittigter ein Bolk ist, besto größer und und verschiedenartiger sind auch die Ansprüche an Anstalten und Bulfen, welche nur durch vereinigte Krafte beschafft werben tonnen. Allerdings mag die gefellschaftliche und staatliche Bilbung eines solchen vorangeschrittenen Volles die Richtung nach einer immer freieren Entfaltung ber Privattraft und nament= lech nach ber Befriedigung möglichst vieler Bedürfnisse burch freiwillige Bereinigung und außerstaatliche Organisation ber Einzelnfräfte (selfgovernment) nehmen, baburch aber auch bem Staate manche Leiftungen ersparen; allein theils tritt diese Richtung keineswegs nothwendig ein bei steigender Gesittigung und bei einer aus ihr folgenden Steigerung ber Unterstützungsanspruche, theils bleiben auch bei bem selbstthätigsten Volke immer= hin Beburfniffe, zu beren genugenber Befriedigung bie Rrafte ber Im allgemeinen ist also ber Sat Einzelnen nicht ausreichen. wahr, daß mit dem Steigen ber Gefittigung auch die Anforberungen an ben Staat sich vermehren. Mit ihrem Steigen aber muß die Ausbehnung ber Behörden ebenfalls machsen 1). — Eine Einrichtung ber Behörden nach dem Grundsate ber Arbeitstheilung wird zur Förberung ber Geschäfte vorzungsweise Nothwendig ist auch die Möglichkeit einer außerbeitragen. orbenilichen Bulfe bei einem ungewöhnlichen Gefchaftsanbrange.

- 2. Dagegen ist jeder Ueber fluß an Stellen oder Personen verwerflich; und zwar nicht bloß als ein Hemmniß rascher Erledigung und als eine Berschwendung von geistigen Kräften, endlich als eine Beranlassung zum Vielregieren; sondern namentlich auch als ein Unrecht gegen den steuerpflichtigen Bürger. Möglichste Einfachheit der Formen, Bermeidung pedantischer und zweckloser Controlen, endlich, wo es nur immer die Rechtsssicherheit und das Bedürsniß allseitiger Erwägung gestattet, Uebertragung der Geschäfte an Einzelne anstatt an Kollegien, sind die hauptsächlichsten Mittel zur Beschräntung der Berwaltungsorgane auf den wirlichen Bedarf.
- 3. Eine Berzögerung der schließlichen Entscheidung des Staates über die Zeit hinaus, welche eine gründtiche Bearsbeitung und die Möglichkeit einer Berusung an höhere und daher vorausssichtlich einsichtsvollere und unparteilschere Behörsden erfordert, ist ebenfalls ein Unrecht gegen die Unterthanen. Daher denn gefordert werden muß, daß Berschleppungen durch den bösen Willen der einen Partei vorgebeugt sei; daß die Beamten ihre volle Kraft auf die Erledigung der vorliegenden Fälle verwenden; endlich daß gründliche, häusige und undersmuthete Untersuchungen durch Borgesetzte Kenntniß vom Stande der Geschäfte geben und das Auflausen von Rückständen vershindern.
- 4. Die Verpflichtung der Verwaltung zum Handeln ist eine verschiedene, je nachdem ein Fall vorliegt, in welchem der Staat nur auf besonderes Anrusen des Betheiligten einzuschreiten hat, oder er schon aus allgemeinen Gründen und ohne besondere Aufforderung Einzelner thätig sein soll. Das Erstere sindet statt theils in allen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, wo ein Richter nur ist, wo ein Kläger auftritt; theils in denjenigen Fällen polizeilicher Unterstützung, in welchen der Zweck der Staatseinrichtung auch dann erreicht wird, wenn sie nicht

mit Zwang allgemein durchgeführt ift, sondern sie nur dem Einzelnen einer Nachhülse Bedürstigen zur Verfügung gestellt zu sein braucht. Aus eigenem Antriebe dagegen hat der Staat zu handeln einerseits in der ganzen Präventivjustiz, sowie da, wo die Bestrafung einer Rechtswidrigkeit die Aufgabe ist; andererseits wo die polizeiliche Unterstützung ein so allgemeines Bedürsniß ist, daß ihr unausgesordertes Eintreten als überall und immer erwünscht erachtet werden kann; drittens endlich überall, wo von der Aufrechterhaltung und Durchsührung des Staatsorganismus, einzelner Verfassungsbestimmungen oder von der Beschaffung der Staatsmittel die Rede ist 2). Sowohl ein unzeitiges und unverlangtes Handeln, als ein nachlässiges oder böswilliges Stillesitzen der Verwaltung ist ein Unrecht, wenn das Gegentheil Pflicht war.

5. Wenn ber Unterthan burch ein ungerechtfertigtes Ginschreiten ober ein unrichtiges Unterlassen ber Berwaltung in Schaben getommen ift, fo ift er zu einer Entichabigung &= Ob bie Rlage zunächst gegen ben forderung berechtigt. fehlenben Beamten ober gegen ben gesammten Staat zu richten fei, hängt bavon ab, ob die fragliche Handlung nach gesetlichen Borichriften selbstständig von den Beamten vorzunehmen war, (wie namentlich gerichtliche Handlungen von einem Richter,) ober ob sie von einer auständigen höheren Gewalt, wenn auch nur im Allgemeinen, angeordnet wurde. Auch in dem ersteren Kalle hat übrigens ber Staat subsidiarisch zu haften, wenn ber Beamte nicht zahlungsfähig ist, weil jeden Falles der Bürger burch ben Staat genothigt war, sich gerabe an ben bestimmten Beamten zu halten und bessen Amishandlung als eine Aeußerung bes Staatswillens anzuerkennen. Bon felbft verfteht fich, daß nicht bloß Begehungen, sondern auch Unterlassungen zu einer Entschäbigung berechtigen, wenn die Berletung durch eine

richtige Ausübung bes Aufsichtsrechtes von Seiten ber Staatsgewalt hätte verhutet werben können 3).

- 6. Die Wohlfeilheit ber Staatsverwaltung ist zwar aucht die oberste Rücksicht, vielmehr muß vor Allem der Zweck erreicht und das hierzu erforderliche Maß von Mitteln aufgewendet werden; allein es ist allerdings rechtliche Psticht gegen den Bürger, ihm nur die unvermeidlichen Lasten aufzuladen. Somit muß Alles unterlassen werden, was zu Erreichung der Zwecke nicht nothwendig ist, bestehe dieses nun in überstüssigen Einrichtungen und Personen, oder in einer luxuriösen Ausstatung der Berwaltung. Namentlich sind größere Beamtengehalte, als nothwendig ist zur Gewinnung der ensprechenden geistigen Kräfte oder zur Bewahrung der Ehrlichkeit in Geldsachen, durchaus verwerslich .).
- 1) Es beweift ein völliges Bertennen ber Aufgaben bes jetigen Stagtes. wenn zuweilen ber kleine Regierungsaufwand in früheren Zeitabichnitten als Mufter aufgestellt wirb. Die Zeiten bes Patrimonialftaates, welcher taum etwas Rechtspflege, und felbft biefe nur theilweife, gewährte, von allen jetigen Einrichtungen ber Praventivjustig und ber gesammten polizeilichen Thatigfeit aber gar nichts mußte, g. B. nichts von Gesundheitspolizei, von Staatsfürforge für bie Armuth, von öffentlichem Unterrichtswesen jeber Art. von Staatsfammlungen für Runft und Biffenschaft, von Boften, Land: ftragen, Ranalen, Gifenbahnen, Telegraphen, - biefe Beiten find vorüber. Alfo tann auch von einer Beforgung einer Berwaltung burch einen Rangler, wenige Rathe in ber Ranglei ober von haus aus, und einige Schreibersfnechte nicht mehr die Rebe fein. Wer ben Zwed will, muß auch bie Mittel wollen; wer die Gesittigung genießen will, muß fie bezahlen. Boll: tommen unverftanbig ift es baber, wenn zuweilen Stanbeversammlungen eine Erweiterung ber Berwaltungsmittel nicht bewilligen, tropbem bag ber zu beforgenben Gegenstände bei vermehrter Bevölkerung ober neu entstandenen Richtungen ber Staatsthatigkeit weit mehr geworben finb. Mittel, bie immer fteigenben Forberungen an bie Staatsverwaltung und bie natürlich mit ihrer Gewährung gleichen Schritt haltenbe Bermehrung ber Staatsausgaben zu beschränken, ift eigene Beforgung gemeinschaftlicher Angelegenheiten burch wohl organisirte Privatfraft, namentlich burch Belebung ber gefunden gesellschaftlichen Bestandtheile bes Bolles. Db aber biefe Beforgung gerade wohlfeiler ju fteben tommt, ift eine gang andere

Frage. Bunachft verschwindet ber Poften nur aus ben Staat & rechnungen.

- 2) Ganz falsch ist es, den Sat, daß wo kein Kläger sei, auch kein Richter bestehe, auf solche Zweige der Staatsthätigkeit zu übertragen, in welchen entweder aus allgemeinen Gründen des öffentlichen Wohles, oder wegen allgemeiner Berbreitung des individuellen Bedürfnisses eine beständige Thätigkeit der Staatsorgane aus eigenem Antriede nöthig ist. Selbst dei Bestaftung von Rechtsverletzungen bedarf es nach richtiger Aussafung des Strafrechtes, keiner besonderen Aussorberung des Berletzten; und wo eine solche ausnahmsweise noch gesordert wird, wie z. B. bei Ehrenderletzung, Hausdiebstahl, Ehebruch u. s. w., geschieht es lediglich aus einer schrichtigen?) Schonung des Gestühls und nicht aus Grundsat.
- 8) Ueber diese ebenso wichtige als schwierige Frage s. Zacharia, A. L., Deutsches Staatsrecht, Bb. II, S. 53 (und die zahlreiche angeführte Literatur;) Zöpfl, D. Staatsrecht, Bb. II, S. 793 fg. Wenn Letterer den Staat nicht hastbar erklärt sür rechtswidrige handlungen eines Richters, so ist dies im Widerspruche mit dem von ihm selbst für die Hastvillicht der Berwaltung angeführten Grunde, nämlich daß der Staat die Einrichtung der Behörden als die seinige anerkennt und die Bürger nöthigt, sich derselben und der von ihm bestellten Beamten zu bedienen. Dies ist dei den Gerichten eben so gut der Fall, wie dei Berwaltungsämtern. Dieser Anslicht ist auch R. S. Zacharid, Vierzig Bilcher, Bb. I, S. 99.
- 4) Eine höchst verkehrte Sparsamkeit ist ein alzunieberer Ansat ber Beamtengehalte, wenn weber ben gesteigerten Preisen ber Lebensbebürfnisse noch bem in andern Beschäftigungsarten zu gewinnenden Einkommen Rechnung getragen wird. Dies kann nur zu einer Berunsittlichung der Beamtenschaft, (welche dem Bolke viel theurer zu stehen kommt, als genugsame rechtliche Gehalte) und zur Verscheuchung der Männer von Begadung und Selbstgefühl aus dem Staatsdienste sühren. Es entspricht sogar der menschlichen Natur, wenn einige höhere Gehalte, als sie die strenge Nothwendigsteit ersorderte, als Preise sühren Gehalte, als sie die strenge Nothwendigteit ersorderte, als Preise sühren. Obgleich nur Wenige sie erlangen kaatsdienste ausgesetzt werden. Obgleich nur Wenige sie erlangen können, streben doch Biele, sie durch besonderes Verdienst zu erreichen. Die Eine glänzende Stellung des Lordfanzlers von England treibt Hunderte von Abvosaten zu angestrengtester Arbeit.

### § 34.

#### b. Die Staatsbeamten.

Bon selbst leuchtet ein, baß sogar in dem kleinsten Staate bas Staatsoberhaupt die Gesammtgewalt nicht selbst und nicht

allein anwenden kann zur Erfüllung der Zwecke des Zusammenlebens und zur Handhabung der hierzu bestehenden und nothwendigen Rechte, sondern daß ihm hierzu eine den Leistunsgen quantitativ, qualitativ und örtlich entsprechende Anzahl von Organen zu Gebote stehen muß, mit anderen Worten, daß Staatsdien er verschiedener Art nothwendig sind. D. Ebensoift klar, daß sowohl die Ordnung und die Scherung der Diensteleistung, als die Verpflichtung der Unterthanen zum Gehorsam gegen die Beauftragten der Staatsgewalt eine unzweiselhafte und ausschließliche Bezeichnung Derjenigen verlangt, welche das Recht und die Obliegenheit zur Besorgung bestimmter Gesschäfte haben.

Gine solche Einrichtung ist natürlich ber Grund und ber Gegenstand vielfacher Rechtsverhältniffe. Iwar hat die Bersschiebenheit ber Staaten nicht unbedeutenden Einstuß auf letztere; doch lassen sich nachstehende allgemein gültige Grundsätze aufstellen ?):

# I. Recht ber Ernennung.

Im Wesentlichen muß es dem Staatsoberhaupte zustehen, Diejenigen zu bezeichnen, welche als seine untergeordneten Geshülsen und unter seinen Besehlen die Regierungshandlungen besorgen. Die Organe des obersten Inhabers der Staatsgewalt näusen, wenn nicht innere Zerrüttung und vielsaches hemmniß solgen soll, desselben Geistes sein, wie er selbst. Der nöthige Gehorsam erfordert, daß dieselben von ihm abhängig seien; endlich kann die Erkundung nach den Tauglichsten und die Bekanntschaft mit bereits erworbenen Berdiensten am leichetesten von Dem geschehen, welcher an der Spisse aller Geschäfte sieht und von allem im Staate Borgehenden Bericht erlangen kann. Daher ist denn allgemeine Regel, daß die Beamten in den verschiedenen Zweigen des Staatsdienstes in Einherrschaften vom Staatsderhaupte ernannt, von regierenden moralischen

Personen aber gewählt werben. — Die einzigen Ausnahmen sind folgenbe:

- 1. In großen Staaten mögen untergeordnete Aemter von näher gerückten höheren Behörden besetzt werden, damit das Staatsoberhaupt nicht bedeutenderen Geschäften dadurch entzogen werde, wohl auch zur Vermeidung von Verschleppung. In sehr ausgedehnten Reichen, oder wo ganze Provinzen entfernt von dem Mutterlande durch Statthalter regiert werden, muß diese Uebertragung der Ernennung dis zu hohen Posten herausgehen. Ebenso ist in Kriegszeiten das Recht, Beförderungen augenblicklich vorzunehmen, für den Besehlshaber eines entsernt von dem Staatsoberhaupte gegen den Feind stehenden Heeres wo nicht unerläßlich, doch wenigstens höchst räthlich, sowohl zur Erweckung höchsten Eisers, als zu beständiger Instandhaltung der Organisation der Truppen 3).
- 2. Wo die Verwaltung eines Geschäftes unter der alleinigen Verantwortlichkeit des vorgesetzten Beamten geschieht, (wie z. B. bei einem Kassenamte), ist es gerecht, diesem einen wesentlichen Einfluß auf die Ernennung der ihm untergeordneten Gehülsen einzuräumen.
- 3. Zuweilen mag auch die Besetzung von Stellen ben Unsterthanen überlassen sein, entweder um einem demokratischen oder aristokratischen Bestandtheile einige Rechnung zu tragen, oder im Bertrauen auf den Geist bestimmter Klassen. Letzteres mag dann selbst in ganz unbeschränkten Fürstenherrschaften vorskommen, wie z. B. in Rußland bei den Abelswahlen ).

II. Gewinnung ber Beamten.

Die Besetzung ber einzelnen Stellen kann, ohne Rechtsbeeinträchtigung, auf mehr als Gine Weise geschehen.

1. Durch Reihebienft, so also, daß die Berfehung beftimmter Geschäfte nach einer bestimmten Reibenfolge unter

ben Bürgern abwechselt, und in ber Regel nur auf furzere Zeit von jebem versehen wirb.

- 2. Durch Zwangsauswahl, also burch Bezeichnung Einzelner, welche auch gegen ihren Willen, aber als vollstänsbige rechtliche Pflicht, eine bestimmte Stelle auf bestimmte Zeit zu übernehmen haben. Natürlich bürsen auch in solchem Falle nur Taugliche ausgewählt werben, und möglicherweise ist es beshalb nothwendig, und dann auch gerechtsertigt, die Bevolsterung in Abtheilungen zu bringen.
- 3. Durch freien Bertrag mit dem Staate. Entweder mag der Staat unter Andietung gewisser Bortheile und
  unter Feststellung gewisser Befähigungsbedingungen dazu auffordern; oder aber kann auch das Anerdieten zur Uebernahme
  eines Amtes von dem Bewerber ausgehen. Die Feststellung
  allgemeiner gesetzlicher Normen über Befähigungsbedingungen
  einerseits und Leistungen des Staates andererseits ändert an
  dem rechtlichen Berhältnisse einer freien Uebereintunft im einzelnen Falle lediglich nichts ab, sondern dient nur zur Abkurzung und zur größeren Bestimmtheit der Berhandlungen. Möglicherweise kann das Anerdieten sowohl von der einen als von
  der anderen Seite auf ganze Gattungen von Aemtern sich
  erstrecken, oder auch nur bestimmte einzelne Aemter betressen b.
- 4. Durch Vertrag mit dem Inhaber der Stelle. Borausgesett, daß bestimmte Aemter nach dem positiven Rechte eines Staates als Gegenstand privatrechtlichen Bestiges erklärt sind, und daß dem Inhaber eine Abtretung seines Gigenthumes an Dritte ebensalls auf privatrechtlichem Wege gestattet ist, (eine Einrichtung, gegen welche sich vom politischen Standpuncte aus Viel einwenden lassen mag, die aber keine rechtliche Unmöglichetet enthält:) kann die Erwerbung eines Amtes durch jegliche Art von Verträgen unter Privaten geschehen. So namentlich durch Kaus. Wenn hierbei der Staat eine Aussicht führt oder

gewisse Bedingungen vorschreibt, um feine Interessen möglichst zu wahren, so andert dieß nichts an der privatrechtlichen Ratur bes Geschäftes.

5. Turch Erbgang nach bestimmtem Erbsolgerecht eber Erbsolgeordnung. Natürlich auch nur unter Boraussehung einer bestimmten gesetzlichen ober rechtlichen Berleihung eines erblichen Rechtes.

Die Babl unter riefen verschiedenen Mitteln ift wesentlich eine Frage ber Zwedmäßigkeit. Bom rechtlichen Standpuncte aus ift nur soviel zu bemerten, bag zu einem Zwange keine Rothwendigkeit und somit auch fein Recht vorbanden ist, so lange die nothige Anzahl Freiwilliger ohne allzugroße Opfer für den Staat zu gewinnen ift; ferner, daß die Unterthanen ein formliches Recht auf eine tuchtige Beforgung ber öffentlichen Geschäfte baben, und daß somit diejenigen Besetungearten ber öffentlichen Aemter, welche nicht einmal einen Berfuch zur Beschaffung ber nöthigen Eigenschaften machen, nicht bloß unzweckmäßig, sonbern auch rechtlich verwerflich find; brittens endlich, daß bei einer zwangsmäßigen außerorbentlichen Uebertragung, bei welcher nicht alle Befähigten gleichmäßig in Anspruch genommen werden, den über ihren perfonlichen Antheil hinaus Beigezogenen eine Entschädigung für ihre Zuvielleiftung gebührt 7). Unter Berucksichtigung bicfer Gape und bei Rurathebaltung ber Ruslichkeitsrücksichten ergeben fich benn folgende Regeln:

Eine Reihenfolge in der Auslegung von Dienstleisftungen ist an sich gerecht, und der Unterschied des Bermögens namentlich ist kein Grund zu einer Ungleichheit. Die verschiedene Größe des Besitzes rechtsertigt eine verhältnismäßige Stufenfolge der sachlichen Leistungen an den Staat, da dieser seinerseits in gleicher Verschiedenheit das Vermögen schützt und fördert; dagegen verhält sich der Staat zur Person der Burger

auf gleiche Weise, und so haben benn auch Alle gleichmäßig mit der Person einzustehen, wo dieß überhaupt nöthig ist. Es fällt jedoch in die Augen, daß der Mangel an Borbereiztung für die besondere Dienstleistung, die geringe persönliche Besähigung vieler der bloßen Reihe nach Auszusordernder, endslich der durch eine gleiche Vertheilung der Last erzeugte häusige Wechsel der Dienstleistenden nur dei ganz wenigen öffentlichen Seschäften eine Versehung nach Reihenfolge zuläßt; namentlich etwa dei einigen Sicherheitsdiensten, dei gewissen einschaften Geschäften der Rechtspsiege u. s. w. In allen anderen Fällen wäre eine Vesetzung öffentlicher Aemter nach der Reihenfolge nicht nur unzweckmäßig, sondern selbst ein förmliches Unrecht gegen die Unterthauen, deren Ansprüche an den Staat auf solche Weise gar nicht bestiedigt werden können.

Eine Zwangsauswahl hat, außer bebeutenben rechtlichen Bebenken, namentlich auch das gegen sich, daß bei allen Dienstleistungen, welche eigene geistige oder sittliche Anstrensgung von Seiten jedes einzelnen Aussührenden verlangen, auf eine solche bei Gezwungenen nicht zu rechnen ist. Es können also nur solche Geschäfte durch Unfreiwillige besorgt werden, deren pünktliche Bersehung durch Aufsicht und Strenge erzwungen werden kann. Dies ist denn hauptsächlich der Fall bei gewöhnlichem Kriegs – oder Seedienste; möglicherweise, namentlich wenn nur Gebildetere beigezogen werden, dei einigen Dienstleistungen zu örtlichen Rechts – oder Polizeizwecken, z. B. zur Dienstleistung als Geschworne, Sachverständige und bgl. 8).

Da nun Uebertragung der Staatsgeschäfte in Erbrecht ober durch Privatvertrag sowohl wegen möglicher völliger Untauglichkeit, als aus vielen weiteren Zweckmäßigkeitsgründen außer Frage ist: so bleibt als Regel die Besetzung der Aemter durch freien Bertrag.

III. Rafregeln jur Sicherftellung einer guten Befehung.

Unzweiselhaft liegt eine möglichst gute Besetzung der Staatsämter im eigenen wahren Interesse des Regenten oder der sonst zur Berleihung Berechtigten. Gine sittliche und rechtliche Pstücht ist sie ohnedem. Schlechte Gründe verschiedener Art können jedoch, auch ersahrungsgemäß, Reigung zur Bevorzugung minster Tauglicher erwecken; daher sind denn solgende Bestimmunsgen, deren Zweck eine Röthigung zur Wahl des Besten und jedensalls zur Entsernung Untauglicher ist, gerecht und zwecksmäßig:

- 1. Bezeichnung der zum Staatsdienste unter allen Umsständen überhaupt Unsähigen; also namentlich der Weiber, der Entmündigten, der Berbrecher, der Fremden (mit Bordeshalt der Besähigung durch Aufnahme in das Staatsbürgerzrecht). Ungerechtigkeit dazegen ist der Ausschluß Solcher, welche ein Amt während einer bestimmten Zeit disher besteideten. Solche können leicht die einzig Tauglichen sein, und ein lebenziger öffentlicher Geist mag eine stumpse Gewohnheit unpassen der Weiedererwählung beseitigen.
- 2. Formelle Aufstellung bes Grundsages, bag immer ber beziehungsweise Tüchtigste zu nehmen sei. Als Durch-führungsmittel aber bieten sich bar:
  - a) Befähigung eines jeden au sich Tüchtigen zur Bekleidung jedes Amtes, ohne Rücksicht auf Stand und Geburt.
  - b) Feststellung von Prüfungen und Probezeiten; wobei eine gesetzliche Aufzählung diejenigen Aemter bezeichnen muß, beren Belleidung durch eine bestimmte Art von Prüfungen bedingt ist. ).
  - c) Begutachtung fammtlicher Bewerber burch eine vorgesetzte, wo möglich collegialische, Behörde;
  - d) Nichtanerkennung bes Dienftalters als Beforberungsgrund,

mit einziger Ausnahme solcher höherer ober bessehlter Stellen, welche keine andere Befähigung als die zum bisher bekleideten niederen Amte ausreichenden verlangen; und auch hier nur, wenn alle übrigen Berhältnisse gleich sind.

e) Besetzung ber Stellen, erst nach bereits eingetretener Ersledigung, also Berbot aller Anwartschaften.

IV. Rechtliche Ratur bes Staatsbienftver= baltniffes.

Es ift ein ganz verkehrter Scharssinn, das Staatsdienstwerhältniß unter irgend eine der privatrechtlichen Bertragsarten bringen und darnach die rechtlichen Eigenschaften desselben demessen und darnach die rechtlichen Eigenschaften desselben demessen zu wollen. Theils ist überhaupt von Bertrag dei allen öffentlichen Diensten, welche der Reihensolge nach oder durch Zwangsaushebung auferlegt sind, gar keine Rede, und doch sinden natürlich auch hier Rechtssäße Anwendung. Theils ist selbst da, wo wirklich ein Bertrag vorliegt, dieser kein privaterchtliches, sondern ein dem öffentlichen Rechte angehöriges Berhältniß eigenthümlicher Art, welches einsach nach den in der Sache liegenden Grundsähen zu bemessen und nach seinem Gegenstande zu bezeichnen ist. Die rechtlichen Folgerungen aus dem Staatsdienstwerhältnisse sind den aber hauptsächlich nachsstehende:

1. Berpflichtung zur vollständigen Beforgung bes Dienstes. Die Bollziehung ber übertragenen und übernommenen Aufgabe ist gegenüber von ben Unterthanen ein Recht, gegenüber vom Staatsoberhaupte eine Pflicht, und sie kann baher keineswegs nach Belieben geleistet ober unterlassen werben, sondern muß vielmehr vollständig, soweit eine geistige und körperliche Möglichkeit vorliegt und es vom Staate verlangt wird 10), geschehen. Doch liegt es nicht in der allgemeinen Natur des Dienstverhältnisses, daß der Staat über die ganze Zeit eines öffentlichen Dieners versigen kann, auch über die

Besorgung bes besonderen Dienftes besselben binaus. Solches mag nur bann verlangt werben, wenn es im Vertrage zur ausdrücklichen Bedingung gemacht ist, ober es sich aus ber besonderen Natur eines zwangsweise übertragenen Dienstes ergibt, 2. B. beim Kriegsbienste. Ebenso brinat die Uebernahme eines Amtes noch keineswegs die Verpflichtung mit sich, jede anderweitige Stelle und jeden andern vom Staate anzuweisenden Aufenthaltsort anzunehmen. Diek kann nur etwa geforbert werben, wenn allgemeine Bebingungen einer Dienstpragmatik jebem Dienstverhältnisse zu Grunde liegen und biese ber Regierung ein folches Recht ausprechen.

- 2. Beborfam gegen bie Dienftbefehle ber Borgefetten, welche bagegen die Berantwortlichkeit zu übernehmen haben. Nur bei Aufträgen, welche ein offenbares Berbrechen enthalten, ift Berechtigung zur Zuruchweisung. — Gine eigenthumliche Ausnahme von biefer Berpflichtung jum Gehorfam in Dienstsachen besteht in ben Ginherrschaften mit Boltsvertretung, indem hier die Befehle des Staatsoberhauptes der Gegenzeichnung eines Ministers beburfen, welche bann ihrerseits bie volle Berantwortlichkeit bafür übernehmen. Für sie ist nämlich keine unbebingte Berpflichtung zur Uebernahme ber Gegenzeichnung, sondern immer die Wahl zwischen biefer und ber Nieberlegung bes Umtes.
- 3. Berantwortlichteit wegen Digbrauch bes Amtes, und zwar nach zwei Richtungen. — Ginerfeits gegenüber von dem Staatsoberhaupte. Das übertragene Amt barf nur zum öffentlichen Nuten, nicht aber zum Privatvortheile bes Dieners, noch viel weniger zu Begehung von Rechtswidrigkeiten angewendet werden. Ebenfo ift die möglichst voll= ftändige Vollziehung der ertheilten Aufgabe und die Vermeibung jeber Rachläffigkeit im Dienste Rechtspflicht. In beiben Fällen erfolat Strafe nach ben allgemeinen ober nach besonderen Gesetzen, und es ist das Recht und die Pflicht bes Staatsober-17

richtige Ausübung bes Aufsichtsrechtes von Seiten ber Staatsgewalt hatte verhutet werben können 3).

- 6. Die Wohlfeilheit ber Staatsverwaltung ist zwar nicht die oberste Rücksicht, vielmehr muß vor Allem der Zweck erreicht und das hierzu ersorderliche Maß von Mitteln ausgewendet werden; allein es ist allerdings rechtliche Psticht gegen den Bürger, ihm nur die undermeiblichen Lasten auszuladen. Somit muß Alles unterlassen werden, was zu Erreichung der Zwecke nicht nothwendig ist, bestehe dieses nun in überstüssigen Einrichtungen und Personen, oder in einer luxuridsen Ausstatung der Berwaltung. Ramentlich sind größere Beamtengehalte, als nothwendig ist zur Gewinnung der ensprechenden geistigen Kräfte oder zur Bewahrung der Ehrlichkeit in Geldsachen, durchaus verwerslich .).
- 1) Es beweift ein völliges Bertennen ber Aufgaben bes jetigen Staates. wenn zuweilen ber kleine Regierungsaufwand in früheren Reitabichnitten als Mufter aufgestellt wirb. Die Zeiten bes Patrimonialftaates, welcher taum etwas Rechtspflege, und felbft biefe nur theilweise, gewährte, von allen jetigen Ginrichtungen ber Praventivjuftig und ber gesammten polizeilichen Thatigfeit aber gar nichts mußte, g. B. nichts von Gefunbheitspolizei, von Staatsfürforge für bie Armuth, von Bffentlichem Unterrichtswefen jeber Art, von Staatssammlungen für Runft und Biffenschaft, von Boften, Land: ftraffen, Ranalen, Gifenbahnen, Telegraphen, - biefe Beiten find vorüber. Alfo tann auch von einer Beforgung einer Berwaltung burch einen Rangler, wenige Rathe in ber Ranglei ober von haus aus, und einige Schreiberstnechte nicht mehr bie Rebe fein. Wer ben 3wed will, muß auch bie Mittel wollen; wer die Gesittigung genießen will, muß fie bezahlen. Bolltommen unverftanbig ift es baber, wenn zuweilen Stanbeversammlungen eine Erweiterung ber Bermaltungsmittel nicht bewilligen, tropbem bag ber ju beforgenben Gegenftanbe bei vermehrter Bevolferung ober neu entftanbenen Richtungen ber Staatsthätigkeit weit mehr geworben find. Das einzige Mittel, bie immer fteigenden Forberungen an die Staatsverwaltung und bie natürlich mit ihrer Gewährung gleichen Schritt haltende Bermehrung ber Staatsausgaben zu beschränten, ift eigene Beforgung gemeinschaftlicher Angelegenheiten burch wohl organisirte Brivattraft, namentlich burch Belebung ber gefunden gesellschaftlichen Bestandtheile bes Bolkes. Db aber biefe Beforgung gerade wohlfeiler ju fteben kommt, ift eine gang andere

Frage. Bunächst verschwindet der Posten nur aus den Staatsrech: nungen.

- 2) Ganz falsch ist es, ben Sat, baß wo kein Kläger sei, auch kein Richter bestehe, auf solche Zweige ber Staatsthätigkeit zu übertragen, in welchen entweber aus allgemeinen Gründen des öffentlichen Wohles, oder wegen allgemeiner Berbreitung des individuellen Bedürsnisses eine beständige Thätigkeit der Staatsorgane aus eigenem Antriebe nöthig ist. Selbst bei Bestrafung von Rechtsverletzungen bedarf es nach richtiger Aufsassungen des Strafrechtes, keiner besonderen Aufsorderung des Berletzten; und wo eine solche ausnahmsweise noch gesordert wird, wie z. B. bei Ehrenderzletzung, Hausdiebstahl, Ehebruch u. s. w., geschieht es lediglich aus einer (ob richtigen?) Schonung des Gestühls und nicht aus Grundsat.
- 3) Ueber diese ebenso wichtige als schwierige Frage s. Zacharia, A. H., Deutsches Staatsrecht, Bb. II, S. 53 (und die zahlreiche angeführte Literatur;) Zöpfl, D. Staatsrecht, Bb. II, S. 793 fg. Wenn Letterer ben Staat nicht hastbar erklärt für rechtswidrige handlungen eines Richters, so ist dies im Widerspruche mit dem von ihm selbst für die Haftpslicht der Berwaltung angeführten Grunde, nämlich daß der Staat die Einrichtung der Behörden als die seinige anerkennt und die Bürger nöthigt, sich dersselben und der von ihm bestellten Beamten zu bedienen. Dieß ist dei den Gerichten eben so gut der Fall, wie dei Berwaltungsämtern. Dieser Ansicht ist auch R. S. Zacharid, Bierzig Bücher, Bb. I, S. 99.
- 4) Eine höchst verkehrte Sparsamkeit ist ein alzunieberer Ansat ber Beamtengehalte, wenn weber ben gesteigerten Preisen ber Lebensbedürsnisse noch bem in andern Beschäftigungsarten zu gewinnenden Einkommen Rechnung getragen wird. Dies kann nur zu einer Berunsittlichung der Beamtenschaft, (welche dem Bolke viel theurer zu stehen kommt, als genugsame rechtliche Gehalte) und zur Berscheuchung der Männer von Begadung und Selbstgefühl aus dem Staatsdienste führen. Es entspricht sogar der menschlichen Natur, wenn einige höhere Gehalte, als sie die strenge Nothwendigsteit ersorderte, als Preise für ungewöhnliche Brauchdarkeit und Leistung im Staatsdienste ausgesetzt werden. Obgleich nur Wenige sie erlangen können, streben doch Viele, sie durch besonderes Verdienst zu erreichen. Die Eine glänzende Stellung des Lordanzlers von England treibt Hunderte von Abvokaten zu angestrengtester Arbeit.

### § 34.

## b. Die Staatsbeamten.

Bon felbst leuchtet ein, daß sogar in dem kleinsten Staate bas Staatsoberhaupt die Gesammtgewalt nicht selbst und nicht

allein anwenden kann zur Erfüllung der Zwede des Zusammenlebens und zur Handhabung der hierzu bestehenden und nothwendigen Rechte, sondern daß ihm hierzu eine den Leistunsgen quantitativ, qualitativ und drilich entsprechende Anzahl von Organen zu Gebote stehen muß, mit anderen Worten, daß Staatsdien er verschiedener Art nothwendig sind. D. Ebenso ist klar, daß sowohl die Ordnung und die Scherung der Diensteleistung, als die Verpflichtung der Unterthanen zum Gehorsam gegen die Beauftragten der Staatsgewalt eine unzweifelhaste und ausschließliche Bezeichnung Derzenigen verlangt, welche das Recht und die Obliegenheit zur Besorgung bestimmter Gesschäfte haben.

Gine solche Einrichtung ist natürlich ber Grund und ber Gegenstand vielfacher Rechtsverhältnisse. Zwar hat die Berschiebenheit ber Staaten nicht unbebeutenden Einfluß auf lettere; doch lassen sich nachstehende allgemein gultige Grundsätze aufstellen ?):

# I. Recht ber Ernennung.

Im Wesentlichen muß es bem Staatsoberhaupte zustehen, Diejenigen zu bezeichnen, welche als seine untergeordneten Geshüssen und unter seinen Besehlen die Regierungshandlungen besorgen. Die Organe bes obersten Inhabers der Staatsgewalt müssen, wenn nicht innere Zerrüttung und vielsaches Hemmniß solgen soll, desselben Geistes sein, wie er selbst. Der nöthige Gehorsam erfordert, daß dieselben von ihm abhängig seien; endlich kann die Erkundung nach den Tauglichsten und die Bekanntschaft mit bereits erwordenen Berdiensten am leichztesten von Dem geschehen, welcher an der Spisse aller Geschäfte sieht und von allem im Staate Borgehenden Bericht erlangen kann. Daher ist denn allgemeine Regel, daß die Beamten in den verschiedenen Zweigen des Staatsdienstes in Einherrschaften vom Staatsoberhaupte ernannt, von regierenden moralischen

Befehle angemuthet werden könnte: so wäre nicht nur Zwed und Mittel gleich niederträchtig, sondern auch nicht einzusehen, was dadurch für das System der Regierungswillfür gewonnen sein sollte. Ein ehrlicher Mann gibt sich auch in einem Privatdienstverhältnisse zu einer Schlechtigkeit nicht her, und ein Schurke verkauft sich ebensogut im Staatsbienste an das Unrecht. Bergl. Stahl, die Staatslehre, 3. Aust., S. 308. — Im Uebrigen sind die im gegenwärtigen gentwicklehre Rechtssähe, wiewohl billig und in der großen Mehrzahl der Staaten anwendbar, mit Uebergehung der Besonderheiten des Patrimonialstaates dargelegt.

- 2) Ueber bas Staatsbienftverhaltnig febe man: Dofer, R. g. von, ber Berr und ber Diener. Frankf., 1759. - Seuffert, S. J. M., Bon bem Berhaltniffe bes Staats und ber Diener bes Staats. Burgb., 1793. Bon ber Bede, A. F., Bon Staatsamtern und Staatsbienern. heilbronn, 1797. — (Scheffner,) Gebanten und Meinungen über Mandes im Dienft. 1-4. Königsb., 1802-1821. - Gonner, R. T., Der Staatsbienft. Landshut, 1808. — Brewern, G. von, Das Berbaltniß ber Staatsverwaltungsbeamten im Staate. Leips. u. Riga, 1835. - Seffter, A. 28,, Ueber bie Rechtsverhaltniffe ber Staatsbiener. (In beffen Beitr. jum D. Staats: und gurftenrecht, S. 106 u. ff.) - Deifter: lin, R., Die Berhaltniffe ber Staatsbiener. Raffel, 1838. - Schmit: thenner, 3molf Bucher, Bb. III, S. 502 fg. - Sepbolb, F. von, Das Inftitut ber Memter. Munchen, 1854. - Morgenftern, Menich. Bolfsleben und Staat, Bb. I, G. 175 fg. - Bacharia, S. A., Deutsches Staats- und Bundesrecht. 2. Aufl. Bb. II, S. 17 u. ff. - Bluntichli, Allg. Staatsrecht. 2. Aufl., Bb. II, S. 115 fg.
- 3) Sehr belehrend find die Alagen Bellington's (in der Sammlung seiner Dienstischen), daß ihm, weil er keine Beförderungen vorzunehmen berechtigt sei, ein Hauptmittel zur Einwirkung auf das heer sehle Bie viel zwedmäßiger waren die Berechtigungen, welche dem französischen Obersbeschlähaber in der Arim 1855 ertheilt waren!
- 4) Die Ernennungen ber sammtlichen Komitatsbeamten burch ben Abel war ber klarste Beweis, wie mächtig bas aristokratische Element in ber alten ungarischen Bersassung war. Bekannt ist aber auch, auf welchem niebern Standpunkte die Bnigliche Gewalt eben burch biese Abgetrenntheit ber Beamten fand.
- 5) Es ift schwer zu begreisen, warum Manche (so jeht auch wieder Zachariä und Bluntschli, a. a. D.) der Begründung des Staatsdienervershältnisses durch Bertrag so sehr entgegen sind. Die Thatsache, das die öffentlichen Dienste durch Angebot einer- und Annahme andererseits in jedem einzelnen Falle zu Stande kommen, ist doch unläugdar; und ebenso, daß eine solche Zustandebringung eines Rechtsverhältnisses ein Bertrag ist. An

biefer rechtlichen Natur der Entstehung ändert der Inhalt der dem Beamten vom Staatsoberhaupte verliehenen Rechte, und namentlich die Frage, ob dieselben die Natur von Privilegien haben, durchaus nichts. Die Rechte gegenüber von den Unterthanen und die Pflichten gegen den Staat und dessen Haupt werden durch den Umstand, daß der Träger dieses Berhältenisses dasselbe vertragsmäßig übernahm, nicht im Mindesten gegendert. Da die höhern Beamten notorisch nicht im Reihendienste eingetreten sind, noch mit Gewalt ausgehoben werden, sondern sie sich um das Amt freiwillig melden und es ihnen aus freiem Entschlusse übertragen wird, oder umgezehrt, das Anerbieten an sie geschieht und sie es ohne Zwang annehmen: so liegen doch ofsendar alle Ersordernisse eines Bertrages, und die keines andern Rechtsverhältnisses vor. Böllig abgeschmacht ist es freilich, diesen Bertrag unter eine der Formen der Innominationtracte des römischen Rechtes, oder unter das Mandatsverhältnis, das procarium und die locatio conductio operarum zu zwängen. — S. Schmittbenner, a. a. D.

- 6) Nicht zu verwechseln nut dem deutschen Diensthandel des 18. Jahrhunderts, jener unglaublichen Schlechtigkeit und Anzeige von Fäulniß,
  ist das Spstem, welches gewisse Aemter als ein Privateigenthum des jeweiligen Inhaders betrachtet, und daher diesem (nicht dem Staate oder dem
  Fürsten) Abtretung durch Kaus gestattet. Unzweiselhaft ist diese ganze Ausfassung verkehrt und hat dasselbe, wo nicht ungemischt doch vorherrschend,
  große Nachtheile. Allein es ist ein öffentlich anerkanntes rechtliches Berhältniß und kein Berbrechen. So z. B. das Eigenthumsrecht an die Offiziersstellen im englischen Landheere; so in Frankeich vor der Revolution
  das Privatrecht an viele Richterstellen, und auch jest noch an die Stellen
  der Rotare, der Anwälte (avoués) und der Bechselagenten. Ueber die
  Nachtheile einer solchen Einrichtung s. Bellet, V., Offices et officiers
  ministeriels. Par., 1850; zu vertheidigen sucht sie: Bataillard, Ch.,
  Du droit de propriété et de transmission des offices ministeriels.
  Par., 1840.
- 7) Eine ber schreienbsten Ungerechtigkeiten in unferem jehigen Staatsleben ist die geringe Entschäbigung, welche die zwangsmäßig in das heer Eingereihten erhalten, und welche kaum über die nothwendigste Lebenserbaltung während des Dienstes hinausgeht. Freilich ware mit einer wirklichen Entschädigung für die Störung des ganzen Lebenszweckes oder mindestens für die Berfilgung über die besten Jugendjahre die Größe der jehigen stehenden heere unvereindar. Ob aber deren Berminderung ein Unglika wäre, ist billig die Frage.
- 8) Belege, daß auch höhere Aemter im Wege ber Zwangsübertragung besetht werden können, find 3. B. die Senatorenstellen in hamburg, bie Sherifftellen in England u. f. w.

- 9) Die Staatspräfungen sind hier nur vom rechtlichen Standpunkte aufgesaft. Daß das System, wenn die Forderungen der Ausdehnung oder dem Inhalte nach übertrieben werden und unverständig sind, auch großen Schaden anrichten kann, namentlich durch Berhinderung einer freieren allgemeinen menschlichen Bilbung; und daß Prüfungen überhaupt kein Mittel zur Erkundung jeglicher Art von guten Eigenschaften sind: ist freilich eine leidige Wahrheit, welche sich eben jest aller Orten ansbrängt. Das Uebel ist zum Theil so groß geworden, daß man sich gegen alle Prüfungen überhaupt erklären möchte, wären dieselben nicht einiger Schutz gegen Begünstigung undrauchbarer Berwandter oder Hochgeborener. Bgl. den Aussatz leber Staatsbienstprüfungen, in der D. Viertel-J.-Schr., Kr. XVI, S. 79 fg.; Morgenstern, Mensch, Bolksleben und Staat, Bb. I, S. 191 fg.
- 10) Die Ausübung des Amtes geschieht im Auftrage des Staates und zu bessen zweden und in keiner Beise als ein Privatrecht des Dieners und zu seinem Nuten. Wenn also die höhere Staatsgewalt von dem Beamten die gänzliche oder theilweise Einstellung seiner Thätigkeit verlangt, so mag dieß zu misbilligen sein und vielleicht, je nach der Bersassung des concreten Staates, zu Beschwerden und weiteren Rechtshandlungen eines zum Schutze der Gesete und gesehlichen Einrichtungen Berechtigten (z. B. der Ständeversammlung) Beranlassung geben: aber der Beamte selbst hat keine Besugnis, trotz des Berbotes weitere amtliche Handlungen vorzunehmen, und wären solche ohne Gültigkeit. Eine andere oben, S. 260, beantwortete, Frage ist die über die Fortdauer der Ansprüche eines Beamten an Gehalt und Rang auch nach entzogenen Dienstauftrage.
- 11) Gewöhnlich wird ber volle gerichtliche Schutz gegen willfürliche Entfernung aus bem Amte nur ben mit einer Richterfielle Beauftragten gewährt . Berwaltungsbeamten bagegen nur eine geringere Sicherstellung in Ausficht gestellt, etwa Spruch einer oberften collegialischen Behörbe ober bgl. In ganzen Lanbern, z. B. in Frankreich, ift nicht einmal bavon bie Rebe, sonbern bas Schidfal ber Berwaltungsbeamten gang in bie Willfur ber Regierung gegeben. hierzu ift burchaus tein Grund, vielmehr ber Mangel an einer Sicherftellung ber Berwaltung hochft nachtheilig. Daß bei ben Richtern noch ein weiterer Grund jum Schute im gewiffenhaft beforgten Amte tommt, nämlich bas Berlangen nach einer unabhängigen Rechtspflege, ift wahr; allein sammtliche andere Brunde für eine gesicherte Stellung ibrechen auch für die Bewaltungsbeamten. Es barf fühn behauptet werben, daß die, wenigstens gewöhnliche, Sicherstellung der Berwaltungsbeamten in Deutschland ein, vielleicht nicht geborig anerkanntes, Correctiv vielfach uns gunfliger politischer Auftanbe ift; und so lange Frankreich seine Berwaltungsbeamten ber Billfür Preis giebt, werben alle Bemühungen um wiffen:

schaftliche Borbereitung und um Integrität vergeblich sein, und wird sich überbieß die Berwaltung als das gewissenlos gefügige Werkzeug jedes Gewaltherrschers erweisen. Die angebliche Rothwendigkeit einer vollkommenen politischen Uebereinstimmung unter allen Organen des Staates erfordert keineswegs eine Zerstörung der Grundlage einer guten Berwaltung, indem auf offenbaren Ungehorsam mit Fug und Recht Entlassung durch ein Strasurtheil solgt, bei entschiedener Unverträglichkeit eines bedeutenden Mannes aber eine einsache Enthebung von den Geschäften unter Belassung der rechtlichen Stellung ausreicht, und sicher im großen Ganzen das weit geringere Uebel ist.

### § 35.

#### c. Don der Derwaltung der Rechtspflege.

Die Aufgabe bes Staates, eine feste Rechtsorbnung herzustellen und zu erhalten, ist nur bann erfüllt, wenn sowohl die Borbeugung von Rechtsstörungen als die Wiederherstellung bes gestörten Rechts ins Auge gefaßt und in beiden Beziehungen das für menschliche Kräfte Mögliche geleistet ist. Zu dem Zwecke ist dann aber die Berücksichtigung der nachstehenden Forderungen nothwendig:

I. Die Sorge für Abwehr erst brohender Rechtsstörungen, Präventivjustiz, — auch wohl, aber unpassend, "Rechtspolizei" und zum Theil "freiwillige Gerichtsdarkeit" genannt — ist naturgemäß der erste Theil der Leistung. Es entspricht besser der Ibee einer sesten und allgemeinen Rechtsordnung und ist für die Betressend weit zuträglicher, wenn Rechtsstörungen gar nicht vorkommen, als wenn sie, vielleicht spät und unvolltommen, wieder verbessert werden. Die Vorsorge muß sich aber auf alle Arten von Rechten erstrecken, welches immer die Gegenstände und die Träger berselben seien, und ob es sich von einer gewaltsamen verbrecherischen Verletzung oder von einer unbegründeten Anzweislung des Rechtes handle. Wit andern Worten, die Präventivjustiz hat sowohl den Staat als die Privaten zu schützen und hat sowohl Verbrechen als unbegründete

burgerliche Rechtsftreitigkeiten zu verbinbern. Die Greuze ihrer Aufgabe ift lediglich einerseits die Beschränktheit der menschlichen geistigen und körperlichen Kraft überhaupt, andererseits bie bem Burger zur Erreichung feiner erlaubten Zwecke zuzugestehenbe personliche Freiheit. Theils aus letzterem Grunde, theils weil eine Rechtsstörung durch bloke Abläugnung eines andererseits behaupteten Anspruches eine minder gefährliche Handlung ift. als ein gewaltsamer Eingriff, sind baber auch die Aufgaben ber porbeugenden Rechtspflege enger gesteckt in burgerlichen als in Straffachen. — Im Uebrigen versteht sich, daß diesem Theile ber Rechtspflege nur diejenigen Einrichtungen und Sandlungen bes Staates zuzugählen find, welche ausbrudlich und ausschließlich bie Aufrechterhaltung ber Rechtsorbnung Gegenstande haben. Allerdings hat jede Vorkehrung ober Ginwirkung, welche eine größere Gesittigung erzeugt, auch eine erhöhte Achtung vor dem Rechte zur Folge. Und ebenso wird eine stracke Wieberherstellung bereits geftorter Rechte für Viele ein Grund zu ganglicher Unterlassung einer Störung sein, weil ihnen eine solche anftatt eines Bortheiles nur Strafe ober weniastens Zuruckweisung und Unannehmlichkeiten bringt. Allein biese guten Folgen treten boch nur nebenbei ein, und bie fle erzeugenben Staatseinrichtungen haben zunächst und hauptsächlich andere Zwecke, welchen gemäß sie auch einzurichten find. Richt" nur richtige Logik, sondern auch Berücksichtigung der sachlichen Aufaaben erforbert baber ihre völlige Ausscheidung aus bem Spiteme ber Braventiviuftia.

Der selbstständige Zweck und die eigenthumliche Beschaffensheit der zur Abwehr von Unrecht bestimmten Staatseinrichtungen erfordert die Aufstellung eigener, nur für diesen Theil der Staatsthätigkeit berechneter Grundsähe. Die wesentlichsten dersselben sind aber solgende:

1. Keinerlei Gattung von möglichen Rechtsftörungen ift

grundsätlich ausgenommen von ber Thätigkeit ber Präventivjustiz. Die bei strafbaren Handlungen, namentlich aber bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten etwa eintretenden Unterlassungen von Vorbeugungsmaßregeln sind Ausnahmen, welche nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit gemacht werden, und somit auf die Fälle von überwiegendem Nuten der freien Willkur beschränkt werden mussen.

- 2. Nur Rechtsverletzungen sind Gegenstand der Prävenstivjustig; nicht also auch Berletzungen von Interessen durch Dritte, unsittliche Handlungen, oder schädliche Unternehmungen des Menschen gegen sich selbst.
- 3. Dagegen barf biefelbe ihre Thätigkeit nicht versagen, wenn eine unrechtliche Hanblung zwar bereitst begonnen hat, aber vielleicht Fortsetzung und Beenbigung der Nechtsstörung verhindert werden kann. Natürlich bleibt die Strafe für den bereitst begangenen Theil des Unrechtes den Gerichten vorbehalten.
- 4. Die Präventivjuftiz ist zum Handeln berechtigt, sobald eine Bahricheinlichkeit vorhanden ift, daß die Rechtsordnung geftort werben will. Diefe Wahrscheinlichkeit muß, zur Bermeibung von Willur und Miggriffen, sowohl eine objective als eine subjektive fein, wobei in letterer Beziehung gange Rategorieen von Bersonen unter stehende Normen gebracht werden können; aber bie Grundfate über Beweis, fei es im burgerlichen sei es im strafrechtlichen Verfahren, finden teine Anwendung, da die Aufgabe der Borbeugung nicht ift, eine bestimmte Thatsache unter einen allgemeinen Grundsatz zu ftellen, wozu natürlich vor Allem erft bas Borhandensein ber Thatsache feftstehen muß; sonbern vielmehr die Beurtheilung ber Frage: ob eine kunftige, also eine noch gar nicht vorhandene Thatsacke voraussichtlich einzutreten brobe, aber noch verhindert werben konne? Jene Beweisgrunbfate find aber blos auf ben Nachweis bereits vollenbeter Thatsachen berechnet.

- 5. Der Staat wartet nicht auf eine Klage, um einem bedrohtem Rechte seinen vorbeugenden Schutz angedeihen zu laffen; vielmehr handelt er, sobald ihm aus zureichenden Gründen die Bahrscheinlichkeit einer künstigen Rechtsverletzung vorliegt.
- 6. Ze wichtiger das bedrohte Recht ist, und je weniger ber bereits Berlette wieder in den vorigen Stand versetzt oder vollständig entschädigt werden kann, desto kräftiger und umsfassender mussen die Abwendungsmaßregeln sein. Dasselbe gilt von besonders frechen oder sehr häusigen Störungen.
- 7. Beschränkungen in ber praventiven Thatigkeit bes Staates treten ein:
- a) Benn sachliche und geistige Unmöglichkeit ober auch nur große Unwahrscheinlichkeit des Gelingens von Borbeugungs-maßregeln vorliegt. Richt nur wurde in solchem Falle die Kraft des Staates zwecklos verschwendet, sondern auch sein Ansehen geschwächt; überdies die natürliche Freiheit ohne entgegenstehenden Gewinn beschränkt.
- b) Gine Staatshülfe unterbleibt, wo und soweit der Ginzelne durch Anwendung eigener Kraft und Borficht und innershalb der gesetzlichen Ordnung sich selbst zu schützen vermag. Auch bei dieser Schutzaufgabe darf und will der Staat nicht an der Stelle des Ginzelnen bandeln und so wenig dessen zerkeit verkümmern als die Pstichten desselben auf sich nehmen; sondern er tritt nur ein, wo eine Gesammitrast nothig ist.
- e) Eine Beschränkung bereits bestehender Rechte Einzelner barf als Borbeugungsmittel nur da gebraucht werden, wo andere Mittel nicht ausreichen, und wo das zu schützende Recht dem des Schutzes wegen zu beschränkenden an Bedeutung wenigstens gleichsteht. Ueberhaupt ist die Anwendung unverhältnismäßiger Mittel unerlaubt.
  - d) Gine Entschädigung für eine zugefügte Befchrantung

ift zwar nicht bem zu Beschützenben selbst, wohl aber Dritten, welche in ber Durchführung ber Schutzmittel in ihrem Besitze gekränkt werben, zu gewähren.

II. Die wiederherstellende Recht &pflege zerfallt in zwei wefentlich verschiedene Abtheilungen: in die burgerliche Rechtspflege (Civiljustiz), und in die Strafrechtspflege (Criminaljustiz).

1. Die bürgerliche Rechtspflege hat die Aufgabe, alle Streitigkeiten unter Staatsangehörigen zu schlichten, welche über bas Vorhandensein ober über bie Grenzen und Bedingungen eines Bripatrechtes entstanden find, und hat die Herstellung ber gesetlichen Rechtsordnung in dem befonderen Kalle zu be-Es muß babei immer auf bas Anrufen eines ber Betheiligten gewartet werben, weil bei einer freiwilligen Nachgiebigkeit bes in Anspruch Genommenen ober in seiner Forberung Aurudgewiesenen gar teine Rechtsstörung vorliegt, indem es Jebem freisteht, seine Ansprüche nach Gutbunken zu beschränken ober aufzugeben. — Die zur Schlichtung bes Streites bienenben Normen, sind entweber die besonderen für den concreten Fall getroffenen Verabredungen und rechtlich befugten einseitigen Feftstellungen; ober aber bas allgemeine Recht bes Lanbes (Gefet ober Gewohnheit), wo folches entweber in Ermangelung besonderer Bestimmung zur Anwendung tommt, ober wenn es solche grundsätzlich ausschließt. — Zwei Gattungen von Rechtsstreitigkeiten erforbern besondere Berücksichtigung. Einmal solche, bei welchen die Rechtsordnung bes Staates mit einem auswärtigen Verhältnisse in Berührung tommt. Also wenn ein dem Staate Frembet an einen biesseitigen Unterthanen eine Forberung stellt; wenn ein im Staatsgebiete gelegenes But Begen= stand bes Streites unter Fremben ist; enblich wenn für eine unter ber herrschaft eines fremben Gesetes zu Stande gekommene Hanblung bieffeits Gultigfeit in Anspruch genommen wirb. Zweitens biejenigen Kalle, bei welchen ein Streit wegen angeblich verletzten Rechtes zwischen einem Unterthan als solchen und bem Staate als befehlenber Macht obwaltet. erstaenannten Källe (bes internationalen Brivatrechtes) bebarf es nicht sowohl eigener Beborben ober eines besonderen Berfahrens, als vielmehr ber Aufstellung ausreichenber und ben Forberungen bes Bollerrechts gemäßer gefetzlicher Bestimmungen. In der andern Beziehung aber muß vor Allem bestimmt werden, ob die streitende Staatsgewalt einfach als Partei vor die gewöhnlichen Gerichte zu treten hat, ober ob hier eigene Behörben, etwa unter Anwendung eines besonderen Verfahrens, das Urtheil fällen. Die lettere Einrichtung erscheint, trot vielfachen Wiberspruches, bas Richtige, sowohl wenn die Stellung der Staatsgewalt zum Unterthanen, als wenn die hier nothwendige genaue Renntnik ber Verwaltungsgesetze und Awecke ins Auge gefaßt mirb.

2. Die Strafrechtspflege beruht auf ber allgemeinen Ueberzeugung, daß einem Unterthanen ein entsprechendes Uebel augufügen fei, wenn er gegen ein ausbruckliches Gebot ober Berbot bes Staates, also mit besonderem Ungehorsame und gewaltthätig ober hinterliftig, ein Recht ber Gesammtheit ober Einzelner verlet habe. Diese Ueberzeugung wird allerdings von Berschiebenen auf verschiebene Weise rechtlich begründet; und es ist auch nicht ohne wichtige Folgen, ob Abschreckung, Wiebervergeltung, Vertheibigung ber Nechtsorbnung, Wieberaussohnung mit berselben, ober irgend eine andere Begrundung bes Strafrechtes angenommen wird: allein über die Berechtigung zu einer Bestrafung und über bie Nothwendigkeit berfelben ift vollkommene Uebereinstimmung. Ebenso ist barüber bei Niemand ein Zweifel, bag eine Strafe nur ba eintreten barf, wo ber Staat ausbrucklich bei einer Uebertretung ein Uebel angebroht hat; ferner, daß eine Strafe nur bann querkannt und voll=

zogen werben barf, wenn genügend nachgewiesen ist, daß die verbotene Handlung wirklich und daß sie von einer bestimmten Person begangen wurde; endlich, daß der Thäter zurechnungsfähig, auch nicht etwa in gerechter Nothwehr begriffen war. Die vom Gesetze anzudrohenden Strafübel müssen verhältnißmäßig, d. h. mit der Wichtigkeit des verletzten Rechtes steigend oder sallend sein; sie dürsen keine zwecklosen, underechendaren und das Gesühl empörenden, also auch Oritte entsittlichenden Leiden zufügen; vielmehr sollen sie sowohl den Gestrasten als Oritte, welche von der Sache Kunde erhalten, rechtlich zu bessern geeignet sein.

3. Beibe Arten ber wiederherstellenden Rechtspflege geben im Uebrigen noch zu folgenden Forderungen vom Rechtsstandpunkte aus Beranlassung:

Vor Allem ist bas Bebürfniß einer sehr ausgebehnten Wenn auch Gewohnheitsrecht Befengebung einleuchtenb. und vielleicht, je nach ber Verfassung bes Staates, autonomische Bestimmungen in größerem ober kleinerem Make besteben follten. so verlangt boch sowohl die Strafrechtspflege eine ausführliche Feststellung aller verbotenen Handlungen und der darauf gesetzten Strafen, also auch bie Regelung ber privatrechtlichen Berhaltnisse ein wohlgeordnetes und höchst umfangreiches Sustem von Regeln. In beiben Beziehungen machen bie Beranberungen in ben Lebenseinrichtungen und in ber Gesittigungsstufe ber Bölker von Zeit zu Zeit Umgestaltungen nothwendig. bas Verfahren sowohl in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten als in Straffällen muß ftrenge burch Gefet geregelt fein, bamit nicht im einzelnen Falle Streit und Berzögerung entstehe, Jeber bie ihm zur Seite stehenden Rechtsgrunde vorzubringen vermöge. und jede Willtur von Seiten der Rechtsbeamten bes Staates unmöglich sei.

Die Grunde, warum bie zur Beforgung ber Rechtspflege

du bestellenden Behörben hinsichtlich der Behandlung und der Entscheidung bes einzelnen Falles unabhängig, d. h. keinen Besehlen des Staatsoberhauptes oder eines Beamten desselben ausgesetzt sein durfen, sind bereits im Allgemeinen erörtert. (S. oben, § 29, Anmerk. 4) Gine nähere Betrachtung des Begenstandes sührt denn nun aber noch zu nachstehenden Sähen:

Einer Seits ist wohl zu bemerten, daß die zu Awerten ber Unabbangigkeit geforberte Ausnahmestellung nur ben Gerichten, und auch biefen nur insoferne fie bestimmte einzelne Rechtsfachen leiten und entscheiben, aufommt. Es baben alfo. erstens, die zur allgemeinen Beauffichtigung und Inganghaltung ber Rechtspflege beftimmten Behörben, wie namentlich bas Justizministerium und die Staatsanwaltschaft, keine solche Stellung in Anspruch zu nehmen. Sodann sind auch die richterlichen Behörden binfichtlich der ihnen etwa aufgetragenen anberweitigen Geschäfte ober in Betreff bes rein formellen Theiles ihrer richterlichen Thatigkeit von den Befehlen bes Staatsoberhauptes teineswegs ausgenommen. In folden Beziehungen verhalten sie fich wie alle übrigen Staatsbeamten. Endlich ift tein zureichender Grund, ber gesammten Braventivjustig eine solche Unabbangigkeit einzuräumen. Allerdings burfen auch ihre Geschäfte, wo es sich von wohlerworbenen Rechten ber Burger handelt, nur nach Borfchrift ber Gefete bor fich geben, und können auch hier keine willkürlichen allgemeinen ober befonderen Anordnungen der Regierungsgewalt Plat greifen; allein abgesehen hiervon muß ber Staatsgewalt, zur sichern Abwendung von Uebeln, die Erlassung von Befehlen und die Anordnung von Bollzugsmaßregeln zustehen.

Anderer Seits erfordert die Erreichung des Zwedes der gerichtlichen Unabhängigkeit, nämlich der Fernehaltung personlichen Einflusses der Staatsgewalt auf die einzelne Rechtssache, daß nicht blos eine Ertheilung von Befehlen an ben mit einem Processe beschäftigten Richter untersagt ift, sondern auch die Ruftanbigkeit nicht willfürlich beftimmt werben kann, vielmehr ein für allemal gesetzlich geregelt wird. Nur dann nämlich ift es unmöglich gemacht, an der Stelle eines voraussichlich gewiffenhaften und Ginflufterungen unzugänglichen Richters einen gefügigeren aufzustellen. Es muß also ber Grundsatz gelten, bak Niemand seinem natürlichen Richter entzogen werben barf, nämlich bem burch bie Gerichtsorbnung bes Staates ein für allemal für zuständig über Berson oder Gegenstand erklär-Es findet also weber Verweisung an einen in dem concreten Processe nicht zuständigen Richter, noch gar die Riebersetzung eigener Ausnahmegerichte für eine größere ober Keinere Anzahl bestimmter Fälle statt. — Ausnahmen sind nur gerecht= fertigt entweber burch einen genügenben Recusationsgrund ober in bringender Noth, wenn die Erhaltung des Staates vorübergehend außerorbentliche Maagregeln, und namentlich auch eine schnellere und mit wenigeren technischen Schwierigkeiten umgebene Rechtspflege erforbert 6).

Enblich ift noch barauf aufmerksam zu machen, daß weil sowohl die dürgerliche als die Strafrechtspflege für die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung im ganzen Umfange des Staatsgebietes und bei allen der Staatsgewalt bleibend oder vorübergehend Unterworfenen zu sorgen hat, Niemand der Zutritt zum Nichter verschlossen werden darf. Sache des Letzteren ist es, Verlangen zurückzuweisen, welche nicht für die Thätigkeit der Gerichte geeignet sind; allein von einer subjectiven Rechtlosigkeit kann bei Niemand die Rede sein, auch nicht bei dem Verbrecher oder dem Fremden.

<sup>1)</sup> Ueber Rechtspflege vom Standpunkte bes Staates f. Zacharia, Deutsches Staatsrecht, 2. Aufl., Bb. II, S. 203 u. ff., und die bafelbst angeführte Literatur; namentlich aber Bluntschlie, Allg. Staatsr., Bb. II, S. 198 fg. (bei welcher trefslichen Ausführung nur zu bedauern ift, daß

Handhabung ber Rechtsordnung und Gerichtsversahren als gleichbedeutenb genommen, dadurch aber die gange vorbeugende Rechtspflege ausgeschloffen ift.) — Ueber die Praventivjustig insbesondere st. Pohlmann, System ber Staatsthätigkeit zum Schute der Privatrechte. Baireuth, 1829; und mein System der Praventivjustig. 2. Aust., Tub., 1845.

- 2) Die Präventivjustiz hat allerbings immer noch um ihre wissensichaftliche Anersennung zu ringen, indem sie, gegen alle richtige Logis und ohne Berücksichigung des wesentlich verschiedenen Inhaltes, unter ganz andere oberste Grundsätze gedracht, gewöhnlich als ein Bestandtheil der Polizei, als die sogenannte Rechtspolizei, betrachtet und behandelt wird. Benn es nun aber weder richtig ist, daß die Polizei grundsätzlich die Abewendung künstiger Uebel zum Gegenstande hat; noch die sachlichen und sormellen Grundsätze über die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung dieselben sind, wie die über die Förderung der Interessen der Bürger; wenn es serner sur so die serstellung einer durchaus genügenden und untadelhasten Rechtspsiege nur sotzellung einer durchaus genügenden und untadelhasten Rechtspsiege nur sotzellen sein kann, wenn die sämmtlichen Ausgaben derselben als ein Ganzes behandelt werden: so ist es wahrlich Zeit, daß die Abwendung kunstiger Rechtsstörung als eine Justize (wenn auch nicht Gerichtse) Sache anerkannt und nach Rechtsgrundsätzen behandelt wird.
- 3) Der Grundsas, daß in Rechtsgeschäften nach bloßer Wahrscheinlichkeit versahren werden könne und müsse, widerstreitet allerdings der Aussassischen Bechtsgesehrten; dies aber nur darum, weil diese gewöhnlich Rechtspssege und Richtersprüche für gleichbebeutend erachten. Wenn es aber Ausgabe des Staates ist, erst drohenden Rechtsstörungen zum Boraus zu begegnen, und wenn für den Wenschen die Zukunft nur mehr oder weniger wahrscheinlich, niemals aber gewiß ist: so muß man sich eben in die unssicherere Grundsage des Handelns da fügen, wo eine Gewißheit nicht möglich ist. Der Unterschied ist am Ende übrigens nicht einmal so sehr groß, weil auch die wiederherstellende Rechtspssege gar häusig genöthigt ist, auf den Grund größerer oder geringerer Wahrscheinlichseit zu handeln, und dies sowohl in bürgerlichen als in Strafsachen.
- 4) Ueber bas internationale Privatrecht und seine Literatur siehe unten, \$ 59.
- 5) Während in Frankreich das Bestehen einer eigenen Berwaltungsrechtspsiege nicht nur theoretisch vollkommen anerkannt ist, sondern auch beren wissenschaftliche Bearbeitung dem Umsange und dem Werthe nach den bebeutendsten Theil des öffentlichen Rechts bildet: wird in Deutschland immer noch über die Zulässigkeit des Begriffes gestritten und gilt es bei Bielen sast für einen Berrath an Recht und Gerechtigkeit, einen solchen Theil der Rechtspsiege anzuerkennen. Die natürliche Folge dieser sallschap, angewendeten Gewissenhaftigkeit ist aber nicht etwa ein größerer Rechtsschup,

sondern entweder eine leberlassung der zwischen dem Unterthauen und dem Staate ftreitigen Kalle an bie gewöhnlichen Bermaltungsbehörben und an beren weit ungebundenere Willfur, ober, beften Falles, ein Berfahren ohne wiffenschaftliche Durchbilbung, ohne Berücksigung ber eigenthümlichen Berbaltniffe, fomit ohne Bewährleiftung für ben Gieg bes Rechtes. -Die beutsche Literatur, im Wefentlichen eine polemische, ift benn aber nach= ftebenbe : Begen bie Bulaffigfeit einer Berwaltungerechtspflege find : Mittermaier, Archiv f. b. civil. Braris, Bb. IV u. Bb. XII. -Bofader, Jahrbucher, Bb. I u. II. - Pfeiffer, Braftifche Ausführungen aus allen Theilen ber Rechtswiffenschaft, Bb. III. - Dinigerobe, Bas ift Justig= und was Abministrativsache? Darmft., 1835. — Jordan, Art. Abministrativjustig in Beiste's Rechtsleriton, Bb. I. - Rubn, Das Befen ber beutschen Abministratrojustig. Dtesb., 1843. - Bertheibiger ber Berwaltungsrechtspflege bagegen find: (Röftlin,) Ueber Berwaltungsjuftig. Stuttg., 1823. - Beiler, Ueber Bermaltung und Juffig. 1826. - Pfiger, C. von, Ueber bie Grengen amifchen Berwaltung und Civiljuftig. Stuttg., 1828. — Rachtrag bagu. Stuttg., 1833. — & unte, Die Berwaltung in ihrem Berhältniffe jur Justig. Zwidau, 1838. — Poblmann, Das Wefen ber abminiftrativ contentiofen Sachen. Burgb., 1853. - Ueber bie bochst gablreiche frangofische Literatur f. meine Geschichte und Literatur ber St. 28., Bb. III, G. 193 fg.

6) G. Blunticili, a. a. D., G. 202 fg.

# **§** 36.

# d. Don der Palizeiverwaltung.

Der Staat hat nicht bloß Rechtsorbnung im Bolke zu erhalten, sondern er soll auch unmittelbar durch Anwendung der Gesammtkraft die Leben szwecke der Bürger, also ihre Interessen, möglichst fördern. Der Umfang dieser Thätigsteit ist allerdings in den verschiedenen Staaten ein sehr abweischender, je nach der Gesittigungsstusse des detressenden Bolkes und nach der Größe der dem Staate zu Gedote stehenden Wittel. Allein selbst in den unentwickeltsten Bolkszuständen und in den einsachsten Staatsgattungen kann diese Wirksamskeit nicht ganz sehlen, und ihre Bedeutung sieht in geradem Verhältnisse zur geistigen und sachlichen Entwickelung.

Die wissenschaftliche Gesammtbezeichnung biefer Thätigkeit

ift Polizei). Die Regeln aber, welche ber Staat auf diesem weiten Felde seiner Thätigkeit zu befolgen hat, sind doppelter Art; einerseits Säte der Zweckmäßigkeit, wie nämlich
die gewünschte einzelne Nachhülse am sichersten, am leichtesten
und am wohlseilsten zu bewerkstelligen sei, andererseits Rechtsgrundsäte, indem auch bei der Förderung der Interessen dem
Rechte wenigstens nicht entgegengehandelt werden darf, wenn
auch dessen Pslege nicht unmittelbar beabsichtigt ist. Die erstere
Gattung der Regeln ist wesentlich positiven Inhaltes und dis
det den bezeichnenden Theil der wissenschaftlichen Bearbeitung
der Polizei; die Rechtsregeln dagegen sind mehr negativ, indem
sie nur lehren was zu vermeiden ist, und etwa nach bestimmter
Seite hin die Grenzen der Staatsthätigkeit sessschiedlichtigung
sinden.

Der Staat hat die rechtliche Pflicht, polizeiliche Maßregeln zu treffen, bestehen diese nun aus bleibenden Einrichtungen oder aus einzelnen Handlungen, wenn sich in Beziehung auf ein Interesse der Bürger nachstehende Umstände vereinigen:

- 1. Rechtliche und gesetzliche Erlaubtheit des Zweckes. Die Polizei hat, wie eben bemerkt, zwar nicht für die Rechtsordnung im Staate zu sorgen; allein dennoch kann sie die Aufgabe nicht haben, den Bürger zu unterstützen, wenn sein Interesse dem Inhalte nach oder in der Ausführung unverzeindar mit dem Rechte wäre. Nicht nur würde der Staat durch eine solche Hülfe mit sich selbst in Widerspruch gerathen, indem er einerseits das Recht sörderte, andererseits es selbst störte; sondern es bleibt überhaupt die Aufrechthaltung der Rechtsordnung die erste Aufgabe des Staates, weil sie die Erzeichung aller übrigen ermöglicht.
- 2. Sittliche Untabelhaftigfeit bes Intereffes und ber zur Ausführung erforberlichen Mittel. Die eigene Thätig-

keit bes Staates zur positiven Förberung ber Sittlichkeit bes Bolkes ist allerdings in den verschiedenen Staatsgattungen eine sehr verschiedene, und ist in manchen derselben, so namentlich im Rechtsstaate, eine solche vielleicht gar nicht vorhanden. Allein selbst gegen die Sittlichkeit zu handeln oder die Unsittlichkeit deim Bolke durch Anwendung der allgemeinen Kraft zu fördern, kann natürlich unter keinen Umständen sein Necht und seine Pflicht sein. Nicht weil er der Sittlichkeit seindselig ist, des schäftigt er sich mit ihr nicht; sondern weil man (gleichgültig jetzt mit welcher Richtigkeit) der Ansicht ist, daß nur das eigene innere Wollen des Menschen Sittlichkeit sei und Sittslichkeit erzeuge, dieses Wollen aber vom Staate weder abhänge noch ausgehe.

3. Unzweifelhafte und zwar allgemeinere Rutlichfeit bes Aweckes. Daß nukloses Treiben nicht burch Verwendung ber Staatstraft, also auf Rosten ber einzelnen Burger, geforbert werben burfe, ist ein Verlangen bes gesunden Menschenverstandes; doppelt aber so, weil in der Regel die Forderungen an Staatshulfe umfaffenber sein werben, als bie bem Staate gu Gebote stehenden Mittel, somit die Forderung von nutlosen Berlangen eine Unmöglichkeit ber Unterftützung bon nutlichen Zwecken zur sicheren Folge hatte. — Die Forberung einer allgemeinen Nütlichkeit bes zu unterftütenben Zweckes ist allerdings nicht im Wesen ber Sache selbst begrundet; vielmehr ist ein menschlicher Lebenszweck bekhalb keineswegs unerlaubt ober auch nur unwichtig, weil nur Einzelne ihn verfol= gen; und es ware sicherlich sehr wünschenswerth, wenn ber Staat im Stanbe mare, auch gang vereinzelte aber an fich vernünftige Amede zu förbern. Allein die Unzureichenheit ber Mittel nöthigt bier zu einer Beschränkung; und ba es obne Zweifel verftanbiger und gerechter ift, bas Bedürfnig Bieler bem Wunsche Weniger ober gang Einzelner vorzuziehen, so tann über bie Richtung, in welcher bie Grenze zu ziehen ift, fein Zweifel obwalten.

4. Ungureichenheit ber Brivattraft. Der Staat hat nicht unmittelbar für die Erreichung sämmtlicher Lebenszwecke aller seiner einzelnen Theilnehmer zu sorgen, sondern nur Schut und Gulfe ba ju gemahren, wo bie Rrafte ber Gingelnen nicht ausreichen. Es ist sowohl bas Recht, als bie Pflicht, und endlich ber Rugen ber Unterthanen, in Berfolgung ihrer Awecke bis zu ber außersten Grenze ber ihnen felbst zu Gebote stehenden Mittel zu geben; und zwar gilt biek nicht etwa nur von bem vereinzelten Individuum, sondern bie Gelbstständiakeit hat auch ba einzutreten, wo Gesammtkräfte, sei es von freiwilligen Bereinen sei es von gesellschaftlichen Kreisen, die Mittel liefern. Jebe Bulfsthatiakeit bes Staates in Kallen, wo Brivattrafte ausgereicht hatten, ift einerseits eine Beeintrachtigung ber zur Bilbung ber Staatsgewalt und zur Lieferung ber von ihr benothigten Mittel verpflichteten Burger, andererfeits ber natürlichen Freiheit ber junächst Betheiligten. Ueberdieß merben in ber Regel die letteren ihre Bedurfniffe und die Befriebigungsmittel felbst am besten tennen, wird ferner ihre Thatkraft und Geschicklichkeit burch eigene Uebung gesteigert, und hat endlich bie Bewährung einer unnöthigen Staatshulfe einen Mangel an Mitteln zur Leiftung nothiger Unterftutung zur Folge. Nur durch folgerichtigste Festhaltung biefer Grenzlinie amischen ber Thätigkeit bes Staates und ber Privaten ist störenbes und sachlich nachtheiliges Schwanten in Gesetzebung und Berwaltung zu vermeiben. — Bon höchster Bebeutung für die polizeiliche Wirksamkeit bes Staates ist baber bie frohlichste Ausbildung bes Bereinswesens und eine fraftige Organisation ber bazu geeigneten geschichaftlichen Kreise. Die mit Recht beklagte übergroße volizeiliche Thätigkeit unserer Zeit ist zu einem nicht unbebeutenben Theile die nothwendige Folge ber atomistischen Auslösung bes Bolkslebens, welche die von dem Mittelalter sich losringende Gesittigung bezeichnet. Freilich zum Theile auch eine vermeibliche Folge der Angst des bösen Geswissens vor allem Bercinswesen und der übergroßen Lust zu regieren. — Natürlich steht es übrigens dem Staate zu, polizeilich zu handeln, wenn die Privatkräste zwar wohl Einiges aber Ungenügendes zu Stande zu bringen vermöchten. Gbenso hat der Staat das Ganze zu übernehmen, wenn die Betheiligten wohl einen Theil der fraglichen Maßregeln genügend besorgen könnten, allein die doch nicht zu entbehrende ergänzende Staatshülse nur bei vollständigem Zusammenhange und Ineinandergreisen ihrer Einrichtungen das Gewünsehte zu leizsten vermag.

Im Wefen der polizeilichen Unterftützung bes Staates liegt bie freiwillige Benützung berfelben burch bie Burger; bennoch treten freilich auch viele Källe ein, in welchen ber Staat 3mang eintreten läßt. Dieß ift namentlich in brei Källen unvermeiblich. Borerft, wenn die Magregel überhaupt ben beabsichtigten 3med nur erfüllen tann, falls fie gang allgemein geachtet und burchgeführt ist. Aweitens, um bei einer vom Staate getroffenen Einrichtung Ordnung und Uebersicht au erhalten; wo es benn immerbin bem Gingelnen freifteben mag, von ber ganzen Anstalt Gebrauch zu machen ober nicht, er jedoch, wenn er sie in Anspruch nimmt, sie in bestimmter Beise gebrauchen muß. Drittens enblich zur Strafe, wenn ber Bürger eine Staatseinrichtung beeinträchtigen und ihren Rugen für Dritte verhindern würde 3). — Erst in aweiter Linie steht die Frage, ob die Polizeibehörden des Staates zur Ausführung des Awanges selbst berechtigt sind, ober ob sie die Bulfe anderer Aweige ber Staatsthatigkeit in Unspruch au nehmen haben. Im Allgemeinen kann an der eigenen Zuständigkeit kein Zweifel sein, da bei einer richtigen Organisation ber Staatsgewalt jeder Theil derfelben auch mit den Mitteln ausgerüstet ist, sich zu erhalten und seine Zwecke zu erreichen. Es muß daher namentlich auch der Polizei das Recht zustehen, in den erforderlichen Fällen den Gehorsam durch unmittelbare Wöthigung der Widerspenstigen zu erzwingen; und cs ist auch, wenn der Zwang in Strafen besteht, an sich kein Grund vorhanzden, den Polizeibehörden die Zuerkennung derfelben zu entziehen. Doch mag immerhin die Rücksicht auf das bedächtigere Berfahren der Gerichte und auf, ihre größere Uebung in Erzwägung von Rechtssätzen zu der Ausnahme bewegen, daß bei hochgehenden Strafen die Polizei nur als Klägerin auftritt, ein Gericht aber die Untersuchung und Urtheilsfällung überznimmt 4).

- 1). Der Begriff ber Polizei ist allerbings einer ber bestrittensten in den gesammten Staatswissenschaften, so zwar, daß eine eigene ausgedehnte Literatur darüber besteht, und selbst dis auf die neueste Zeit die Grundansschauung der Bearbeiter sehr verschieden ist. Die Schuld davon trägt theils Unstarheit über das Besen und sider die Ausgaden des Staates im Allgemeinen, namentlich die Bermischung von verschiedenen Staatsgattungen; theils unwissenschaftliches Kleben an sehlerhaften positiven Einrichtungen und Gesehen; theils endlich die Unsähigkeit zur logischen Beherrschung einer großen Wenge zwar sachlich und sormell aber doch nicht in ihrem letzten Grunde verschiedener Staatskihätigkeiten. Siehe hierüber mein System der Polizeiwisssenschaft, Bb. I, Einseitung.
- 2) In dem hier festgehaltenen Sinne find die oberften Grundsäte und bie einzelnen Anstalten der Staatspolizei entwicklt in meinem eben ansgeführten Werte: Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsäten des Rechtssftaates. I. II. 2. Aust. Lub., 1844. Daselbst auch die Geschichte und die weitere Literatur der Wissenschaft.
- 3) Beispiele von gerechtfertigtem Zwange bei Polizeieinrichtung. Begen ber Nothwendigkeit einer allgemeinen Befolgung zum Behuse ber Erreichung des Zwedes: bei ben Maßregeln gegen anstedende Krankseiten; bei den Borschriften zur Abwendung von Feuersgesahr; bei der Entsernung schäblicher Gewerbeeinrichtungen aus der Nähe der Wohnorte; bei dem Berbote Geld zu prägen u. s. w. Begen Erhaltung der nothwendigen Ordnung: bei der Einrichtung von Apotheken; bei Leihhäusern; Findelhäusern; bei der Benühung der Posten, der Landstraßen oder Kanäle; beim Besuche öffentslicher Lehranstalten oder verschiedenne Sammlungen des Staates.

4) Gin bezeichnenbes Beifpiel von ber unergrundlichen Begriffsverwirrung hinfichtlich ber polizeilichen Thatigfeit bes Staates ift bie Auffaffung ber Meiften, mit Ginflug ber Gesetzgebungen, über bas Befen und über bie Grlaubtheit ber Polizeiftrafen. Bahrenb auf ber einen Seite, voll= tommen finnlos, bie unbebeutenberen Rechtsverlepungen, 3. B. fleine Diebftable, Berbalinjurien u. bgl., Polize ivergehen genannt werben und beren Bestrafung ben Polizeibehörben übertragen ift : werben manche Ralle von Berletungen bloger Polizeimagregeln unter bie Berbrechen gereiht, ja wirb überhaupt ber Bolizei bie Berechtigung ftreitig gemacht, in ihren eigenen Angelegenheiten Strafen zu erkennen. Letteres gefchieht benn namentlich auch beghalb, weil fie nicht unbefangen fei und in eigner Sache richten wurde; wie wenn bie Berpflichtung jur Aufrechterhaltung einer Staatsein= richtung ein perfonliches Interesse ber Beamten ware und Unparteilichkeit ausschlöffe, und wie wenn nicht auch die Gerichte gang in bemselben Berbaltniffe zur Aufrechterhaltung ber Rechtsorbnung fründen und somit ebenfalls, als betheiligt, Rechtsverlepungen nicht bestrafen burften!

## § 37.

#### e. Dom Ariegswefen.

Die noch unvollkommene Gesittigung ber Bölker und ihrer Oberhäupter nöthigt alle Staaten, zur Vertheibigung gegen Außen nach Kräften gerüstet zu sein. Auch läßt die Möglichzteit ausgebehnter ober hartnäckiger Auslehnungen gegen die Staatsgewalt im Innern die Bereithaltung einer bewaffneten Macht als Bedürfniß erscheinen. Die Einrichtung dieses gewaltigen und große Opfer ersorbernden Mittels ist ein wichtiger Theil der Verwaltung, und auch hier die Einhaltung mancher Rechtsforderungen zu verlangen 1).

Wenn Vertheibigung ber Gesammtheit und ihres Organismus nöthig ift, so folgt mit logischer Nothwendigkeit, daß
jeber Bürger die Verpstichtung hat, dazu beizutragen; und zwar
sowohl, wenn es verlangt wird, durch persönliche Leistungen,
als durch Beischaffung der Geldmittel. — Der persönliche Dienst
mag auf verschiedene Weise eingerichtet sein. Vor Allem kann
allgemeine Verpstichtung aller (versteht sich wassensähiger) Männer

stattfinden; dieser aber wieder in der Form eines Reihedien= stes, als allgemeine Burgerwehr, ober endlich burch Zwangsausbebung Ginzelner; und es unterliegt keinem Zweifel, baß wenn eine biefer Leiftungsarten von ben zuständigen Factoren bes Staatswillens als die nothwendige oder auch nur als die zwedmäßigste Form ber Ruftung ertannt ift, fie von ben baburch Betroffenen übernommen werben muß?). Doch ist eine folde allgemeine Dienstoflicht nicht bie einzige Möglichkeit, eine bewaffnete Macht zu bilben. Diefelbe läßt sich auch burch Anwerbung einzelner Freiwilliger, welchen entsprechende Bortheile in Ausficht geftellt werben, ju Stanbe bringen; ober burch die Annahme fremder Miethtruppen in geschlossener und eingeübter Organisation; endlich ist noch die Bilbung von Militarcolonieen ober bie Ausscheidung eigener Kriegerstämme Bom Standpuncte bes Rechtes ift feines biefer Ruftungsmittel zu beanstanden, feines aber auch entschieden zu bevorzugen: die Wahl unter benfelben . - falls fie überhaupt einer allgemeinen Dienstoflicht ber Burger vorgezogen werben. - beziehungsweise eine geschickte Berbindung, ift somit Sache ber Gesetzgebung. Diese muß bann einerseits bie Zwedmäßigkeit, d. h. die Gewinnung einer ausreichenden bewaffneten Macht beach= ten; andererseits bas Recht bes Burgers, weber in personlichen noch in Gelbleiftungen über bas Nothwendige hinaus in Anspruch genommen zu werben, fo wie bie möglichfte Sicherstellung gegen Wigbrauch bes Heeres zu verfassungs- und gesetwidrigen Unternehmungen im Inlande 3) berücksichtigen. — Sodann aber handelt es fich auch noch neben ber Beschaffung ber Mannschaft, um die übrigen Theile ber Kriegsrüftung, und ist die Beibringung der Mittel hierzu Pflicht der Unterthanen. also um Festungen, Waffenvorrathe, Kafernen, Golb u. f. w. Da die Aufgabe eine dauernde ist, so erscheint natürlich auch bie Leiftung als eine regelmäßige. Wenn aber auch zur Berstellung der Waffenrüftung ausnahmsweise ein außerordentlicher Eingriff in das Eigenthum des Einzelnen unvermeidlich ist, mag er ebenfalls vollzogen werden, unter Beobachtung der allgemeinen Vorschriften für gesetzliche Enteignung und gegen genüzgende Entschädigung. So z. B. bei der Abtretung von Grundstücken zu Befestigungswerten, oder von triegstauglichen Pferden.

Den Grundsatz ber Gleichheit vor bem Gesetze auch in biefen Dingen aufrecht zu erhalten, ift von der hochften Wichtiakeit, ba es sich von so groken Lasten und so tief eingreifenden Opfern, selbst ber Persönlichkeit, handelt. Und awar gilt bie Forberung nicht etwa bloß von Gelbabgaben und von ber perfönlichen Beroflichtung aum Baffendienfte im Groken und Ganzen, sonbern auch von der Ordnung innerhalb besselben und von manchen anderweitigen Ansprüchen, welche zu militärischen Zwecken gestellt zu werben pflegen. — Aus biesem Gesichtspuncte ift namentlich die Bildung befonders begunftig= ter und beffer gehaltener Abtheilungen im Beere (Garben und bergleichen) auch rechtlich zu verwerfen, wenn eine folche Gin= richtung nur als Zierrath und Spielerei bient, und nicht zur Belohnung besonderer Tapferteit und zur Bilbung eines zuverlässigen Ruchaltes. -- Ferner muß, aus demfelben Rechtsarunde, eine Einquartierung von Solbaten in ben Saufern ber Bürger wo möglich vermieben, jebenfalls aber eine vollständige Entschädigung gewährt werben 1). — Endlich mag zwar unter Umftänden die Ausschreibung von Lieferungen an Lebensmitteln ober sonstigen Bedürfniffen, ober die Stellung von Pferben und Kuhrwerken zur Kortbringung von Heergerathschaften nicht zu vermeiden sein: allein eine vollständige Ausgleichung muß ichnell erfolgen.

- Bon größter Wichtigkeit sowohl für bas Recht als für bie Brauchbarkeit bes Heeres sind die Bestimmungen über die Beschlähaberstellen. Hier macht aber die Verschiebenheit ber

Staatsgattungen und der Zusammensetzung der Heere einen sehr wesentlichen Unterschied. Während der Besehl in Lehensstaaten den Basallen je nach ihrer Abstusung von Rechtswegen und in Folge des Lehenvertrages gebührt; er in Aristokratieen ein wesenkliches Recht der jüngeren Mitgkleder der herrschenden Geschlechter ist; bei Miethtruppen vielleicht dem eine bestimmte Mannschaftszahl Stellenden der Beschl über dieselbe zusällt: muß dei einem aus allen Asssen der Bevölkerung gebildeten Heere einzig die Brauchbarkeit und das Verdienst zu den Anssührerstellen besähigen. Eine Bevorzugung der Geburt oder eine Besörberung von blosen Günstlingen ist nicht nur ein großer Fehler, weil dabei der Sporn zu Auszeichnungen wegenommen wird und Talent sowie Ersahrungen unbenüht bleiben, sondern es ist auch ein schreinbes Unrecht.

- 1) Ueber die bei der bewaffneten Macht des Staates zur Sprache kommenden Rechtsfragen, (freitich zum Theile vermischt mit politischen und technischen Erwägungen,) s. Stahl, Staatslehre, 3. Aufl., S. 565 fg.; Morgenstern, Mensch, Bollsleben und Staat, Bb. I, S. 412 fg.; Bluntfchli, Staats-R., 2. Aufl., Bb. II, S. 162 fg.
- 2) Es ist eine ganz unnöttige Ziererei und heuchelei, wenn man die Berpflichtung der Bürger im heere zu dienen als ein besonderes Ehrenrecht darzustellen sucht. Daß Führung der Wassen gegen den Wunsch der Betreffenden wesentlich eine Berpflichtung ist, und zwar eine schwere, bleibt trot aller Schönrederei Jedem klar, am meisten den Betroffenen selbst. Allein eine richtige Auffassung des Berhältnisses schadet der Duchführung des nothwendigen Opfers keineswegs. Im Gegentheil wird ja durch Berkleidung der Berpflichtung in ein Recht die erstere auf einen ganz salschen Boden gestellt.
- 3) Diese lettere Rücksicht ist es, welche die Bildung einer bewassneten Macht aus freiwillig angeworbenen Sölblingen, namentlich aus Fremben, bebenklich erscheinen läßt. Solche lassen sich natürlich, da sie keine nähere Rücksicht haben als das Berhältniß zum besolbenden Dienstherren, leichter zur Unterstützung von rechts: und freiheitsseindlichen Planen eines ehrz geizigen und gewaltthätigen Staatsoberhauptes verwenden. Doch kann selbst hier keine allgemein gültige Berwerfung ausgesprochen werden. Einen Beweis, daß Miethtruppen keineswegs mit Nothwendigkeit ein Mittel zur Unterdräckung der Freiheit und ein Wertzeug in den Handen der Gewalt-

herrschaft find, sondern daß man sogar aus, übertriebener, Rudfict auf Recht und Freiheit der Burger zu ihnen seine Zustucht nimmt, hat England schon zu wiederholten Malen gegeben. Freilich ist hier eine mächtige Einrichtung zur Sicherung der verfassungsmäßigen Freiheit und ein träftiges Rechtsbewußtsein im ganzen Bolle eine genügende Schutwehr gegen jeglichen Mißbrauch. Es wird also immer darauf ankommen, ob die allgemeine Gestaltung des staatlichen Lebens eine solche Bildung des heeres erträgt.

4) Das englische Geset, welches die Einquartirung von Solbaten in Bürgerhäusern unbedingt untersagt, ist zwar aus den gräulichen Misschäuchen, welche die beiden letzten Stuarts in dieser Beziehung trieben, geschichtlich wohl zu erklären; allein die nothwendigen Folgen einer Unterbringung marschirender Truppen in Wirthshäusern, nämlich große Kostspieligkeit und bedenkliche Erschwerung der Beweglichkeit des Heeres, lassen eine Uebertragung des Grundsabes auf andere Länder nicht als zweckmäßig erscheinen.

# \$ 38.

# f. Don den auswärtigen Angelegenheiten.

Die Aufgabe einer Regierung hinfichtlich ber Berhaltniffe zu anderen Staaten ift eine boppelte. Runachst hat sie bie Rechte und die Interessen ber Gesammtheit im Auslande zu zu wahren, dagegen aber auch die Pflichten berfelben gegen frembe Staaten zur Ausführung zu bringen. Zweitens aber ist es auch ihre Pflicht, einer Seits die Rechtsansprüche und ben erlaubten Bortheil ihrer einzelnen Unterthanen zu vertreten und sie in beren Berfolgung zu unterftüten, wenn frembe Staaten benfelben nicht gerecht werben wollen und bie eigenen Bemühungen ber Privaten zur Gewinnung eines richtigen Berftanbniffes nicht ausreichen; anberer Seits die Einzelnen abzuhalten, die Rechte frember Staten und beren Burger vom diesseitigen Gebiete aus zu verleten. Die Beranlassung ber Thatigkeit ist babei, je nach ber Veranlassung, eine verschiebene. In allgemeinen Angelegenheiten wird von Amtswegen gehanbelt, sobald irgendwie sichere Kunde von der Nothwendigkeit eines Einschreitens vorliegt. Unterftützung ber Privaten wird

gewährt auf Anfuchen berselben und nach genügenbem Nachweise ihres Rechtes. Gine Ueberwachung und Nöthigung ber Einzelnen endlich erfolgt, sowohl wenn fremde Staaten Schutz verlangen und den Beweis liefern, als wenn die eigene Aufsichtsführung Kenntniß von begangenen oder beabsichtigten Rechtsverletzungen bringt.

Die Ausführung biefer verschiebenen Regierungsaufgaben findet allerdings in der Hauptsache gegenüber von fremden Staaten und im Austande statt, und gehört baher auch bie Erörterung ihrer rechtlichen Seiten bem Bollerrechte und nicht bem Staatsrechte an. Dennoch fällt auch ein Theil berfelben in bas Gebiet ber inneren Berwaltung und ihres Rechtes. Einmal nämtich ift bie Bestellung ber Behörben zur Besorgung ber auswärtigen Angelegenheiten und die Ernennung ber einzelnen babei verwendeten Beamten lediglich Sache bes inneren Rechtes, und nur in benjenigen Fällen, in welchen einzelne biefer Beamten in bas Ausland geschickt werben und außer= halb bes Staatsgebietes amtliche Handlungen vorzunehmen haben, tommen vollerrechtliche Beftimmungen und Gewohnheiten zur Anwendung. Sodann aber hat ber Staat, beziehungsweise bas Staatsoberhaupt, auch gegenüber von den eigenen Unterthanen rechtliche Verpflichtungen binfichtlich ber Verhältniffe jum Austande zu erfüllen, beren Feftstellung und Ginhaltung benn lediglich Gegenstand bes inneren Landesrechtes und beren Handhabung Theil ber Verwaltung ift 1).

Was zuerst bie zur Besorgung internationaler Geschäfte bestimmten Behörden und Beamten betrifft, so sind diesselben theils und hauptsächlich eigens dazu bestellt; theils aber haben auch die dem inneren Dienst zunächst gewidmeten Beshörden in manchen Fällen zu wirken. Bon den Beamten der ersteren Art ist der kleinere Theil im Inlande mit der Leitung und Zusammensassung der Geschäfte beauftragt, der andere

Theil befindet sich in verschiebenen völlerrechtlichen Stellungen (als Gefandte, Confuln, Hulfsbeamte, Commissare u. f. w.) im Auslande, um hier im Namen und mit dem Gewichte bes Staates die oben angebeuteten Aufgaben zu lofen. Es ift fein Grund vorhanden, in Beziehung auf diese Beamten, ihre Ernennung, ihre Dienstrechte sowie Dienstverpflichtungen andere Grundfate anzunehmen, als bie überhaupt für bie Staatsbiener bestehenden. Rur mag (freilich vielleicht nicht ganz zweckmäßig) bei Consuln der Fall eintreten, daß fie dem Staate gar nicht als Unterthanen angehören und sich auch burch Uebernahme bes bestimmten Amtes nicht in bieses Verhältniß begeben wollen, sondern in allen den übernommenen Dienst nicht betreffenben Beziehungen Angehörige ihres heimathlichen Staates und allen Gesetzen besselben unterworfen bleiben. In Beziehung auf das Amt freilich stehen sie unter den durch den besonderen Dienstvertrag ober burch eine allgemeine Dienstpragmatik ausgesprochenen Rechtspflichten.

Ms eine gegenüber von den Burgern bestehende rechtliche Pflicht der Regierung kann aber die genügende Bornahme nachstehender, die auswättigen Angelegenheiten betreffenden Handslungen verlangt werden:

Einziehung möglichst genauer und vollständiger Rachrichten über den Stand der Rechte und Interessen des Staates und seiner Angehörigen im Auslande. Sanz begründet ist hierbei die Forderung, daß die im Auslande bestellten Agenten auch solche Verhältnisse ins Auge zu fassen haben, welche zwar nicht unmittelbar den Staat als Macht oder die Regierung betressen, allein deren Kenntniß für die geistige Vildung oder für die Gewerbe und den Handel des Landes von Rugen sein können. — Demgemäß ist denn auch die Auswahl dieser Beamten zu tressen.

Rechtzeitige und traftige Eröffnung von Unterhand-

lungen mit fremden Staaten, wo eine Uebereinkunft mit denfelben zur Sicherung eines Rechtes ober zur Gewinnung eines Bortheiles nöthig ist. Auch durfen die betreffenden Behörden nicht außer Augen lassen, daß der Staat nicht seiner selbst wegen besteht, sondern zur Förderung der Lebenszwecke seiner Angehörigen; sodann, daß eine Regierung der allgemeinen Gesittigung oder Wohlfahrt auch seine Macht vermehrt.

Abschluß von Verträgen oder, je nach der Beschaffenheit des Falles, einseitige Feststellung von Grundsähen,
durch welche das richtige Verhältniß zum Auslande hergestellt
und die höhere Aufgabe des Zusammenlebens der Bölker beförbert wird. — In wieserne die Unterthanen, namentlich vermittelst ihrer Vertreter, einen Antheil an der Abschließung solcher Verträge und der Feststellung solcher Grundsähe haben, hängt
von der Versassung des einzelnen Staates ab. Die rechtliche Natur desselben im Verhältnisse zum Auslande wird übrigens
jeden Falles durch die Art, wie der Staatswille im Innern
zu Stande kömmt, nicht geändert.

Strengste Einhaltung ber allgemeinen rechtsichen und ber durch besondere Berabredung sestgestellten Rechtsverpflichtung en gegen fremde Staaten, wobei namentlich zwei Gegensstände besonders zu erwähnen sind. Einmal, Sorge dafür, daß die diessseitigen Unterthanen die Rechte Fremder, und zwar sowohl ganzer Staaten als einzelner Angehöriger derselben, nicht auf eine strasbare Weise verletzen. Zweitens, umfassende Feststellung dersenigen Rechtsstätze, welche der Staat, namentlich auch durch seine Gerichte, in denjenigen Fällen zur Anwendung bringt, in welchen seine Mithülse zur Rechtssicherung Oritter nöthig ist.

<sup>1)</sup> Es ist ein offenbarer Fehler, daß berjenige Theil der Besorgung auswärtiger Angelegenheiten, welcher im Innern des Landes und durch innere Behörden geschieht, oder welcher im Innern des Landes zur Aus-

führung kommt, von den Darstellungen des öffentlichen Rechtes ganz übergangen wird. Die Systeme des Staatsrechtes schieden die ganzen Erörterungen dem Bolkerrechte zu, welches seiner Seits sich, und zwar mit größerem Rechte, gar nicht darum bekümmert, weil sie nicht internationalen sondern einseitigen und inneren Rechtes seien. Nur die verfassungsmäßigen Rechte des Staatsoberhauptes in den auswärtigen Beziehungen und, vorskommenden Falles, die gleichnamigen Rechte der Ständeversammlungen werden etwa besprochen. Damit ist aber der Gegenstand lange nicht erschöft.

#### **§** 39.

#### g. Von der Sinangverwaltung.

Schon die Ausführung der Verfassung, noch mehr aber bie Inftanbhaltung ber bisber geschilberten Berwaltungszweige erforbert einen sehr beträchtlichen Aufwand von materiellen Mitteln, also von Gelb und Gelbeswerth. Daß bieselben von dem Bolle, welches den Staat bildet und dessen Vortheile genießt, beigeschaft werben muffen, ift eine logische Nothwendig= keit. Wer ben Zweck will muß auch die Mittel wollen. Und ebenso unaweifelhaft ist, daß die rechtzeitige Betreibung, die Bereithaltung und Bewahrung, endlich bie fachgemäße Berwendung biefer Mittel eine Aufgabe ber Regierung ift 1). Möglicherweise mag in solchen Staaten, beren Berfassung einen Schutz ber Unterthanen gegen Mifregierung erlaubt und verlangt, bei ber Feststellung von Einnahmen und Ausgaben und zur Ausübung einer Controle über die wirkliche Ausführung bes Beschlossenen eine Theilnahme ber Staatsburger in irgend einer Weise stattfinden; allein die Ausführung und somit die eigentliche Handhabung bes ganzen Staatshaushaltes steht immer ber Regierung zu, und bilbet einen Haupttheil ber Vermaltung 2). Gine grundfätliche Ausnahme in biefen allgemeinsten Lehren macht nur ber Patrimonialstaat, in welchem die Bestreitung ber Regierungstoften in erfter Linie Sache bes Staats= oberhauptes ist, und wo die Unterthanen, wenigstens so weit

es sich von ursprünglicher rechtlicher Berpflichtung handelt, nur bestimmte Leistungen und zwar an den Fürsten zu tragen haben s).

Die Beibringung ber für bie Staatsausgaben erforberlichen Mittel kann auf verschiebene rechtlich gleich erlaubte Weise geschehen. Die zwei hauptsächlichsten Syfteme find aber: Ausscheidung eines eigenen Staatsgutes aus dem gesammten Nationalvermögen, bamit aus beffen Gintunften bie Staatsbedurfniffe bestritten werden; oder aber Einforderung von Beiträgen un= mittelbar aus bem Bermogen ber Staatsburger. Das Staats= aut kann benn aber wieber aus verschiebenen Arten von ein= träglichem Besite bestehen, namentlich aus Grundeigenthum, aus Gewerben und aus Kapitalen; und bei ben beiben erften Arten mag wieder entweder zufälliger, das heifit nach ben allgemeinen Regeln bes Privatrechtes erwerbbarer, Besitz sein, ober aber ausschließliches, nur bem Staate rechtlich mögliches Gigen= thum, Monopol oder Regal. Natürlich können beibe Hauptspsteme auch verbunden werden, so daß der aus einem unzureichenden Staatsgute nicht zu bedende Theil ber Staatsbedürf= niffe von ben Unterthanen zugeschoffen wirb.

Bom rechtlichen Standpunkte aus sind beide Systeme gleich unansechtbar, und es ist daher nur eine Frage der Zwecknäßigsteit und der thatsächlichen Verhältnisse, ob und wieweit das eine oder das andere ergriffen werden will und kann. Ebenso sind sämmtliche Arten des Staatsdesitzes an sich rechtlich zuläßig. Selbst Monopole können, wenn sie nur dem Staate ein entsprechendes Einkommen gewähren, vertheidigt werden, obgleich sie allerdings vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit und Klugsbeit mehr als Einer Ansechtung ausgesetzt sind. Nur mag im Allgemeinen bemerkt sein, daß bei einer großen wirthschaftlichen Ausbildung des Bolkes das Staatsgut, namentlich insoferne es aus Gewerden besteht, einen entschieden höhern Ertrag geben wird, wenn es in die Hände Einzelner übergeht und von diesen

wedmäßig ist. Ebenso mag Sem Staate zustehendes Monopol sie sein mittelbarer Nachtheil ben uberwiegt. Ob aber nicht auch dann Beibehaltung nöthigen können, ist wah den Verhältnissen bes concreten Falles

... und hinsichtlich ber Aufbringung des Staats=

mittel beizubringen; allein biese Berpstichtung nur auf das wirklich Nothwendige. Weber wirklich Nothwendige. Weber wirdung von bloßen Liebhabereien, noch zur luxuriösen zu und der öffentlichen Anstalten und Beamten, noch ende zu lusittlichkeiten und Thorheiten des Staatsoberhauptes Anderer hat es die Pflicht, Abzüge an seinem Bermögen machen. — Zu dem Nothwendigen gehört übrigens — anger den rechtlichen Berbindlichkeiten — nicht blos die Sorge zur die sachlichen Lebensgüter, sondern auch, entsprechend der weisittigungsstufe des Bolkes, die Förderung der geistigen Vildung 3).

Eine nothwendige Ausgabe ift die standesmäßige Unterhaltung des Staatsoberhauptes. Selbst in solchen Staaten, in welchen die Ausübung der Staatsgewalt einer moralischen Person zusteht, können Ausgaden für diesen Zweck nöthig sein; jedenfalls aber in allen einheitlich regierten Staaten. Lediglich der Patrimonialstaat macht hier grundsählich eine Ausnahme, als in welchem die ganze Regierung ein Privatrecht und eine Folge des Privatbesitzes eines großen eigenen Bermögens ist. — Auch diese Ausgade für das Staatsoberhaupt sindet aber ihre Grenze in dem wirklich Nothwendigen. Und

nur eine zweinsigiglicklichtene ist ist, ob die Anskunung des Staussebenburges ein In alemal, eine durch liebenkrung einforderener Tennisch, eber ib sei sein zur gleit und bei passenden Gelegendeum geschiebt. Aufmilich fann des einmal Kolgesteller und Angenommenn um mit alleinger Zustummung weider geänden neuten. Schrigen Streit niet ein dermeilen, weinen genam seingestallt ist, neldenten Ansgaden als derstelliche und somit dem Staussebendunge zu tragende zelten Kalen, welche andere aber der Stausseberder, als für die Gestaumbeit gemacht, um Laft sellen.

Die Bermaliung bes Staatsgutes ürbe, wie jede andere Regienungsemigabe, unter ber ober üben Leitung bes Staatsober bandtes. Dieidbe dur jedech zu feinem andern Zweits geschen, als um der Staatsfasse dem größtunislichen nachbaltigen Ertrag zu verichtssen. Das Staatsgut bat namentlich nicht den Jweit, dem persönlichen Bergnügen des Staatsoberkungtes zu dienen, oder begünfigten Beaumen, Kichtern over Günftlingen ein unverdilmismäsiges Ginformen zu gewähren. Gine Benügung dieser Art ist unmittelbares Untrodu gegen die stenerpflicktigen Unterdanen. Nur da, wo ein Studt des Staatsgutes auch noch zur Erreichung anderer öffentlicher Jweife verwendet wird, mag der dirette Ertrag in den Hintergrund treten .

hinsichtlich ber von ben Unterthanen zu leiftenden Beisträge ist zu unterscheiten zwischen bem Ertrage ber Hobeit der vechte (Regalien) und ben Steuern. Bei beiden ift allers bings strenge Gerechtigkeit zu beobachten, und ber oberfte Grundssach muß verbältnismäßige Eleichbeit ber Beiträge sein. (Eine absolute Eleichbeit ware, bei ber großen Berschiedenheit ber Forderungen aus Regalien und der steuerbaren Bermögen, weber thatsächlich möglich, noch ware sie gerecht, da die Staatsanstalten von Berschiedenen in sehr verschiedenem Ragistabe in Ans

fpruch genommen, auch ber Reichere mehr geschützt und er in Bebeutenberem gefördert wird.) Im Uebrigen sind die bei beiden Erträgnifarten zu befolgenden rechtlichen Grundfate ver-Schieden. - Die Soheiterechte, Regalien, bestehen in Gin= nahmen, welche aus Veranlassung ber Ausübung eines Rechtes bes Staatsoberhauptes verlangt werben. So z. B. ber Ertrag von Gelbstrafen, von Taren und Sporteln für Concessionen und Gnabenbezeugungen, Die Ginnahme für Abtretung bes Bergregals an Unterthanen u. f. w. Die Erhebung muß natürlich auf einem Gesetze oder auf einem Gewohnheitsrechte beruhen, und barf nur nach ben festgestellten Größenverhältnissen aeschehen. Der Einzug zur Staatstaffe aber tann feinem Zweifel unterliegen, auch wenn die Zahlungspflicht in unmittelbarem Zusammenhange mit einer Handlung bes Staatsober hauptes steht, da dieser nicht für seine Verson, sondern als Regent eine folche Handlung vornimmt. Der eigentliche Grund zu Forderungen biefer Art mag ein fehr verschiebener fein. Theils hangen fie mit geschichtlichen Verhaltniffen ausam= men, theils foll baburch auch wohl migbrauchliche Benützung ber Staatsanstalten verhindert werden. Im Uebrigen ist es allerdings nicht zu billigen, wenn folche Regierungshandlungen, auf welche ber Unterthan ein förmliches Recht hat, ihm erst noch besonders verkauft werden; noch zu rechtfertigen, wenn an sich nachtheilige Maßregeln gegen eine Tare verwilligt werden, oder überhaupt etwas des Geldes wegen geschieht, was ohne eine solche Einnahme aus Gründen bes öffentlichen Wohles unterblieben ware. - Die Steuern werben unmittelbar aus bem Bermögen ber Burger und lediglich auf ben Grund bin erhoben, daß er zur Erhaltung des Staates eventuell einzu-Ohne Zweifel entspricht ben Forberungen bes Rechtes eine allgemeine Einkommenfteuer am meiften. Wenn aber biese ohne allzu große Schwierigkeiten nicht erhoben werben

fann, fo fteht eine Bermögenssteuer vom Rechtsftandpuntte aus ihr am nächsten. Rur unvollkommene und plumpe Nothbebelfe find die Belastung einzelner Gattungen von Bermögen ober Einkommen ober gar die Besteuerung einzelner Sandlungen. welche auf den Besitz von Vermögen oder Ginkommen schließen lassen. Das auf den ersten Anblick durchaus gerecht erscheinende Syftem einer verhaltnigmäßigen Bezahlung für jebe Dienft= leistung bes Staates in der Form von Taren und Sporteln. balt wenigstens als ausschließenbes und auf die Beischaffung des gesammten Staatsaufwandes berechnetes System eine nähere Brufung nicht aus. Theils erforderte es unerträgliche Schreiberei und Kontrole; theils ware es in der Wirklichkeit ungerecht, weil Diejenigen, welche zufällig in unmittelbarer Berührung mit bem Staate tamen, 3. B. Rechtssichut von ihm verlangten, auch für alle Diejenigen bezahlen müßten, welche einen zwar nur indirekten allein vielleicht hochst bedeutenden Ruten vom Bestehen des Staates und seiner Anstalten hätten b).

Die Befreiung von einer sonst allgemeinen Beitragspsticht ist nur da gerechtsertigt, wo die stracke Durchführung
des Grundsates unbillig oder widersinnig wäre; oder etwa
als besondere Belohnung und zur Ausmunterung bei Unternehmungen von öffentlichem Nuten. Dagegen ist eine Steuerbefreiung ganzer Stände, als solcher, eine handgreisliche Ungerechtigkeit gegen Diesenigen, welche nun neben ihrem richtigen
Antheile auch noch den Ausfall von den Begünstigten übernehmen müssen. Doppelt aber ist dem so, wenn die Bevorzugten den höheren Ständen angehören, welche ohnedem
thatsächlich den größten Nuten vom Staate haben.

Da ben Unterthanen nur die Verpflichtung obliegt, das für Staatszwecke wirklich Nothwendige zu liefern, so ergibt sich eine sparsame und ehrliche Verwaltung der öffentsichen Gelder, und überhaupt des Staatseigenthums, als eine

Rechtspflicht ber Regierung. Dieselbe ist aber namentlich in awei Richtungen au erfüllen. — Borerft muß für die möglichste Sparfamteit bei ben Bermaltungstoften, besonbers bei bem Steuereinzuge, gesorgt werben. Ohne Berwaltungs= toften ift freilich ber Staatshaushalt nicht zu betreiben, und es kann babei sogar, wie im Privathausbalte, eine falfche Sparsam= feit stattfinden; allein es barf boch nie vergeffen werben, baß biese Kosten immer ein Uebel sind, welches auf das kleinste Maag beschränkt werben muß, und bag bie Steuerpflichtigen nur zur Erreichung ber auch ihnen zu Gute kommenben Staats= zwecke Abzüge aus ihrem Bermögen zu bulben haben, nicht aber um Finanzbeamten, Steuerpachtern u. bal. ein reichliches Gin= Jeber Einnahmezweig alfo, welcher tommen zu verschaffen. nur eine verhaltnifmäßig fleine reine Ginnahme in die Staats= taffe liefert, ift nicht blos unzweckmäßig, sonbern auch ungerecht. - Zweitens aber ift zu bedenken, daß nur forgfältig bemahrtes und reblich verwaltetes Staatsgelb wirklich seinen Zweck erfüllen, nämlich zu öffentlichen Ausgaben verwendet werden fann, burch Betrug ober Diebstahl entfrembetes aber, ober burch Nachläßigkeit verschleubertes ben Beitrags= pflichtigen nutlos abgenommen ift, von diefen sogar im Ameifel zum zweitenmale bezahlt werben muß, ba bie Staatsbedurfniffe ungebeckt bleiben. Demnach ist die strengste Bunktlichkeit in ber Aufbewahrung und die größte Sparfamkeit in ber Verwendung aller Staatseinnahmen, und überhaupt bes Staatsgutes, nicht blos ein Vortheil für ben Haushalt bes Staates, sondern eben= sosehr auch strenge Rechtspflicht. Die Veruntreuung öffentlicher Belber muß mit besonders strengen Strafen bedacht werben, und ift die unnachsichtige Vollziehung biefer Gesetze Rechts- und Gewissenspflicht bes Staatsoberhauptes.

Es ist nicht mehr als billig, daß die jeweil Lebenden auch die Ausgaben für die von ihnen selbst angeordneten und

ihnen zum Ruhen gereichenden Staatseinrichtungen selbst tragen; und sie sind nicht berechtigt, das, was sie selbst zu leisten batten, späteren Geschlechtern auszuburden. So ergibt es sich denn als allgemeiner Grundsap, daß die Aufnahme von Staats schulden vom Rechtsstandpunkte aus zu verwerfen ist. Aur wenn ein ebenfalls auf die Rachkommen übergebender Bortbeil von mindestens gleicher Bedeutung mittelst einer Schuld erworben wird, sindet das Berfahren keinen rechtlichen Anstand D. Wenn aber, wie sich dies allerdings begeben mag, eine unerlässliche Ausgabe nicht aus den laufenden Ginnahmen bestritten werden kann, z. B. der Auswand sur einen Bertheidigungstrieg, und somit allerdings eine Schuldenausnahme nicht zu vermeiden ist: muß wenigstens gesordert werden, daß dieselbe in so kurzer Zeit getilgt werde, daß die Handelnden selbst auch noch die Folgen tragen.

- 1) Eine wissenschaftliche Behandlung bes Staatsbausbaltes kann, namentlich bei ben Einnahmen, auch Erörterungen vom Rechtsstandpunkte aus nicht wohl vermeiben; baber benn die besteren Schriften bieser Gattung auch für das Berwaltungsrecht von Bedeutung sind. So denn namentlich das Hauptwerk, Rau's Finanzwissenschaft, (3. Aust., 1850.) Bon den Lehrenn bes Staatsrechtes ist namentlich Bluntschlie, (Allgem. Staatsrecht, Bb. II, S. 369 sg.) auch bier bemerkenswerth durch Rlarbeit der Gedanken und richtiges Urtheil über das Ausstührbare; Stablaber (Staatslehre, S. 576 sg.) durch geistreiche und kede Scheingründe. Eine eigene ausstührliche Erörterung des gesammten Staatshaushaltes aus dem Gesichtspunkte des Rechtes scheint nicht zu bestehen.
- 2) Wenn in einzelnen Fällen ständische Korporationen nicht blos die Berwilligung und die Kontrole der Staatsgelder haben, sondern selhst eine eigene Finanzverwaltung führen, d. h. Einnahmen erheben und Staatsausgaden unmittelbar bezahlen: so mag eine solche Einrichtung in vorangegangenen Erfahrungen von Misbräuchen des Staatsoberbauptes eine geschichtliche Erflärung sinden, aber Billigung kann ihr nicht zu Theil werden, da sie Ginheit der Staatsgewalt zersplittert, die Stellung der Stände ganz verkehrt und leicht zu den widerwärtigsten Streitigkeiten und zu neuen Misbräuchen Beranlassung gibt. Gar keinen Sinn hat aber eine solche Abweichung vom Grundsate, wenn Ständen nur die Berwaltung eines Theiles des Staatsbaushaltes eingeräumt ist, ohne daß sie eine der zu

# II. Befonderes philosophisches Staatsrecht.

## **§ 40.**

## 1. Der patriarcalifde Staat.

Wenn ein Bolk sich bem Stammesleben noch nicht entwunden hat, somit es weder eine vielsach gegliederte Gesellschaft, noch auch eine vorgeschrittene Entwickelung der wirthschaftlichen Verhältnisse besitzt; wenn ferner das religiose Bedürfniß nicht sehr entwickelt ist: so ist eine patriarchalische Regierung das Naturgemäße.

Die Grundlage dieser Staatsgattung ist die gemeinschaftliche Art und Lebensauffassung von Stammverwandten, die Ausschließlichkeit des Bedürfnisses mit solchen und als solche zusammenzuleben, und die hieraus folgende Freundlichkeit der Greinnungen und Einfachheit der Forderungen. Ein solches Bolt ist zusrieden, wenn die nothwendigsten Grundsätze für friedliches räumliches Nebeneinanderleben sosststen genundsätze für friedlichtung etwaiger Streitigkeiten gesorgt ist; und wenn endlich eine Einrichtung zur gemeinschaftlichen Abwehr äußerer Feinde besteht. Zur Erreichung dieser Zweite genügen denn aber wenige und einfache Bestimmungen. Es wird die gewünschte Ordnung weniger durch Necht als durch Sittengesch geleitet; und bestehen weniger ausdrückliche Verordnungen als Gewohnheiten.

Selbst so einfache Einrichtungen bedürfen jedoch einer Regierung. In der Natur der Sache liegt es nun aber nicht gerade, daß diese Leitung einem Einzelnen, als dem anerkannten Haupte des Stammes und Staates, übertragen sei; möglicherweise könnte auch eine Bersammlung sämmtlicher Familienväter, oder auch ein kleinerer Rath von Aeltesten über die gemeinschaftslichen Angelegenheiten entscheiden, die wenigen bestehenden Ein-

veränderlichen Theil, von welchen jener alle unbedingt nothwendigen Ausgaben enthält, dieser bagegen je nach ben Umftänden und Möglichkeiten steigt und fällt, ist daher gar nicht zu verwerfen.

- 6) Eine geiftreiche Bertheibigung ber Lebre, welche nur Bezahlung für bie einzelne Dienftleiftung bes Staates anertennt, liefert : Rrebl, Beitrage aur Bilbung ber Steuerwiffenschaft. Stuttg., 1819. Allein feine Biberlegung konnte bie völlige Unausführbarkeit so ichlagend nachweisen, als biefe aus ber Auseinandersetzung felbft erhellt. — Bollig unbegrundet ift es aber, wenn Stahl, a. a. D., jebe Steuerlehre, welche von ber Berpflichtung bes einzelnen Burgers ju einem Beitrage ju ben Staatszwecken ausgeht, in biefelbe Rategorie fest, ihr vorwerfend, bag fie falfclich bas Berhaltnig bes Burgers jum Staate als eine Dienstmiethe, locatio operarum, auffaffe; und wenn er bann feiner Seits bie Steuern als aus bem gesammten Socialbermogen bes Staates, ehe ber Erwerb in Brivateigenthum übergebe, genommen und ju nehmend darftellt. Lettere Auffassung ift ein gang baltlofes Phantafiegebilbe, welches teine Brufung aushalt fei es vom rechtlichen, fei es vom volkswirthichaftlichen Stanbpuntte. Das Boltsvermögen ift nur ein Aggregat alles Einzelnbefites, unb Alles, was in irgend einer Steuerform an ben Staat bezahlt wirb, muß erft von bem Bezahlenben erworben worben, alfo fein Brivateigenthum gewesen fein. Aber auch die Beschuldigung einer atomistischen Auffassung und eines Bertennens bes mabren Berhältniffes bes Menichen zum Staate und im Staate ift hier lediglich nicht an ber Stelle. Es ift nicht von einer Affecurang für Schutz und nicht von Abonnement auf Staatsleiftungen bie Rebe, fonbern bon ber burch ben einfachen Menschenverstand gebotenen Berpflichtung bes gangen Boltes, bie für seine einheitliche Organisation und beren von ihm gewollte Leiftungen fich als nothig ergebenben Mittel auf-Bubringen. Gben weil bie Besammtheit auf einer bestimmten Besittigungs: ftufe gemeinschaftliche 3wede bat, muß fie auch bie Mittel aufbringen. Wenn aber bas ihr als Gesammtheit zustehenbe Bermögen (Domanen, Regalien u. f. w.) hierzu nicht ausreicht, fo muffen die Einzelnen, nach irgend einem gerechten Magftabe, bas noch Fehlende zuschießen. Gine andere Auffassung und eine andere Forberung scheint in ber That gegen bie Grund: gefete bes Dentens ju geben.
- 7) Ein Beispiel von Staatsschulben, welche man mit gutem Gewissen auch auf spätere Geschlechter übergehen lassen kann, geben die filt die Erbauung bet Gisenbahnen aufgenommenen Gelber. Freilich ist auch hier vorausgesett, daß keine spätere Erfindung bieses Berkehrsmittel vor Rudzahlung ber barauf verwendeten Summe unnut machen werde.

Rechte so wie der Wahl der Bestrasung. — Bon stehenden untergeordneten Bramten ist, schon aus Mangel an einer genügenden Beschäftigung, nicht die Rede. Höchstens mögen Unteranssührer im Kriege oder Ausseher über einzelne bestimmte gemeinschaftliche Anstalten oder Interessen bestehen. — Ebenso ist saum ein Grund zu regelmäßigen Staatsabgaben; wogegen denn freilich andererseits der Staat außer einer sormalen Ordnung des Zusammenledens nichts leistet. Selbst ein öffentliches Einstommen des Oberhauptes ist nicht nöthig. Derselbe lebt, wie alle Anderen im Stamme, von seinem Bermögen, z. B. seinen Heerden; und er lebt wie die Anderen. Für die geringe Mühe des Regierens ist er reichlich belohnt durch das größere Anssehen und vielleicht durch einen bedeutenderen Antheil an der Kriegsbeute oder den Geschenken von Fremden.

Wie das Sanze rein naturwüchsig ist und auf Herkommen ruht, so besteht in einem solchen Staate auch kaum eine förmsliche schriftliche Gesetzgebung. Das Meiste ist Gewohnheitserecht; und wenn je eine neue besondere Berabredung zu treffen ist, so mag sie ebenfalls dem Gedächtnisse anvertraut bleiben. (Daher denn auch der naturgemäße Sinsluß der Aeltesten des Stammes.) Sine Ausnahme sindet nur da statt, wo eine Religionsurtunde zu gleicher Zeit Bestimmungen über Recht und Staat enthält.

Eine so einfache und so wenig träftige Einrichtung ist natürlich auch nur für die einfachsten Verhältnisse geeignet. Nicht nur können blod kleine Bölker auf beschränktem Gebiete durch eine so geringe Gewalt in Ordnung und Zucht gehalten werden; sondern es verbietet auch der Mangel an Mitteln die Schaffung von Einrichtungen zur Forderung irgend höherer Lebenszwecke oder zu einer kräftigen Unterstützung sachlicher Interessen. Sobald sich ein Bolk über die niedrigste Gesittigungsstuse erhebt, kann es mit dem hausväterlichen Staate und dessen Leistungen nicht mehr zufrieden sein. Am wenigsten taugt dann aber die Beibehaltung des Grundsates der Patriarchie, nämlich des natürlichen Ansehens und Rechtes des Familienhauptes, in Berbindung mit einer großen physischen Gewalt und mit der Einrichtung einer künstlichen Berwaltung. In einem solchen Falle tritt äußerste und herabwürdigende Gewaltherrschaft unter dem Borwande und unter der Form des väterlichen Rechtes auf <sup>2</sup>).

- 1) Ueber die wissenschaftlich wenig bearbeitete Gattung des patriarchalischen Staates s. Leo, H., Studien zu einer Naturlehre des Staates.
  — Schmitthenner, F., Zwölf Bücher vom Staate. Bb. III, S. 26. u. ff.
- 2) Ein Beispiel von ber großen harte bes auf wesentlich andere Bers baltniffe übergetragenen Grundsates ber Patriarchie gewährt China.

#### § 41.

# 2. Die Patrimonialherricaft.

Das Bestehen eines Patrimonialstaates ift bebingt: einerseits durch das Vorhandensein einer Macht, welche auf großem Besite, (etwa auch auf perfonlichen Gigenschaften,) beruht, somit an und für sich besteht, nicht burch Uebertragung künstlich geschaffen ist und nicht erst durch Anerkennung Dritter Bebeutung erhält; andererseits durch eine Lebensauffaffung, welche Besitz und Erwerb, sowie rechtliche Sicherung berfelben voranstellt, höhere Forberungen aber nicht macht. In biesem Falle begibt es sich naturgemäß, daß die eines Schutes ihrer Berfon und ihrer Sabe Bedürftigen fich um die Gewährung besselben an ben Mächtigen wenden, oder von ihm seinerseits angegangen werben; und so burch Bertrag über gegenseitige Leiftungen, ober durch stillschweigende Uebereinkunft und Ge= wohnheit bas gewünschte Verhältniß zu Stande kömmt. — Hierbei macht es benn aber keinen wesentlichen Unterschied, ob ber in Frage stehende Mächtige ein Einzelner ober eine

moralische Person (3. B. eine Stadtgemeinde) ist. Ebenso ist es keineswegs eine Nothwendigkeit, daß sämmtliche in das Schutzverhältniß Tretende den gleichen Rechtszustand erhalten. Je nach dem Grade ihres Schutzbedürfnisses und nach ihrer Fähigekeit zu Gegenleistungen mögen vielmehr Einzelne oder ganze Abtheilungen besondere Rechte und Verpflichtungen haben 1).

Die Gesittigung eines Volkes, welchem biese Staatsgattung paßt, mag schon eine etwas höhere sein, als die eines im einfachen Familienleben befangnen Stammes, namentlich mag gar wohl schon Ackerbau und Handwerk im Schutze einer solchen Ordnung betrieben werden. Weniger freilich eignet sich der Patrimonialstaat auch noch zur Bestiedigung höherer geistiger Bedürsnisse oder zur Förderung solcher sachlicher Interessen, welche große und kostdare Einrichtungen voraussetzen. Einerseits würde es bei den beiderseits genau demessenen Leistungen sowohl an Beidringung entsprechender Wittel von Seiten der Schutzgenossen, als an der Verpflichtung von Seiten des Herrn sehlen; andererseits kann überhaupt ein höheres geistiges Leben nicht stattsinden in einer solchen engen privatrechtlichen und privatwirthschaftlichen Auffassung, und in einer so bruchstückartigen und zufälligen Ordnung des Zusammenledens.

Der Fürst übt in biesem Staate keine blos übertragene Macht aus, und bekleidet keine ihm unter Bedingungen überlassene Würde. Er ist nicht blos für die Zwecke des Volkes vorhanden, und am wenigsten nur dessen erster Beamter. Vielmehr besitzt er seine Macht aus eignem Rechte und als Privateigenthum; und ebenso sind die Folgerungen und die Veraderedungen sein persönliches Recht, das er zu seinem Rutzen und nach seinem Belieden übt, so lange er nicht gleich guten Rechten Dritter begegnet. Er ist nicht vom Volke erwählt und auf den Thron erhoben worden, sondern im Gegentheile hat er das Bolt um sich gesammelt und durch seinen Schutz gemeinheitlich

gegründet. — Die Erwerbung der fürstlichen Macht und ihrer sachlichen Grundlage erfolgt auf jegliche Weise, durch welche überhaupt Rechte und Eigenthum erworden werden können: also durch Erbschaft, Kauf, Tausch, Heirath, Occupation u. s. w. Namentlich mag Eroberung die Grundlage sein, wenn nur dieselbe später in ein Recht verwandelt worden ist, sei es durch Anersennung des bisherigen Besitzers, durch Verjährung ober wie immer.

Die Regierung eines Patrimonialstaates ift im Wesentlichen Beforaung der eigenen Angelegenheiten bes Machthabers zu seinen Awecken und mit seinen Mitteln. Die Besorgung allgemeiner Angelegenbeiten ift nur eine Folge der besonderen Berbaltniffe und Verabredungen, welche burch die Ausbehnung bes Schutes und ber Gewalt über bie Zugewendeten entstanden sind. Gine Scheidung ber Behörden für ben Hofhalt und für die Brivatauter und der für den Staatsdienst bestimmten findet baber hier nicht ftatt; im Gegentheile find die sammtlichen Beamten im perfonlichen Dienfte bes Fürften und zur Beforgung seiner Angelegenheiten bestimmt, in welcherlei Verbindung er sie ihnen auftragen mag. — Damit ift aber feineswegs gesagt, baß der Kürst im Berhältnisse zu seinen Basallen und Unterthanen nach Willfür zu handeln berechtigt sei. Vielmehr sind gang bieselben Berbindlichkeiten hier vorhanden, welche überbaupt den menschlichen Verlehr regeln. Zunächst also muffen folche rechtliche Berbindlichkeiten strenge eingehalten werden, welche durch Berträge, einseitige Feststellung ober Gewohnheitsrecht zwischen bem Fürsten und ben Unterthanen entstanden find, sei es nun, daß sie die Gesammtheit umfassen ober nur einzelne oder Abtheilungen betreffen 2). Sobann aber ift es sittliche und religiöse Pflicht bes Fürsten, seine Gewalt, auch wo er nicht förmlich rechtlich verpflichtet ist, und barüber hinaus, zum Boble seiner Rebenmenschen, zunächft aber seinen Schutbefohlnen. nach bestem Wissen und Gewissen anzuwenden. Ein Macht= haber solcher Art, welcher nur die seststehenden Rechtsverhält= nisse anerkennt und handhabt, gibt allerdings keinen Grund zu rechtlicher Beschwerde; allein er erfüllt durch diese kahle Beschränkung auf das äußerlich Erzwingbare seine höheren Pflichten nicht, welche doch um so größer sind, als ihm die Vorsehung bedeutende Mittel Gutes zu thun zugewiesen hat.

Unter diesen Umständen ist denn die Stellung der Untersthanen trot der wesentlich selbstischen Stellung des Herrn durchs aus keine rechtlose; im Gegentheile mögen Allen oder wenigstens Einzelnen sogar bedeutende Ansprüche an den Fürsten zustehen. Aber diese Rechte stehen lediglich auf einer positiven Grundlage, und es kann nichts aus allgemeinen Sätzen und aus dem Wesen eines nach irgend einem Idcale geordneten Zusammensledens verlangt werden. Die zur Erreichung von Lebenszwecken über die sestgestellten Leistungen des Fürsten hinaus ersorderslichen Anstalten sind von den Betreffenden durch Anwendung ihrer eigenen Kräfte zu bewerkstelligen; woran sie denn aber auch vom Fürsten in keiner Weise gehindert werden dürsen. Leicht zu begreifen ist daher auch, daß sich gerade in Patrimonialstaaten die Organisation der Gesellschaft entwickelt.

Es widerspricht dem Verhältnisse zwischen dem ursprünglich Mächtigen und den unter Bedingungen in seinen Schutz Einsgetretenen nicht, — wenn es schon auch nicht unbedingt nothwendig ist, — daß den Unterthanen, als den Schwächeren, eigene Sicherleistungen für die unverkürzte Gewährung der ihnen zustehenden Rechte, sowie zur Verhinderung einer undessusten Ueberspannung der von ihrer Seite schuldigen Leistungen zustehen. Nur versteht sich von selbst, daß durch eine solche Einrichtung das Wesen der gesicherten Rechte nicht verändert wird. Weder erhalten dieselben eine andere Grundlage, noch eine Ausdehnung über die ursprüngliche Absicht und Bestimmung

mung binaus. - Diefe Gewährleistungen tonnen nun aber febr verschiedener Art sein. Gine sittliche Sicherung follen Gibe, etwa beim Regierungsantritte, ober feierliche Erneuerungen ber ausgestellten Urtunden und bgl. geben. Durch Bestellung eines Gerichtes kann Klagen auf streng rechtlicher Grunblage abgeholfen werben, (wo bann freilich die Befugnig und die Macht zur Bollstreckung bes Urtheiles schwierig zu ordnen ift.) Enblich können Berfammlungen, sei es ber einzelnen Berechtigten sei es von Stimmführern und Vertretern ganger Gattungen, mit bem Rechte einer Beschwerdeführung versehen sein, diesem aber Rachbruck geben burfen durch Berweigerung ordentlicher ober außerorbentlicher Leiftungen. Es widerstrebt sogar dem Wesen dieser Staatsgattung nicht, wenn zur vollständigen Sicherung von Unterthanenrechten biesen eine Mitwirkung bei Regierungsbandlungen eingeräumt ist. Da die Regierung Brivatrecht ist, so mag ber Besitzer besselben Antheil an ihr nehmen laffen, gleich= fam Dienstbarkeiten einräumen, ohne bag aus allgemeinen ftaatlichen Grunden eine Grenze hier nachgewiesen werben konnte 3). Aber eben fo gewiß konnen andererfeits die Berechtigten keine nicht ausdrücklich eingeräumte Befugnisse aus allgemeinen ibeellen Auffaffungen bes Staatslebens ableiten. Soweit Brief und Siegel geben, so weit geht auch ihr Recht; aber nicht ein Haar breit weiter. Und ebenso ist die Bildung ihrer Bersamm= lungen theils nach den bestimmten Berabredungen, theils nach ber etwaigen Verschiedenheit ber zu vertretenden Rechte geregelt, nicht aber nach allgemeinen Gebanken von Rechtsgleichheit u. bal.

Die Ausbehnung ber Berwaltung eines Patrimonialstaates hängt lediglich ab von den in jedem einzelnen Falle bestimmten gegenseitigen Leistungen. Allgemein gultige Sate sind in dieser Beziehung nicht zu bilden; doch mögen nachstehende als im Durchschnitt anwendbar betrachtet werden. — Einer häusigeren und ausgeführteren schriftlichen Gesetzgebung steht hier nichts

20

im Wege. Im Gegentheil erforbert die unzweifelhafte Reft= stellung der Leiftungen von beiben Seiten, sowie die Ordnung ber Sicherungsanstalten eine genaue Aufzeichnung; und an fie schließt sich benn von selbst die gleiche Feststellung der übrigen Rechte und Verhältnisse an. — Die Gerichtsbarkeit, und somit die Errichtung und Besetzung von Gerichten, ist zwar keine unbedingt nothwendige Aufgabe bes Patrimonialstaates, indem möglicherweise die Unterthanen selbst Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung unter sich treffen können; allein weitaus in ben meisten Källen wird allerbings gerabe bie Sicherstellung bes Rechtes bie Hauptgrundlage bes ganzen gemeinschaftlichen Verhaltnisses sein, und beghalb die Bestellung ber hierzu nothwendigen Anftalten bem Staatsoberhaupte obllegen. Hiermit sind bann aber Ausnahmsgerichte, befreite Gerichtsbarkeit, Theilnahme der Stände an der Gerichtsbesetzung u. s. w. gar wohl vereinbar. — Von nur geringer Bebeu= tung pflegen die polizeilichen Anstalten in einem Batrimonial= staate zu sein. Die ganze Gesittigungsstufe, und namentlich auch ber volkswirthschaftliche Zustand, welche in bieser Staatsgattung ihre Befriedigung finden, erfordern eine größere Ausdehnung solcher Hülfeleistung noch nicht. Ueberdies sind die Beiträge ber Unterthanen zu ben allgemeinen Laften in ber Regel nicht von solcher Bebeutung, daß sie große Ausgaben ge= ftatteten. — Grundfählich follte ber Staatshaushalt im Patrimonialstaate ein sehr einfacher sein, indem die von den Unterthanen in Folge der Aufnahme in das Schutzverhältniß zu machenden Leiftungen in die Kasse bes Fürsten fallen, und hier mit ber Hauptsache, bem Vermögen des Landesherrn selbst, von benselben Beamten und nach ben gleichen Grundsätzen verwaltet werben. Allein theils die zur Sicherstellung gegen Migbrauche auch in wirthschaftlichen Dingen getroffenen Anstalten, theils die den Unterthanen im Ganzen oder einzelnen Abtheilungen

berfelben unmittelbar verbleibenben Ginrichtungen und Ausgaben bringen boch gewöhnlich eine weit verwickeltere Form der Haushaltung zuwege. Es bestehen getrennt neben einander eine Kinanzverwaltung des Kürsten und einc des Landes, nicht selten selbst nach Vermögensverwaltungen einzelner Stände; jede mit verschiedenen Einnahmen, Ausgaben, Berrechnungen und viel-Die Berbindung zwischen diesen verschiedenen leicht Schulden. Haushaltungen findet aber theils durch Bezahlung beftimmter verabrebetet Summen von der einen an die andere, theils durch Busammenlegung von beiben Seiten zu gemeinschaftlichen Ausgaben ftatt. Bon selbst verfteht sich, daß Schulben bes Fürsten von den Unterthanen so wenig zu tragen sind, als umgekehrt die ihrigen von ihm. Rur wenn eine ursprüngliche ober nachträgliche Uebernahme erfolgt, tritt eine Berbindlichkeit zur Bezahlung einer ursprünglich fremden Berpflichtung ein, gegen welche bann nicht selten staatliche Rechte verschiedener Art ein= geräumt werben muffen ). — Auch die Verpflichtung zum Priegsbienste ift bier nicht nach allgemeinen Grundsätzen festgestellt, sondern bestimmt fich nach den besonderen Berabredungen bes Schutverhaltniffes, und es mogen bie Leiftungen ber einzelnen Stanbe hier fehr verschieben fein, ohne daß von einem Unrechte die Rede sein könnte. Weitergehende Leiftungen an personlichem Dienste und an Geld muffen freiwillig von ben Unterthanen übernommen werben, und es findet daher auch, soweit von aukerorbentlichen Beiträgen die Rebe ift, eine Mitberathung und Ruftimmung jum Rriege felbft ftatt. Aus eignen Mitteln, mit ben regelmäßig Berpflichteten ober mit Geworbenen mag bagegen der Fürft nach Belieben Krieg führen.

Im Uebrigen sind breierlei verschiedene Formen des Patrimonialstaates zu unterscheiden: der hausherrliche Staat, bei welchem ein großer fürstlicher Grundbesitz den Mittelpunkt gibt; die militärische Lehensmonarchie, in welcher ein Eroberer ein Land unter seine Getreuen vertheilte mit der Bedingung gegenseitigen gewaffneten Schutzes; endlich eine herrsichen be Stadt gemeinde, welche unterworsenen Landschaften Schutz gewährt und befiehlt. Im letteren Falle kann jede Art der Bolksherrschaft oder der Regierung bevorzugter Geschlechter in der herrschenden Gemeinde bestehen, ohne daß hierdurch etwas Wesentliches im Verhältnisse zu den Unterthanen geans bert ware.

- 1) Unzweifelhaft bas beste Wert über bas allgemeine Recht bes Patrimonialftaates ift Saller's Restauration ber Staatswiffenschaften, unb amar in ihrer gangen Ausbehnung, mit einziger Ausnahme ber Darftellung ber geiftlichen Staaten. Der Grundfehler bes Bangen, namlich bie unrichtige Berallgemeinerung bes Patrimonialprincipes auf alle Sattungen von Staaten, ift natürlich nicht von Bebeutung, wo es fich nur vom Batrimonialstaate banbelt. - Bollgraff (Spfteme ber praftifchen Bolitit. Bb. III und IV) schabet einer richtigen Grundansicht über die Berschiebenheit bes antifen Staates und ber Staaten ber Neuzeit burch Uebertreibungen unb abentheuerliche Behauptungen, namentlich aber baburch, bag er bie fammt= lichen Fürstenthumer ber germanisch : flawischen Bolfer bis zur Gegenwart nur als Patrimonialstaaten gelten laffen will, bamit aber grundfätlich Berschiebenes burcheinander wirft. — Die fehr ausführliche geschichtliche Ent= widlung bes Patrimonialftaates bei Schmitthenner, 3wölf Bucher, Bb. III, S. 26 fg. ift weber flar in bem Grundgebanken, noch kann ber bargestellte Bergang als ber wirkliche und bie große babei aufgewenbete Gelehrsamkeit in Sprache und Alterthumern als eine wohl angebrachte anerkannt werben. - Bluntichli erwähnt, (Mugem. Staater., Bb. I, S. 339 fg.) nur bes Lebensftaates im europäischen Mittelalter.
- 2) Es ist eine sehr richtige Bemerkung von Bluntschli, Allgem. Staats:R., Bb. I, S. 347, daß ber Lebensstaat (besser überhaupt ber Patrimonialstaat) vorzugsweise Rechts staat sei. Allein die überwiegende Gewohnheit, den modernen Staat so zu bezeichnen, obgleich Rechtsordnung nur der kleinere Theil seiner Thätigkeit ist, macht es nicht rathlich, jenem diese Benennung zu geben.
- 3) Es ist eine merkwürdige Berkennung bes eigenen Bortheiles und eine grobe Berwirrung ber Begriffe, wenn biejenige Partei, welche bie möglich geringste Beschränkung ber fürstlichen Rechte bei Bolksvertretung anstrebt und zu bem Ende ben Grundsat, daß ber Fürst im wesentlichen Besite ber Staatsgewalt zu bleiben habe, sogar zur gesehlichen Anerkennung gebracht hat, zu gleicher Zeit auch ben Rechtsstaat wieder in einen Patri-

monialstaat zu verwandeln bemilht ift. Gerade im Patrimonialstaate findet weder grundsäplich noch thatsächlich eine solche genaue Beschränkung der ständischen Rechte statt, vielmehr kann hier Mitregierung der Unterthanen in jedem beliedigen Maße bestehen ohne Berlehung des Grundgedankens. Die Ausdehnung solcher Rechte ist lediglich eine thatsächliche Frage und eine Folge von Zusällen und äußeren Nothwendigkeiten.

4) Es entspricht sowohl bem Rechte als bem Bortheile beiber Theile. wenn im Batrimonialftaate die Birthichaft bes Fürften (ober ber berrichenben Gemeinbe) und die bes Landes möglichft scharf getrennt und die Rechtstitel genau bestimmt und immer unzweifelhaft erhalten werben. Sier ift 3. B. auf eine Ueberlaffung ber Domanen bes Fürften an bas Land fo wenig ein Anspruch, als auf eine Einziehung bes Gigenthums ber Unterthanen von Seiten bes herrn. Und wenn bie Behandlung bes Rammerautes als Staatsaut in einigen beutschen Staaten so heftigen Wiberspruch von Seiten ber fürftlichen Inhaber gefunden hat und noch findet, so ware nicht ber mindefte Grund zum Tabel, wurde es fich von Patrimonialftaaten handeln. Es ift vielmehr bie folgewidrige Mischung bieser Staatsgattung mit bem neuzeitlichen Rechtsftaate, ober ber unausführbare Berfuch, letteren wieber umzuwandeln in die frühere Patrimonialherrichaft, was Migstimmung erregt und bas Gefühl ber Unbaltbarteit erwedt. - Dag übrigens bei einer rein burchgeführten Sausbaltung eines Batrimoniglftagtes wunderliche und unzwedmäßige Berwaltungseinrichtungen entfteben, barf nicht verwundern, muß vielmehr in ben Rauf genommen werben. So z. B. herr = und lanbichaftliche gemeinschaftliche Schulbengahlungs : Deputationen, bergleichen Schlogbau = Deputationen u. f. w.

#### § 42.

# 3. Die Theofratie.

Nicht wenige Religionen lehren, daß das Leben der Mensichen von einer göttlichen Wacht unmittelbar geleitet werde, und daß sich diese namentlich auch die Anordnung und Leitung der staatlichen Zustände vorbehalte. Bald ist diese Fürsorge auf ein bestimmtes einzelnes Bolt beschränkt, welches dadurch als Liebling der Gottheit erklärt ist; bald spricht eine Weltreligion dieß für Alle aus. Wo der Glaube an eine solche Lehre maßgebend ist für das ganze Leben eines Bolkes, da erzeugt er denn auch einen entsprechenden Staat, welcher in seinem innersten Wesen,

Still Se

und bamit auch in alleu seinen Einrichtungen, wesenklich verschies ben von anderen Organisationen des Zusammenlebens ist 1).

Die rechtliche Begründung dieser Staatsgattung hat nicht die mindeste Schwierigkeit. Die Verpflichtung der Gläubigen, sich allen aus einem aöttlichen Befehle folgenden Einrichtungen und Gefeten zu unterwerfen, unterliegt natürlich weber Ameifel noch Bedingung; und es mag auch ben Borfchriften, welcher Art sie sein mogen, mit Bertrauen und Freudigkeit gefolgt werben, ba fie von der hochsten Weisheit herrühren und nur zeitliches und ewiges Wohl ber Menschen bezwecken. anscheinend schäbliche Einrichtungen sind ohne Kritik aufzunehmen, da ihnen ein höherer verborgener ober entfernter Ruten Aber natürlich ist der volle Glaube an die auauschreiben ift. betreffende Religion unerläftliche Boraussetung. wantt, ift auch ber ganze Staat in Zweifel gestellt; und wenn eine andere religiöse Ueberzeugnna positiv eingetreten ist, bat auch ber bisher geglanbte Staat weber Sinn noch Berechtigung mehr. Im Uebrigen ift ber Inhalt ber gur Grundlage bienenben Religion von feiner wesentlichen Bedeutung. thumliche Lehren vermögen einen Staat zu grunden, falls nur überhaupt eine unmittelbare Einwirfung der Gottheit auf mensche liche Angelegenheiten mit ihrem Wesen vereinbar ift, und wenn und in so ferne sie Glauben bei einem Bolke finden 2).

Ein Staat, welcher auf solche unmittelbare Anordnung ber Gottheit gegründet ist, und (nach dem Glauben seiner Ansgehörigen) unter unmittelbarer Leitung einer göttlichen Macht steht, ist eine Theodratie<sup>3</sup>). Die Annahme einer solchen Staatsgattung hat aber nicht nur für den religiösen Glauben nichts Unmögliches, sondern es kann sich auch das vernünftige Denken dieselbe aneignen, salls nur überhaupt eine unmittelzbare Einwirkung der Gottheit als eine sittliche und logische Möglichkeit angenommen ist. Da ein System von richtigen

Schluffolgerungen auf dieser Grundlage errichtet werden kann, so gibt es auch ein philosophisches Staatsrecht der Theokratie.

Die Glaubenslehre über bie Art bes gottlichen Gingreifens in die staatlichen Angelegenheiten und über die Mittheilung bes aöttlichen Willens, fann eine fehr verschiedene sein, ohne daß bieraus ein wesentlicher Unterschied für die rechtliche Natur bes Staates entftunbe. Ob eine Incarnation ber Gottheit, ober eine Verkundung ihres Willens durch Inspiration, Orakel und Ausfluß eines beiligen Geiftes, ober ob endlich eine bleibende Uebertragung an eine gotterleuchtete und beilige Briefter= schaft als die Form der göttlichen Regierung gelehrt und geglaubt wirb, ift in Beziehung auf bie Staateleitung an fich gleichgültig; ba in allen diesen Fällen der lette Grund des Rechtes und ber Rechtspflicht in einem unzweifelhaften göttlichen Befehle besteht 1). — Bon wesentlicherer Bebeutung ist bagegen ber Unterschied, ob in einer Theofratie das religiose und das weltliche Leben als untrennbar verbunden und sich gegenseitig voll= kommen burchdringend angenommen, bangch benn auch kein Unterschied zwischen Staat und Kirche aufgestellt wird, sondern nur Eine allgemeine Lebensordnung besteht, beren haupt und Lenker ein regierender oberfter Priester ift; oder ob die Ordnung ber irbischen Angelegenheiten zwar immer nach bem unmittel= baren Befehle ber Gottheit, aber boch als ein getrennter Organismus befteht, und neben ihr, aber nur für bie religiöfen Dinge und für bas Leben über die Erbe hinaus, als zweite Anstalt die Kirche eingerichtet ist, wo benn ein weltliches und ein religioses Saupt neben einander besteht. Die erftere, offenbar folgerichtigere, Auffassung und Anordnung mag die reine ober ungetheilte Theofratie genannt werben; die andere ift als bualiftisch zu bezeichnen. Beibe Formen haben allerbings bie wichtigften Grundlagen mit einander gemein, allein die Folgerungen im Ginzelnen sind verschieben.

Bunachft von den in fammtlichen Glaubensftaaten gleich= mäßig bestehenden oberften Principien.

In jedem Staate dieser ganzen Gattung ist die Relisgionslehre die Hauptsache. Dieselbe enthält nämlich nicht nur die Glaubenssähe über das Verhältniß des einzelnen Menschen zu Gott und zu der Welt, die Vorschriften über den Eultus und über die Stellung und die geistige Macht der Priester, serner etwa sittliche Vorschriften; sondern auch die Rechtsgrundlagen für den Staat, für die Regierungsbesugnisse des Staatsoderhauptes, endlich für die Einrichtung des Zussammenlebens. Die Erhaltung des allgemeinsten und vollsten Glaubens an diese Religionslehre ist daher auch die wichtigste Aufgabe des Staates. Unduldsamkeit gegen Ungläubige oder Andersgläubige ist in der Theokratie keine Harte und Rechtsverletzung, sondern lediglich Selbstvertheidigung des Staates. Ein Angriff ans einen Glaubenssat ist nicht blos Gottlosigkeit, sondern zu gleicher Zeit Hochverrath.

In jeder Form der Theotratie ist ferner eine Einrichtung unentbehrlich, welche als eine unmittelbare Einholung des Willens der Gottheit gilt und als solche geglaubt wird, weil selbst in einer noch so ausführlichen Berfassung und Gesetzgebung doch unmöglich für alle im Lause der Zeit vorkommenden Fragen schon zum Boraus eine Antwort und für alle allmälig entstehenden Bedürfnisse schon eine Befriedigung enthalten sein kann. In welcher Form und unter welchen Boraussehungen diese Einholung des gesetzgeberischen und obersten verwaltenden Willens der Gottheit stattsindet, ist rechtlich gleichgültig; nur verlangt der Zweck Zugänglichkeit zu jeder Zeit, und darf die Entscheidung keiner der regelmäßigen Leitung des Staates serner stehenden Gewalt anvertraut sein, damit kein Widerspruch entstehe. Bon selbst versteht sich ein unbedingter Gehorsam aller Gläubigen gegen eine solche höchste Entscheidung; und eine

Theilnahme ber Untertbanen und Laien an solchen obersten Aussprüchen bes Staatswillens, oder gar ein Recht zur Kritik und zum Widerspruche, in geradezu undentbar. Sochiens mag eine Theilnahme der Untertbanen an der Geleggebung und Regierung in der dualiftischen Theofratie bei denjenigen Beziehungen stattsinden, welche neientlich dem welttichen Staate angehören und unter der Leitung des weltlichen Therbauptes stehen.

Da die Ginbeit und die Restigkeit bes Glaubens, welche für die Theofratie Lebensbedingung ift, durch die gange Bilbung des Bolles bedingt ift, so muß in jeder Theofratie nicht nur bie gesammte Erziebung sondern auch die Biffenschaft und Literatur ausschließlich und vollständig in den Sanden der Priesterichaft sein. Lehren, welche, und ware es auch erft in entfernterer Folge, nicht gufammenftimmen mit ben Religion& fatungen, tonnen in biefer Staatsgattung feine Berechtigung ober auch nur Dulbung baben. Ramentlich ift eine freie Grörterung ber Bahrheit der Staatsreligion, eine subjektive Auslegung ber beiligen Schriften und eine fritische Untersuchung ber geschichtlichen Thatsachen in benselben gang außer Frage. Selbst Wiffen= schaften, welche sich mit entfernter liegenden Gegenständen beschäftigen, durfen zu keinen Ergebnissen gelangen, welche mit der firchlich bestehenden Lehre unvereinbar sind. Ein daraus entstebender sachlicher ober intellektueller Schaben kann babei vom Standpunfte bes Staates nicht in Betracht fommen; nur um diefen Breis erhalt fich eine Theofratie auf die Dauer. Fanat ein Volk an, eine freie Bilbung und eine ungefesselte Forschung nach Wahrheit boher anzuschlagen, als die Bewahrung seines Glaubens, bann ist eine Umwandlung ber bisberigen Staatsgattung in irgend eine anbere nabe bei ber hand; freilich auch burchaus berechtigt, weil bann ber Glaubensstaat ber Lebensauffaffung und ben baraus fich ergebenben Lebenszwecken nicht mehr entspricht 5).

Gleich heit der Staatstheilnehmer vor dem Gesetze ist in der Theofratie nicht möglich. Wenn auch sämmtliche Laien, hoch oder nieder, in gleicher Unterordnung unter der geistigen Gewalt in Religionssachen stehen, so muß doch jedenfalls für die Priester ein besonderes Recht bestehen. Ihnen, als den Gottgeweihten und der Gottheit Räherstehenden, gebühren Borzrechte vor den Laien; namentlich können sie ihren Gerichtsstand nur bei ihren eigenen Oberen haben.

Bon höchster Bebeutung für die Theokratie ist die Bestimmung über die Erwerbung der Priesterwürde. Es gibt aber nur zwei solgerichtige Erwerbungsarten: entweder Geburt aus einer erblichen Priesterkaste, oder Aufnahme durch eine heilige und unerlöschliche Weihe. Im letzteren Falle ist Sheslosigkeit der Priester unerläßlich, damit nicht Unheiliges von Heiligen entstehe, und der Priester nicht nähere Verhältnisse habe, als die zu seinem Stande, der Kirche und dem Staate.

Enblich noch gilt für jede Theokratie die Forderung, daß die Priesterschaft und überhaupt die ganze religiöse Einrichtung wirthschaftlich selbstständig und von dem guten Willen der Laien unabhängig sei. Daher denn namentlich der Grundsat der Unantastbarkeit und Unveräußerlichkeit alles Grundelgensthumes der Kirche.

Die äußere Einrichtung einer Theokratie ist dagegen allerbings sehr verschieden, je nachdem dieselbe eine reine oder eine dualistische ist. Natürlich ist die erstere Art weit leichter zu organisiren, als die verwickeltere Berbindung von Priesterund Laien-Regiment.

In der reinen Theofratie steht an der Spitze der Bereinigung von Staat und Kirche die Personisitation oder der Statthalter Gottes. Er ist der Leiter aller geistlichen und weltlichen Angelegenheiten; zu seiner Berathung und, wenn es nöthig sein sollte, zu seiner Beschränkung steht ihm eine Ber-

sammlung von Obersten ber Priesterschaft zur Seite. Unter ihm bereitet fich eine wohlgeordnete Hierarchie von Prieftern über ben gangen Staat aus, zu gemeinschaftlicher Besorgung ber religiöfen Aufgaben und ber verschiedenen Staatsacschäfte Ms Verfassungsurfunde bienen die heiligen Schriften; die Kirchengesetze aber enthalten die weitere Ausführung. Bassend werben die Tempel zu Gerichtshöfen und zu sonstigen öffentlichen Geschäften verwendet. Gine ftrenge Ceremonialgesetzgebung bringt bis in das Innerfte des täglichen und häuslichen Lebens, damit die ungetrennte Berbindung von Kirche und Staat. Religion und Gesetz immer vor Augen bleibe und ber Briefter alle Lebensverhältnisse beherrsche. — Nur die Ordnung der bewaffneten Macht bietet hier eine ernste Schwierigkeit. Es ift zwar möglich, daß die Religion eine kriegerische sei, und bann mogen die Briefter bes Kriegsgottes auch in ben Waffen geubt und die Anführer bes Beeres fein; allein in der Regel widerstreitet das Besen ber religiösen Lehre einer solchen Gin= Dann bleibt nur die für das Besteben ber Berfasrichtuna. fung gleich gefährliche Wahl ber Bilbung eines eigenen zwar fehr bevorzugten aber boch untergeordneten Rriegerstammes, ober die Uebertragung der Bertheidigung an Miethtruppen und beren Anführer 6).

Bei einer du alistischen Theokratie ist die Abtheilung der Geschäfte zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Obershaupte die höchste Aufgabe, von deren glücklicher Lösung alles weitere Recht und das Schicksal des Staates abhängt. Im Allgemeinen ist natürlich kein Zweisel darüber, daß dem geistelichen Haupte die Leitung aller religiösen Angelegenheiten gebührt; allein im Einzelnen entstehen darüber nothwendig Schwiesrigkeiten, was von den blos mittelbaren Unterstützungsanstalten der Kirche überwiesen werden soll; und hauptsächlich ist es eine schwere Aufgabe, Einrichtungen zu treffen, welche die Uebers

im Wege. Im Gegentheil erforbert die unzweifelhafte Fest= stellung ber Leiftungen von beiben Seiten, sowie die Ordnung ber Sicherungsanstalten eine genaue Aufzeichnung; und an fie schließt sich benn von selbst die gleiche Feststellung ber übrigen Rechte und Verhältnisse an. — Die Gerichtsbarkeit, und somit bie Errichtung und Befetzung von Gerichten, ift zwar keine unbedingt nothwendige Aufgabe des Patrimonialftaates, indem möglicherweise die Unterthanen selbst Ginrichtungen zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung unter sich treffen können; allein weitaus in den meisten Fällen wird allerdings gerade bie Sicherstellung bes Rechtes die Hauptgrundlage bes ganzen gemeinschaftlichen Berhältnisses sein, und bekhalb die Bestellung ber hierzu nothwendigen Anstalten bem Staatsoberhaupte obliegen. Hiermit sind bann aber Ausnahmsgerichte, befreite Gerichtsbarkeit, Theilnahme der Stände an der Gerichtsbesekung u. s. w. gar wohl vereinbar. — Von nur geringer Bebeutung pflegen die polizeilichen Anftalten in einem Batrimonial= staate zu sein. Die ganze Gesittigungsstufe, und namentlich auch ber volkswirthschaftliche Auftand, welche in dieser Staatsgattung ihre Befriedigung finden, erforbern eine größere Musbehnung folder Hulfeleiftung noch nicht. Ueberbies find bie Beiträge ber Unterthanen zu ben allgemeinen Laften in ber Regel nicht von solcher Bebeutung, daß sie große Ausgaben gestatteten. — Grundfäplich sollte ber Staatshaushalt im Patrimonialstaate ein sehr einfacher sein, indem die von den Unterthanen in Folge ber Aufnahme in bas Schutverhältniß zu machenben Leiftungen in die Raffe bes Fürsten fallen, und hier mit der Hauptfache, dem Vermögen des Landesherrn selbst, von benfelben Beamten und nach ben gleichen Grunbfäten verwaltet werben. Allein theils bie zur Sicherstellung gegen Migbrauche auch in wirthschaftlichen Dingen getroffenen Anstalten, theils bie ben Unterthanen im Ganzen ober einzelnen Abtheilungen

berfelben unmittelbar verbleibenden Ginrichtungen und Ausgaben bringen boch gewöhnlich eine weit verwickeltere Form ber Haushaltung zuwege. Es bestehen getrennt neben einander eine Finanzverwaltung bes Fürsten und eine bes Landes, nicht selten selbst nach Bermögensverwaltungen einzelner Stänbe; jebe mit verschiebenen Ginnahmen, Ausgaben, Berrechnungen und vielleicht Schulden. Die Berbindung zwischen biefen verschiebenen Haushaltungen findet aber theils durch Bezahlung bestimmter verabredeter Summen von der einen an die andere, theils durch Ausammenlegung von beiben Seiten gu gemeinschaftlichen Ausgaben statt. Von selbst versteht sich, daß Schulden des Fürsten von den Unterthanen so wenig zu tragen sind, als umgekehrt bie ihrigen von ihm. Rur wenn eine ursprüngliche ober nach= trägliche Uebernahme erfolgt, tritt eine Berbindlichkeit zur Bezahlung einer ursprünglich fremben Berpflichtung ein, gegen welche bann nicht selten staatliche Rechte verschiedener Art ein= geräumt werben muffen 1). — Auch bie Verpflichtung zum Rriegsbienfte ift bier nicht nach allgemeinen Grundfagen festgeftellt, sondern bestimmt sich nach ben besonderen Berabredungen bes Schutverhaltniffes, und es mogen bie Leiftungen ber einzelnen Stande hier fehr verschieden sein, ohne daß von einem Unrechte bie Rebe sein konnte. Weitergebenbe Leiftungen an perfonlichem Dienste und an Geld muffen freiwillig von ben Unterthanen übernommen werden, und es findet baher auch, soweit von außer= orbentlichen Beiträgen die Rebe ift, eine Mitberathung und Ruftimmung zum Kriege selbst statt. Aus eignen Mitteln, mit ben regelmäßig Verpflichteten ober mit Geworbenen mag ba= gegen ber Kurft nach Belieben Krieg führen.

Im Uebrigen sind dreierlei verschiedene Formen des Patrimonialstaates zu unterscheiden: der hausherrliche Staat, bei welchem ein großer fürstlicher Grundbesitz den Wittelpunkt gibt; die militärische Lehensmonarchie, in welcher ein Eroberer ein Land unter seine Getreuen vertheilte mit der Bedingung gegenseitigen gewaffneten Schutzes; endlich eine herrsschutz gewährt und befiehlt. Im letteren Falle kann jede Art der Bolksherrschaft oder der Regierung bevorzugter Geschlechter in der herrschenden Gemeinde bestehen, ohne daß hierdurch etwas Wesentliches im Verhältnisse zu den Unterthanen geans dert ware.

- 1) Unaweiselhaft bas beste Wert über bas allgemeine Recht bes Batris monialftaates ift Baller's Restauration ber Staatswiffenschaften, und awar in ihrer gangen Ausbehnung, mit einziger Ausnahme ber Darftellung ber geiftlichen Staaten. Der Grunbfehler bes Bangen, nämlich bie unrichtige Berallgemeinerung bes Patrimonialprincipes auf alle Gattungen von Staaten, ift natürlich nicht von Bebeutung, wo es fich nur vom Batrimonialstaate hanbelt. - Boll graff (Systeme ber praktifchen Bolitit, Bb. III und IV) fcabet einer richtigen Grundanficht über bie Berfchiebenbeit bes antifen Staates und ber Staaten ber Neuzeit burch Uebertreibungen und abentheuerliche Behauptungen, namentlich aber baburch, bag er bie fammt= lichen Fürstenthumer ber germanisch : flawischen Bolter bis zur Gegenwart nur als Patrimonialftaaten gelten laffen will, bamit aber grunbfatlich Berschiebenes burcheinander wirft. - Die febr ausführliche geschichtliche Entwidlung bes Patrimonialftaates bei Schmitt benner, 3molf Bucher, Bb. III. S. 26 fa. ift weber flar in bem Grundgebanken, noch kann ber bargestellte Bergang als ber wirkliche und bie große babei aufgewenbete Belehrsamkeit in Sprache und Alterthumern als eine wohl angebrachte anerfannt werben. - Bluntichli erwähnt, (Mugem. Staater., Bb. I, S. 339 fg.) nur bes Lebensstaates im europäifchen Mittelalter.
- 2) Es ist eine sehr richtige Bemerkung von Bluntschli, Allgem. Staats: R., Bb. I, S. 347, baß ber Lebensstaat (besser überhaupt ber Patrimonialstaat) vorzugsweise Rechts staat sei. Allein die überwiegende Gewohnheit, ben modernen Staat so zu bezeichnen, obgleich Rechtsordnung nur der kleinere Theil seiner Thätigkeit ist, macht es nicht rathlich, jenem diese Benennung zu geben.
- 3) Es ist eine merkwürdige Berkennung bes eigenen Bortheiles und eine grobe Berwirrung ber Begriffe, wenn biejenige Partei, welche bie möglich geringste Beschränkung ber fürstlichen Rechte bei Bollsvertretung anstrebt und zu bem Ende ben Grundsat, daß ber Fürst im wesentlichen Besite ber Staatsgewalt zu bleiben habe, sogar zur gesehlichen Anerkennung gebracht hat, zu gleicher Zeit auch ben Rechtsstaat wieder in einen Patri-

montalftaat zu verwandeln bemüht ist. Gerade im Patrimonialstaate findet weder grundsählich noch thatsächlich eine solche genaue Beschränkung der ständischen Rechte statt, vielmehr kann hier Mitregierung der Unterthanen in jedem beliebigen Waße bestehen ohne Berlehung des Grundgedankens. Die Ausbehnung solcher Rechte ist lediglich eine thatsächliche Frage und eine Kolge von Zufällen und äußeren Nothwendigkeiten.

4) Es entspricht sowohl bem Rechte als bem Bortheile beiber Theile. wenn im Batrimonialstaate bie Wirthschaft bes Fürsten (ober ber herrschenben Gemeinbe) und bie bes Lanbes möglichst icharf getrennt und bie Rechtstitel genau bestimmt und immer unzweifelhaft erhalten werben. Sier ift 3. B. auf eine Ueberlaffung ber Domanen bes Fürften an bas Land fo wenig ein Anspruch, als auf eine Ginziehung best Gigenthums ber Unterthanen von Seiten bes herrn. Und wenn bie Behandlung bes Rammerautes als Staatsgut in einigen beutschen Staaten fo beftigen Wiberspruch von Seiten ber fürstlichen Inhaber gefunden hat und noch findet, so ware nicht ber minbefte Grund jum Tabel, würbe es fich von Batrimonialftaaten hanbeln. Es ift vielmehr bie folgewibrige Mifchung biefer Staatsgattung mit bem neuzeitlichen Rechtsstaate, ober ber unausführbare Berfuch, letteren wieber umzuwandeln in die frühere Patrimonialherrschaft, was Mifstimmung erregt und bas Gefühl ber Unbaltbarteit erwedt. - Dag übrigens bei einer rein burchgeführten Saushaltung eines Patrimonialstaates wunderliche und unzwedmäßige Berwaltungseinrichtungen entstehen, barf nicht verwundern, muß vielmehr in ben Rauf genommen werben. So 3. B. herr = unb lanbichaftliche gemeinschaftliche Schulbenzahlungs : Deputationen, bergleichen Schlogbau = Deputationen u. f. w.

# § 42.

### 3. Die Theofratie.

Richt wenige Religionen lehren, daß das Leben der Mensichen von einer göttlichen Macht unmittelbar geleitet werde, und daß sich diese namentlich auch die Anordnung und Leitung der staatlichen Zustände vorbehalte. Bald ist diese Fürsorge auf ein bestimmtes einzelnes Bolt beschränkt, welches dadurch als Liebling der Gottheit erklärt ist; bald spricht eine Weltreligion dieß für Alle aus. Wo der Glaube an eine solche Lehre maßgebend ist für das ganze Leben eines Bolkes, da erzeugt er denn auch einen entsprechenden Staat, welcher in seinem innersten Wesen,

di.

Plate ober in verfassungsmäßigen Versammlungen und Geschäften zu; er hat Anspruch an den Genuß aller Güter und Bortheile, welche dem Staate gehören; er kann vollständigen Unterhalt vom Staate verlangen, wenn seine eignen Mittel nicht ausreichen; ein Schutz im Auslande gebührt ihm als einem integrirenden Theile des Staates. Die härteste Strafe nach der Lebensberaubung ist Verbannung, als welche von allen Gewohnheiten und Zwecken des ganzen Daseins aussichliekt.

Der wesentliche Unterschied zwischen dieser Lebens: und Staatsauffassung und der aller neueren Bölker fällt in die Augen. Bei den Allen dient der Einzelne dem Staate und sindet in dessen Wohl mittelbar auch die Befriedigung seiner Zwecke; bei den Neuen ist der Staat für alle Einzelnen da, und er sindet seinen Ruhm in dem Wohle der Bürger. Dort besteht die Freiheit in der Theilnahme an der Negierung, hier im möglichst wenig regirt werden. Im antiken Staate sind die Leistungen des Bürgers ein Ausleden seiner Persönlichseit, im neuzeitlichen eine Beschränkung derselben. Bei den Griechen und Römern war die Bolksherrschaft, bei uns ist fürstliche Regierung der richtigste Ausdruck des Staatsgedankens?).

In ein solches festgeschlossens und in sich durchaus einiges Ganzes können Fremde keine Aufnahme erhalten. Wenn sie, aus Nüplichkeitsgründen, geduldet werden, so bilden sie eine vollkommen gesonderte Klasse, welche von allem eigentlichen staatlichen Nechte ausgeschlossen ist, und beren Nachkommen erst, vielleicht nach mehrern Geschlechtern, wenn sie sich vollständig eingelebt haben, als Bürger aufgenommen werden können. Dasselbe gilt von Unfreien und Freigelassenen; und es ist ein Beweis von schon weit vorgeschrittener Zersehung und Fäulniß, wenn solche schnell und in ganzen Wassen aufgenommen werden.

— Hausstlaverei ist ein kaum vermeidlicher Zustand in einem

•

solchen Staate, damit der Bürger, während Andere für ihn arbeiten, den Staatsgeschäften und überhaupt dem öffentlichen Leben sich widmen kann.

Der möglichen Formen biefer Staatsgattung sind es brei.

Gigentlich ift nur bie reine Boltsberrichaft gang folgerichtig, und zwar in ber Weise, daß jeber Bürger un= mittelbar an ben Staatsangelegenheiten Antheil nimmt, und seine Stimme babei zählt. Richt blos vereinbar bamit, sonbern die allein richtige Ausführung ist es freilich, wenn ber Stimmantheil eines Jeben nicht blos nach ber Ropfzahl, sonbern nach seiner Bebeutung für bas Gemeinwesen und Gemeinleben bemessen wird. Es mögen baber immerhin die Reicheren, welche mehr steuern und toftspieligen Baffengattungen angehören, ein ausgiebigeres Stimmrecht besitzen; ober konnen geschichtlich ausgezeichnete Geschlechter, beren Gewohnheiten und Haltung bas Befen bes gemeinschaftlichen Lebens bestimmen, auch besonbers gehört werben. Bon einer blogen Stellvertretung ber geringeren Burger kann jedoch keine Rebe sein. Der ganze Gebanke ift unvereinbar mit biefer Staatsauffassung und bem Berhaltnisse bes Einzelnen zu ber Gesammtheit; ber Einfluß bes perfonlich weniger Bebeutenben mag ein geringerer fein; aber sein Antheil am Staate ift unter allen Umftanben ein unmittelbarer. -Bur Borbereitung ber Geschäfte einerseits, namentlich gur Berhinderung unüberlegter ober factiofer Beschluffe, und gur Ausführung bes Beschlossenen andererseits sind natürlich Vorkehrungen erforderlich, welche die Rube und Handlungsfähigkeit Weniger mit Gefahrlofigkeit für bas Recht ber Gefammtheit verbinden. Diese bestehen wesentlich in der Wahl eines kleineren Senates, welchem die Prüfung und vorläufige Billigung ber Antrage an die Volksversammlung, so wie die Ueberwachung und Bollstreckung zusteht; in ber Beftellung von öffentlichen

Rebnern, welche die Gründe und Segengründe der Vorschläge vor dem versammelten Volke zu erörtern haben; in der, übrigens nur auf kurze Zeit und vielleicht selbst durch bloses Loos zu vollziehenden, Wahl der nöthigen Beamten; endlich in der Bestrohung mit Strafen für schädliche Anträge an die Versammslung. Zur Gewältigung außerordentlicher Gesahren mag noch eine Uebertragung der gesammten Staatsmacht auf einzelne Wenige stattsinden; aber nur auf kurze Zeit und unter strenger Verantwortlichkeit; und ist sogar wohl ein Ostracismus, also die zeitweile Beseitigung eines durch seine hervorragende Perssönlichkeit und durch seine Verdienste der Gemeinfreiheit gefährslichen Bürgers, unvermeiblich.

Aber auch eine aristofratische Regierungsform ift vereinbar mit dem Grundgebanken des klassischen Staates, jedoch allerdings mittelft einer etwas tunftlicheren Auslegung. Wenn nämlich bavon ausgegangen wird, daß Jeber nach seinen Fähigkeiten zu bem Gesammtleben beizutragen habe, und baf es bas natürliche Recht und die vernünftige Bflicht ber Besten sei, zu regieren: wenn ferner als Erfahrungsfat angenommen wirb. baß höhere Eigenschaften bei benjenigen Burgern vorausgefest werben können, welche in bestimmten außeren Stellungen sich befinden, also entweder von geschichtlich ausgezeichneten Geschlechtern abstammen, ober im Besitze großen, namentlich an= geerbten Reichthumes find; wenn endlich ber Maffe ber Burger ein Antheil an bem öffentlichen Leben, wenn auch nicht an ber Regierung, unverkummert erhalten wird: so läkt sich eine Uebertragung ber oberften Leitung an die vermuthlich Beften zur Noth vereinigen mit ber Aufrechterhaltung eines allgemeinen Gefammtlebens. Ja, es haben Manner von hervorragenber geis stiger Kraft und solche, welche unter ben Nachtheilen einer Bolkeregierung zu leiben hatten, selbst im Alterthume bie aristotratische Regierungsweise für die vorzüglichste erklärt 3). Am

stärksen ist natürlich unter solchen Umständen die Aristokratie da, wo sie sich mit dem Priesterthume verbindet. — Gegen Mißbrauch der Sewalt auf Kosten der Menge sind immerhin Einrichtungen möglich und räthlich. So z. B. die Bestellung von Bolkstribunen, deren Zustimmung zu den Gesehen nothswendig ist.

Am wenigsten paßt für ben klassischen Staat die beständige Regierung eines Einzelnen, weil hier ein staatliches Gemeinleben doch kaum noch etwas Anderes als eine bloße Dichtung ist, und namentlich die Zwecke und Interessen des Einen, nicht aber die Bedürfnisse und Anschauungen der Gesammtheit den Ausschlag geben. Am leidlichsten ist diese Resesierungsart in der Form einer bloßen Magistratur; allein auch so muß sie gefürchtet und gehaßt sein, daher auch in der Regel schnell wieder ein Ende sinden ).

- 1) Ueber bas Besen bes klassischen Staates s. Belder, R. Th., Lepte Gründe, S. 342 u. st. Bollgraff, R., Antike Politik. Gießen, 1828. Hermann, R. F., Griechische Staatsalterthümer 4. Aust. Heibelb., 1855. Plaß, Die Tyrannis. I. II. Bremen, 1852. Bluntschlie, Allgem. Staatsrecht, Bb. I, schilbert zwar die drei verschiebenen Formen des klassischen Staates in ihren Eigenthümlichkeiten, allein er sast dies Staatsgattung nicht als ein Gesondertes, sondern vertheilt ihre verschiedenen Erscheinungen nach dem secundären, blos sormellen Einztheilungsgrunde der Zahl der Regierenden.
- 2) Eine große Berwirrung in theoretischen Sahen und in Rathschlägen für das Leben ist schon häufig dadurch entstanden, daß der klassische Staat nicht unterschieden wurde von dem Rechtsstaate der Reuzeit, und so Lehren und Ersahrungen des ersteren ohne Weiteres als anwendbar erachtet wurden für die Berhältnisse der Gegenwart. Daß dies dein Erwachen der Bildung und Gelehrsamkeit nach dem Mittelalter geschah, ist begreislich, indem theils das Wesen des Rechtsstaates sich noch nicht deutlich entwickelt hatte, theils überhaupt das wenige vorhandene Wissen auf den Resten der griechischen und römischen Gesittigung beruhte. So konnte denn Bod in us in seinem großen Werse über den Staat durchweg von den Ansichten der Alten auszehen; und selbst Wacht aus elli lehnte seine Betrachtungen an den römisschen Staat an. Allein ein Beweis von halber Vildung oder von Gedankens

lofigkeit ist es, wenn ber Fehler auch jetzt noch gemacht wird, wo Thatsachen und Begriffe viel klarer vorliegen. Die Politik des Aristoteles verliert ihren Werth als ein Meisterstüd menschlichen Scharssinns nicht, wenn ihr eine unmittelbare Bebeutung für unser jetziges Leben nur da eingeräumt wird, wo sie die Forderungen und die Folgen der allgemeinen menschlichen Natur, also Unverändertes und Unveränderliches bespricht, nicht aber in der Erörterungen specifisch griechischer Staatsgedanken und Einrichtungen.

- 3) Ueber die theils offene theils verstedte Betampfung der Bollsherrsichaft durch Sofrates und seine Schule f. meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bb. I, S. 71 u. ff.
- 4) Wie sehr die Herrschaft eines Einzelnen bem hellenischen Geiste widerstredte, mag schon der Umstand beweisen , daß eine Tyrannis niemals über das zweite Geschlecht hinaus aufrecht erhalten werden konnte.

# 5. Der Rechtsftaat.

#### § 44.

#### a. Allgemeine Sate.

Ganz auf ben Boben ber nüchternen Berständigkeit stellt sich der Mensch, wenn er einerseits dem Leben auf der Erbe einen selbstständigen und unmittelbaren Zweck beimist, anderersseits aber die Entwickelung seiner sämmtlichen Kräfte zunächst als vereinzelte Persönlichkeit und als rein individuelle Aufgabe zu erreichen strebt. Bei dieser Lebensauffassung setzt er sich ein bewußtes und höheres Ziel, sucht dieses aber weder in einer ausschließlich religiösen Entwickelung, noch in einem vollstänzbigen Ausgehen in einer größeren Gemeinschaft; sondern vielmehr in einer möglichst allseitigen Auslebung seines ganzen Wesens.

Diese Begreifung bes Daseins auf ber Erbe hat großen Einstuß auf jebe Ordnung bes Zusammenseins von Menschen. In erster Linie steht bei solcher Auffassung allerdings die verzeinzelte Persönlichsteit selbst und die Familie mit ihren erlaubtegoistischen Zwecken, und mit dem Rechte und der Pflicht zur Berfolgung derselben durch eigene Kräfte, soweit diese reichen. Aber natürlich ist auch hier das Bedürfniß einer Berbindung

mit Underen, namentlich einer gesellschaftlichen Gliederung und eines einheitlichen Staates. Zu gesellschaftlichen Kreisen treten Diejenigen zusammen, welche ein ihnen allen gemeinschaftliches Interesse einzeln nicht erreichen können und baber zu einer freiwilligen Verbindung zusammentreten, oder auch ohne bestimmte bewußte Absicht burch gleiche Lage ber Verhaltnisse eine größere Gemeinschaft bilben. Die Bereinzelung bleibt somit die Regel; ber gesellschaftliche Kreis aber ist eine Ergänzung aus Nothwendiafeit. Und ebenso verhalt es sich um eine Stufe hober mit bem Staate. Nur die Unzureichenheit der gesellschaftlichen Berbindungen, und bas Bedürfniß einer Ordnung und Rechtserhaltung unter benfelben brangt zu einem allumfassenben und einheitlichen Staate. Grundsatz bleibt auch hier, die Selbstthatigkeit bes Ginzelnen und in zweiter Reihe bie ber gefellschaftlichen Kreise; beibes jedoch wird erganzt und geordnet burch ben einheitlichen Gebanken und die Gesammtmacht bes Staates.

Es ist aber die Aufgabe des letzteren eine doppelte. Erstens, Aufrechterhaltung der Rechtsordnung im ganzen Bereiche der Staatstraft, als ein Bedürfniß und ein Gut an sich und als die Bedingung alles Weiteren. Zweitens, die Unterstützung vernünstiger menschlicher Zwecke, wo und insoweit die eigenen Mittel der einzelnen oder bereits zu kleineren Kreisen vereinigten, Betheiligten nicht ausreichen. — Hierbei ist also weder von einem das ganze Leben durchdringenden frommen Glauben, noch von höher oder niederer gespannten gemüthlichen Regungen die Rede, sondern lediglich von einer klaren und berechnenden Berstandesansicht. Das dadurch entstehende Berhältniß ist ohne Zweisel wegen der Verbindung von Selbstbestimmung und von kräftiger Unterstützung zur Ausbildung aller dem Menschen verliehenen Kräfte ein wesentlicher Fortschritt in der Entwickelung des Wenschengeschlechtes; ob es aber dessen höchste und

lette Bollenbung ift, wie Manche eitel wähnen, unterliegt nicht geringen Bebenken. Wenn aber dieser Staatsgattung der Name Rechtsktaat gegeben worden ist, so ist die Bezeichnung in mehr als Einer Beziehung keine glückliche, namentlich keine vollständige; allein es scheint doch besser, die weit verbreitete beizuhalten, um keine Berwirrung zu veranlassen 1).

Das Zustanbekommen bes Rechtsftaates mag allmählig und auf geschichtlichem Wege erfolgen, wenn sich ein Bolt von einer anderen Gesittigungsstufe, anfänglich vielleicht langsam und unbewußt, zu der blos verständigen Lebensauffaffung entwickelt. Es ist aber ebensowohl möglich, daß eine Grundung und Einrichtung mit klaren Bewußtsein ber Betheiligten und burch förmliche Verabredung unter benselben zu Stande kömmt. — Eine bestimmte Regierungsform ist bei bieser Staatsgattung nicht aus innerer Rothwenbigkeit geboten ober aus äußeren Grünben allein möglich. Vielmehr mag jebe Ordnung ber Staatsgewalt Anwendung erleiben, welche nur überhaupt bie vollständige Erreichung der oben bezeichneten beiben Hamptaufgaben in Aussicht stellt. Namentlich ist die unmittelbate Theil= nahme aller Genossen an ber Regierung nur eine Frage ber Zweckmäßigkeit, und ihre Ausführung wefentlich bedingt theils burch ben Umfang bes Bolles und Gebietes, theils burch ben Bilbungsgrab ber Menge.

In allen Formen des Rechtsstaates sind jedoch, als uns mittelbare Folgerungen aus dem Grundgedanken, bestimmte Rechte der einheitlichen Gewalt, und ebenso gewisse Ansprüche der einzelnen Theilnehmer und der thatsächlich bestehenden gesellsschaftlichen Kreise vorhanden.

1. Die eigenthumlichen Rechte ber Staatsgewalt find folgende:

Anfpruch auf gleichen verfassungsmäßigen Geborfam fammtlicher Theilnehmer am Staate, fei es in ihrer perfönlichen Eigenschaft, sei es als Mitglieber von Korporationen ober gesellschaftlichen Kreisen. Da ber Rechtsstaat die Lebensswecke aller seiner Bürger gleichmäßig zu fördern beabsichtigt, so haben alle auch gleiche Berpflichtung gegen ihn, und eine Ausnahme ober Begünstigung Sinzelner in Beziehung auf Leistung und Gehorsam ist unvereindar mit dem Wesen dieser Staatsgattung, überdieß eine Ungerechtigkeit, mindestens eine unbillige Ungleichheit, gegenüber von den zur vollen Verslichstung Angehaltenen.

Berechtigung zur Vornahme aller Makregeln. welche zur Erreichung bes Staatszweckes erforberlich find. Für gewöhnlich find natürlich die regelmäßigen Vorschriften und Formen ber Berfaffung einzuhalten; allein in außerorbentlichen Källen muß auch ein Recht zu entsprechenden ungewöhnlichen Handlungen in Anspruch genommen werden, selbst wenn bie Gesetgebung die Befugniß nicht ausbrucklich ausspricht. solches Recht steht allerdings, verständigerweise, ber Regierung jebes Staates zu, welcher Gattung biefe immer angehore; allein im Rechtsstaate ist es besonders bervorzuheben, da einer Seits berselbe bei seiner weiten Aufgabe leichter in den Fall kommt, es zu gebrauchen, anderer Seits die Bereinigung einer folchen aukerorbentlichen Befugnik mit ben Berfassungsformen mehrerer Arten des Rechtsstaates schwer zu bewerkstelligen ist. Die Aufgabe bes Staates ist hier nicht, wie im Patrimonialstaate, auf einzelne genau umgrenzte Kalle beschränkt; und die Staatsgewalt kann nicht, wie etwa in einer Theokratie, die ihr fehlende Macht von einer außer und über ihr stehenden, in ihrer Berechtigung unanfechtbaren Gewalt erhalten: fonbern man muß in der rein verständigen, zur Umfassung des ganzen menfchlichen Lebens bestimmten und ein geschlossenes Ganges bilbenben Ginrichtung sich einfach auf ben logischen Sat ftuten, dak wer den Aweck will, auch die Mittel wollen muß; und es

ift ber Muth und die Einsicht erforderlich, in Nothfällen die nur für die gewöhnlichen Zustände berechnenden Schranken durchbrechen zu lassen. Hiermit ist, je nach der besondern Form eines Rechtsstaates, immerhin im einzelnen Falle eine Berantwortlichkeit vereindar, welche die besondere Dringlichkeit einer Hülfe und die Unzureichenheit der gewöhnlichen Mittel nachzuweisen nöthigen kann.

Entscheidung barüber, ob bei bem einzelnen Unfpruche auf Unterstützung ein Interesse von hinreichenber Bichtiakeit und Allgemeinheit vorliege, um eine Berwendung ber Gesammtfraft zu rechtfertigen. Unzweifelhaft hat im Rechtsftaate jeder Einzelne das Recht, die Forderung feiner subjectiven Lebenszwecke vom Staate zu verlangen. Allein ebenso unzweifelhaft ift, daß die Möglichkeit diefer Hilfe ihre Granze findet in ben bem Staate zu Gebote stehenben Mitteln, und baf es vernünftig ift, in einem Collisionsfalle bem allgemeineren Ruten einen beschränkteren vorzuziehen (S. oben, § 36, S. 276). Die Entscheibung nun aber, welches Interesse ben Borzug verbiene, tann nicht ber Schätzung bes einzelnen nach Förberung Begehrenben überlaffen fein, fonbern muß bem Staatsoberhaupte als dem Bertreter des Gangen und dem, welcher die Uebersicht über alle Bedürfnisse und Mittel hat, zustehen, wenn nicht bie Verwirklichung ber Staatszwecke und selbst ber Bestand bes Staates ber Selbstfucht, bem Eigenfinne, ber Untenntniß Ginzelner preiß gegeben fein foll.

Recht des Staatsoberhauptes auf entsprechendes Einstommen aus dem Bolksvermögen, indem die betreffende physsische oder moralische Person die Regierung nicht als eine Privatsache und zu Erreichung personlicher Zwecke führt, sons dern sie nur die Personissischen der Staatsgewalt ist und die Zwecke des Bolkes anzustreben hat. — Kur in der reinen Demokratie sindet wohl, wenn auch nicht streng rechtlich so

boch aus überwiegenden Zweckmäßigkeitsgründen, eine Ausnahme ftatt, weil jeder vollberechtigte Bürger Mitglied der regierenden Bolksversammlung ist, und also schließlich jeder sich selbst bezahlen würde, oder, bei Bertheilung der Steuern nach dem Bermögen, der ärmere Bürger von dem reicheren unterhalten werden müßte, was mit der Gleichheit und der Gleichberechtigung nach beiden Seiten hin schwer vereindar wäre.

2. Als allgemeine Rechte ber Staatsgenoffen im Rechtsstaate ergeben sich aber nachstehenbe Anspruche 3):

Borerft Gleich beit vor bem Gefete, b. b. Beructfichtigung ber Lebenszwecke Aller ohne Unterschied auf person= liche Berhältnisse, und objektive Anwendung ber allgemeinen Norm ohne Rucksicht auf Rang, Stand u. f. w. bes Einzelnen. Ameitens, nicht nur Berechtigung zur Berfolgung jedes an und für fich erlaubten Lebensawedes, fonbern auch Unterftutung in ben bazu geeigneten Fällen. Als erlaubt aber ift anzuerkennen, was weber mit unzweifelhaften Rechten Dritter im Wiberspruche ist, noch die bestehende Staatseinrichtung und bie von bem Staate obliegende Erfüllung ber allgemeinen Zwecke ftort. Die einzigen gerechtfortigten Ausnahmen find folche Beichaftigungen, beren ungefährlicher Betrieb burch gewiffe nicht näher aufzuweisende Eigenschaften bedingt ist; sodann, vielleicht Beschränkungen, welche bie Laft ber öffentlichen Armenversor= aung und das Heranwachsen eines Proletariates nicht allzu groß werben laffen. — Drittens, gleicher Anspruch aller Befahigten auf Untheil an öffentlichen Geschäften, foweit eine folche nach ber besonderen Art des Staates den Unterthanen überhaupt zusteht, sei es nun als Bekleibung von Aemtern, als unmittelbares Stimmrecht, ober als attive und passive Betheili= gung bei einer Bertretung. Gine unerläßliche Bebingung hierbei ift jedoch die Befähigung, indem vernünftigerweise die Ausübung eines Rechtes einem bagu nicht Befähigten nicht zufteben tann. Es versteht sich, daß die Befähigung theils burch perfonlichen Nachweis, theils aber, und zwar in den meisten Källen, durch bie Erfüllung gewiffer gesetlicher und allgemeiner Bebingungen geliefert wirb. - Biertens, perfonliche Freiheit, indem die Unterwerfung eines Staatsgenoffen unter einen andern burch Sklaverei, Leibeigenschaft ober Hörigkeit irgend einer Art jenem die Berfolgung feiner Lebenszwecke rechtlich nicht gestattet, was im geraben Wiberspruche mit bem Grundgebanken bes Rechtsftaates ift. - Funftens, Freiheit ber Bebantenaukerung in jeber Form, als welche ein unentbebrliches Mittel ift zur allseitigen geistigen Ausbildung, auf welchen bie Bürger bes Rechtsftaates einen unbeschränkten Anspruch haben. Bon selbst versteht sich jedoch, daß durch Form und Inhalt einer Gebantenäußerung teine Rechte verlett werben burfen, und daß hiergegen sowohl Strafen als vorbeugende Makregeln vorzukehren sind, lettere soweit es ohne Beinträchtigung bes aanzen Ansbruches geschehen tann. — Sechstens, freie Religionsübung, soweit nicht bem Rechte Ginzelner ober ber Gesammtheit baburch Eintrag gethan ober bie Berfassung und ber einheitliche Organismus bes Staates baburch geftort wirb. Ein Bürger, beffen religiofe Ueberzeugungen unvereinbar find mit bem rechtlich beftehenden Staate, tann wegen biefer fubjettiven Auffassung weber eine Beränderung bes ber Gesammt= beit paffenden Staatsgebankens verlangen, noch ftraflos ungehorsam sein. Ihm bleibt nichts übrig, als ben Staat zu verlassen. Und auch ein ganzer religiöser Berein (Kirche ober Secte), beffen Lehre ober außere Ginrichtung unvereinbar ift mit bem Gebanken bes Rechtsstaates ober mit ber Berfassung im concreten Kalle, hat so wenig ein Recht sich aufzubrängen, als irgend eine andere gesellschaftliche mit ben Staatszwecken unvereinbare Gestaltung. Sat er so großen Umfang und so tiefen Einfluß, daß er eine seiner Auffaffungen gemäßere

Staatsgattung herbeizuführen im Stanbe ift, so mag er bafür auf gesetlichem Wege wirken; bis bahin aber hat fich bie Minberzahl zu fügen, und der sittliche Grund der abweichenden Ansicht giebt keine Berechtigung zum Ungehorsam gegen bas bestehende Geset ). — Siebentens, Recht ber Ortsveranberung. Der Burger eines Rechtsftaates gehort bemfelben nicht blos an, insoferne er Mitglied einer bestimmten Genossenschaft ift, sondern er ift ein Theil des großen Ganzen, und das ganze Staatsgebiet ist sein Baterland. Wo er also innerhalb besselben seine Zwecke am besten erreichen kann, mag er sich hiermit find Bestimmungen über besondere Bebingungen zur Erwerbung von Korporationsrechten und ausnahmsweise Borschriften über gezwungene Gingrenzung ober Ausweisung von Berbachtigen und über Unterftugung Bedürftiger wohl vereinbar. — Achtens endlich, die Befugniß zur Bilbung freiwilliger Bereine zu gemeinschaftlicher Berfolgung erlaubter, b. h. nicht unrechtlicher und nicht gemeinschäb= licher Awecke. Anwieferne auch staatliche Aufgaben burch solche Bereine erftrebt werben burfen, hangt von ber Berfaffungsart ab. Wo das Bolt grundfählich von ber eigenen Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten ganz ausgeschloffen ift, ba batten freiwillige Bereine zur Erlangung eines folchen Gin= fluffes keinen erlaubten 3med, und waren im Wiberspruche mit bem Gebanken ber Berfassung. Dagegen sind sie an ber Stelle, wo und inwieweit sie die Ausübung politischer Rechte burch bie Bürger vorbereiten und erleichtern.

1) Die Literatur über bas philosphische Staatsrecht bes Rechtsftaates ift höchst ausgedehnt, namentlich besthalb, weil von einer nur allzu großen Anzahl von Schriftsellern bas philosophische Staatsrecht überhaupt nur auf bieser Grundlage anerkannt und bearbeitet ist. Die Mehrzahl aller neuern politischen Schriften, und zwar sammtlicher Culturvölker, ist rechtsstaatlichen Inhaltes, auch wo sich die Berfasser dieser Richtung nicht bewußt sind. Bgl. oben, § 24, S. 127; und, ausführlicher, meine Geschichte und Literatur ber Staatswissenschaften, Bb. I, S. 215 u. ff.

- 2) Die so zahlreichen neuern Bersaffungsurkunden haben zu einem wesentlichen Theile auch die Bestimmung, die Grundsätze über die allgemeinen Rechte des Staatsoberhauptes und der Bürger im Rechtsstaate genau zu sormuliren. Daß sie im Ganzen glüdlicher gewesen sind in richtiger Feststellung der ersteren Gattung von Rechten, als hinsichtlich der Unterthanenrechte, muß zugegeben werden; namenklich ist man unläugdar in Zeiten großer Ausregung weiter in der Einräumung von Freiheitsrechten gegangen, als sich mit einer frästigen Regierung und mit der Erhaltung der Ordnung im Staate verträgt. Doch solgt hieraus noch nicht, daß solche Formulirungen staatsbürgerlicher Rechte ganz zu unterlassen sein; sondern es ist nur eine vorsichtige Fassung und eine richtige Behandlung nothwendig. Bergl. daß hierüber in § 31, Seite 282, Gesagte. Daselbst (Seite 284) auch die Literatur über die staatsbürgerlichen Rechte.
- 3) Die Rechtsverhältniffe der Unterthanen, wie sie sich überhaupt in sämmtlichen Gattungen von Staaten aus dem Besen der organisirten Einsheit des Bollslebens ergeben, sind oben, § 31, Seite 229, erörtert. In jeder einzelnen Staatsgattung treten jedoch, je nach der besonderen Ratur derselben, eigenthümliche Modificationen dieser Rechte ein. Eine genauere Bezeichnung dieser letteren ist namentlich im Rechtsstaate angedeutet, theils wegen dessen unmittelbarer Bedeutung für die Gegenwart, theils weil die Rechte der einzelnen Staatstheilnehmer in keiner andern Staatsgattung in gleichem Grade ausgebildet und ausgebehnt sind.
- 4) Nichts mag leichter zugegeben werben, als bag bie Feststellung eines richtigen Berhaltniffes zwischen Staat und Rirche thatfachlich eine febr fcwere Aufgabe ber Staatstunft ift, namentlich in Beziehung auf bie tatholische Rirche, bei beren ungeheurem Umfange, machtiger Organisation, eben so schlauer als gaber lleberlieferung, enblich und hauptsächlich aber wegen ihrer wesentlich theofratischen Richtung und Lehre. Dagegen ift bie Auffindung bes richtigen rechtlichen Grundfates bochft einfach, vorausgefest, daß man weber bem Staate gelegenheitlich ein ungebührliches Regiment in firchlichen Angelegenheiten verschaffen, noch ben Beiftand ber Rirche zur Nieberhaltung eines politischen Aufstrebens bebienen will, was bann burch Ueberantwortung wesentlicher Rechte bes Staates und burch ungebührliche Bleichstellung ber Rirche mit bem Staate ertauft werben muß. Schlagende Beispiele von gehlern in beiben Richtungen bietet freilich, trop aller Erfahrung, selbst bie neuere Zeit. So auf ber einen Seite Preugen; auf der andern Defterreich und, wenn icon in geringerem Grade, Franfreich.

#### **§ 45.**

### b. Die einzelnen Arten des Rechtsflagtes.

Der Zweck bes Nechtsftaates hat keineswegs eine bestimmte Form ber Regierung zur nothwendigen Folge; vielmehr kann jede Gestaltung der Staatsgewalt, welche eine Förderung der sämmtlichen menschlichen Lebenszwecke erlaubt und in Aussicht stellt, rechtlich stattfinden. Nur eine Frage der Zweckmäßigkeit ist es somit, welche von den verschiedenen möglichen Formen den Borzug verdiene, und es ist auch die Reihe der rechtlich möglichen Arten noch keineswegs als für immer abgeschlossen zu betrachten.

Bis iett sind drei verschiedene Hauptarten von Einrichtungen 1) aufgefunden worden, von welchen zwei wieder in Unterarten zerfallen. Entweber nämlich fteht bie Staatsgewalt bem Volke, b. h. ben sammtlichen zur Ausübung politischer Rechte nach ben Gesetzen des concreten Staates befähigten Staatsburgern, zu; wobei benn wieber ber wichtige Unterschieb ftattfinbet, bag in ber reinen Demokratie bie Berechtigten in einer großen Bersammlung zusammentreten, zu Berathungen und Beschlufinahmen, in ber Boltsherrschaft mit Bertretung bagegen bie Bürger zunächst aus ihrer Mitte eine verhaltnißmäßig Keine Anzahl von Stellvertretern wählen, welchen fobann bie Ausubung ber bem Bolke auftebenden Rechte überlassen wird. — Ober aber steht die hochste Gewalt einer kleis neren Angahl von ausschließlich berechtigten Geschlechtern zu, welche bieselbe gemeinschaftlich führen. Der Grund dieser Berechtigung kann ein verschiebener sein, 3. B. Abstammung von bestimmten Boraltern, ober Besitz einer bezeichneten Art und Groke von Vermögen; aber ber Gebanke ber ausschließlichen Bevorzugung ist immer berselbe?). — Ober endlich ist ber Inbaber ber Staatsgewalt ein, sei es durch Wahl sei es burch

Erbrecht bazu bernsener Einzelner. Hierbei ist benn aber wieber eine breisache Möglichkeit. Zunächst kann bas Staatsoberhaupt die Sewalt unumschränkt besitzen, d. h. ohne baß dem Gebrauche berselben äußere Schranken gesetzt oder irgend Jemand Mitberechtigungen eingeräumt wären. Sodann ist eine Theilsnahme der verschiebenen Stände an bestimmten Regierungserechten möglich, theils zur Schähnng der Unterthanenrechte, theils zur Berstärkung der Einsicht und der Kraft der Regierung. Endlich mögen Vertreter des ganzen Volkes die Besugniß haben, den Inhaber der Staatsgewalt von Ausschreitungen und Mißbräuchen abzuhalten, hierzu aber theils mit dem Rechte der Theilnahme an bestimmten Seschäften, theils mit einem Klagerechte ausgerüstet sein.

So wichtig nun auch die Wahl unter ben verschiebenen möglichen Arten bes Rechtsstaates ift, so werben boch bie recht= lichen Grundlagen ber ganzen Staatsgattung burch biefe Berschiedenheit der Form der Staatsgewalt nicht geandert. Na= mentlich gibt die unbeschränkte Handhabung berfelben der regierenben Berfammlung Bevorzugter, ober einem Ginzelherricher keineswegs bas Recht, ganz nach ihrem Belieben zu verfahren und die allgemeinen Zwecke bes Rechtsstaates abzuändern ober zu verstümmeln. Der ganze Unterschied besteht nur barin, daß solche Staatsoberhäupter in ber Auffassung und Ausführung an Niemands Zustimmung ober Mitwirkung gebunden, sonbern lediglich an die Achtung des Rechtes durch sittliche und reli= gibse Grunde gewiesen sind. (Despotie ist eine gang andere Staatsgattung, nicht aber etwa nur eine hart angewendete unbeschränkte Einherrschaft im Rechtsstaate). — Hiermit ist aber natürlich nicht gefagt, daß die allgemeinen Grunde, welche ein Bolf überhaupt zu einer Aenberung bes Staates berechtigen, nicht auch ihre Anwendung finden auf die Wahl unter den verschiedenen Unterarten bes Rechtsstaates. Da vielmehr bie

Eigenthumlichkeit jeder dieser Formen von großer Wichtigkeit für die Erreichung der Zwecke des Bolkes im Rechtsstaate ist, je nach der concreten Gesittigungsstuse und nach den äußern Umständen, so sindet die Lehre von Berbesserungen im Staate und nöthigenfalls von gewaltsamen Aenderungen (s. oben, § 22) auch im Innern dieser einzelnen Staatsgattung ihre volle Answendung.

- 1) Der Umstand, baß auch der klassische Staat des Alterthums die drei Formen der Monarchie, der Aristokratie und der Demokratie kannte, hat zu dem Jerthume beigetragen, als ob diese Dreitheilung die überhaupt für alle Staaten gültige sei. Es ist aber vielmehr zusällig, daß auch die Erreichung der Zwecke des Rechtsstaates mit diesen drei Formen vereindar ist; wie denn nicht nur das Grundverhältnis derselben zu dem besondern Staatsgedanken ein wesentlich verschiedenes von den Verhältnissen im klassischen Staate ist, sondern auch die einzelnen Formen in beiden Staatsgattungen wesentlich abweichender Art sind.
- 2) Die Aristotratie hat keine Unterarten, indem eine Theilnahme des Bolkes an der Regierung, also etwa eine repräsentative Aristotratie, zwar nicht rechtlich unmöglich wäre, wohl aber aus Klugheitsgründen zu allen Zeiten unterlassen worden ist.

### § 46.

# a. Die Boltsberricaften.

Die Bolksherrschaft, und zwar in ihren beiden Formen, beruht auf dem doppelten Sate: daß es ein natürliches Recht jedes selbstständigen und urtheilsfähigen Menschen sei, seine eigenen Angelegenheiten selbst zu besorgen, und somit denn auch das Recht der gesammten Bürger, die staatlichen Geschäfte zu ordnen; sodann, daß immer die Minderzahl sich der Mehrzahl bei Beschlüssen über gemeinschaftliche Rechte und Interessen zu fügen habe. Durch den ersten Satz wird die Regierung eines Einzelnen oder Einzelner, sei es nun aus eigenem oder aus übertragenem Rechte, grundsählich ausgeschlossen. Der zweite Satz aber ist die unerlässliche Bedingung der Ordnung und

Sanblungefähigkeit bei jeder Bielheit von Versonen. Gines besonderen rechtlichen Beweises bedarf die Berechtigung aller periönlich Befähigten zur Theilnahme an den gemeinschaftlichen Angelegenheiten bei ber rationalistischen und egoistisch atomi= ftischen Lebensauffassung, welche bem Rechtsstaate zu Grunde liegt, allerdings nicht. Es ist die gemeinschaftliche Beforgung zwar nicht die einzige rechtlich mögliche Art2), (und in dieser Beziehung wird nicht selten die bemokratische Ansicht über die Gebühr ausgebehnt;) allein es ift einleuchtend baß fie berechtigt ift, sobald keine höhere, vom Willen bes einzelnen Menschen unabhängige Macht als Grunblage bes Staates angenommen wirb. Nicht so einfach ist eine rechtliche Begründung ber Herrschaft ber Mehrbeit. So beareiflich sie nämlich auch bann ift. wenn ber Grundsatz burch allgemeine Zustimmung für kunftige Källe festgestellt ist: so wenig versteht sich an und für sich, daß ein Mensch seine Lebensawecke und seine Ueberzeugung von ber besten Durchführungsweise aufzugeben hat, weil Andere verschiedener Ansicht sind. Die einzige, aber freilich auch burchschlagende, wirkliche Rechtfertigung ist die praktische Nothwen= bigkeit ber Sache. Wenn nicht ber Staat in jebem Augenblicke auseinanderfallen foll, so muß nach einer bestimmten und nach einer einheitlichen Norm gehandelt werden, auch wo Meinungsverschiedenheit besteht. Da nun weder nach Recht, noch nach Billigkeit geforbert werben tann, daß die Vielen sich ben Wenigen fügen; auch nicht anzunehmen ift, daß sich die Wahrheit vorzugsweise bei ber Minderzahl befinde: so bleibt nichts übrig. als die Ansicht ber Mehrzahl auszuführen. Daneben bat die Minderzahl immer das Recht, durch alle erlaubten Mittel die Ueberzeugung für sich zu gewinnen und baburch früher ober später die Mehrheit zu erlangen; auch mögen immerhin Ginrichtungen getroffen sein, welche bie Minberzahl gegen Willfür und Unterbrückung, wenigstens in bestimmten Beziehungen und in bereits festgestellten Berhaltniffen, zu sichern geeignet find 3).

In jeber Boltsberrichaft find bie Bestimmungen über bie Erwerbung bes Bürgerrechtes, und somit über bie Theilnahme an ben Staatsangclegenheiten, von ber bochften Bebeutung, indem sie über die Eigenschaften ber regierenben Bewalt entscheiben. Bier ift benn einerseits jebe Ausschliefung selbstständiger und zur Mitbesorgung der allgemeinen Angelegenbeiten intellectuell und sittlich befähigter Staatsgenoffen unzweifelhaft ein Unrecht. Andererseits aber ist eben so klar, daß Solche, bei welchen eine Unfähigkeit zur Besorgung ber Geschäfte erwiesenermaßen vorliegt, ober beren Berhältnisse vernünftiger= weise keine Selbstftanbigkeit ber Entscheibung annehmen laffen, beseitigt werben muffen. Daber benn mit Recht Weiber und Kinder als geistig unbefähigt, Verbrecher und tolle Verschwender als sittlich unzuverlässig, in Privatbiensten Stchenbe, Hausfohne und ber öffentlichen Armenunterstützung Berfallene als unselbstständig ausgeschlossen werden. Auch mag es wohl ge= rechtfertigt werben, wenn Frembe entweder gar nie ober besten Falles erft nach langjährigem Aufenthalte zur Theilnahme zugelaffen werben, weil bei ihnen eine verschiedene Grundan= schauung in staatlichen Fragen und eine ungenügende Kenntniß von Personen und Dingen mit Recht zn vermuthen steht ).

Da ber Staat regiert werben muß, und ba es in ber Demokratie von höchstem Interesse ist, daß dieses in der That nach dem Sinne der Mehrzahl des Volkes geschehe: so kann füglich die Theilnahme des Einzelnen an den öffentlichen Geschäften nicht bloß als Recht, sondern als Pflicht aufgesaßt, und somit im Nothsalle erzwungen werden.

Die in jeder ber beiben Arten ber Volksherrschaft besonbers geltenden Sate find nachstehende:

I. Die reine (autofratische) Demokratic.

v. Mohl, Encyclopabie.

Sachen, und beren Ueberlassung an eigene selbstständige Gerichte ist im höchsten Grade räthlich, da die sämmtlichen Grunde, welche schon in Einherrschaften die Nichteinmischung des Staatsoberhauptes in die einzelne Rechtssache als zweckmäßig erscheinen lassen, in noch weit höherem Grade bei einer Bolksregierung eintreten 6).

Demgemäß bleibt benn für bie regierenbe Boltsverfamm= lung: die Feststellung der, anderwärts vorbereiteten, Gesetze jeder Art; die Beschlußfassung über Krieg und Frieden, sowie über Berträge mit bem Auslande; bie Anordnung ber Abgaben und ber perfonlichen Dienftleiftungen ber Burger; bie Wahl ber höheren Beamten; die Anklage (aber nicht das Urtheil) wegen Amtsvergehen und Staatsverbrechen, sowie andererseits die Zuerkennung von öffentlichen Belohnungen. — Sehr nothwendig ift die Feststellung einer strengen und die Geschäfte förbernben Berfammlungsorbnung. Das Recht eine Stimme abzugeben in Staatsangelegenheiten ist nicht nothwendig gleichbebeutend mit dem Rechte als Redner in der Versammlung aufzutreten. Rathlich ist ferner eine Berechtigung und Berpflichtung gewisser Beamter zur Einberufung außerorbentlicher Volksversammlungen; sowie bas Bestehen einer gesetzlichen Form zur Uebertragung außerordentlicher Berechtigungen an Einzelne in Fällen bringenber Gefahr und großer Verwicklung.

Bei der Bestellung des kleineren Rathes oder Senates ist allerdings die Berechtigung eines der Bolksherrschaft fremden Elementes sorgfältig zu vermeiden; dagegen ist es sehr zwecksmäßig, wenn derselbe die besten Staatsmänner der Republik in sich begreift. Es wird also zwar Wahl vom Volke und aus dem Volke die einzige Art der Besetzung sein, allein längerer und höherer Dienst in Staatsämtern, so wie reiseres Alter passend als Eintrittsbedingung vorgeschrieben sein. Häusige Reuswahlen haben die Uebereinstimmung der staatlichen Richtung

zwischen der großen Versammlung und dem Senate und die Berbindung der einzelnen Mitglieder der letzteren mit ihren Mitburgern sicher zu stellen. Daß die hauptsächlichsten Beamten im Keineren Rathe sitzen, versteht sich von selbst. Im Uebrigen kann die Wahl aller Beamten immer nur auf eine bestimmte kurze Zeit stattsinden, damit dieselben nicht durch den Einsluß des Amtes sich den Weg zu versassungswidriger Gewalt bahnen. Die Beschäftigungen aller Bürger mit Staatsangelegenheiten und die, wenigstens regelmäßige, größere Einsachheit der Einzichtungen und Verhältnisse in einer Volksherrschaft vermindern die Nachtheile einer solchen Besehung der Stellen.

Bon ben staatsbürgerlichen Rechten ist in einer Bolksherrschaft bas Recht ber freien Gebankenäußerung und bas Recht zu Versammlungen und Vereinen von besonderem Werthe; ebenso eine möglichst freie Gemeindeversassung, theils als folgerichtige Anwendung des Gedankens der Volksherrschaft, theils als unerläßliche Uedung in der Selbstregierung. Dagegen lassen sich in dieser Staatsgattung strenge Sittengesetze zur Aufrechterhaltung der Volkseigenthümlichkeit, und selbst tieseinschneidende Bestimmungen zur Verhinderung sowohl übermäßigen Reichthums als unabhängig machender Armuth zur Erhaltung der Gleichheit unter den Bürgern rechtsertigen.

II. Die Bolksherrschaft burch Bertretung (repräsentative Demokratie).

Das Nichteintreten ber oben angebeuteten sachlichen Bebingungen einer reinen Bolksherrschaft mittelft allgemeiner Bersammlung, verbunden mit der Abneigung gegen eine Beherrschung durch einen Einzelnen oder durch Wenige, haben unter den Bölkern der Neuzeit den Sedanken erzeugt, sich zwar volksthümlich aber doch nur mittelst Abgeordneter aus der Mitte der Bürger zu regieren. In den meisten Fällen, doch nicht in allen und nicht nothwendig, kam hierzu noch die Ueber-

zeugung von der Nothwendigkeit der Gewaltentheilung zum vermeintlichen Schutze des Rechtes und der Freiheit. Es ift einsleuchtend, daß diese Staatsform auch für die zahlreichsten Bolker, bei ausgebehntem Gebiete, in jedem Klima und bei verwickelten und vielsachen Staatsaufgaben Anwendung erleidet. Die einzige thatsächliche Vorausssehung, nicht sowohl der Ginssührung als des Bestandes und Gedeihens, ist das Vorhandensein einer allgemein regen Theilnahme an den öffentlichen Angeslegenheiten.

Das wichtigfte Gefet in einer Boltsherrschaft burch Bertretung ift die Beftimmung über die Bahl ber Bertreter.

Da es in dem Begriffe einer Boltsberrschaft liegt, allen felbstständigen und nicht aus einem besonderen Unfähigkeits= arunde ausgeschlossenen Bürgern Antheil an ber Leitung bes Staates zu geben; so muß in ber vorliegenden Staatsform bie Betheiligung an den Wahlen der Vertreter als ein Recht und nicht als ein Auftrag betrachtet werden. Es kann somit nicht etwa nur besonders befähigten Burgern bas aktive Wahlrecht eingeräumt sein; auch wiberspricht ber in ber Bolksherrschaft unbebingt geltenbe Grundsat ber Rechtsgleichheit einer Abtheilung ber Bähler nach Ständen, Interessen u. f. w. Etwaige Nachtheile einer so weit ausgebehnten Betheiligung find als unvermeibliche Folgen ber Berfassungsart zu tragen 7). Dagegen ift es keineswegs bem Gebanken einer Bolksregierung zuwiber, wenn die, natürlich hier boppelt nothwendige, Tüchtigkeit ber Gewählten, burch Beschränkungen bes Passivwahlrechtes gesichert werben will; also 3. B. burch mittelbare Wahlen ober burch Bebingungen vorangegangener Dienftleiftungen und reiferen Alters. Auch besteht tein rechtliches Hinberniß, bie Vertreter bes Voltes, wenn dieß für zweckmäßig erachtet werben sollte, in verschiedene Abtheilungen mit abweichenben Rechten zu bringen, und biefe bann auch auf verschiebene Weise wählen zu laffen.

Die Stellung ber vertretenben Rörperschaft ift im Allgemeinen die einer allgemeinen Bolksversammlung. ba ihr bie Rechte ber Gesammtheit verfassungsmäßig übertragen find. Doch bedarf es nicht erft eines Beweises, bak fich bas Bolk auch, wenn und so weit es bies für nothwendig ober paffend erachtet, einzelne Gegenstände seiner schlieklichen Genehmigung ober Berwerfung (in Bezirksversammlungen und mit Rusammenzählung aller abgegebenen Stimmen) vorbebalten tann. Bei Beschluffen über Verfassungsfragen und gar über Berfassungsänderungen ist ein solches Beto des gesammten Bolkes felbst als rechtlich nothwendig zu verlangen 8). — Im Uebrigen macht es allerbings in ben Befugnissen und Geschäften ber Versammlung einen großen Unterschieb, ob bie Besorgung ber Berwaltung einer von der Bersammlung getrennten physischen ober moralischen. Person anvertraut ist ober ob auch sie burch die Körperschaft geschieht 9). — Im ersteren Falle beschränkt sich ber Auftrag ber Berfammlung auf die Feststellung ber allgemeinen Normen, also auf Gesetzebung, Feststellung ber Abgaben und Dienste, und auf Genehmigung ber Staatsverträge; sodann auf die Ueberwachung der handelnden Regierung. Die zur Berwaltung bestimmte Person aber hat die Handbabung ber Staatsgewalt, soweit bies zu bem Awecke ber Ausführung ber Staatszwecke nothwendig ist. scheibet sich jeboch, namentlich in zwei Bunkten, von einem aus eigenem Rechte Regierenden. Ginmal stehen ihr nur die bestimmt übertragenen Rechte und Geschäfte zu, und fie kann, felbst in bringenben Källen, biefe nicht aus ber Natur ber Staatsaufgabe ergangen, sonbern es ift Sache bes Bolles, burch ben Befchluß einer Berfaffungserganzung ober einer außerorbent= lichen Makregel nachzuhelfen. Zweitens aber ist sie verant= wortlich für die Ausübung ber ihr anvertrauten Gewalt; grundfählich bem gesammten Bolke als bem rechtlichen Inhaber ber

Staatsgewalt, nach positiven Bestimmungen aber möglicherweise besonders dazu Berechtigten, etwa der vertretenden Versammlung oder einem Theile derselben. — Ist dagegen die Versammlung der vom Bolse gewählten Vertreter versassungsgemäß auch mit der Leitung der Verwaltung beaustragt, so erweitert sich der Kreis ihrer Thätigkeit sehr bedeutend. Natürlich kann sie nur in den wichtigeren Fällen selbst die Anordnungen tressen; allein sie mag allerdings durch Ausschüsse aus ihrer Mitte oder nach Berichterstattung oberster Beamten die Jügel der Regierung sühren. Eine nothwendige Folge der Einrichtung ist selbstredend die beständige Anwesenheit der ganzen Versammlung, indem zwar wohl Gesetzgebung und selbst Ausübung einer Ueberwachung von Zeit zu Zeit unterbrochen werden mag, niemals aber die oberste Leitung der Verwaltung, welche in jedem Augenblicke zum Handeln bereit sein muß.

Die Beantwortung der Frage, ob eine von der vertretenden Rörperschaft verschiedene Regierung zu bestellen sei, ist nun aber aus Zwedmäßigkeitsgrunden, nicht aber aus rechtlicher Nothwendigkeit zu geben, da jene Versammlung wie eben bemerkt. ben Auftrag, die Verwaltung zu beforgen, von dem eigentlichen Inhaber ber Staatsgewalt immerhin erhalten kann, und fie teineswegs unbedingt unfähig zu feiner Erfüllung ift. Abrede ift freilich nicht zu ziehen, bag die unzweifelhaft weit zweckmäßigere Einrichtung einer abgesonberten Verwaltungsbehörbe bem Wesen ber Staatsart feineswegs wiberspricht, vielmehr biefelbe, wenn beschloffen, nach allen Regeln ber Ber= waltungspolitik burchgeführt werben mag. Ob babei bie oberfte Leitung ber Geschäfte einem Einzelnen ober einigen Wenigen. also einem Directorium, überlassen werben will, ist zwar keine unbedeutende, doch aber nur eine untergeordnete Frage. allen Fällen freilich muffen bie Betreffenben von bem Bolte gewählt sein.

Die fta ats burgerlichen Rechte ber Einzelnen erforbern in ber repräsentativen Demokratie keine eigenthümlichen Bestimmungen aus Grund bes besondern Staatsgedankens; nur versteht sich, daß sie auch in dieser Bolksherrschaft möglichst weit ausgebehnt sein mussen.

- 1) Ueber Bolfsherrschaften sehe man: Gagern, Resultate ber Sittengeschichte. Bb. III. Die Demokratie. Zachariä, Bierzig Bücher vom Staate, 2. Aust, Bb. III, S. 192 u. st. Brougham, Political philosophie, Bb. III. Billard, F., De l'organisation de la république. Éd. 2, Par., 1848. Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, Bb. I, S. 265 u. st. Besonders besehrend ist hier das Studium der Gesehe concreter Beispiele; so z. B. einer Seits der athenischen Bersassung (wie sie z. B. von hermann und von Boch geschildert ist) anderer Seits das der Bereinigten Staaten von Nordamerika (in rechtlicher Beziehung am besten dargestellt von Story, politisch aber von Tocqueville.)
- 2) Es ist eine vollkommen verkehrte Auffassung, die Bolksherrschaft als die einzig vollkändig gerechtsertigte Form des Rechtsstaates zu betrachten. Die Sauptfrage ist offendar die Erreichung sämntlicher Zwecke der ebengenannten Staatsgattung, und die Form der Regierung ist nur ein Mittel dazu. Falls also andere Regierungsformen ebenfalls zur Erreichung dieser Zwecke dienen, sind sie vollständig eben so berechtigt, und wenn etwa gar erwiesen werden könnte, daß sie besser dazu dienen, so würden sie sogs berechtigter sein. Ebenso ist es ungegründet, daß die Bolksherrschaft allein des Menschen würdig sei. Des vernünstigen Menschen würdig ist es, die besten Mittel sür seine Zwecke zu wählen, und nötzigensalls selbst auf eine Freiheit zu verzichten, wenn dies die Bedingung eines wichtigen Bortbeiles ist.
- 3) Die Begründung des Entscheidungsrechtes der Mehrheit hat namentlich den übertriebenen Freiheitästreunden der neuesten Zeit viele Mühe gemacht, und es sind eben so künftliche als absurde Beweidssührungen vorgenommen worden. Diese Bersuche mußten mißglücken, weil diese herrschaft in der That sich nicht auf ein Recht stützt, sondern vielmehr eine Rechtsverletzung ist, sobald man nicht die praktische Nothwendigkeit als einen Rechtsgrund annimmt. Man vergl. 3. B. Fröbel, J., System der socialen Politik, Bb. II, S. 95 u. ff.
- 4) Die Bereinigten Staaten bieten gegenwärtig ein merkwürdiges Beispiel dar von der Rothwendigkeit einer richtigen Begründung des Bürzgerrechtes in einer Bolksherrschaft; und zwar dieses nach zwei Seiten zu gleicher Zeit hin. Auf der einen Seite nämlich bringt die Berwechselung

der angeborenen Menschemechte mit der Befähigung zu Staatsgeschieten zu dem verteberen Bestrecht, das aktive und folgerichtigerweise auch das passive Badtrecht selbst auf die Beiber auszubehnen. Auf der andern Seite hat die eisendar zu kurz gegriffene Aufnahme Eingewanderter in das volle Bürgerrecht nach blos 5 Jahren zu der großen Bewegung der Anownothings geführt. So völlig verkehrt die erste Richtung ist, so vollständig berechtigt ist die zweite, (natürlich abgesehen von ungesetzlichen Gewaltthätigkeiten und Robbeiten.)

- 5) Bei den jetzigen großen Forderungen der Bölker an die Leistungen des Staates, welche natürlich entsprechende Mittel voranssetzen, die ihrerseitis nur von einem größern Gebiete und einer zahlreichen Bevölkerung geliesert werden können, ist die Bildung reiner Bolksberrschaften jetz kaum noch in ganz einzelnen Ausnahmskällen von vereinzelten Städten oder Hirtenlandschaften möglich, je weiter daher der demokratische Geist um sich greift, desto größer muß auch die Berbreitung der in der Form der Bertretung geordneten Bolksberrschaft werden, da nur diese die Bedingung der Macht und der Selbstregierung des Bolkes vereinigt. Diese Staatssorm hat sich denn auch sogleich ausgebildet, sobald sich in den neuzeitigen größeren Staaten Abneigung gegen Einherrschaft Bahn brach. So in Holland, namentlich aber in England in dem Kampse mit den Stuarts, und in Amerika bei der Befreiung von England.
- 6) Anders freilich Arift oteles, welcher in ber beften Demofratie namentlich die Gerichtsbarkeit bem ganzen Bolle übergeben will.
- 7) So richtig im Allgemeinen die Ansicht ift, daß die Befugniß an einer ftaatlichen Bahl Antheil ju nehmen, nicht vom Standpunkte bes perfonlichen Rechtes aufgefaßt, sondern als ein Auftrag ober als ein Amt betrachtet werben muß: so verhalt fich bies boch anders in ber Boltsberrschaft durch Bertretung. In ber Bolksherschaft geht man überhaupt von bem angebornen Rechte bes Einzelnen, an ber Regierung Theil zu nehmen, aus. Will ober kann nun biefes Recht aus außeren Grunden nicht felbft ausgeübt, fonbern foll es an einen Stellvertreter übertragen werben: fo hat ber Einzelne bei ber Bahl seines Bertreters allerbings ein Recht und keinen Auftrag. Und wenn Bluntschli, Aug. Staats: R., Bb. I, S. 284 fg., auch in ber repräsentativen Demokratie ben verschiedenen Bestandtheilen und Interessen im Bolke, namentlich also bem Bermögen, ber Bilbung, in Berufe: und Lebensweise, eine beren Berhaltnig jum Gangen gemäße Bertretung fichern will: fo find biefe politischen Rudfichten ohne Zweifel an fich gang beachtenswerth, allein es tann ihnen in einer Boltswirthicaft teine Geltung eingeräumt werben, ba fie ben Grundgebanten ber Staatsform geradezu widersprechen. Erfter Grundsat bes Rechtes und ber Bolitit ift es, folgerichtig zu sein; und in keiner Staatsform, welche fie auch sei, konnen

bie Borzüge aller übrigen, auch die im Grundsate verschiedenen mit eingesschlossen, vereinigt werden. — Bolltommen verkehrt und auf salsche Art geistreich ist es, wenn Zachariä, a. a. D., S 206, gar der Repräsentativ-Demokratie die Absicht unterlegt, durch eine "Wahlaristokratie" die Demokratie zu mäßigen. Die Ausgade ist zu nicht, dem wirklichen Willen des rechtmäßigen Inhabers der Staatsgewalt einen andern unterzuschieden, sondern vielmehr diesem mit möglichster Sicherheit den wahren Ausdruck zu verschaffen. Und daß die Häupter und Stimmführer der politischen Meinungen immer nur wesentlich gemäßigter seien, als die Masse, ist auch eine völlig willkürkliche Annahme, welche den Phatsachen keineswegs ents wricht.

- 8) Unzweiselhaft sind solche unmittelbare Abstimmungen bes ganzen Bolkes von mannchfachen Nachtheilen und Gesahren begleitet, (vergl. Bluntschlie, a. a. D., S. 280); allein auch hier müssen die rechtlich nothwendigen Folgen des obersten Grundsates getragen werden. Die Bemerkung, daß in den Bereinigten Staaten Bersassungsabänderungen durch eigens gewählte zahlrreichere Bersammlungen beschlossen werden, ist thatstäcklich keineswegs richtig. Solche "Conventionen" bereiten allerdings die Abänderungsbeschlüsse vor; allein in der Regel behält sich das Bolk die Schlußabstimmung vor. So verwarf z. B. im Jahre 1858 das Bolk von Massachusetts die von der Convention vorbereiteten Bersassungen. S. Arit. Zeitschr. für auswärt. Rechtsw., Bd. XXVII, S. 283 fg.
- 9) Der Beispiele von Beforgung ber Regierungsgeschäfte burch bie vertretenbe Berfammlung felbft und ohne eine von ihr verschiebene Berwaltung find allerbings felten; und, was noch schlimmer ift, fie find fammtlich nur in Zeiten revolutionarer Aufregung und Unordnung, nicht aber als regelmäßige Ginrichtung vorgekommen. Go 3. B. in England unter bem Langen Parlamente, in Amerita (fo weit bas Beifpiel paft) während bes Revolutionstrieges beim Congresse, in Frankreich beim Nationalconvente. Es lägt fich also aus biesen Borgangen für die Theorie wenig entnehmen; und bies um fo weniger, als wenigstens hinfichtlich ber beiben europäischen Bortommnisse bie Geschichte fich nur febr ungenügend mit biefer Seite ber Zuftanbe beschäftigt hat. Das Beispiel ber Bereinigten Staaten, welche mit Aufstellung einer gesonberten Regierung vorangegangen find, hat auch wohl eine Wieberholung bes Berfuches, alle Geschäfte Giner Berfamm= lung ju übertragen, für fünftig unwahrscheinlich gemacht, selbst für wenig geordnete Buftande. Wenigstens ift in Frankfurt im Jahre 1848 alsbalb bie Bestellung einer von ber Bersammlung verfcbiebenen Regierung beschloffen morben.

ŝ,

30=

a e m

ber angeborenen Menschenrechte mit der Befähigung zu Stassbem verkehrten Bestreben, das aktive und solgerichtigerweise Wahlrecht selbst auf die Weiber anszudehnen. Auf der die offenbar zu kurz gegriffene Aufnahme Eingewar Bürgerrecht nach blos 5 Jahren zu der großen Bewegesührt. So völlig verkehrt die erste Richtung ist ist die zweite, (natürlich abgesehen von ungesehr Rohheiten.)

anzu= 5) Bei ben jetigen großen Forberung bes Staates, welche natürlich entsprecher : erhal= feits nur von einem größern Bebie' nberheit geliefert werben konnen, ift bie Bil' Der Befit noch in gang einzelnen Ausnahm tenlandicaften möglich, je m ug, weil offenbar greift, besto größer muß auch ...c Ernennung ber Retretung geordneten Bolfe? oer Staatsgewalt zustünde, ber Macht und ber Gelf. letteren wären, und somit bie form bat fich benn augrößeren Staaten " menthumliche Staatsart, sonbern nur Holland , namentl' ...ger zweckmäßig eingerichtete Form entweber und in Amerika

6) Ande wer der repräsentativen Demokratie bilbete. namentlich werdie ist ein Widerspruch in sich selbst 1).

einer finder Rechte mag die Erwerbung der Gewalt von einer wirder Minderzahl auf verschiedene Weise vor sich gehen; die Aristokratie im Systeme des philosophischen Staatsseine Stelle einnehmen, so muß ein zureichender Grund wiese Bevorzugung nachgewiesen werden können. In Grantschung einer unbedingten logischen Nothwendigkeit reicht neutich auch hier zu einem berechtigten Dasein eine entschiedene zuglichkeit zur Erreichung des Zweckes des Rechtsstaates aus.

Auf den ersten Blick bieten sich zweierlei Gründe einer solchen Tauglichkeit bestimmter Weniger dar: ein entschiedener thatsächlicher Einsluß auf die Gesellschaft und das Bolk; und der Besit ausgezeichneter Eigenschaften zu einer guten Regierung. In dem ersten Falle besitzt nämlich die regierende Minderheit die Mittel, die aus ihrem Willen hervorgegangenen Staats-

=

ngen ohne Wiberftand burchzuseten; im andern Falle zur Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten Be-Befte wollen und vollbringen. — Eine nähere boch, daß ber Besitz großen Einflusses an sich fe Begrunbung eines ausschliekenben Regie= -fönlicher Einfluß ber Inhaber ber Staatserstellung von Ordnung und Gehorsam rtheile in Aussicht; er gibt jeboch ine ben gerechten Forberungen bes ... igsweise. Im Gegentheile ift eber \_raates für die abgesonderten mit mate= \_.wzusependen Zwecke ber Minberzahl zu erwarten. ruft haben große Interessen Anspruch auf genügenbe actsichtigung im Staate, und es ist aute Bolitik für jebe Regierungsgewalt, sich wo möglich auf Einzelne ober Bartheien ju ftugen, welche einen großen Einfluß haben. Dieß ist jeboch teineswegs gleichbebeutend mit einer ausschließlichen Ueberlaffung ber Staatsgewalt an Diejenigen, welche in ber Lage find, mächtig auf ihre Umgebungen einzuwirten, fei es nun burch ungewöhn= lichen Besit, sei es burch eine geistige Suprematie. also ist kein verständiger Grund zur ausschließlichen Uebertragung von weiterer Gewalt und zu ausschließenden Rechten auf Beherrschung Dritter. — Anbers allerbings ber Besits ausgezeichneter Gigenschaften zu guter Beforgung ber Staats-Auch bieser Borzug gibt zwar strenge genommen noch kein Recht; allein es ist wenigstens vernünftig. Denjenigen bie Beforgung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu übertragen, welche sie voraussichtlich besser als Andere beforgen werben. Auch mag ohne Anstand zugegeben werben, daß solche besondere Tauglichkeit immer nur bei einer verhältnismäßig unbebeutenden Minderheit porhanden ist. Wenn sich also ein ficheres Mittel findet, die zur Regierung vorzugsweise taugliche

## § 47.

#### 8. Die Ariftofratie.

Die Aristotratie ist biejenige Form des Rechtsstaates, in welcher die Staatsgewalt von verhältnismäßig Wenigen besessen und ausgeübt wird, und zwar aus eigenem
Rechte. — Eine bestimmte Berhältniszahl ist nicht anzugeben; nur müssen allerdings, wenn der Begriff aufrecht erhalten sein soll, die Regierenden in entschiedener Minderheit
gegenüber von der Gesammtmenge des Bolses sein. Der Besitz
der Gewalt aus eignem Rechte aber ist nothwendig, weil offendar
Derjenige oder Diejenigen, welchen eine Ernennung der Regierenden und eine Uebertragung der Staatsgewalt zustünde,
die eigentlichen Inhaber der letzteren wären, und somit die Aristotratie gar keine eigenthümliche Staatsart, sondern nur
eine mehr oder weniger zweckmäßig eingerichtete Form entweder
der Monarchie oder der repräsentativen Demokratie bildete.
Wahl-Aristokratie ist ein Widerspruch in sich selbst ).

Im positiven Rechte mag die Erwerbung der Gewalt von Seiten einer Minderzahl auf verschiedene Weise vor sich gehen; soll aber die Aristokratie im Systeme des philosophischen Staatserechtes eine Stelle einnehmen, so muß ein zureichender Grund für diese Bevorzugung: nachgewiesen werden können. In Ermangelung einer unbedingten logischen Nothwendigkeit reicht freilich auch hier zu einem berechtigten Dasein eine entschiedene Tauglichkeit zur Erreichung des Zweckes des Rechtsstaates aus.

Auf ben ersten Blick bieten sich zweierlei Gründe einer solchen Tauglichkeit bestimmter Weniger dar: ein entschiedener thatsächlicher Einfluß auf die Gesellschaft und das Bolk; und der Besit ausgezeichneter Eigenschaften zu einer guten Regierung. In dem ersten Falle besitzt nämlich die regierende Minderheit die Mittel, die aus ihrem Willen hervorgegangenen Staats-

einrichtungen ohne Wiberftand burchzuseten; im andern Kalle werben bie zur Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten Befuaten bas Beste wollen und vollbringen. — Eine nähere Brufung zeigt jedoch, daß der Besits großen Ginflusses an sich noch keine rationelle Begründung eines ausschliekenden Regierungsrechtes ift. Verfonlicher Ginfluß ber Inhaber ber Staatsgewalt stellt awar die Herstellung von Ordnung und Geborsam also allerdings große Vortheile in Aussicht; er gibt jedoch keineswegs Sicherheit für eine ben gerechten Korberungen bes Bolles entsprechende Regierungsweise. Im Gegentheile ift eber eine Ausbeutung bes Staates für bie abgesonberten mit materieller Macht burchzusetzenben Zwecke ber Minberzahl zu erwarten. Unzweifelhaft haben große Interessen Anspruch auf genügenbe Berücksichtigung im Staate, und es ist gute Politik für jede Regierungsgewalt, sich wo möglich auf Einzelne ober Partheien au ftüten, welche einen großen Einfluß haben. Dieß ist jedoch keineswegs gleichbebeutend mit einer ausschließlichen Ueberlassung ber Staatsgewalt an Diejenigen, welche in ber Lage sind, mächtig auf ihre Umgebungen einzuwirken, sei es nun burch ungewöhn= lichen Besit, sci es burch eine geistige Suprematie. also ist kein verftandiger Grund zur ausschlieklichen Ucbertragung von weiterer Gewalt und zu ausschließenden Rechten auf Beherrschung Dritter. — Anbers allerbings ber Besit ausgezeichneter Eigenschaften zu guter Besorgung ber Staats= geschäfte. Auch dieser Vorzug gibt zwar strenge genommen noch tein Recht; allein es ift wenigstens vernünftig, Denjenigen bie Besorgung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu übertragen, welche sie voraussichtlich besser als Andere besorgen werben. Auch mag ohne Anstand zugegeben werben, daß solche besondere Tauglichkeit immer nur bei einer verhältnifmäßig unbebeutenden Minderheit vorhanden ist. Wenn sich also ein sicheres Mittel findet, die zur Regierung vorzugsweise taugliche

## \$ 47.

### B. Die Ariftofratie.

Die Aristokratie ist biejenige Form des Rechtsstaates, in welcher die Staatsgewalt von verhältnismäßig Wesnigen besessen und ausgeübt wird, und zwar aus eigenem Rechte. — Eine bestimmte Verhältniszahl ist nicht anzusgeben; nur mussen allerdings, wenn der Begriff aufrecht erhalten sein soll, die Regierenden in entschiedener Minderheit gegenüber von der Gesammtmenge des Volkes sein. Der Besitz der Gewalt aus eignem Rechte aber ist nothwendig, weil offendar Derzenige oder Diejenigen, welchen eine Ernennung der Regierenden und eine Uebertragung der Staatsgewalt zustünde, die eigentlichen Inhaber der letzteren wären, und somit die Aristokratie gar keine eigenthümliche Staatsart, sondern nur eine mehr oder weniger zweckmäßig eingerichtete Form entweder der Monarchie oder der repräsentativen Demokratie bildete. Wahl-Aristokratie ist ein Widerspruch in sich selbst ).

Im positiven Rechte mag die Erwerbung der Gewalt von Seiten einer Minderzahl auf verschiedene Weise vor sich gehen; soll aber die Aristotratie im Systeme des philosophischen Staatserechtes eine Stelle einnehmen, so muß ein zureichender Grund für diese Bevorzugung: nachgewiesen werden können. In Ermangelung einer unbedingten logischen Nothwendigkeit reicht freilich auch hier zu einem berechtigten Dasein eine entschiedene Tauglichkeit zur Erreichung des Zweckes des Rechtsstaates aus.

Auf den ersten Blick bieten sich zweierlei Gründe einer solchen Tauglichkeit bestimmter Weniger dar: ein entschiedener thatsächlicher Einstuß auf die Gesellschaft und das Bolk; und der Besitz ausgezeichneter Eigenschaften zu einer guten Regierung. In dem ersten Falle besitzt nämlich die regierende Minderheit die Mittel, die aus ihrem Willen hervorgegangenen Staats-

möglicherweise die Abstammung von bevorzugten Geschlechtern und der Besitz großen Bermögens auch üble und namentlich einer guten Regierung ungünstige Eigenschaften entwickelt; jener vorzugsweise Hochmuth, selbstsüchtiger Kastengeist, Abneigung gegen ernste Arbeit, dieser aber widrigen Gelbstolz, banausische Gesinnung, Berweichlichung. Und jeden Falles ist einleuchtend, daß die auf die eine oder die andere Weise Ausgeschiedenen nicht alle staatliche Tüchtigkeit des ganzen Bolkes in sich des greisen und somit ihre Alleinberechtigung das gemeine Wesen brauchbarer Kräste berandt; ferner, daß die völlige Ausschließung der Wehrheit bei Bielen, und zwar bei den Krästigsten und Ehrgeizigsten am meisten, Reid und Haß erzeugen kann.

Die Frage ist also: ob die in Aussicht zu nehmende Regierungs = Tüchtigkeit als so bebeutend, ihr thatsächliches Gin= treten als so sicher, und ihr Borwiegen über die ungunftigen Umstände als so entschieden angenommen werden kann, daß bie Ucbetragung ber Staatsgewalt als vernünftig begründet erscheint? - Diese Frage ist binfichtlich einer Bermögensaristofratie zu verneinen. Die guten Eigenschaften einer solchen sind weber von entscheibenbem Belange noch hinreichend zulässig; und bie nur möglichen so wie die jeden Falles zu erwartenden Nachtheile so beträchtlich, daß sich die Gründung einer Regierung auf fie nicht rechtfertigen läßt. Dehr fpricht für bie Geburts = aristotratie, da ihre specifischen Gigenschaften eine unmittel= bare Beziehung zur Sandhabung von Staatsgeschäften haben, ihre vermuthlichen Fehler weniger nachtheilig erscheinen, ihre Ausschlieklichkeit burch Aufnahme einzelner hervorragender Kräfte außerhalb ihres Rreifes nühlich gebrochen werben tann, und fie fogar, erfahrungegemäß, geringeren Wiberwillen erwect, als bie Bevorzugung großen Reichthums. Reicht bies nun auch nicht hin, um ber Aristofratie eine gang unansechtbare rationelle Begründung zu geben, so rechtfertigt es boch wohl, wenn biese Staatsform nicht ganz aus Philosophie bes Rechtsstaates verwiesen wird.

Ihre Bulaffung nun aber angenommen, so erforbern nachftebenbe einzelne Sate eine nahere Betrachtung.

Unzweiselhaft die wichtigste Bestimmung in einer Aristokratie ist die Bestimmung der Geschlechter, welchen das Recht zur Regierung zustehen soll. Nicht nur darf über diese Berechtigten an sich kein Zweisel obwalten, sondern es muß auch genaue Bestimmung über die Familienrechte, namentlich über das Sherecht, getrossen sein. — Sine unbedingte Abgesschlossenheit der Zahl der regierungsbesugten Geschlechter ist nicht nur keine rechtliche Nothwendigkeit, sondern sie ist sogar ein großer politischer Fehler, weil sie dem Berdienste und Shregeize keine gesehliche Bahn eröffnet, und weil sie ausgestorbene Familien zu ersehen nicht gestattet. Sine, wenngleich seltene, Eröffnung des "Goldenen Buches" muß daher möglich sein, und eine entsprechende gesehliche Sinrichtung dasur bestehen.

In dem Gedanken der Aristokratie ist kein Grund aufzusinden, welcher eine Berschiedenheit der Berechtigung
im Schooße derselben ausschlösse. Vielmehr ist, wenn thatsachlich bei einem Theile der Geschlechter ein minderer Anspruch auf Bevorzugung vorliegt, auch eine nur theilweise Einräumung von Rechten angezeigt<sup>2</sup>). — Ebenso verträgt es sich mit dem Wesen der Einrichtung gar wohl, und muß sogar aus Zweckmäßigkeitsgründen gesordert werden, daß persönlich Undefähigte ausgeschlossen sind; ja, daß alle auf den Zutritt zu Staatsgeschäften Anspruch machende Mitglieder gesetliche Beweise ihrer Brauchbarkeit liesern und, vielleicht, eine bestimmte Dienstlausbahn in untergeordneter Stelle erst durchlausen müssen, ehe sie in die regierende Körperschaft ausgenommen werden.

Je nach ber Zahl ber Berechtigten mag in einer Aristokratie entweber bie Gesammtheit berselben in Giner Versammlung bie Regierung führen; ober aber kann es nothwendig werden, eine Eintheilung in einen großen und in einen engeren Rath zu machen. In diesem Falle fällt dem letzteren die Borbereitung der Geschäfte, die Ueberwachung und die höchste Berwaltung, vielleicht die Besorgung der geheim zu haltenden Angelegenheiten zu; der vollen Bersammlung aber die Geschsgebung, die Beschlußnahme in besonders wichtigen Fällen des inneren und des äußeren Staatsledens, endlich wohl auch die Aemterbesetung.

Theils die Uebung in Staatsgeschäften, theils die Nothwendigkeit einer politischen Zuverlässigkeit erfordert die Besetzung
aller irgend wichtig en Aemter im Staate durch Mitglieder
ber Geschlechter; kluges Mißtrauen gegen die eigenen Genossen
aber macht einen häusigen Wechsel in den Stellen räthlich. halls es für zweckmäßig erachtet wird, zum Borsitze in der
regierenden Versammlung und etwa an die Spitze der Verwaltungsbehörden einen einzelnen Mann bleibend zu stellen, so
kann dies doch nur ein formeller Borzug sein, eine sichtbare
Personisikation der Staatsgewalt; alle wirklichen Regierungsrechte müssen den Versammlungen der gesammten Verechtigten
vorbehalten bleiben. Um wenigsten verträgt sich die Erblichkeit
einer solchen Stellung mit der Sicherheit der Geschlechterherrschaft.

Abgesehen von der staatlichen Stellung und also im Privatleben ist das einzelne Mitglied der Aristokratie Unterthan und den Gesetzen Gehorsam schuldig. Bevorzugungen auch im Privatrechte sind allerdings nicht unverträglich mit den obersten Grundsätzen; allein ebenso wenig auch die Austegung besonderer Beschränkungen oder Verdindlichkeiten, salls diese aus allgemeinen Gründen zur Erhaltung des Ansehens oder der Sicherheit der Aristokratie für nothwendig erachtet werden.

Bu eigenthumlichen Grundsaten hinfichtlich ber Rechtsver-

Staatsform nicht ganz aus Philosophie bes Rechtsstaates ver- wiesen wird.

Ihre Zulassung nun aber angenommen, so erforbern nachstehende einzelne Sate eine nahere Betrachtung.

Unzweiselhaft die wichtigste Bestimmung in einer Aristokratie ist die Bestimmung der Geschlechter, welchen das Recht zur Regierung zustehen soll. Nicht nur darf über diese Berechtigten an sich kein Zweisel obwalten, sondern es muß auch genaue Bestimmung über die Familienrechte, namentlich über das Sherecht, getrossen sein. — Sine unbedingte Abgeschlossenheit der Zahl der regierungsbesugten Geschlechter ist nicht nur keine rechtliche Nothwendigkeit, sondern sie ist sogar ein großer politischer Fehler, weil sie dem Berdienste und Shrzeize keine gesehliche Bahn eröffnet, und weil sie ausgestorbene Familien zu ersehen nicht gestattet. Sine, wenngleich seltene, Eröffnung des "Goldenen Buches" muß daher möglich sein, und eine entsprechende gesehliche Sinrichtung dasur bestehen.

In dem Gedanken der Aristokratie ist kein Grund aufzusinden, welcher eine Berschiedenheit der Berechtigung
im Schooße derselben ausschlösse. Vielmehr ist, wenn thatsachlich dei einem Theile der Geschlechter ein minderer Anspruch auf Bevorzugung vorliegt, auch eine nur theilweise Einräumung von Rechten angezeigt?). — Ebenso verträgt es sich mit dem Wesen der Einrichtung gar wohl, und muß sogar aus Zweckmäßigkeitsgründen gesordert werden, daß persönlich Undefähigte ausgeschlossen sind; ja, daß alle auf den Zutritt zu Staatsgeschäften Unspruch machende Witzlieder gesetliche Beweise ihrer Brauchbarkeit liefern und, vielleicht, eine bestimmte Dienstlaufbahn in untergeordneter Stelle erst durchlausen mussen, ehe sie in die regierende Körperschaft ausgenommen werden.

Je nach ber Zahl ber Berechtigten mag in einer Ariftokratie entweber die Gesammtheit berselben in Einer Versammlung ambigliehende Theilnasme an Staatsgeschiften und große perfönliche Rechtsbeschränkung gar wohl hand in hand geben können.

6) Benn die Geschickte zeigt, daß eine reine Aristotratie eine der seigestehen und ausdauerndsten Staatssormen ist, so zeigt sie edenso unzweiselschaft, daß eine Mischung von Aristotratie und Demotratie zur Ursache von sontdauernden inneren Unruhen wird. Man seize Nom, die italienischen Städte des Mittelalters, selbst viele der deutschen Reichkstädte. Auch wenn die Theilnabme der Demotratie in der Form einer vertretenden Bersammelung stattsande, wände das Ergebnis kein anderes sein.

### § 48.

### y. Die Monarchicen.

Der Besith ber gesammten Staatsgewalt eines Rechtsstaates burch ein einzelnes menschliches Individuum, und somit die Aufgabe besselben, die zahllosen und schwierigen Anwendungen zu den Zwecken dieser Staatsgattung anzuordnen und zu leiten, scheint allen Forderungen der Bernunft zu widersprechen, sowohl wenn man das Maß der menschlichen Fähigkeiten, als wenn man die Röglichkeit einer vollständigen Undrauchdarkeit des Berechtigten, oder endlich das Recht und die Würde aller übrigen Staatstheilnehmer ins Auge faßt. Die Geschichte zeigt sedoch nicht nur, daß die meisten, sondern daß namentlich auch die größten und gebildetsten Böller diese Regierungssorm haben, sondern auch, daß sie im Ganzen bessere Ergebnisse liesert, als die übrigen anscheinend vernünstigen Einrichtungen. Ein genaueres Nachdenken läßt aber die Gründe einsehen.

Das haufig e Bestehen ber Einherrschaft im Rechtsstaate erklart sich leicht baraus, daß es thatsächlich gar manche mögliche Ausgangspunkte für diese Form der Regierung gibt. Der Besitz der obersten Gewalt kann nämlich geschichtlich angesbahnt sein durch die bereits bedeutende Stellung eines Indivisdums in einer anderen Staatsgattung, wenn sich diese in einen Rechtsstaat verwandeln will; ober sie mag die Folge des Glanzes und der Leistungen einer großen Persönlichkeit sein, welche nach

übereinstimmender Anerkennung boch über Allen steht und Jegliches besser vermag als Andere; ferner ist auch bei Bolkern, welche zu einem Rechtsstaate reif sind, die Thatsache bes Besitzes einer großen Macht schon oft hinreichenber Grund zu wiberspruchsloser Unterwerfung und zur Erwartung von Schutz und Hulfe gewesen; endlich mag ein klares Bewußtsein ber Bortheile ber Einherrschaft zu freiwilliger Einführung berselben bewegen. -Bas aber bie Grunde ber wenigstens vergleichungs: mäßigen Borguglichteit ber Leiftungen betrifft, fo bestehen fie in ber bier obwaltenben starten Zusammenfassung ber Staatsgewalt; in ber Ginheit und Stetigkeit ber von einem Einzelnen ausgehenden Regierungsplane; in der möglichen Schnelligkeit ber Entschließung und bes Befehls; in ber Fähigteit zu einer Ortsveränderung und einer perfonlichen Anwesenheit bes Staatsoberhauptes, ba wo biese noth thut; endlich in ber über die Interessen und Leidenschaften der Einzelnen und ber Parteieen emporragenben Stellung bes Fürften. Aller: bings ist die Einrichtung eine gewagte, indem das Schicksal bes Staates und bes Boltes auf eine einzelne Perfonlichkeit geftellt ift, teine ber möglichen Bezeichnungen biefer Berfon aber eine Sicherheit gewährt, daß bieselbe in Gesinnung, Berstand und Thatfraft wirklich die nothige Höhe habe; und weil sogar in ber eigenthümlichen Stellung eines solchen Herrschers nur zu viele Gründe besonderer Berberbnig liegen. Allein hieraus folgt keineswegs die vernünftige Nothwendigkeit einer Berwerfung bes gangen Gebantens, sonbern nur bie Zweckmäßigkeit ber Aufsuchung von Ginrichtungen, welche bie schwachen Seiten zu verbeffern geeignet sind ohne die eigenthümlichen Bortheile zu zerstören 1).

Es besteht eine boppelte rechtliche Möglichkeit zur Er= werbung ber Fürstenwürde im Rechtsstaate. Entweder Bahl burch Solche, welchen im einzelnen Staate bas Recht hiezu zusteht; ober Erbgang nach bestimmten Grundsätzen. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Arten den Thron zu besetzen ist allerdings von der höchsten Wichtigkeit für das Schicksal von Bolk und Staat; allein sie ist nicht sowohl auß Rechts, denn aus Zweckmäßigkeitsgründen zu treffen, und daher auch ihre Erwägung der Staatskunst zuzuweisen. (S. unten, § 94.) Auf dem Standpunkte des Rechtes sind nur wenige Sätze hervorzuheben.

In Fürstenthumern, welche nach bem Grundsate ber Erb= lichteit besetzt werden, ist die genqueste, jeden Ameifel und jeben ungerechtfertigten Anspruch unmöglich machenbe Bezeichnung ber mit einem Erbrechte Versehenen bas oberfte und bas wichtiaste Staatsaesets. Dasselbe bat benn aber nicht blos bie Bebingungen ber Bercchtigung überhaupt festzustellen, sonbern mit eben so großer Unzweifelhaftigkeit die Reihenfolge bes Unspruches unter ben im Allgemeinen Berechtigten. Es muß also fowohl bas Erbfolgerecht als die Erbfolgeord nung, und zwar lettere unter allen überhaupt möglichen Boraussetungen ?), geregelt werben, so bag in jedem Augenblide sowohl die Frage, wer überhaupt einen Anspruch auf die Regierung zu machen hat, als die, wer von den Berechtigten ist gerade der Rächstberechtigte ist, klar entschieden vorliegt. Bu dem Ende find Beftimmungen zu treffen; über bas Erbrecht ber Beiber; über die Chen in der fürstlichen Kamilie.3); über die Gestaltung ober Unmöglichkeit von Aboptionen; über die einen Ausschluß nach fich ziehenden verfonlichen Mängel; über den Fall bes Aussterbens aller gesethlich Berechtigten.

Im Falle einer Wahl=Wonarchie bagegen muß bas aktive und passive Wahlrecht, die Form der Vornahme, endlich die Berwesung des Reiches während der Erledigung geordnet sein. Im Wesen des Rechtsstaates im Allgemeinen oder feiner monarchischen Form insbesondere, ferner in dem Gedanken die

Regierung burch Wahl zu übertragen, liegen teine Grunde an fich, gerabe biese ober jene Form bes Verfahrens, ober eine bestimmte Ausbehnung und Beschränkung ber activen und ber vassiven Rechte vorzuschreiben; eine richtige Ordnung ber schwierigen Angelegenheit ist lediglich Sache ber Staatsklugheit. Doch mag icon aus Rechtsgrunden verlangt werben, daß nur bie Befähigung zur Vornahme einer richtigen Wahl und bie zur Führung einer tüchtigen Regierung einen Anspruch gebe, und bak also von einem allgemeinen Rechte bes Volles zur Vornahme ber Wahl und von einer rechtlichen Kähiakeit eines jeben Burgers, gewählt zu werben, keine Rebe fei. Auch liegt es fcon in bem rechtlichen Berhaltniffe bes Gingelnen gur Berfaffung und in den zu einer Abanderung berfelben vorgeschriebenen Formen, daß Berabredungen zwischen Bahlern und einem Bewerber über Beschräntung seiner Regierungsrechte, Gewährung ungesetlicher Begunftigungen, Aufbebung mikliebiger Gesete von keinerlei Berbindlichkeit find und keinen begründeten Anspruch geben konnen.

Erfahrungsgemäß sind brei Arten der Einherrschaft im Rechtsstaate vorhanden. Dieselben sinden aber sämmtlich auch im philosophischen Staatsrechte eine Stelle, indem ihre Eigenthumlichleiten auf verständigen Gründen beruhen. Die eine berücksichtigt nämlich vor Allem die Bortheile der einheitlichen Gewalt, während die beiden andern den Besorgnissen vor Miß-brauch und Unfähigkeit Rechnung tragen ).

1. In ber un beschränkten Einherrschaft (absoluten Monarchie) steht bem Regenten die ganze Staatsgewalt ohne alle äußere Beschränkung und ohne alle Theilnahme der Untersthanen zu. Allerdings soll er dieselbe lediglich zur Vollziehung der Zwecke des Rechtsstaates gebrauchen, namentlich jedes Unrechtes und jeder Willür sich enthalten; auch gilt der Grundsat des blos verfassungsmäßigen Gehorsames der Unters

thanen vellemmen. Allein die Einbaltung jener Aufgabe ift nur bem eigenen Nechtszefühle und bem Gewissen des Fürsten übertragen; und für die siehert und rubige Auwendung des den Unterthanen zusiehenden Siderstandsrechtes ist seine Form gegeben. Diese Negierungsserm sichert semit im vollsten Rasse die freie Verwendung der Gesammitrasst zu den dem Staatssoberhaupte als nüplich und notdwendig erscheinenden Zwecken; allein sie gibt keinerlei Gewährleistung dafür, daß nur öffentsliche Zwecke von ihm versolgt werden, und sie läst die Röglichkeit ossen, daß einer Seits die gerechten Forderungen der Bürger nicht erfüllt, anderer Seits diese aber mit Lasten überbürdet ober in ihren Rechten gekränkt werden.

Die Frage, ob in der unbeschräntten Einherrschaft eine Berfassungs : Urkunde oder eine Anzahl von Grundgesehen möglich oder nühlich sei, ist eine ziemlich müßige. Richts hindert allerdings die Bezeichnung einzelner Sesehe mit solchen Ramen; auch ist es mit dem Besen der Staatssorm vereindar, denselben eine besondere Bedeutung beizulegen, eine vorzugsweise strenge Einhaltung derselben auch von Seiten des Staatsoberhauptes zu verlangen, und sie von ihm, etwa dei der Krönung, versprechen zu lassen: allein ein besonderer Ruhen wird dadurch kaum erreicht. Weber ist durch die Berstärtung der sittlichen Pflicht die wirkliche Beachtung gesichert, noch auch nur der undeschränkte Gesetzeber gehindert, Aenderungen, Zusähe oder auch völlige Zurücknahmen anzuordnen.

In ähnlicher Weise verhält es sich denn auch mit der gewöhnlichen Gesetzebung. Unzweiselhaft ist es Pflicht des Staatsoberhauptes, dahin zu wirken, daß dieselbe genügend dem Umfange nach und möglichst gut in Form und Inhalt sei. Auch ist es wohl möglich, Einrichtungen zu treffen, welche eine gute Vorbereitung und Ausarbeitung herbeizuführen geeignet sind, etwa vorgängige Anhörung eines Rathes und dergl.

Allein schließlich bilbet boch eben ber ausgesprochene Wille bes Fürsten selbst die besehlende Rorm. — Natürlich kann übrigens auch hier Gehorsam nur verlangt werden, wenn der Befehl unzweiselhaft und wenn er den zur Befolgung Berpstichteten eröffnet ist. Es sind also über die Form der Gesetzgebung und über die Art der Bekanntmachung seststehende Regeln nothwendig; und wenn sich der Fürst dadei Bedingungen auslegt, z. B. die Einhaltung gewisser Formen der Besehle, so hat eine Bersäumniß berselben sormelle Ungültigkeit im einzelnen Falle zur Folge.

Die öffentlichen Beamten sind keine Privatdiener des Fürsten, sondern dessen untergeordnete Gehülsen bei der Staatsleitung; allein selbstverständlich haben sie in Staatsgeschäften keinen don seinem Befehle unabhängigen Willen und kein Recht zu einem endgültigen Widerspruche, sondern es ist ihre Pflicht, den Auftrag des undeschränkten Oberhauptes auszusühren. Gine andere staatsrechtliche Berantwortlichkeit, als die gegen den Fürsten, besteht für sie nicht. Nur eine Unabhängigkeit der Gerichte ist auch hier an der Stelle; ja hier doppelt nothwendig.

Die Rechte ber Unterthanen sind übrigens die allgemein im Rechtsstaate bestehenden; nur können sie keinerlei politisches Recht in Anspruch nehmen, welches mittelbar oder unmittelbar eine Theilnahme an der Regierung oder eine Beschräntung des fürstlichen Willens gewähren würde 3).

2. Die burch Stänbe beschränkte Monarchie. Da weber sittliche Grünbe, noch die Furcht vor thatsächelichem Wiberstand ersahrungsgemäß den Inhaber der Staatsegewalt immer abhalten von Mißbrauch derselben, und somit Rechte sowohl als Interessen der Unterthanen durch den Regenten selbst Noth leiden können: so liegt der Gedanke nahe, dadurch Schutz zu gewähren, daß den Unterthanen selbst ein regelmäßiger Einsluß auf die Regierung eingeräumt werde. Dieser kann nun

zunächft in einem Rechte zu Beschwerben und nöthigenfalls zu förmlichen Rlagen bestehen; wird aber zweckmäßigerweise in bestimmten Fällen auch auf eine Mitwirtung bei Regierungs= handlungen ausgebehnt. Weil nämlich in manchen und gerabe in ben wichtigften Fällen, fo g. B. bei ber Gesetzebung, im Staatsbaushalte, bei Berträgen mit Auswärtigen u. f. w., die Wiebergutmachung eines bereits zugefügten Unrechtes ober Schabens burch eine spätere Beschwerbe schwer und sogar unmöglich ift, so erscheint eine vorbeugende Magregel als weit porzüalicher. Eine folche ift benn aber in einer Betheiligung ber Unterthanen selbst zu finden, weil mit Recht angenommen werben barf, daß sie mit Willen zu ihrer eigenen Beschädigung nicht austimmen werden, Untunde der Verhältnisse und faliche Beurtheilung berselben aber burch Auswahl tüchtiger Männer und burch zweckmäßige Verhandlung beseitigt werden kann. Allerbings verliert bas Staatsoberhaupt burch eine folche Gin= richtung an Selbstständigkeit und an Macht zur Durchsetzung seiner Auffassungen; allein es gewinnt bagegen reichlich an Berminderung feiner sittlichen Berantwortlichkeit, an Beruhigung ber öffentlichen Meinung und an wünschenswerthem Auftande ber Angelegenheiten 6). — Diese Einwirtung ber Unterthanen kann benn nun aber auf verschiebene Weise organisirt sein. Eine biefer Arten, welche auch in ihren Grundzügen vielfache geschichtliche Anwendung gefunden hat, beruht auf dem Grundgebanten, ben beabsichtigten Ginfluß auf die Regierungsbandlungen je immer benjenigen Abtheilungen bes Bolles einzuraumen, beren Rechte und Interessen zunächst in Frage steben. Es wird also bas Bolt in seine gesellschaftliche Alassen ober in Stände zerlegt und biefen je in den sie betreffenden Angelegenheiten Aufsicht, Rlagerecht und ausnahmsweise Mitwirkung eingeräumt. Bei ganz allgemeinen, b. b. bie Gesammtheit bes

Bolkes betreffenben, Fällen können bann auch alle Stänbe zus sammen wirken?).

Hierbei ist bann aber hauptfächlich auf breierlei zu sehen. Borerft barauf, wer bie berechtigten Rtaffen fein follen, und wer ben Willen berfelben auszusprechen bat. — Verständigerweise läßt sich ber erfte Punkt nicht von vornherein bestimmen, sondern es ift auf die concreten Berbaltniffe jebes einzelnen Staates Rudficht zu nehmen. geschichtliche Ausbildung ber Gesellschaft muß zur Grundlage bienen, und die Erreichung des Zweckes verlangt ebenso auf ber einen Seite, daß neu entstehende, mit eigenthumlichen Rechten und Intereffen verfebene gefellschaftliche Rlaffen berudfichtigt, als anbererseits, bag folde Stanbe, welche im Laufe ber Zeit ihre Bebeutung verloren haben, ausgeschieben Aus biesen Gründen ift benn namentlich bie, in früheren geschichtlichen Ruftanben allerdings begründet gewesene, Eintheilung bes Boltes in Geiftlichkeit, Abel und Städte keineswegs eine unveränderliche, ober auch nur eine thatfächlich jest noch genügenbe. Te ausgebilbeter bas Leben eines Boltes ift. besto zahlreichere Abtheilungen werben sich unterscheiben lassen. - Die Geltenbmachung ber Rechte bes einzelnen Stanbes aber kann aus leicht begreiflichen Grunden nur selten durch die Gesammtheit aller seiner Mitalieber unmittelbar stattfinden: fonbern es muffen berechtigte Stimmführer beftellt werben, welche sowohl gegenüber ber Regierung als Bevollmächtigte ihrer Genoffen auftreten, als biefe letteren felbst burch ihre Handlungen verpflichten. In vielen Källen, namentlich bei nicht förmlich organisirten und zahlreichen gesellschaftlichen Rlaffen, wird die Einrichtung eigens bazu beftimmter Wahlen bas naturliche und richtige Mittel sein. Wo jedoch ein Stand ohnebem schon zur Beforgung seiner Angelegenheiten berechtigte Borfteber und Organe hat, find biese ohne Zweifel auch gegenüber von

Stimmführer mag an fich auf verschiebene Beise gescheben; fo burch Wahl nach ber Kopfzahl und in gleichmäßigen geographischen Wahlbezirken, ober burch erbliche Uebertragung an bestimmte Geschlechter, selbst burch Ernennung bes Fürsten u. s. w.; allein logisch richtig und zu gleicher Zeit staatlich zweckmäßig ift nur eine solche Bezeichnung, welche Sicherheit gewährt für thatige Ausübung bes Auftrages und für wirkliche Ueberein= ftimmung mit ber allgemeinen Anschauung des Boltes. Dies ift benn aber boch nur wesentlich ber Fall bei einer von Zeit au Zeit fich wiederholenden Wahl. Die Theilnahme an dieser muß einerseits so weit ausgebohnt sein, daß sie wirklich ein Ausbruck ber allgemeinen Stimmung ift; andererseits ift es geradezu unverständig bie Theilnahme baran auf Solche ausaubehnen, welchen voraussichtlich die Einsicht ober ber Wille zur Vornahme einer auten Wahl abgeht. Nicht aus bem Gefichtspunkte eines allgemeinen Burger- ober gar Menschenrechtes. sondern aus dem eines wichtigen staatlichen Auftrages an die bazu Befähigten ist hier die Wahl aufzufassen 10).

Die Berechtigung bes ganzen Boltes in seiner Einheit gegenüber von ber Regierung erfordert folgerichtig die Bildung nur Einer Versamm lung von Vertretern; und wenn etwa zur Gewinnung eines vollständigen Ausdruckes aller in Folgeworhandenen Auffassungen und Kräfte noch eine andere Bezeichnung von Vertretern neben den allgemeinen Wahlen nach Kopfzahl für nöthig erachtet sein sollte, so wäre auch deren Eintritt in die gemeinschaftliche Versammlung das zu-nächst Richtige. Nur aus überwicgenden Gründen der Zwecksmäsigkeit kann daher eine Abtheilung in mehrere Versammlungen gutgeheißen werden; und wenn denn auch solche Gründe, namentlich in der mehrfachen Verathung und in der gegensseitigen Wässigung, aufzusiehen sind, so bleibt doch die Eins

richtung immerhin von zweiselhaftem Rechte und tann leicht zu einer Berfälschung ber Boltsfrimme führen.

Das oben, bei ber burch Stänbe beschränkten Monarchie. binsichtlich bes Befcwerberechtes und ber Mitwirtung Bemerkte findet bei einer allgemeinen Bolksvertretung ebenfalls Anwendung. Auch hier ift die Theilnahme an Regierungsbandlungen nur Ausnahme; grundfählich bleibt bie gange Staatsgewalt und beren Anwendung bem Fürsten, und ist im Aweisel eine Regierungsbandlung berer vorläufigen Auftimmung ber Bolksvertretung nicht bedürftig, wohl aber nachträglich einer Beschwerbe ober Klage ausgesett. Es bedarf also in ber repräfentativen Monarchie ebenfalls einer genaueren Bezeichnung ber Regierungsbandlungen, bei welchen bie Bolksvertretung bas Recht ber Mitwirkung in Anspruch zu nehmen bat; nur versteht es sich von selbst, daß biese Bestimmungen gange Ratego= rieen begreifen konnen, und daß alsbann die Versammlung in jeben einzelnen logisch unter berer Begriff tommenbe Falle auständia ift.

Bon besonderer Bedeutung ist die Sicherstellung der Bolksvertreter gegen Störungen in der Ausübung ihres Auftrages, sei es nun, daß eine solche durch Einschüchterung und Beeinträchtigung besonders thätiger oder mißliediger Mitglieder, oder durch eine Berhinderung des Zusammentrittes der ganzen Bersammlung von der Regierung versucht werden möchte. Wag etwa auch in ersterer Beziehung in einem Lande mit sestzgewurzeltem Rechts- und Freiheitössinne und mit unerschütterlicher Selbstständigkeit der Gerichte auf besondere Einrichtungen verzichtet werden können, so muß in weniger rechtssesten Zusständen eine undedingte Unantastdarkeit der Bolksvertreter wegen Anträgen und Abstimmungen in der Bersammlung und ein Schutz gegen hinterlistige und störende Anklagen wegen angebelicher Privatvergehen sestzestellt sein 11). Gegen Unterlassungen

ber Einberufung ber ganzen Bersammlung und gegen vorzeitige Auflösungen berselben schützt aber, außer ber gesetzlichen Festzstellung einer regelmäßigen Einberufungsfrist, die Berwilligung ber Staatseinnahmen und Ausgaben auf eine nur mäßige Zeit, also eine Maaßregel, welche ohnebem schon burch die Unmögzlichteit einer Voraussicht auf lange Zeit geboten ist 12).

Höchst wünschenswerth ware eine Auftalt, durch welche ein ernftliches Zerwürfniß zwischen Regierung und Boltsvertretern und die baraus hervorgehende Stockung in den Staats= geschäften mit Einsicht und Unparteilichkeit geschlichtet werben tonnte. Da nun aber bochftens in einem Staatenbunde für bie balb souverainen Glieberstaaten besselben, nicht aber auch für gang unabhängige und vereinzelt ftebenbe Staaten eine höhere Macht dieser Art aufzusinden ist: so bleibt zunächst nur bas unsichere und ungenügende Mittel einer Auflösung und Neuwahl der Volksvertretung als gesetzlicher Versuch zur Wieder= berstellung ber Einhelligkeit. - Durch allseitige Anerkennung und aufrichtige handhabung bes parlamentarischen Spftemes, namlich ber Wahl bes Ministeriums im Sinne ber Mehrheit der Volksvertretung, wird freilich thatsachlich das Eintreten unlöslicher Berwirrungen zum größten Theile verbinbert. Aber bieses System läßt sich nicht burch Gesetz befehlen, sondern setzt ein staatlich sehr durchgebildetes Bolt und namentlich große, feste und genau formulirte Parteien voraus; ferner die Einwilligung bes Fürsten, seine perfonlichen Unfichten ben politischen Rothwenbigkeiten zu unterordnen und von feinem Ginflusse auf die Staatsangelegenheiten Vieles an seine oberften Rathe abzugeben. Beibe Boraussekungen find aber ber theuer erkaufte Preis langen und entschieben burchgekampften staatlichen Ringens, und lassen sich nicht burch bloße Beschlüsse ober burch bas Verlangen Einzelner verwirklichen 15).

<sup>1)</sup> Literatur über bie Monarchie: Bollgraff, Spfteme ber Politit,

richtung immerhin von zweifelhaftem Rechte und kann leicht zu einer Berfälschung ber Bolkksfrimme führen.

Das oben, bei ber burch Stände beschränkten Monarchie. hinsichtlich bes Beschwerberechtes und ber Mitwirtung Bemerkte findet bei einer allgemeinen Bolksvertretung ebenfalls Anwendung. Auch hier ift die Theilnahme an Regierungsbandlungen nur Ausnahme; grundfählich bleibt die gange Staatsgewalt und beren Anwendung bem Fürsten, und ift im Zweifel eine Regierungsbandlung berer vorläufigen Austimmung ber Bollsvertretung nicht bedürftig, wohl aber nachträglich einer Beschwerbe ober Rlage ausgesett. Es bedarf also in der repräsentativen Monarchie ebenfalls einer genaueren Bezeichnung ber Regierungsbandlungen, bei welchen bie Bolksvertretung bas Recht der Mitwirkung in Anspruch zu nehmen hat; nur versteht es sich von selbst, daß biese Bestimmungen gange Ratego= rieen begreifen konnen, und bag alsbann bie Berfammlung in jeden einzelnen logisch unter berer Begriff tommenbe Kalle zuständig ist.

Bon besonderer Bedeutung ist die Sicherstellung ber Bolksvertreter gegen Störungen in der Ausübung ihres Auftrages, sei es nun, daß eine solche durch Einschüchterung und Beeinträchtigung besonders thätiger oder mistliediger Mitglieder, oder durch eine Berhinderung des Zusammentzittes der ganzen Versammlung von der Regierung versucht werden möchte. Mag etwa auch in ersterer Beziehung in einem Lande mit sestzgewurzeltem Rechts- und Freiheitssinne und mit unerschütterslicher Selbstständigkeit der Gerichte auf besondere Einrichtungen verzichtet werden können, so muß in weniger rechtssesten Zuständen eine unbedingte Unantastbarkeit der Volksvertreter wegen Anträgen und Abstimmungen in der Versammlung und ein Schutz gegen hinterlistige und störende Anklagen wegen angebelicher Privatvergehen sestzeltellt sein 11. Gegen Unterlassungen

gewöhnlich für gleichbebeutend genommen und mit Aufrechterhaltung ober gar Wiedereinführung der sogenannten Feudalstände, während sie vielmehr, richtig ausgesaßt, eine Bekämpsung der salschen Maßregel ist, die versichtig ausgesaßt, eine Bekämpsung der salschen Maßregel ist, die versichtig ausgesaßt, eine Bekämpsung der selellschaft an die Stelle der Wirklichkeit zu setzen. Als der Gipselhunkt dieses verkehrten und in seiner practischen Anwendung sür Fürst und Bolf gleich verderblichen Unwesens mag bezeichnet werden: Zimmermann, G., Die Bortresslicheit der constitutionellen Monarchie für England und deren Undrauchdarkeit für die Länder des europäischen Continentes. Hannov., 1853. — Richtigere und namentlich einen allgemeinen Standpunkt einnehmende Erörterungen des Spstemes sind: Liebe, Der Grundabel und die neuen Bersassungen. Leipz., 1844. — Stahl, Staatslehre, 3. Aust., S. 365 u. st. — Das Repräsentatiospstem, seine Mängel und seine Heilmittel. In d. Biert.-Jahrschrift, 1852, Nr. 3. — Winter, A., Die Bolksvertretung in Deutschlands Zukunst, Gött., 1852.

- 8) Ueber Staatsgerichtshofe und beren Zusammensehung s. unten, § 97.
- 9) Die Literatur über bie constitutionelle Monarchie ift außerordentlich zahlreich, und zwar ist sowohl der Grundgedanke selbst, als die weitere Entwicklung besselben in den Einzelheiten des Staatsorganismus von den verschiedensten Standpunkten aus und von Schriftsellern aller gesittigten Biller bearbeitet worden. Siehe eine Zusammenstellung und Beurtheizlung in meiner Geschichte und Literatur der St.-W., 86. I, S. 267 bis 320.
- 10) Es ist ein Beweis von Schwäche des Denkens, wenn man nicht zu unterscheiden vermag zwischen der in der Demokratie jedem selbstständigen Bürger zustehenden Antheile an den Wahlen und dem nur an Taugliche zu gedenden Wahlauftrage in der repräsentativen Monarchie. Im ersten Falle muß man sich die Folgen des allgemeinen Stimmrechtes, welche sie auch seien, gefallen lassen, well dieses Recht wesentlich im Gedanken der ganzen Staatsart wurzelt; diese Nachtheile aber ohne Noth in die Bolksvertretung der Einherrschaft überzutragen, ist sinnlos. Hier kann der Bürger nur verlangen, daß sein Recht gegen Regierungsmißbrauch dewahrt, und daß bie hierzu tauglichste Art der Vertretung gewählt werde; nicht aber, daß er zu einer staatlichen Handlung zugezogen sei, auch wenn er zu ührer richtigen Bolldringung persönlich unsähig ist, und er also den Zwed durch seine Mitwirkung in Gesahr sehen würde.
- 11) Ueber ben besonberen Schut ber Mitglieber von Stänbeversamm: lungen s. (Lappenberg) Die Privilegien ber Parlamentsmitglieber. Ham: burg, 1848. Der berühmte Geschichtsforscher vergist jedoch bei seiner Betämpfung solcher Borrechte, daß nicht jedes Land eine Unabhängigkeit

ber Berichte, eine unwiderstehliche Bffentliche Meinung und einen burchges bilbeten politischen Sinn hat, wie England.

12) Unter den Mitteln zur ununterbrochenen Wirksamkeit einer Bolksvertretung ist die Bestellung von Ausschüffen nicht ausgeführt, obgleich
biese allerdings den Zwischenraum zwischen einer Bersammlung und der
andern ausstüllen, und sich vom rechtlichen Standpunkte aus lediglich nichts
gegen sie einwenden läßt. Allein man kann bei ihnen, laut der Lehre
der Geschichte, der Alternative nicht entgehen, entweder nur geringen unmittelbaren Einsluß auf die Regierungshandlungen einzuräumen, damit aber
die Ausschüffe ziemlich nuplos zu machen, oder aber ihnen eine bedeutende
Stellung zu geben, welche sie dann allmälich gebrauchen, um sich an die
Stelle der wahren Bolksvertretung zu sehen, was schließlich das Verkommen
der ganzen Anstalt zur Folge hat. Lepteres war der Hergang in gar vielen
beutschen Ländern.

13) Ueber bas parlamentarische und bas bualistische System ber Bolksvertretung in ber Einherrschaft s. meine Geschichte und Literatur ber Staats-B. Bb. I, S. 188 u. ff.

### § 49.

# 6. Defpotie.

Die Despotie, Zwangsherrschaft, ist biejenige Staatsgattung, in welcher die gesammte Staatsgewalt in den Händen eines Einzelnen ruht, diesem aber keine außer seiner eigenen Willfür liegende Aufgabe gestellt ist, und wo somit das Staatsoberhaupt bloß Rechte und keine Pflichten, das gesammte Bolt aber nur Pflichten und keine Rechte hat.

Die Despotie ist bemgemäß weber zu verwechseln mit unbeschränktem Königthume, noch mit Thrannei. — Allerdings sind dem absoluten Monarchen ebenfalls äußere Schranken in der Ausübung der Staatsgewalt nicht gezogen; allein er hat diese Gewalt lediglich zur Erfüllung der Zwecke derjenigen Staatsgattung anzuwenden, welcher das concrete Bolk angehört. Dieses hat ein Recht hierauf, (wenn schon kein gehörig geschütztes;) und die Richtung sowohl als die Art der Regierung ist eine Pflicht für den Fürsken, (wenn gleich keine Borkehrungen bestehen zu regelmäßiger Erzwingung ker Erfüllung.) Der Despot bagegen hat grundfätzlich für keinen Lebensaweck bes Bolkes zu forgen; sein augenblicklicher Wille ift für ihn und für Andere ber einzige Gegenstand bes organisirten Qusammenlebens. — Tyrannei bagegen ist jede ungerechte Gewalt= ausubung. Sie ift tein normaler und grundfählicher Ruftand, wie die Despotie, sondern vielmehr immer die Verletzung eines folden. Dem tyrannisch Behandelten stehen Gesetze und Rechte au, allein sie werben thatsächlich verlett; mahrend in ber Despotie gar kein Gesetz und kein Recht besteht, als das des Herrschers. Tyrannische Regierung tann bei ungunftiger Gestaltung ber Berhaltnisse und bei rechtswidrigem Willen einflugreicher Bersonen in jeder Staatsgattung und Staatsform vorübergehend vorkommen, selbst in der Demokratic; die Despotie ist eine beftimmte Form bes staatlichen Daseins. Ein Despot kann unaweifelhaft in jedem Augenblicke herb und ungerecht und somit thrannisch handeln, allein es ist auch ein gerechtes und selbst milbes Verfahren von seiner Seite möglich, ohne bag beghalb bas Wesen seiner Stellung und ber Staatsart sich anberte!).

Despotieen haben, laut Ausweis der Seschichte, zu allen Zeiten bestanden; und fast scheint es sogar, als ob diese, einem gesittigten Bolke allerdings unbegreisliche und unerträgliche, Staatsart gewissen Himmelsstrichen und Menschenracen ansgemessen sei. In andern Fällen ist sittlich ganz zu Grunde gerichteten oder von Barbaren untersochten Bölkern ein solcher Zustand auferlegt worden. Wie dem nun aber auch sein mag, und wie immer sich die Erscheinung erklären läßt: jeden Falles sordert eine vollständige wissenschaftliche Behandlung des Staates die Erörterung auch dieser Gattung desselbalt haben nicht nur die geschichtlichen Disciplinen den Bestand und die Entwicklung der Thatsachen darzulegen, sondern auch die dogmatischen Wissenschaften das Wesen der besondern Gestaltung zu erörtern und die daraus sich ergebenden Schluße

folgerungen zu ziehen. Am lohnenbsten ift babei offenbar bie Aufgabe ber Staatsfittenlehre, indem ihr in erfter Linie obliegt, bas Unvernünftige und Unerlaubte einer folchen Lebens= auffassung nachzuweisen und auf Beseitigung bes ganzen Quftandes zu bringen; sie aber auch noch eventuell baburch Nupen ftiften tann, daß sie bem Despoten, mabrend bes Bestanbes ber Zwangsherrschaft, eine wohlthätige Anwendung seiner ungemessenen Gewalt als Gewissenspflicht empfiehlt. Weniger erfreulich ist schon, was ber Staatskunst zufällt. Zwar mag es immer ben talten Scharffinn reigen, die Mittel anzugeben, burch welche bie rein subjettive Gewaltherrschaft eines Ginzelnen fest begründet und gegen innere und äußere Feinde geschützt werden tann; und es zeigt ein weltberühmtes Beispiel, daß hier selbst ein wiffenschaftliches Meisterwert geliefert werben mag 3); allein es wiberspricht boch eine solche Untersuchung bem sittlichen Gebote, und sie erscheint dem natürlichen Gefühle als ein fluchwürdiger Migbrauch von Wissen und Nachbenken. Weniger hassenswerth weil weniger gefährlich, aber auch geistig in weit geringerem Maake ausprechend ift endlich die Bearbeitung ber Despotie vom Standpunkte bes philosophischen Staatsrechtes. Dasselbe hat allerdings nicht die Aufgabe, die rechtliche Seite ibealer Staatszustände zu entwickeln, vielmehr wird nur von ihm verlangt, daß es die Rechtsfätze aufstelle, welche sich aus bem Begriffe und bem Wesen ber verschiebenen Staats= formen ergeben, und in so ferne ist auch die Despotie ein moglicherweise von ihm zu besprechender Gegenstand. Aber nicht nur ift ein Zustand unbedingter Berechtigung auf ber einen. und absoluten Mangels an Rechtsforberungen auf ber anbern Seite ein magerer Stoff für wissenschaftliche Erörterungen; sondern hauptsächlich ist es widrig, sich mit einer so tief stehenden und verächtlichen Lebensanschauung zu beschäftigen. steht sich von selbst, daß auch hier die richtige Behandlung nicht in einer Berschleierung und kunstlichen Abwendung der mit logischer Nothwendigkeit sich ergebenden Folgerungen, sondern vielmehr in deren Auffindung und Nachweisung besteht.

So steht benn an ber Spite ber Grundsat, bak bie Willensäußerung bes Staatsoberhauptes verbindliche Rorm, also Gejet, ift, sobald fie ausgesprochen marb und fo lange sie aufrecht erbalten werben will. Weber ist eine beftimmte Form ber Mittheilung ober Bekanntmachung nothwendig, noch kann ber Inhalt, so ungerecht ober verberblich er sein mag. als ein Grund ber Ungultigkeit geltenb gemacht werden. Zwar mogen auch hier bestimmte Anordnungen als bleibende Borschriften angesehen werben und bekannt gemacht senn; und es ift sogar möglich, einzelnen berselben eine besondere Bedeutung als Grundgeseten beizumeffen: allein auch folde find nicht nur im einzelnen Falle einer Berletzung burch einen befonberen Befehl ausgesett, sonbern fie können in jedem Augenblicke burch eine neue Anordnung bes Staatsoberhauptes zuruckge= nommen ober geandert werben. So lange die Gesetze und ihre verschiedenen Arten bestehen, gelten auch in der Despotie sowohl für Beamte als für Unterthanen Regeln über ihr gegenseitiges Berhältnif, ihre Auslegung und Anwendung; aber es ift feine Sicherheit ihres Bestandes, und die Erlaubnig ber zur Geltend= machung im einzelnen Falle kann nach Belieben genommen werben. — Die einzige Gattung von Borfchriften, welche ber Billführ bes Staatsoberhauptes entgegen gestellt sein mogen, sind Religionsgesete. Nicht nur ift beren Bestand seinem Belieben entzogen; sondern es ift auch gefährlich für ihn, fie bei einzelnen Gelegenheiten zu migachten. In ihnen allein mag fich also ein, freilich nicht bem Staat zu verbankenber, Schutz finben 4).

Die Beamten sind die personlichen Diener und Begunsftigten bes Herrschers; einen andern Willen und Auftrag, als die blinde Bollstreckung seiner Befehle haben sie nicht. Bon

folgerungen zu ziehen. Am lohnenbsten ift babei offenbar bie Aufaabe ber Staatssittenlehre, indem ihr in erster Linie obliegt, das Unvernünftige und Unerlaubte einer folchen Lebensauffassung nachzuweisen und auf Beseitigung bes ganzen Bustandes zu bringen; sie aber auch noch eventuell baburch Rupen ftiften tann, bag fie bem Despoten, mahrend bes Beftanbes ber Zwangsherrschaft, eine wohlthätige Anwendung seiner ungemessenen Gewalt als Gewissenspflicht empfiehlt. Weniger erfreulich ift schon, was der Staatstunst zufällt. Zwar mag es immer ben kalten Scharffinn reizen, die Mittel anzugeben, burch welche bie rein subjektive Gewaltherrschaft eines Einzelnen fest begründet und gegen innere und äußere Feinde geschützt werden fann; und es zeigt ein weltberühmtes Beifpiel, daß bier felbit ein wiffenschaftliches Meisterwerk geliefert werben mag 3); allein es wiberspricht boch eine folche Untersuchung bem sittlichen Gebote, und sie erscheint bem natürlichen Gefühle als ein fluchwürdiger Migbrauch von Wiffen und Nachdenken. Weniger haffenswerth weil weniger gefährlich, aber auch geistig in weit geringerem Maaße ausprechend ift endlich bie Bearbeitung ber Despotie vom Standpunkte bes philosophischen Staatsrechtes. Daffelbe hat allerdings nicht die Aufgabe, die rechtliche Seite ibealer Staatszustände zu entwickeln, vielmehr wird nur von ihm verlangt, daß es die Rechtsfätze aufstelle, welche sich aus bem Begriffe und bem Befen ber verschiebenen Staats= formen ergeben, und in so ferne ist auch die Despotie ein moglicherweise von ihm zu besprechender Gegenstand. Aber nicht nur ist ein Zuftand unbedingter Berechtigung auf ber einen, und absoluten Mangels an Rechtsforderungen auf ber andern Seite ein magerer Stoff für wissenschaftliche Erörterungen; sondern hauptfächlich ist es widrig, sich mit einer so tief stehenden und verächtlichen Lebensanschauung zu beschäftigen. Doch versteht sich von selbst, daß auch hier die richtige Behandlung nicht tung einer zur Nieberhaltung jeber Wibersetlichkeit vollkommen genügenden bewaffneten Macht ist daher die wichtigste Aufgabe der Staatsgewalt. Das heer mag, je nach den geschichtlichen und gesellschaftlichen Berhältnissen bes einzelnen Staates, aus den Abkömmlingen des erobernden Stammes, aus Miethtruppen oder aus zwangsweise Ausgehobenen bestehen; jeden Falles haben die Unterthanen alles zu leisten, was zur Erhaltung und Zusfriedenstellung derselben für nöthig erachtet wird.

Von Rechten ber Unterthanen ist schon begrifflich keine Rebe. In jedem Augenblicke kann das Staatsoberhaupt und jeber seiner Diener, so weit ein folder die Befugnif bagu erhalten hat, über Leib und Leben, Ehre und Gut verfügen. Ob Einrichtungen zur Anbringung von Beschwerben und Bitten bestehen, ist Sache ber Willfur und Gnabe; jeben Falles ist eine Suspensivkraft für eingelegte Rechtsmittel nicht im Beiste ber Despotie. Was etwa zur Förberung von Interreffen der Unterthanen geschieht, g. B. für Unterrichtszwecke, Berkebröforberung, öffentliche Gefundheitspflege u. f. w., ift lediglich Geschmad und Sache ber Gnabe, sei es nun bag Gitelkeit, Liebhaberei ober natürlich sittliches Pflichtgefühl die Anordnung veranlassen mag. — Kalls das Staatsoberhaupt es für nütlich erachtet, mogen immerhin Bersammlungen von Unterthanen einberufen werben, sei es zur Berathung bes Berrichers felbft, sei es, örtlich, um untergeordneten Beamten mit Rath und That gur Sand gu fein; allein von einem felbstftanbigen Rechte gur Mitwirfung, von einer Berhinderung bes nicht für gerecht ober bienlich Erachteten ift keine Rebe. Auch in biesem Berhältnisse bleibt ber mittelbar ober unmittelbar geltend gemachte Wille bes Oberhauptes bie einzige gultige Norm und bas einzige Recht.

<sup>1)</sup> Die Literatur über ben bespotischen Staat ift nicht zahlreich; am wenigsten ist ber Gegenstand auf bem Standpuntte bes philosophischen

Erfüllung gesetlicher Bebingungen zu Bekleibung eines Amtes ist so wenig die Rede, als von einem Rechte auf basselbe; die Ernennung fteht lebiglich in bem Belieben bes Berrn; ebenso bie Erlaffung ober Berfetzung auf eine andere Stelle. Abtheilung nach Geschäftsgegenständen ist natürlich auch hier erforberlich; doch erscheint Vereinigung von burgerlicher und mili= tärischer Amtsgewalt burch alle Stufen ber Berwaltung als bas beste Mittel zur strackesten Sanbhabung bes Gehorsams. Berantwortlichkeit von Beamten findet nur statt gegenüber vom Staatsoberhaupte; folgerichtigerweise in bem von ihm jebesmal beliebten Maake und mit ben von ihm ausgesprochenen Folgen. Kalls ber Despot die Handhabung seiner Gewalt gang ober theilweise an einen einzigen Gunftling (Wefir) übertragen will, so steht ihm dieß nach Belieben frei, und ebenso bas Ausmaaß ber einem solchen überlaffenen Rechte. Je weiter biefe Stellvertretung geht, besto ungestörter mag sich ber herr selbst bem Genusse und bem Daufsiggange überlassen. Doch versteht sich von selbst, das auch gegenüber von einem solchen Träger ber Gewalt bem Staatsoberhaupte Absehung und Beftrafung ober gelegentliches eigenes Handeln völlig frei fteht b). — Unabhängigkeit ber Gerichte besteht nicht, indem sowohl in Strafals in bürgerlichen Sachen ber Ausspruch bes Staatsober= hauptes formales Recht ist, wenn und wie er erfolgt. Untergeordneten mag ein foldes Recht willfürlicher Rechtssprechung in beliebiger Ausbehnung und Abstufung übertragen sein. Hiermit sind übrigens selbst volksthumliche Formen ber Rechtspflege in ben gewöhnlichen Fällen wohl vereinbar. Es sind dieß Angelegenheiten, bei welchen ber Herrscher perfonlich nicht interesirt ift.

Das einzige Regierungsmittel ber Despotie ist phyfische Gewalt, und Furcht ber einzige Beweggrund für die Untersthanen, Gehorsam zu leisten. Die Ordnung und Getreuerhals

# b. Positives Staaterecht.

§ 50.

## 1. Begriff, 3wed und Arten bes pofitiven Staatsrechtes.

Richt blos die aus bem Wesen bes Staates und aus ben verschiedenen möglichen Auffaffungen des Grundgebankens mittelft logischer Schluffolgerungen abzuleitenden Rechtsfäte laffen eine wissenschaftliche Behandlung zu und erfordern eine folche; sondern es ist dies auch der Kall hinsichtlich derjenigen Normen, welche in einem bestimmten einzelnen Staate zur Regelung beffelben von einer zuständigen Auctorität ausge= sprochen sind. Für die Ordnung bes wirklichen Lebens genügen bie Sate bes philosophischen Staatsrechtes nicht. Theils find fie nicht immer zweifellos; theils steigen fie nicht in alle Gin= zelheiten ber täglichen Borfalle herab; theils und hauptfachlich aber haben sie nur eine logische Wahrheit, aber keine zwingenbe äußere Gewalt. Es bedarf also eines bestimmt ausgesprochenen, ausführlichen und äußerlich gultigen Rechtes. Auch biefes kann und muß benn aber wissenschaftlich bearbeitet werben, b. h. es find beffen oberfte Grundfate und leitende Regeln aufzufinden. bie Folgefate aus benfelben zu ziehen, und ift bas Ganze in eine sustematische Orbnung zu bringen. Gine folde Behandlung ergibt benn aber eine eigene Abtheilung ber Staatswiffenschaften, bas positive Staatsrecht, welches folglich ift: bie suste= matische Darftellung sammtlicher bas innere Leben eines, einiger ober aller in ber Wirklichkeit bestehenben Staaten orbnen= ben, von einer zuständigen Auctorität ausgehenden Rechtsfäte.

÷.

Die Beschäftigung mit bem positiven Staatsrechte mag in sehr verschiedenem Umfange geschehen; entweder nämlich nur so, daß das öffentliche Recht eines einzelnen bestimmten Staates wissenschaftlich bargestellt wirb, ober aber in umfassenderer Beise. und zwar in letter Bollenbung als Darftellung bes gesammten positiven Staatsrechtes, so weit von bemfelben überhaupt genugende geschichtliche Kenntnif vorhanden ist. Das positive Staatsrecht ift also ein allgemeines ober ein besonberes; jenes aber wieber in fehr verschiedener Ausbehnung, je nachbem eine größere ober kleinere Angahl von Staaten gemeinschaftlich berucksichtigt ift. Bon selbst versteht sich, daß eine Gleichartigkeit unter solchen Staaten vorhanden sein muß, welche eine gemeinschaftliche Darstellung erhalten sollen, sei nun biese Verwandtschaft eine geschichtliche und nationale, ober eine innere auf gleicher Lebensauffassung beruhenbe 1). Richt sowohl im Wesen ber beiben Darstellungsweisen, als vielmehr in ben Beburfnissen für bas Leben und in ben außeren Darstellungs= möglichkeiten liegt es aber, wenn bas Recht eines einzelnen Staates weit ausführlicher erörtert zu werben pfleat, als bies bei ben Zusammenfassungen einer größern Anzahl geschieht.

Daß die sammt lich en Sätze eines positiven Rechtes zu behandeln sind, also nicht blos solche, welche die Versassung betreffen, sondern auch die die Verwaltung ordnenden, ist durch den Begriff eines wissenschaftlichen Systemes gedoten. Wenn etwa auch einzelne Abtheilungen der letzteren durch eigene Gattungsnamen bezeichnet werden, wie z. B. Polizeirecht, Finanzerecht u. dgl., so treten sie dadurch aus ihrer Verbindung mit dem Ganzen und aus ihrer logischen Unterordnung unter dasselbe nicht heraus? Dusgade einer geschickten Bearbeitung ist es, bei untergeordneterem nicht in allzu große Einzelheiten einzugehen, (falls nicht gerade die Darstellung der letzteren die Ausgade einer monographischen Arbeit ist.)

Auch die im positiven Staatsrechte zu behandelnden Rechtssäte betreffen sämmtlich das innere Leben der Staaten. Insoserne sie die Berhältnisse von Staat zu Staat regeln, sind
sic Gegenstand des Bölkerrechtes. Nur wenn eine Norm auf
der Grenze zwischen beiden Gebieten liegt, also zwar das Berhältniß zu fremden Staaten betrifft, aber innerhalb der eigenen
Grenzen ihre Ausführung sindet und somit einen Theil des
eigenen Staatsorganismus ausmacht, (z. B. eine Bestimmung
über die bei Ratissicationen von völkerrechtlichen Berträgen einzuhaltenden Formen, oder eine Feststellung über das sogenannte
internationale Privatrecht:) mag sie, je nach dem Bedürsnisse,
auch in den Kreis des Staatsrechtes gezogen werden.

Die auftanbige Auctorität, welche Rechtsfäte für bas innere Staatsleben aufstellen barf, ift nach ber Gattung bes einzelnen Staates fehr verschieben; die entscheibenbe Frage ift, ob sie im bestimmten einzelnen Falle als Quelle ber Rechts= bilbung und Gesetzebung anerkannt ift. Es mag also mit gleicher Gültigkeit für bas positive Recht und als gleich sichere Grundlage für eine wissenschaftliche Bearbeitung besselben ber Befehl ausgehen von Gott selbst ober einem von ihm gesetzten Statthalter; von bem gesammten Bolke; von einem aus eigenem Rechte und mit selbstständiger Macht regierenden Fürsten u. s. w. Je nach ber Berfassung ist vielleicht die Zustimmung mehrerer Factoren nothwendig. Reinem Zweifel unterliegt babei, daß auch im Staatsrechte Gewohnheitsrecht gultig fein tann, sobald nur die in der betreffenden Staatsart zur Bilbung eines Rechtssapes regelmäßige beauftragte Autorität bie allgemeine Ueber= zeugung von der Rothwendigkeit eines Sates ausbrucklich ober stillschweigend theilt.

Zweck ber wissenschafttichen Bearbeitung eines positiven Staatsrechtes ist die Auffindung und Begründung berjenigen Maßregeln, durch welche die allgemeine Aufgabe des concreten

Staates, somit seine Gattung und seine Art, festgestellt ift, welche bie Befugnisse und Pflichten ber Staatsgewalt einerseits und die Unterthanen andererseits ordnen, welche endlich sich an ben Organismus und an die Formen ber Behörden knupfen. Die Aufgabe ift also nicht erschöpft, wenn nur biejenigen Sate aufacführt und behandelt werden, welche ausdrücklich in einem Gefete enthalten find; sondern es muffen vielmehr einerfeits bie leitenben Grunbfate aus ben vielleicht zunächst nur Ginzelnes und Untergeordnetes beftimmenden positiven Normen ausgezogen, und andererseits die weiteren Folgerungen aus ben ausbrudlich aufgestellten Gaten entwickelt werben. Namentlich ift im Falle einer Unklarheit bas Gesetz richtig auszulegen, und im Falle eines inneren Widerspruches diefer barzulegen und möglichst zu beseitigen. Gine Lucke in bem positiven Rechte ift anzuzeigen und, bis zur Ausfüllung, anzugeben, wie vortommenben Falles eine Entscheibung nach Analogie, also nach bem muthmaßlichen folgerichtigen Willen bes Gesetzebers gefunden werben fann. Rritit bes bestehenben Rechtes ift feine wesentliche Aufgabe; aber ba fie zum richtigen Berftandniffe und zur Berichtigung etwaiger Fehler bes Bestehenden bient, erscheint sie als nüpliche Augabe, vorausgesett, daß der wirkliche Bestand bes Rechtes nicht nach blosen Wünschen verbreht und abgeanbert, sondern er vor Allem in seiner Wahrheit dargelegt und baran erst Urtheil und Verbesserungsvorschlag geknüpft wird.

Der Nutzen einer tüchtigen wissenschaftlichen Darstellung eines positiven öffentlichen Rechtes ist eben so vielseitig als groß. Für die Angehörigen des betreffenden Landes selbst gibt sie eine sichere und geordnete Belehrung über ihre Rechte und Pflichten hinsichtlich des staatlichen Zusammenledens; und dieß zwar für alle Arten von Theilnehmern, also für das Staatsoberhaupt selbst, für die verschiedenen ihm untergeordneten Beamten und Organe, für die Unterthanen im Ganzen und für deren einzelne Klassen,

enblich, vortommenben Falles, für die zur Bertretung ber Unterthanenrechte bestimmten Corporationen und einzelnen Bersonen. Jebem wird mitgetheilt, was er zu leisten und was er zu forbern hat; felbst für schwierige und seltene Källe mogen bie entscheibenden Grundsätze zum voraus aufgesucht und bereit gehalten werben; die ganze rechtliche Folgerung aus einem Berbältnisse liegt vor Augen. Allerdings hindert auch die beste wissenschaftliche Bearbeitung gelegentliche Uebertretungen von Gesetz und Recht nicht, indem bloge Lehre üblen Willen, Leibenschaft, Irrthum und Unwissenheit nicht zu verhindern vermag; allein sie erschwert immerhin die Begehung von ungesetzlichen Handlungen ober bie Unterlassung von rechtlichen Pflichten, theils burch Auftlarung ber junachft Betheiligten, hauptfächlich aber burch bie Verbreitung eines flaren Rechtsbewuftseins in ber gangen Menge, welches bie ficherfte Stute bes gefetlichen Buftanbes ift. Die Kenntnig bes Rechtes frember Staaten bagegen nutt (abgesehen von etwaigen Fällen unmittelbaren Gebrauches) burch die von ihr hervorgerusene Bergleichung mit den eigenen Ruftanben. Diese werben beutlicher, sei es bag bas Frembe im Wesentlichen übereinstimme, sei es bag es abweiche.

Sehr schwer ist es, in einer Encyklopädie der gesammten Staatswissenschaften dem positiven Staatsrechte eine geeignete Behandlung angedeihen zu lassen. Selbst für ein Werk von sehr beträchtlichem Umfange ist der Stoff überwältigend umsfangreich, wenn eine Reihenfolge von Darstellungen des Rechtes aller bedeutenderen und merkvürdigeren Staaten beabsichtigt wird. Und es kommt noch dazu einer Seits die große Schwiesrigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, für den Darsteller, in so vielen verschiedenen Rechtsspstemen genügend bewandert zu sein, anderer Seits das Bedenken, ob nicht die Leser vor einer so großen Zahl von positiven Rechtsssähen, bei welchen Widersholung unvermeidlich und die nur zum geringsten Theile durch

unmittelbare Anwendbarkeit näher gerückt find, erschreckt und ermübet zurücktreten werden. In einem gebrängteren enchklopäbischen Werke bagegen ist an die Aufnahme von ausführ= licheren Entwicklungen ber einzelnen Rechtssysteme gar nicht zu benken; selbst nicht, wenn von jeder Gattung ober Art auch nur ein einzelner Staat als Beispiel herausgegriffen werben Eine bloße stizzenhafte Aufzählung aber hat gar wollte. keinen Sinn und Nuten: erst durch die scharfe und umsichtige Entwicklung im Einzelnen wird im positiven Staatsrechte wissenschaftlich und für bas Leben Vortheil geschafft; eine solche ist aber im engen Raume unmöglich. — Unter diesen Umftanben muß benn in jedem einzelnen Kalle bem Wiffen und ber Geschicklichkeit bes Berfaffers eines umfaffenben encoklopabischen Werkes die richtige Auswahl und die belehrende Darstellung einer Anzahl von positiven Staatsrechten anbeimgestellt werben: für fürzere Schriften aber bleibt taum ein anderer verständiger Ausweg offen, als sich lediglich zu beschränken auf eine Nachweisung der relativen Bedeutung dieses Theiles der staatlichen Disciplinen, auf eine Erörterung ber richtigen Behandlungsweise und etwa einen Fingerzeig über die Literatur, Alles mit völliger Uebergehung ber einzelnen Staaten und ihres Rechtes. Mit anderen Worten, es kann sich bier nur bavon handeln, bie Stellung ber bestimmten Wiffenschaft im Gesammigebiete zu bezeichnen, nicht aber bavon, ihren Inhalt ins Reine gezeichnet aufzuweisen. Jeben Falles wird im Nachstehenben nur auf biefe Weife verfahren 3).

<sup>1)</sup> Beispiele ber verschiedenen möglichen Bearbeitungsarten bes allgemeinen positiven Staatsrechtes sind namentlich nachstehende: — Erstens, Zusammensassungen national verbundener Staaten; also das gemeine deutsche Territorialstaatsrecht, oder Darstellungen aus dem Staatsrechte sämmtlicher Schweizerkantone, der nordamerikanischen in der Union besindlichen Staaten, allgemeines Recht der hellenischen Staaten. — Zweitens Zusammenstellungen nach der inneren Einheit des Staatsgedankens; wie z. B. allgemeines

confitutionelles Staatsrecht, gemeinschaftliches Recht ber Theofratieen u. s. f.
— Drittens, Gemeinschaft ber geographischen Lage; allgemeines positives
Staatsrecht ber europäischen Staaten. — Viertens, Zusammensassung nach
ber Zeit; Staatsrecht bes Mittelalters, ber Resormationszeit u. bgl.

2) Rur bei völlig unklarem Denken ift es möglich, ne ben bas Staatsrecht ober gar neben bas Berwaltungsrecht als coordinirte Biffenschaften
noch ein Bolizeirecht, Armenrecht, Kameralrecht u. bal. zu ftellen.

3) Es ist gerabezu unbegreistich, wie in ben Encyklopädieen ber St.-W. bas positive Staatsrecht behandelt zu werden pflegt. Gewöhnlich ist es, ohne Zweisel im Gesühle der Schwierigkeit einer brauchbaren Behandlung, ganz übergangen; wo es aber berücksichtigt wird, sind in der Regel nur einzelne Formen des Staates berücksichtigt, diese dann aber wohl in endloser Wiederholung ganz gleichartiger Bestimmungen. So z. B. eine Reihensolge von Rechtsspstemen constitutioneller Staaten. Ausgezeichnet in dieser Beziehung ist nur Lord Brough am's Political philosophy, welche vorztressiche Schilderungen verschiedener staatsrechtlicher Zustände liesert.

#### § 51.

### 2. Methobe ber Bearbeitung.

Das in einem ober in mehreren Staaten gültige positive Staatsrecht läßt sich in breierlei verschiebenen Weisen wissenschaftlich behandeln, nämlich: 1. bogmatisch; 2. geschichtlich; 3. vergleichend.

1. Eine bogmatische Darstellung gibt ein vollständiges Spstem der in einem festgestellten Augenblicke (gewöhnlich in der Gegenwart) bestehenden und gültigen Rechtssätze nach ihrem gleichzeitigen Inhalte und Umsange. Es sind also vor Allem die leitenden Grundsätze aufzustellen, sei es nun daß dieselben vom Gesetzeber ausdrücklich ausgesprochen wurden, sei es daß sie sich aus der wissenschaftlichen Untersuchung ergeben. Ihnen werden die näheren Bestimmungen über einzelne Theile des staatlichen Lebens angereiht, welche ihrerseits aus der Geschichte, aus dem Wortlaute der Gesetze, aus nachweisdarem Gewohnsbeitsrechte, endlich aus dem Geiste des Systemes richtig ausgelegt werden. Ueberall müssen die Folgesätze logisch ents

wickelt, die Aweifel, Widersprüche und Lücken gehörigen Ortes erwähnt und nach Thunlichkeit beseitigt werden. Der richtia gestellte Stoff ift sodann nach ber Berschiedenheit ber Gegenstände sachgemäß einzutheilen; es muß vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Sate zu ben Folgerungen fortgeschritten werben. Bum Beweise ber Richtigkeit bes Ungeführten und gur Erleichterung näheren Nachschlagens sind bie Belege ber einzelnen Behauptungen genau zu geben; eine Anführung literarischer Sulfsmittel und Gewährsmänner ift wenigstens nütlich. - Durchweg ift also hier die Absicht, bas im Augenblicke ber Darftellung Gultige in seinem ganzen Umfange zu lehren; und natürlich ist es Pflicht und Ehrensache, nur die objective Wahrheit, diese aber gang zu geben, ohne verfälschende Begunftigung irgend eines Fattors bes Staatslebens ober einer eigenen poli= tischen Absicht. Geschichtliche Mittheilungen werben nur gemacht. wo und soweit dieselben unentbehrlich find zum Berftandnisse eines neuesten Rechtszuftanbes.

2. Die geschichtliche Behanblung besteht in einer Erzählung ber allmäligen Entwickelung best gegenwärtig gültigen Rechtsshiftemes. Wo möglich muß bieselbe mit ben ersten übershaupt vorhandenen Nachrichten von dem in Frage stehenden Staate, also mit den geschichtlichen Anfängen des Bolkes und seines einheitlichen Organismus, beginnen und ununterbrochen dis zur Gegenwart herablausen; sedenfalls und wenigstens aber von der letzen wesentlichen Umgestaltung des jetzigen Staates ausgehen und, nach Ersäuterung der Bestandtheile dieses Aussgangszustandes, auf die eben augeführte Weise bis zur Gegenwart sortschreiten. Hierbei sind denn nicht nur die Hauptzgrundzüge der ganzen Bersasssung, sondern auch alle einzelnen staatsrechtlichen Institute ins Auge zu sassen. Die Kunst und der Rutzen einer richtigen geschichtlichen Behandlung besteht wesentlich in einer Berbindung der Einzelheiten zum Ganzen

und in einer Erläuterung jener burch biefes. Wo eine wesent= liche Aenberung im Grundgebanken bes Staates ober in ben Formen seiner Verfassung eingetreten ist, muß ein Abschnitt gemacht und ber Gegensatz bes Frühern zu ber neuen Gestaltung erläutert werben. Bon der allgemeinen Geschichte des Landes und Bolles, sowie von der versönlichen Geschichte der Regenten barf nur soviel aufgenommen werben, als jum Berftandniffe ber ftaatsrechtlichen Handlungen und Zustände unentbehrlich ist; in ber Hauptsache wird Kenntniß bieser Seite ber Geschichte voraus= gesett. Bon privatrechtlichen Gegenständen können nur diejenigen Berücksichtigung finden, welche untrennbar mit dem öffentlichen Rechte verbunden sind oder zur Erläuterung eines Punktes beffelben bienen 1). Der lette Abschnitt einer folchen Rechts= geschichte ift naturlich eine gebrangte Darstellung bes jett Beftebenben. — Auffuchung und Entscheibung von Streitfragen und Ziehung von Folgerungen ift hier nur bann an ber Stelle, wenn bergleichen ins Leben getreten ift und zu Thatsachen Beranlassung gegeben hat. Dagegen erscheint es nöthig, auch solche Rechtsanstalten zu entwickeln, welche später wieder ganz verschwunden sind, da dieselben zu ihrer Zeit einen erganzenden Beftandtheil bes Rechtes ausmachten. Grokes Wiffen und gefunder geschichtlicher Sinn find die Hauptbedingungen einer guten geschichtlichen Leiftung, mahrend rechtswiffenschaftliche Durchbildung und scharfe Logit als Haupterforderniffe einer bogmatischen Darstellung hervortreten.

3. Bergleichen de Darstellung. Weniger zur Berständniß der Einzelheiten eines Rechtsganzen, als zu einer allgemeinen Uebersicht theils über die allgemeine Stellung einer Staatseinrichtung zu dem staatlichen Leben überhaupt, theils über den relativen Werth der einzelnen Bestimmungen des concreten Rechts dient eine Nebeneinanderstellung des Nechtes verschiedener Staaten. Hier ist denn sowohl das Gemeinsame

=

3

Ξ

Ξ

als das Verschiedenartige hervorzuheben, Verständnik und Beurtheilung aber burch Gegenüberftellung zu ermitteln. Gine Beraleichung dieser Art kann übrigens, wenn sie wirklich ibren Aweck erreichen, nämlich bas bestehenbe Recht bes bestimmten Staates tennen lehren foll, nur mit verwandten Buftanben und Rechtssnitemen vorgenommen werben. Gine Rufammen= stellung mit ganz Frembartigem gibt zwar wohl stark in bie Augen fallende Gegenfate, bietet aber keinerlei Anleitung zur Erlauterung bes bieffeits bestehenben Rechtes, zur Ausfüllung feiner Lucken, gur Rritit ber einzelnen Gate und Inftitute. Eine richtige Vergleichung kann aber sowohl gleichzeitige als aleichartige Staaten umfassen; und es ist an sich sowohl eine Nebeneinanderstellung verschiedener stofflicher Entwicklungen als verschiedener Susteme benkbar. Die Form ber Darftellung mag entweder tabellarisch ober nach bestimmter Reihenfolge ber Gegenstände angelegt sein; Auslegung schwieriger Stellen und Weiterführung ber Lehre ist natürlich hier nicht die Aufgabe.

Jebe dieser drei Behandlungsarten hat ihren eigenthumlichen Werth, welcher durch keine der beiben andern ersetzt werden kann.

Eine tüchtige bogmatische Darstellung setzt sowohl bas Staatsoberhaupt als die Unterthanen ins Klare über ihre Rechte und über ihre Pflichten im Staate; gibt den Beamten und den Bolksvertretern Anleitung zur richtigen Auffassung ihrer Aufgaben und zeichnet ihr Handeln im einzelnen Falle vor; belehrt den Gesetzgeber über den Stand der Rechtsentwickelung, über beren Lücken und Widersprüche, so wie über die Folgerungen, welche die Wissenschaft aus seinen Bestimmungen ziehen muß, weist ihm also das Feld und die Richtung neuer Thätigkeit an. Dadurch, daß die Streitfragen auf eine umsichtige und reinzwissenschaftliche Weise besprochen und entschieden sind, wird bei

gutem Glauben Zank vermieden und eine richtige Behanblung bes einzelnen vorkommenden Falles vorbereitet. Begründete Ausstellungen und an rechter Stelle angebrachte Wünsche machen aufmerksam und bahnen Verbesserungen an. Ein Werk dieser Art ist also eine Stütze des Rechtes, eine Veranlassung zu Besserem, und ein bequemes Hülfsmittel bei den Vorkommnissen des täglichen Lebens. — Dagegen besteht hier freilich auch die Sesahr, daß eine falsche aber den Schein der Wahrheit tragende Darstellung unrichtige Auslegungen begünstige, unbegründete Forderungen hervorruse oder wenigstens unterstütze, disher Gesichertes zweiselhaft mache, und überhaupt an die Stelle des wirklich bestehenden Rechtes eine nur subjective Aussassung oder gar Absicht setze. Zedenfalls ist der Vortheil für Kritik, Berzbesserung und Zukunst größer, als für Pietät und Erhaltung des Bestehenden.

Der bezeichnende und in der That höchst bedeutende Nuten einer guten rechtsgeschichtlichen Darstellung ist bas mahre Berständniß bes concreten Rechts. Man wird durch Kenntnig bes wirklichen Herganges bewahrt vor falschen Voraussekungen. wie sich solche aus Unwissenheit in der Geschichte ober aus der Anwendung fremdartiger und an sich falscher Systeme leicht Durch die Erzählung früherer Versuche und Fehler wird gewarnt vor falschen Schritten, namentlich vor Belebungs= versuchen bereits verstorbener Anstalten. Ein geschichtlicher Sinn bewahrt vor Sprüngen in Aenderungen. — Als nachtheilig bagegen ergibt fich, bag eine folche Behandlungsweise bes Rechtes mehr für bas Wissen als für bie richtige unb sichere Behandlung bes Lebens leistet; bag leicht eine Berwechs= lung von geschichtlich richtiger Darftellung mit theoretischer und praktischer Löblichkeit entsteht; baf ber Blick mehr ruckwärts. als auf Verbefferung und Vorschreiten gerichtet wirb. Rechtsgeschichte ist eine nothwendige Vorkenntnig für den Staatsmann und für ben Gelehrten; aber für ben Bürger und für ben gewöhnlichen Beamten hat sie geringen Werth, und auch jene burfen nicht mit ihr abschließen.

Die vergleichende Darstellung endlich ist weder für das praktische Leben noch für die Wissenschaft gründlich genug oder zu unmittelbarer Verwendung brauchbar; wohl aber liefert sie Stoff zum Nachdenken und lehrt fremde gute Einrichtungen kennen. Nur allzu häusig freilich begibt sich, daß sie in tabelslarische Geistlosigkeit oder nuplos wiederholende Breite ausartet. Nimmermehr kann sie den Hauptstamm der literarischen Bearbeitung eines öffentlichen Nechtes bilden, sondern nur eine gelegentliche mehr oder weniger nüpliche Beigabe.

1) Es barf wohl bei aller Anerkennung ber großen Leiftungen eines Eichhorn und feiner Schule, die Frage aufgeworfen werben, ob die jest in Deutschland gang allgemein gewordene Darstellung ber gesammten, sowohl bas Privat = als bas öffentliche Recht umfassenben, Rechtsgeschichte ein Bor= theil für bas richtige Berftandniß ber beiben Saupttheile bes vaterlanbischen Rechtes ift? Unzweifelhaft ift nämlich ber Stoff hierburch für bie Beit, ben Aleik und bas Gebächtnik ber Meisten zu groß geworben; auch ift bas Que sammensuchen bes je zu einem Saupttheile Geborigen wenigstens für ben Anfänger eine schwierige Aufgabe. So gewiß baber einzelne hauptwerke. welche organisch bas gefammte Rechtsleben umfaffen und bie Befchichte biefes Organismus geben, als Grunblage und vollständige Belehrung bochft bantenswerth ja unerläglich find; und so unzweifelhaft auch bie Bearbeitung bes öffentlichen Rechtes noch als unvolltommen anzusehen ift, so lange es ber Literatur eines Boltes noch an einer allgemeinen rechtsgeschichtlichen Darftellung fehlt: so barf boch nicht bie ganze Wiffenschaft in einer folchen aufgeben. Namentlich in Deutschland ware es wohl an ber Zeit, bag auch wieder abgesonderte rechtsgeschichtliche Erzählungen für Staats = und für Privatrecht gegeben würden. Es mag bes Guten auch zu viel geschehen. In Franfreich und England finbet bas Gegentheil ftatt.

§ 52.

## 3. Quellen und Bulfsmittel.

Das positive Staatsrecht nimmt seinen Stoff aus verschiedenen Quellen.

- 1. Aus dem geschriebenen Rechte, b. h. aus den von einer zuständigen gesetzgebenden Gewalt erlassenen und in geshöriger Weise bekannt gemachten Vorschriften. Wenn auch nicht in allen Staaten, so doch in den meisten, und wenn nicht immer mit derselben Bezeichnung, theilen sich die geschriebenen Gesetze in die Kategoricen der Grunds oder Verfassungsgesetze, der einsachen Gesetze, endlich der Berordnungen und Erlasse. Wan sehe über diese Eintheilung, ihre Bedeutung und ihre Kolgen oben, § 20, S. 138.
- 2. Aus bem Gewohnheiterechte, b. h. benjenigen Rechtsfähen, welche die Gesammtheit ber Staatstheilnehmer. ober auch wohl eine bestimmte Gattung berselben, als verbindlich für sich anerkennen, obgleich dieselben nicht von einer formlich bestellten gesetzlichen Gewalt ausgegangen und bekannt gemacht find. Es ift also bas allgemeine Rechtsbewußtsein, bestätigt und nachgewiesen durch wirkliche Uebung. welches den Grund der Verbindlichkeit enthält, und keinem Betheiligten geftattet, von ber bestimmten Ansicht abzuweichen. Auch im öffentlichen Rechte sind solche Rechtsgewohnheiten üb= lich, und hier sogar vorzugsweise nothwendig, indem es nicht zu allen Zeiten gelingt ober für rathlich erachtet wird, schrift= liche Gesetze über staatsrechtliche Fragen zu erlassen, diese aber boch einer festen Beantwortung bedürfen. Da nur bei Zustim= mung aller Betheiligten ein Gewohnheitsrecht entsteht, fo lenchet ein, baf bie Gultiakeit eines bem öffentlichen Rechte angehorigen Sates biefer Art burch bie, ausbruckliche ober stillschweigende, Zustimmung bes Staatsoberhauptes bebingt ist. Wo folche fehlt, ift bas allgemeine Rechtsbewuftfein wefentlich mangel= haft; und überdies wurde, falls bie Gewohnheit ber Ginwilli= gung bes Staatsoberhauptes entbehren konnte, biefes lettere möglicherweise gegen seinen entschiedenen Willen zur Anerkennung und wohl selbst zur Ausführung von Grundsäten und

Einrichtungen genöthigt sein, was schon gegen den Begriff seiner Stellung ist. Dagegen ist kein Grund einzusehen, warum ein aufrichtigerweise zu Stande gekommenes Gewohnheitsrecht nicht ebensowohl ein bestehendes, gebietendes ober verbietendes, Geset sollte beseitigen können, als es über eine noch nicht geordnete Frage Bestimmungen zu geben vermag. In dem einen wie in dem andern Falle ist die allgemeine Ueberzeugung von der rechtslichen Nothwendigkeit einer bestimmten Ordnung vorhanden, und ist sie der Grund einer Verpflichtung 1).

Aus der Analogie. Da angenommen werden muß. baß ber Gesetgeber folgerichtig benkt und in Uebereinstimmung mit sich selbst will, so ist auch ber Schluß gerechtfertigt, bak er über einen Bunkt, ben zu ordnen er thatfächlich unterlassen hat, nach Anleitung ber in wesentlich verwandten Fällen von ihm felbst angewendeten Grundsätze entschieden haben wurde. wenn er Beranlassung gehabt hatte, sich über ihn auszusprechen. In einem solchem Falle wird also zwar nur ein vermutheter Wille bes Gesetzebers anerkannt und zur Anwendung gebracht. allein mit logischer innerer Berechtigung; und es gilt biefelbe Schluffolge gleichmäßig vom Urheber eines schriftlichen Gefetes wie von ben Begrunbern eines Gewohnheitsrechtes. Auch bei ben letteren muß und kann ein mit sich einiges Denken poraus= gesett werben; nur ift allerbings wohl zuweilen ber Beweis. von welchen oberften Grundfaten ein Gewohnheitereicht ausgebe, schwieriger zu führen. - Naturlich fann übrigens eine Bermuthung nur bann aufgestellt werben, wenn ein ausbrucklich ausgesprochener Sat nicht vorhanden ist, und nur in Beziehung auf folche Gegenstände, welche in ihren wesentlichen Gigenschaften benen ähnlich sind, beren Recht auf sie angewendet werben soll. Gerade die Vermuthung eines logisch wichtigen Dentens und gleichmäßigen Wollens muß ja zu ber Annahme führen, daß der Gesekgeber einen wesentlich verschiedenen Kall

endlich, vorkommenden Kalles, für die zur Bertretung der Unterthanenrechte bestimmten Corporationen und einzelnen Versonen. Jebem wird mitgetheilt, was er zu leisten und was er zu forbern hat; felbst für schwierige und seltene Falle mogen bie entscheibenben Grundsätze zum voraus aufgesucht und bereit gehalten werben; bie ganze rechtliche Folgerung aus einem Berhältnisse liegt vor Augen. Allerbings hindert auch die beste wissenschaftliche Bearbeitung gelegentliche Uebertretungen von Gesetz und Recht nicht, indem bloge Lehre üblen Willen, Lei= benschaft, Frrthum und Unwissenheit nicht zu verhindern vermag; allein sie erschwert immerhin die Begehung von ungesets= lichen Handlungen ober die Unterlassung von rechtlichen Pflichten, theils burch Auftlarung ber zunächst Betheiligten, hauptsächlich aber burch die Verbreitung eines flaren Rechtsbewußtseins in der ganzen Menge, welches die sicherste Stute bes gesetlichen Auftanbes ift. Die Renntnig bes Rechtes frember Staaten bagegen nutt (abgesehen von etwaigen Fällen unmittelbaren Gebrauches) burch die von ihr hervorgerufene Vergleichung mit den Buftanben. Diese werben beutlicher, sei es bag bas Frembe im Wesentlichen übereinstimme, sei es bag es abweiche.

Sehr schwer ist es, in einer Encyklopädie der gesammten Staatswissenschaften dem positiven Staatsrechte eine geeignete Behandlung angedeihen zu lassen. Selbst für ein Werk von sehr beträchtlichem Umfange ist der Stoff überwältigend umfangreich, wenn eine Reihenfolge von Darstellungen des Rechtes aller bedeutenderen und merkwürdigeren Staaten beabsichtigt wird. Und es kommt noch dazu einer Seits die große Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichseit, für den Darsteller, in so vielen verschiedenen Rechtsschstenen genügend bewandert zu sein, anderer Seits das Bedenken, ob nicht die Leser vor einer so großen Zahl von positiven Rechtsschen, bei welchen Widersholung unvermeidlich und die nur zum geringsten Theile durch

unmittelbare Anwendbarkeit näher gerückt find, erschreckt und ermübet zurücktreten werden. In einem gebrangteren enchklopabischen Werke bagegen ist an die Aufnahme von ausführ= licheren Entwicklungen ber einzelnen Rechtssysteme gar nicht zu benken; felbst nicht, wenn von jeder Gattung ober Art auch nur ein einzelner Staat als Beisviel herausgegriffen werben Gine bloße stizzenhafte Aufzählung aber hat gar mollte. keinen Sinn und Ruten; erst durch die scharfe und umsichtige Entwicklung im Ginzelnen wird im positiven Staatsrechte wissenschaftlich und fur bas Leben Bortheil geschafft; eine solche ift aber im engen Raume unmöglich. — Unter biesen Umftanben muß benn in jedem einzelnen Kalle bem Wiffen und ber Geschicklichkeit bes Berfaffers eines umfaffenben enchklopabischen Werkes die richtige Auswahl und die belehrende Darstellung einer Anzahl von positiven Staatsrechten anheimgestellt werben; für fürzere Schriften aber bleibt taum ein anderer verftanbiger Ausweg offen, als sich lediglich zu beschränken auf eine Nachweisung der relativen Bedeutung dieses Theiles der staatsichen Disciplinen, auf eine Erdrterung ber richtigen Behandlungsweife und etwa einen Fingerzeig über die Literatur, Alles mit völliger Uebergehung ber einzelnen Staaten und ihres Rechtes. Mit anderen Worten, es kann sich hier nur bavon handeln, bie Stellung ber bestimmten Wissenschaft im Gesammtgebiete zu bezeichnen, nicht aber bavon, ihren Inhalt ins Rleine gezeichnet aufzuweisen. Jeben Falles wird im Nachstehenden nur auf biese Weise verfahren 3).

<sup>1)</sup> Beispiele ber verschiebenen möglichen Bearbeitungsarten bes allgemeinen positiven Staatsrechtes sind namentlich nachstehende: — Erstens, Zusammensassungen national verbundener Staaten; also das gemeine deutsche Territorialstaatsrecht, oder Darstellungen aus dem Staatsrechte sämmtlicher Schweizerkantone, der nordamerikanischen in der Union besindlichen Staaten, allgemeines Recht der hellenischen Staaten. — Zweitens Zusammenstellungen nach der inneren Einheit des Staatsgedankens; wie 3. B. allgemeines

conflitutionelles Staatsrecht, gemeinschaftliches Recht ber Theofratieen u. s. f.
— Drittens, Gemeinschaft ber geographischen Lage; allgemeines positives
Staatsrecht ber europäischen Staaten. — Biertens, Zusammensassung nach
ber Zeit; Staatsrecht bes Mittelalters, ber Resormationszeit u. bgl.

- 2) Rur bei völlig unklarem Denken ift es möglich, neben bas Staatsrecht ober gar neben bas Berwaltungsrecht als coordinirte Wissenschaften
  noch ein Bolizeirecht, Armenrecht, Kameralrecht u. bal. zu ftellen.
- 3) Es ist geradezu unbegreislich, wie in den Encyklopädieen der St. B. das positive Staatsrecht behandelt zu werden psiegt. Gewöhnlich ist es, ohne Zweisel im Gesühle der Schwierigkeit einer brauchdaren Behandlung, ganz übergangen; wo es aber berücksichtigt wird, sind in der Regel nur einzelne Formen des Staates berücksichtigt, diese dann aber wohl in endloser Wiederholung ganz gleichartiger Bestimmungen. So z. B. eine Reihensolge von Rechtsspsiemen constitutioneller Staaten. Ausgezeichnet in dieser Beziehung ist nur Lord Brough am's Political philosophy, welche vortressliche Schilderungen verschiedener staatsrechtlicher Zustände liesert.

#### \$ 51.

#### 2. Methobe ber Bearbeitung.

Das in einem ober in mehreren Staaten gultige positive Staatsrecht läßt sich in breierlei verschiedenen Weisen wissensschaftlich behandeln, nämlich: 1. dogmatisch; 2. geschichtlich; 3. vergleichend.

1. Eine bogmatische Darstellung gibt ein vollständiges Spstem der in einem festgestellten Augenblicke (gewöhnlich in der Gegenwart) bestehenden und gültigen Rechtssäße nach ihrem gleichzeitigen Inhalte und Umsange. Es sind also vor Allem die leitenden Grundsähe aufzustellen, sei es nun daß dieselben vom Gesetzeber ausdrücklich ausgesprochen wurden, sei es daß sie sich aus der wissenschaftlichen Untersuchung ergeben. Ihnen werden die näheren Bestimmungen über einzelne Theile des staatlichen Lebens angereiht, welche ihrerseits aus der Geschichte, aus dem Wortlaute der Gesetze, aus nachweisdarem Gewohnsbeitsrechte, endlich aus dem Geiste des Systemes richtig ausgelegt werden. Ueberall müssen die Folgesätze logisch ents

Leipzig, 1892—1848. (Umfassen; gute Uebersetzungen; uns vollendet abgebrochen.) — Dufau, Duvergier et Guadet, Collection des constitutions. I—IV. Paris, 1821—30. — Schubert, F. W., Die Verfassurfunden und Grundsgesete. I. II. Königsb., 1848 u. 1850. (Beste Bearbeitung, aber nicht vollendet.) — Rauch, A., Parlamentarisches Taschensbuch. I—VII. Erlang., 1848 u. ff. 16. (Umfassende aber schlechte Sammlung der neueren Grundgesete.)

Nur bestimmte Staatengruppen berudfichtigen folgenbe Sammlungen: 1. Die nordamerikanlichen Freistaaten besiten eine große Anzahl von Schriften, welche die Verfassungsurtun= ben ber Union und ber einzelnen Staaten enthalten. So 2. B. The Constitutions of the U.S. Philad., 1791. — Bigelow, J. R., The Americans own book, or Constitutions etc. Ed. 2. Newyork, 1848. Gine vergleichende Rusammenstellung aber gibt: Smith, Comparative view of the Constitutions. Ed. 2. 1812. — Die Verfassungen ber schweizerischen Kantone geben: (Ufteri,) Handbuch bes schwei= zerischen Staatsrechts. 2. Aufl. Aarau, 1821. — Snell, L. Handbuch bes schweizerischen Staatsrechts. I. II. Zürich, 1839 und 1844. (Enthält fehr gute Erläuterungen geschichtlicher, statistischer und literarischer Art.) — Die beutschen Berfasfungsurtunden gibt am besten: Zacharia, S. A., Die beutschen Berfassungsgesetze ber Gegenwart. Gott., 1855. Erste Fortsetzung. Gött., 1858 (sehr vollständig.) — Eine fuftematifche Bufammenftellung aber liefert: Bangen, G. L. von, Die Verfassungsgesetze beutscher Staaten. I-III. Darmst., 1828-36.

2. Bearbeitungen. Es fehlt bis jest an einem Werke, welches auch nur in annähernber Bollständigkeit und Brauchbarkeit das positive öffentliche Recht einer Anzahl ber wichtigsten Staaten barstellte. Noch am meisten nähert sich einer Lösung ber Aufgabe das schon öfter genannte Werk von Lord Brougham, Political philosophy. Gine sehr ungenügende tabellarische Darstellung gibt Bisinger, J. C., Bergleichende Darstellung der Staatsverfassungen. Wien, 1818. Nicht tief eingehend, allein einige beachtenswerthe Staaten darstellend ist Eisenshart, H., Die gegenwärtige Staatswelt. Bd. I. Lyz., 1856.

II. Unter ben wissenschaftlichen Bearbeitungen bes Rechtes einzelner Staaten sind wieder die rechtsgeschichtlichen Werke von den dogmatischen zu unterscheiden.

1. Rechtsgeschichtliche Werke. — Die Bearbeitung von Staatsalterthumern und die Erforschung bes geschichtlichen Ursprunges einzelner öffentlicher Einrichtungen ist zu allen Reiten Gegenstand wissenschaftlicher Thatigkeit gewesen. Beweise bienen die berühmten Werke von Bfefinger (Vitriarius illustratus), Datt (De pace publica), ober von Spelman (namentlich fein Glossarium), Mabor (Baronia Anglica und Geschichte ber Exchequer; von Du Tillet (Recueil de lois françaises), Limnaus (Notitia regni Franciae). Erst in neuerer Zeit jedoch ist die gange Ent= wickelung ber Staats- und Rechtseinrichtungen ber wichtigften Bölker mit klarem Bewußtsein bes Zweckes, in umfaffenber Bollftanbigkeit und mit geschichtlicher Runft geschrieben worben. Rachbem nämlich in Deutschland Butter in ber "Sistorischen Entwickelung ber Staatsverfassung" ben Weg, wenn auch nur theilweise, gezeigt hatte, erreichte Eichhorn in seiner Deutschen Staats = und Rechtsgeschichte bas Ziel auf bewundernswerthe Weise. Neben ihm gab J. Grimm auch für bas Staatsrecht Beiträge mit unerreichter Gelehrfamkeit. Sie haben eine große Schule gebildet, welche felbstständige Werke von bleibendem Werthe lieferte und weit über die Gränzen Deutschland's hinaus von Giffuß auf die Wiffenschaft ift. Für Deutschland gehören hierher bie Arbeiten von Bopfl, Balter, Bais,

Gengler u. A. In Frankreich hatten schon vor ber Revo-Intion Biele und nicht ohne Erfolg, allein felten mit rein wissenschaftlicher Absicht bie Berfassungsgeschichte ihres Baterlandes bearbeitet; quient Fraulein von Legarbiere mit großer Gelehrsamkeit. Ginen neuen Anfton und ungleich boberen Aufschwung gaben fpater Thierry und Gnizot (biefer namentlich in ber Histoire de la civilisation en France.) Endlich ist ber Gegenstand in beutscher Art und mit beutscher Rechtsgelehrsamfeit von Alimrath, von Barntonia und Stein. sobann von Schäffner bearbeitet worben. Gur England ift die angelfächfische Zeit bearbeitet worben von Turner. Bbil= lips, Palgrave und, ganz vortrefflich, von Remble; bie normannische Zeit von Philipps, Thierrn; die Gesammt= heit aber haupisächlich von Millar, von Lavvenberg und Pauli und vor Allen von Hallam in seinen beiben vortrefflichen Werten ber Geschichte bes Mittelalters und ber Berfaffungsgeschichte von England. Die flanderische Rechtsgeschichte hat Barntonig zuerft aus ber Quelle bargeftellt. Gublich verbienen noch bie staats- und rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Schweizern über ihr Baterland alle Anerkennung, so namentlich bie von Bluntschli über Zurich, von Blumer über bie fammtlichen kleineren Demokraticen, von Segeffer über Luzern. — Die Rahl ber staatsgeschichtlichen Monographieen, vorab ber beutschen, ift kaum überschaubar.

- 2. Snftematifche Berte.
- a. Hausherrliche Staaten. Die einzelnen beutschen Territorien waren zwar keine völlig unabhängigen Staaten, und es spielt baher auch auch in der Darstellung ihres öffentlichen Rechtes die Beziehung zu Kaiser und Reich eine bedeutende Rolle; bennoch mögen die höchst zahlreichen Arbeiten über dieselben immerhin als bezeichnende Beispiele von Systemen der Patrimonialregierung gelten. So z. B. Vieles, was J. J.

Woser in seinem großen Werke über allgemeines beutsches Staatsrecht und in zahlreichen Monographieen dargestellt hat; bann aber namentlich Weißeichen Monographieen dargestellt hat; bann aber namentlich Weißeißeiches Staatsrecht, Breyer's Elementa j. p. Wirtembergici; Hagemeister's mecklenburgisches Staatsrecht. Außerdem sind auch die Schriften über ungarisches Staatsrecht hier von Bedeutung, so z. von Rosenmann, Gustermann, vor Allem aber von Czirakh (Conspectus j. p. regni Hungariae).

b. Theokatieen. — Leider sind zwerlässige und wissenschaftlich tüchtige systematische Darstellungen des Rechtes von Theokratieen nicht häusig; doch bestehen gute Arbeiten über den jüdischen Priesterstaat von Michaelis, (Mosaisches Recht,) Hüllmann u. A.: von der Verwaltung des Chalisates gibt Hammer Nachricht; und die Grundsätze des christlichen heiligen Römischen Reiches im Mittelalter sind sogar vielsach erörtert worden, am gelehrtesten von Pütter, am geistreichsten von Majer (die beiden höchsten Würden des H. Rs.).

- c. Der klassische Staat. Die Bearbeitung ber griechischen und römischen Staatszustände war schon dadurch geboten, daß unsere Gesittigung zu einem wesentlichen Theile auf der Literatur dieser Böller ruht, bei den Römern überdies durch der Bedeutung ihres dürgerlichen Rechtes für uns. So sehlt es denn auch keineswegs an vortrefslichen Schriften über diese Staatsgattung. Das griechische Staatsrecht ist erläutert durch Schömann, K.F. Herrmann, Göttling, Wachsmuth; in einzelnen Theilen von D. Müller, Böch und Plaß. Das römische Staatsrecht aber kennen wir durch Heineccius, Hugo, vor Allem aber durch Riebuhr's unsterdliches Werk, und was dann die Neueren, wie Husch eter u. A. bazu gethan.
  - d. Demofratieen bes Rechtsftaates. Bon ein=

Gengler u. A. In Frankreich hatten schon vor ber Revolution Biele und nicht ohne Erfolg, allein selten mit rein wissenschaftlicher Absicht bie Berfassungsgeschichte ihres Baterlandes bearbeitet: zulett Fräulein von Lezardiere mit großer Gelehrsamkeit. Ginen neuen Anftog und ungleich höheren Aufschwung gaben später Thierry und Buigot (biefer namentlich in der Histoire de la civilisation en France.) Endlich ist ber Gegenstand in beutscher Art und mit beutscher Rechtsgelehrsamkeit von Klimrath, von Barnkonig und Stein, sobann von Schäffner bearbeitet worben. Für England ift bie angelfächfische Zeit bearbeitet worben von Turner, Phil= lips, Palgrave und, gang vortrefflich, von Remble; bie normannische Zeit von Philipps, Thierry; die Gesammt= beit aber hauptfächlich von Millar, von Lappenberg und Bauli und vor Allen von Sallam in feinen beiben vortrefflichen Werken ber Geschichte bes Mittelalters und ber Berfassungsgeschichte von England. Die flanderische Rechtsgeschichte hat Warnkönig zuerft aus ber Quelle bargeftellt. verbienen noch die staats= und rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Schweizern über ihr Vaterland alle Anerkennung, so namenilich bie von Bluntschli über Zurich, von Blumer über die fammtlichen kleineren Demokraticen, von Segeffer über Luzern. — Die Zahl ber staatsgeschichtlichen Monographieen, vorab ber beutschen, ist kaum überschaubar.

- 2. Syftematische Werke.
- a. Hausherrliche Staaten. Die einzelnen beutschen Territorien waren zwar keine völlig unabhängigen Staaten, und es spielt baher auch auch in der Darstellung ihres öffent- lichen Rechtes die Beziehung zu Kaiser und Reich eine bebeutende Rolle; bennoch mögen die höchst zahlreichen Arbeiten über dieselben immerhin als bezeichnende Beispiele von Systemen der Patrimonialregierung gelten. So z. B. Vieles, was J. J.

von Bearbeitungen biefer Verfaffungsart find bie von Bereg Baliente über Spanien; von Liberatore und Bianchini über Neapel und Sicilien; von Schlegel über Danemark. Auch mögen, trot best theilweisen Borhandenseins unmächtiger Brovinzialstände, die fämmtlichen Bearbeitungen bes früheren französischen Staatsrechtes hierher gezählt werden, von welchen (abgesehen von den, zum Theile vortrefflichen, monographischen Arbeiten) besonders Fleury und Guigot zu nennen find. Ebenso, und zwar unter gleicher Richtberücksichtigung ber nur bem Namen nach bestehenden Stande, die Schriften über öfterreichisches Staatsrecht, welche freilich größtentheils blos bas Bermaltungsrecht betreffen. So die zahlreichen und ausführ= lichen Werke von Graf Barth-Barthenheim, Schopf. Engelmaner u. f. w.; aus ber jungften Zeit aber bie, an Geift, Methode und staatswissenschaftlichem Gesichtstreise unenblich hoher stehenden, Werke von Stubenrauch und Czörnia.

g. Einherrschaften mit Volksvertretung. — Die Zahl ber systematischen Bearbeitungen bieser Art von öffentlichem Rechte ist höchst zahlreich, und unter benselben manche meisterhafte Leistungen. Das englische Staatsrecht beshandeln die, zum Theil weltberühmten Werke von Blackstone (zuerst 1765, eine 21 ste Ausgade vom Jahr 1844, ungerechnet viele Auszüge, Commentare und Bearbeitungen für Amerika,) Stephen, Brougham, Homersham Cor und Bowher. Bon Frankreich handeln unter Anderen Paillet und Laferzidre; namentlich aber ist hier die ebenso umfangreiche als auszegezeichnete Literatur des Berwaltungsrechtes zu bemerken, welche in einer nirgendwo anders auch nur entsernt erreichten Weise die leitenden Grundsähe seisten, die Folgerungen scharssinnig und nach allen Seiten hin zieht, das rechtliche Versahren in streitigen Fällen vorzeichnet. Hier glänzen denn die Namen

fachen Bollsherrschaften ber Neuzeit sind wohl nur die Rechte ber beutschen freien Stabte und einzelner Schweizerkantone bearbeitet, bald mehr bald weniger ausreichend und wissen= So namentlich die Darstellungen bes hamburger Staaterechtes von Bued und von Weftphalen; von ber Schweiz aber bie kurzeren Darstellungen bei Simmler und in Meister's eidgenössischem Staatsrecht; ausführlicher in Snell's Handbuch und in ben betreffenden Banden bes "Gemalbes ber Eine sehr ansprechende Monographie über Zug hat Renaud bearbeitet. — Defto ausgiebiger ift die Literatur über die repräsentative Demokratie. Zwar sind die hauptsäch= lichsten Werte biefer Gattung Darftellungen von Bunbeseinrichtungen, nämlich ber Schweiz und ber Bereinigten Staaten von Nordamerika. Dies andert aber beghalb im Wefentlichen nichts, weil auch die Bundeseinrichtungen nach bemfelben Grundgebanten organisirt find, wie einzeln stehende Staaten biefer Art. So können benn die Schriften von Bluntschli und Stett= ler über die Schweiz, namentlich aber die von R. Mohl, Rawle, Rent, Walker und vor a. A. von Story für bie ganze Staatsgattung benütt werben. Das letigenannte Wert ist eine Zierbe ber gesammten Literatur bes Staatsrechtes.

e. Aristokratieen. — Am bezeichnenbsten für diese Staatsart sind ohne allen Zweisel die Darstellungen des venestianischen Staates, von welchen denn namentlich Contarini (De magistratidus et rep. Venetorum), Maier (Beschreibung von Benedig), und Curti (Mémoires sur la Rép. de Venice) ausführliche Mittheilungen enthalten. Auch ist es wohl erlaubt die Bearbeitungen des polnischen Staatsrechtes hierher zu zählen, z. B. also die Schriften von Chewalkowski, Lengnich und Weisenhorst.

f. Unbefchrantte Ginherrichaften. - Beifpiele

von Bearbeitungen biefer Verfassungsart sind bie von Verez Baliente über Spanien; von Liberatore und Bianchini über Neapel und Sicilien; von Schlegel über Danemark. Auch mögen, trot best theilweisen Borhandenseins unmächtiger Provinzialstände, die sämmtlichen Bearbeitungen des früheren französischen Staatsrechtes hierher gezählt werden, von welchen (abgesehen von den, zum Theile vortrefflichen, monographischen Arbeiten) besonders Fleury und Guizot zu nennen find. Ebenso, und zwar unter gleicher Richtberücksichtigung ber nur bem Namen nach bestehenden Stände, die Schriften über öfterreichisches Staatsrecht, welche freilich größtentheils blos bas Berwaltungsrecht betreffen. So die zahlreichen und ausführlichen Werke von Graf Barth=Barthenheim, Schopf. Engelmaper u. f. w.; aus ber jungsten Zeit aber bie, an Geift, Methobe und staatswissenschaftlichem Gefichtstreise unenblich hober ftebenben, Werke von Stubenrauch und Cabrnia.

g. Einherrschaften mit Volksvertretung. — Die Zahl der systematischen Bearbeitungen dieser Art von öffentlichem Rechte ist höchst zahlreich, und unter denselben manche meisterhafte Leistungen. Das englische Staatsrecht behandeln die, zum Theil weltberühmten Werke von Blackstone (zuerst 1765, eine 21 ste Ansgade vom Jahr 1844, ungerechnet viele Auszüge, Commentare und Bearbeitungen für Amerika,) Stephen, Brougham, Homersham Cor und Bowher. Bon Frankreich handeln unter Anderen Paillet und Laferridre; namentlich aber ist hier die ebenso umfangreiche als ausgezeichnete Literatur des Berwaltungsrechtes zu bemerken, welche in einer nirgendwo anders auch nur entsernt erreichten Weise bie leitenden Grundsähe seisten, die Folgerungen scharssinnig und nach allen Seiten hin zieht, das rechtliche Versahren in streitigen Fällen vorzeichnet. Hier glänzen denn die Namen

von Cormenin, Degerando, Dufour, Macarel u. v. A. Eine Bearbeitung des allen deutschen Staaten gemeinsamen positiven Rechtes, namentlich also auch des in der großen Wehrzahl derselben geltenden Rechtes der Bolksvertretung, ist sehr häusig und in berühmt gewordenen Werken mitgetheilt. So von Klüber, Jordan, Jöpfl, Zachariā, Held. Bon einzelnen deutschen Staaten aber sind bearbeitet worden: Preußen von Simon, Jakobson und (trefslich) von Könne; Bayern von von Cucumus, Woy und namentlich Pözl; Sachsen (ungenügend und unvollendet) von Bülau und Wilhauser; Württemberg von R. Wohl; Kurhessen (wenig löblich) von F. Murhard; Großherzogthum Hessen von Weiß; Sachsen-Weimar von Schweizer. Außerdem bestehen in allen diesen Staaten noch höchst zahlreiche Wonographicen, namentlich auch über Verwaltungsrecht.

- 1) Den beutlichsten Begriff von bem unermeglichen Umfange, welchen bie Literatur eines positiven Staatsrechtes bei langerem Bestanbe bes Staates und bei einer bie ichriftstellerische Thatigkeit begunftigenben Gefittigungs= richtung bes Bolles erreichen tann, gibt bas beutsche Staatsrecht: Schon au Beiten bes Reiches füllten bie, taum guweilen mit fritischen Bemertungen begleiteten, Titel ber vorhandenen Schriften bedeutenbe und felbst wieber banbereiche Berke; und die Zahl ber seitbem erschienenen Bearbeitungen ift verhältnißmäßig eben so groß. Ueber bie ältere Literatur sehe man 3. B. mehrere Schriften von 3. 3. Dofer (Bibliotheca juris publici, 3 Bbe.; Neueste Geschichte ber b. Staatsrechtslehre; Neueste Bibliothet bes alla. b. St.-R.'s.), hoffmann, namentlich aber von Butter (Literatur bes b. Staatsrechtes, 3 Bbe.) und von beffen Fortfeter Rluber (Literatur.) Die neueren Werke füllt aber ein bebeutenber Theil ber feitbem erfcbienenen rechtswiffenschaftlichen Literatur-Berzeichniffe von Ersch, Schletter und Walther. — Nicht geringer ist die Zahl ber Schriften über bas frangbfifche Staatsrecht , wie fich fcon aus ben , keineswegs vollftanbigen, Aufzeichnungen in Le Long, Bibliothèque historique ober in bem von Dupin vervollständigten Berzeichnisse in Camus, Lettres sur la profession d'avocat ergibt.
- 2) Es mag ununtersucht bleiben, aus welchem Grunde im positiven Staatsrechte bie in anbern Fächern reichlich versuchte Geschichte ber wissen-

schaftlichen Bearbeitung und literarischen Thätigkeit so selten unternommen wirb; Thatsache ift, daß Schriften dieser Art in der Literatur der meisten Cultur-Bölker vergeblich gesucht werden. Nichts dieser Art besteht z. B. in Frankreich, England, Italien. Rur in Deutschland hat sich das Bedürsniß oder die Liebhaberei an solchem Wissen thätiger gezeigt. Woser, namentlich aber Pütter (in den oben, Anm. 1, angegedenen Schriften) haben für das ältere bentsche Staatsrecht Bedeutendes geleistet; eine Herabsührung des von ihnen Begonnenen dis zur Gegenwart ist versucht in meiner Seschichte und Literatur der St. 2B., Bd. II. In eben diesem Werke habe ich benn auch, soweit hülfsmittel und Kaum es gestatteten, ähnliche Arbeiten unternommen für das positive Staatsrecht der Bereinigten Staaten von Rordamerika, der Schweiz, Englands und Frankreichs.

# B. Volkerrecht.

## 1. Philosophisches Völkerrecht.

§ 54.

### 1. Begriff bes philosophifden Bolterrechtes.

Das Nebeneinanbersein verschiebener Staaten in Raum und Zeit erzeugt das Bedürfniß einer Rechtsordnung für ihr gegenseitiges Verhältniß. Schon das tägliche Zusammenleben verschiebener Staaten ersordert eine rechtliche Regelung, damit nicht die mannchsachen Berührungen, in welchen sie sowohl mit Gesammtheiten als mit einzelnen Theilnehmern kommen, zu beständigen Streitigkeiten, damit aber in Ermangelung einer gemeinschaftlichen höhern Gewalt zur Selbsthülse und somit zu einem allgemeinen Zustande der Gewalt und der Herrschaft des Stärkeren führen. Außerdem nuß aber das rechtliche Zusammensein der coeristirenden Staaten auch noch ans dem höheren Gesichtspunkte betrachtet werden, daß eine friedliche und gegensseitig freundliche Haltung besselben die Bedingung einer höheren allgemeinen Außbildung der Menschen ist. Wiele erlaubte Zwecke Sinzelner und ganzer Völker können innerhalb der engen Grenzen

bes besondern Staates nicht erreicht werden, sondern erfordern eine freiere Bewegung auch auswärts und ein Zusammenwirken von Kräften verschiedener Nationalität. Je verbreiteter und inniger ein solcher außerstaatlicher Berkehr ist, desto näher kömmt er dem Jbeale des menschlichen Gesammtlebens 1). Daß aber ein solches weiteres Ausleben nur unter dem Schutze einer eben so weit verbreiteten und anerkannten Rechtsordnung möglich ist, bedarf ebensowenig eines Beweises, als daß diese Ordnung auf allgemeinen innerlich wahren Grundsäten beruhen muß.

Eine vollständige Erfüllung biefer Forberungen mare porhanden, wenn die Rechtsorbnung unter ben Staaten fich mit allaemeiner Anerkennung über bie gange Erbe verbreitete; unb es ist auch benkbar, daß bei immer weiter fortschreitender und sich ausbreitender Gesittigung berselben Art eine folche allge= meine Weltrechtsordnung in fünftigen Sahrhunderten Möglich= teit und Bedürfniß wird. Runachst aber ift die Entwickelung bes menschlichen Geschlechtes so weit noch nicht vorgeschritten, und es ist baber nicht nur bem nachsten prattischen Beburfnisse Genüge geleiftet, fondern überhaupt alles vernünftig Mögliche geschehen, wenn eine gemeinschaftliche Rechtsorbnung je für biejenigen Staatengruppen festgestellt wirb, beren Gesittigung eine wesentlich gleiche ist, welche also dieselben Grundanschauungen von Recht und Sittlichkeit und bieselben außerlichen Forberungen haben. Größeres und Weiteres bleibt ber Butunft überlaffen, sowie die Gegenwart bereits Größeres und Weiteres leistet, als die Vergangenheit es vermochte und wollte?).

Zunächst ist also bei der Rechtsordnung unter den Staaten immer nur von der Regelung des Zusammenlebens der Bölker von europäischer Gesittigung die Rede; und zwar nicht etwa blos, wo es sich von positiven Feststellungen handelt, sondern ebensogut dei Aufstellung allgemein vernünstiger Rechtssätze. Auch die letzteren sind nur dann ein gemeinschaftliches Bedürsniß, und

haben nur dann eine allgemeine Anerkennung zu verlangen, wenn sie Mittel zur Erreichung einer wesentlich gleichen Lebensausgabe sind. Für Völker von ganz anderen Grundanschauungen sind sie weber verständlich noch ein Mittel zu einem Zwecke, somit auch nicht verbindlich. Einer Ausbreitung des europäischen Völkerrechtes muß eine Ausbreitung der europäischen Gesittigung vorangehen 3).

Die gemeinschaftliche Rechtsordnung unter den dazu geeigneten Staaten kann ebensogut, wie die Rechtsordnung innerhalb des einzelnen Staates, von einem doppelten Gesichtspunkte
ausgesaßt und auf einer doppelten Grundlage entwickelt werden.
Einmal nämlich so, wie sich die Forderungen aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen Vernunftmäßigkeit ergeben, soweit
sie an sich wahr und innerlich sind; dann aber auch als eine
geordnete Zusammenstellung der ausdrücklich verabredeten Grundsähe oder überhaupt auf einer äußeren Auctorität berusenden
Regeln.

Die Gesammtheit ber auf ersterer Grundlage beruhenden Sätze ist das philosophische Bölkerrecht ); seine Stelle unter den Staatswissenschaften aber nimmt es ein, wenn es logisch richtig begründet und systematisch entwickelt ist. Gine Gültigkeit im Leben hat es natürlich nur insoferne in Anspruch zu nehmen, als diese überhaupt wissenschieftlich begründeten, aber von keiner äußeren Auctorität aufgenöthigten Sätze zukömmt. Es lehrt also das, auf dem Boden der europäischen Gesittigung, an sich Wahre; steckt für die zuständigen Gewalten des wirklichen Lebens ein ideales Ziel auf; dient zur Kritik des Bestehenden vom allgemeinen menschlichen Standpunkte; und mag endlich als die Richtschuur der Vernunst auch zur unmittelbaren Anwendung dienen, wenn es an positiver Korm sehlt.

1) Es ift wo nicht eine faliche, fo boch jedenfalls eine fehr zweifelhafte und bestreitbare Auffassung, wenn Mehrere - fo namentlich Fallati und Laurent — als lette Aufgabe ber menschlichen Entwickelung bie Gründung eines allgemeinen Weltstaates und somit eines das gesammte Menschengeschliecht umsassen einheitlichen Organismus aufstellen. Man kann das Geset ber Harmonie auch wesentlich anders aufsassen, nämlich als wesentlichen Einklang getrennt bleibender Vielheiten. Jedensalls ist die Erreichung eines solchen Zieles im höchsten Grade zweiselhaft und in die Ferne gerückt, und bedarf es zunächst und noch auf lange einer wissenschaftlichen Grundzage für die rechtsphilosophische Aussassen der Wahrscheinlichseit noch während ungezählter Generationen allein möglicher Berhältnisse. Das richtige lette Ziel des philosophischen Bölkerrechtes ist somit kein Weltstaatsrecht, sondern ein Weltstaatenrecht. Bgl. meine Anzeige von Laurent, Histoire du droit des gens, in der Zeitschr. sür Rechtsw. des Ausl., Bb. XXIV, S. 313 sq.

- 2) Nichts bat ber mabren wissenschaftlichen Entwidelung bes philosophischen Bolkerrechtes so febr geschabet als bie, freilich icon von Grotius veranlafte namentlich aber von ber Rant'ichen Schule festgehaltene und ausgebilbete, Annahme, bag baffelbe nichts Anderes fei, als eine Anwendung bet Sate bes philosophischen Privatrechtes auf unabhangige moralische Bersonen. Richt nur ift schon außerlich die Anwendung der für physische Inbividuen und für ihr Berhaltnig ju ihres Gleichen gultigen Rechtsfate auf moralische Bersonen theils gang unmöglich wegen Mangels an ent= sprechenden Berhaltnissen, theils wenigstens bochft gezwungen und schief; sondern die Hauptsache ist, daß auf diese Beise die besondere Aufgabe der Rechtsorbnung unter Staaten , nämlich die Annäherung an eine Weltrechts: ordnung, gar nicht einmal ins Auge gefaßt wird. Es fehlt somit an ber richtigen Grundlage ber gemeinsamen Rechtsverbindlichkeit und an ber Berfolgung bes eigenthumlichen Bieles. Mit Ginem Worte, ein folches philosophisches Bölkerrecht ift leer, bobl und falich zu gleicher Reit. Bierin liegt benn auch ber Grund, warum bie wissenschaftliche Bearbeitung bes philofophischen Bolferrechtes fo lange vollfommen im Stoden mar.
- 8) Die Annahme verschiebener und auf wesentlich abweichender Grundlage ruhender Lehren des Bölserrechtes, des philosophischen sowohl als des positiven, beruht auf benselben Gründen, welche eine Annahme verschiedener und doch gleichberechtigter Spsteme des philosophischen Staatsrechtes verlangen, nämlich auf der Anersennung der Berechtigung verschiedener rechtlicher Lebensauffassungen und daraus stammender Gesittigungsarten. Sie steht und fällt also mit dieser lepteren. Siehe oben, § 14, Seite 97.
- 4) Strenge genommen ift allerbings ber Ausbrud "Böllerrecht" nicht gang richtig, indem nicht die Böller, sondern ihre organischen Einheiten, die Staaten, die hier in Frage stehenden Rechtssubjecte sind. Es ist aber boch die Bezeichnung beizubehalten, weil die Borte "Staatenrecht" und "Staats-

recht" burch ihren allzu nahen Gleichlaut leicht Berwechslung veranlaffen. Das jest häufig angewendete Wort "internationales Recht" ist ein frembes, und außerdem berfelben Ausstellung ausgeset, wie der Ausbruck "Böllerrecht."

§ 55.

#### 2. Gefdicte bes philosophischen Bolterrechtes.

Aus bem Vorstehenden erhellt, daß jedes Völkerrecht zwei Bedingungen voraussett: das thatsächliche Vorhandensein versichiedener, unabhängiger, unter keiner höhern gemeinschaftlichen Gewalt stehender Staaten; und das allseitige Anerkenntniß der Berechtigung zum besonderen Bestehen und zur Verfolgung gewisser Lebenszwecke. Da in der europäischen Staatengruppe diese beiden Bedingungen nicht zu allen Zeiten vollständig vorhanden waren, so erklärt sich denn auch, daß die Entwickelung der Wissenschaft des philosophischen Völkerrechtes eine verhältenismäßig sehr späte war.

Es sind drei 1) verschiedene Zeitabschnitte wohl zu unter-scheiden.

Im klassisch en Alterthume sind kaum entfernte Ansklänge und Anfänge vorhanden, weil die Gesittigung nicht so weit vorgeschritten war, um in dem Fremden einen vollskändig und gleichmäßig Berechtigten zu erkennen. Gine Rechtsaufsafsung, welche den Fremden und den Feind mit demselben Worte bezeichnete (hostis), und welche alle nicht zu der eigenen Nastionalität gehörigen Stämme als rechtlose Barbaren betrachtete, war keine Grundlage für ein Völkerrecht. Wenn daher auch, wie nicht zu läugnen ist, einige billige und menschliche Rücksichten in einzelnen Beziehungen unter den Staaten des Altersthumes stattsanden, wie z. B. hinsichtlich der Herolde, Gesandten, des Gastrechtes u. s. w.; und wenn dei bestimmten Völkern sogar von einzelnen völkerrechtlichen Einrichtungen die Rede ist,

wie g. B. bei ben Hellenen von den Amphitiponen, den gemeinschaftlichen Heiligthumern und Spielen, bei ben Römern aber von einem priesterlichen Collegium feciale und einem jus feciale: fo berubten jene Grundfate nur auf unklaren Gefühlen, welche nicht auf Grundsätze zurückaeführt und nicht in Folgerungen entwickelt wurden, diese Uebungen bagegen auf vereinzelter und grundsatloser Sitte. Ueberdies bezogen sich alle biefe Anklange an ein Bolkerrecht lediglich nur auf die Rriegsart. Von einer Wiffenschaft bes Bölkerrechtes überhaupt und von einem philosophischen Böllerrechte insbesondere war gar keinc Rede; und selbst die so meisterhaft und fein ausgebildete romische Rechtswiffenschaft kannte nicht einmal ben Begriff, wie sich aus ber bekannten Eintheilung bes Rechtes in jus naturale, jus gentium und jus civile ergibt, von welchen bas jus gentium nichts weniger als ein Bölkerrecht in unserem Sinne, sondern nur die Gesammtheit der bei verschiedenen Bolkern zufällig gleichmäßig geltenben Rechtsfätze jeglicher, namentlich auch privatrechtlicher, Art ist. Im Alterthume also ist ber Ursprung ber wissenschaftlichen Bearbeitung bes philosophischen Bolterrechtes nicht zu suchen 2).

Ebensowenig kann er aber im Mittelalter gefunden werden, nur freilich hier aus einem ganz andern Grunde. Der Begriff eines Bölkerrechtes bestand nämlich auch jest nicht; allein nicht beshalb, weil ein europäisches Bolk dem andern keine vollskändige Berechtigung des Daseins und überhaupt kein Recht zugestanden hätte, sondern vielmehr, weil nach der großartigen Weltanschauung dieser Zeit die gesammte Christenheit nur ein einziges Gottesreich bildete, an dessen Spise der Papst und der Kaiser standen, und in welchem die einzelnen Nationalstaaten nur als untergeordnete Provinzen ihren Platz sanden. Hier mochte denn nun wohl die christliche Sittenlehre gemeinsschaftliche Borschriften auch über das Verhalten zu fremden

driftlichen Staaten geben, auch bas canonische Recht einzelne Borfchriften für Fürften und gange Boller enthalten: allein bies gab both nur die Grundlage für eine Staatsmoral ober für eine kirchliche Pflicht, nicht aber für ein Bolkerrecht, bem es schon an der unerläglichen Boraussetzung, nämlich dem thatfächlichen Borhandensein völlig unabhängiger und von einander getrennter Staaten fehlte. Allerbings war im wirklichen Leben von ber festen Glieberung bes heiligen romischen Reiches und von einem bethätigten Gehorsame seiner Glieberstaaten unter bas gemeinschaftliche weltliche Haupt nicht viel zu sehen. aber die ganze Wissenschaft auf der großen Fiction beruhte, so konnten von ihr die thatsächlichen Abweichungen wohl getabelt, nicht aber zu einem Lehrspsteme verarbeitet werben 3). Auch die allgemeine ritterliche Rriegssitte war tein Ausgangspunft für bas Bollerrecht, ba fie nicht blos zwischen Staat und Staat geubt wurde, sondern auch im Staate bei jeder Privatsehde, und somit ein besonderes Berhältniß zwischen Staat und Staat nicht hervortreten ließ, noch ordnete. Daß aber bas Verhältniß zu ben nichtchristlichen , namentlich ben muhamebanischen Staaten, ebenfalls nicht auf ben Begriff und die Nothwendigkeit eines Bollerrechtes führte, lag in der Richtanerkennung der Berechti= gung von Heiben. Mit solchen war man wohl in unversöhn= lichem Kriege, nicht aber auf ber Grundlage gemeinschaftlicher Erstrebung höberer Lebensamecte 1).

So waren benn erst in ber neueren Zeit die Bebingungen einer wissenschaftlichen Bilbung des Böllerrechtes gegeben. Durch die Reformation zersiel das einheitliche christliche Reich auch dem Gedanken noch, und so machte sich die Nothwendigkeit eines Rechtes unter den unabhängigen und gleichstehenden Staaten immer fühlbarer. Zunächst freilich stand die Rechtsphilosophie noch nicht auf der Stuse, um eine unantastbare Begründung und eine tadellose Entwickelung zu Stande zu bringen. Die

Anlehnung an bas römische Recht konnte nur zur Berbunke= lung der Aufgabe und zu falscher Methode führen 5). hugo Grotius war es, welcher biefe Schwierigkeit zu besiegen verstand. Gebrangt burch bas Beburfnif. für bie gang verwilberten internationalen Zustände seiner Zeit und namentlich für die ohne Recht und Sinn unternommenen Kriege eine rechtliche Norm aufzufinden, entwarf er fein großes Werk über bas Recht bes Kriegs und Friebens; um seine Gate aber auf eine unerschutterliche Grundlage zu stellen, schickte er bem eigentlich völkerrechtlichen Systeme eine allgemeine Rechtsphi= losophie voraus. Sein Grundgebanke mar, die Cate bes natürlichen Privatrechtes anzuwenden auf die Verhältniffe unter ben Staaten; als Beweismittel aber brauchte er in bunter Mischung sowohl geschichtliche Thatsachen als allgemeine recht= liche Argumentation 6).

Bon ihm ab hat das philosophische Völkerrecht eine wissenschaftliche Bearbeitung behalten, und ist dieselbe von Zeit zu Zeit verbessert worden. Es gingen nämlich zwei verschiedene Richtungen von Grotius aus. Die eine htelt sich mehr an die Thatsachen und an das positive Recht unter den Staaten, wie sich dieses allmälig ausbildete; die andere aber, von welcher zunächst hier die Rede ist, bemühte sich das Zdeal des Rechtseverhältnisses unter den Völkern immer sicherer zu begründen und wissenschaftlich vollkommen zu entwickeln. Es lassen sich aber, abgesehen von den unmittelbaren Nachsolgern und Auselegern des Grotius, hauptsächlich drei verschiedene Richtungen hierbei unterscheiden.

Den ersten bebeutenben Schritt zur Vervollsommnung that ber berühmte beutsche Philosoph Christian Wolf; (wie benn überhaupt die ganze weitere Entwickelung des philosophischen Bölkerrechtes Deutschen zu banken ist.) Sein großes Verdienst ist, daß er neben das Princip der Freiheit im Bölker-

verkehre b. h. ber Unabhängigkeit und ber gleichen Berechtigung berselben, die Forderung der Ordnung, von ihm civitas maxima genannt, setze, und dadurch, wenn auch zunächst noch kein letztes stoffliches Ziel, so doch eine zwingende Beschränkung und eine Form ausstellte. Unglücklich freilich war seine Methode, nämlich eine Art von mathematischer Beweiskührung. — Diese Lehre Wolf's hat sehr lange die Wissenschaft beherrscht, und ist selbst jetzt noch vielsach benützt; doch nicht unmittelbar in seinem eigenen Werke, sondern in der leichteren und geschmackvolleren, auch durch die französische Sprache verbreiteteren Bearbeitung des Schweizers Vattel.

Wenigstens für Deutschland wurde bann aber gegen bas Ende des 18. Jahrhunderts die Wolfsche Schule verdrängt burch Rant und bie große Angahl feiner Unbanger. Diefe neue Bearbeitung war jeboch für bas Bölkerrecht nur insoferne eine Berbefferung, als eine schärfere Bestimmung bes Rechtsbegriffes zu Grunde gelegt warb, und vor Allem die Entwickelung in einer richtigern rechtswiffenschaftlichen Weise vor sich ging. Ein Rückschritt sogar hinter Wolf wurde in bem wichtigen Punkte gemacht, daß man die befondere Gigenthum= lichkeit bes Bolkerlebens und die Nothwendigkeit einer Aufftellung eigener rechtlicher Grundfate für baffelbe nicht erkannte, sonbern einfach zu ber Anwendung des natürlichen Privatrechtes auf die Verhältnisse zwischen Staat und Staat zurückehrte. Die innere Falschheit bieser Auffassung trägt benn auch die Schuld, daß bie zahlreichen Schriften bieser Schule bie Wiffenschaft bes philosophischen Völkerrechtes nur wenig geförbert haben und bas Gefühl bes Leeren, Erzwungenen und Unvollständigen hinterlaffen.

Erst in den letzten Jahren ist durch eine richtige Material= kritik ein bedeutender weiterer Schritt geschehen ?). Durch den älteren Gagern, Fallati, namentlich aber Kaltenborn und Laurent ist das Bedürsniß einer allgemeinen Weltrechtsordnung erwiesen und die daraus hervorgehende eigenthümliche Aufgabe des philosophischen Bölkerrechtes begründet und entwickelt worden. Diese neue Schule ist allerdings noch in ihrem Beginne, allein sie ist ohne Zweisel die Lehre der Zukunft.

- 1) Ein Burudgehen in ber Geschichte bes philosophischen Böllerrechtes hinter die Hellenen und Römer, und also namentlich auf die frühern asiatischen Kulturvöller, mag zwar eine schöne Aufgabe für gelehrte Forschungen, und das Ergebniß berselben ein merkwürdiger Beitrag zur Geschichte der Gesittigung bes Menschengeschlechtes sein: allein zur Geschichte unseres europäischen philosophischen Böllerrechtes trägt es nichts bei. Die ganze Lebensauffassung bieser Böller ist eine so wesentlich verschiedene von der unsrigen, und ihre geistige Entwicklung hat so geringen unmittelbaren Einstuß auf den jetzigen Europäer gehabt, namentlich auf beren völlerrechtliche Anschung, daß das Ganze etwas Fremdartiges und Unzusammenhängendes bleibt. Damit ist natürlich dem gelehrten Werthe der Schriften ober Abschnitte von Laurent, Müller-Joch mus, Hälschner uichts benommen.
- 2) Ueber das Bölferrecht der Hellenen und Kömer ist namentlich das Wert von Laurent, Bb. II u. III, sowie Müller=Jochmus und Osenbrüggen (De jure belli et pacis Romanorum) nachzusehen. Ueber die Eintheilung der römischen Rechtsgelehrten aber in jus naturale, jus gentium und jus civile siehe Dirksen im Rheinischen Museum sür Jurisprudenz. Bb. I; Puchta, Gewohnheitsrecht, Bb. I, S. 24 u. sg.; Boigt, Die Lehre vom jus naturale, rectum et donum und jus gentium der Römer. Leipz., 1856.
- 3) Wenn Aegibi (in ber Erlanger theolog. Zeitschr., Bb. XXXIV, S. 143) bie Weltauschauung bes Mittelalters "bas Böllerrecht bes heiligen römischen Rechtes" nennt: so enthält bieser geiftreiche Ausbruck boch einen Wiberspruch in sich. Böllerrecht in einem Reiche kann nicht bestehen, wenigstens nicht in ber Wissenschaft.
- 4) Ueber bie völlerrechtlichen Anfichten bes Mittelalters febe man Ward, R., Enquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe. I. II. London, 1795; Butter, R. Th., Beisträge jur Böllerrechtsgeschichte. Leiph., 1847.
- 5) Die ersten unvollsommenen Bersuche bes neuzeitigen Böllerrechtes sind hauptsächlich von Olbentorp (1539), henning (1550), Binkler (1615). Am meisten benütt hat Grotius jedoch wohl das Werk von Alsbericus Gentilis (De jure belli, 1588). Bollständige Nachrichten über biesen Theil der Literatur gibt: Raltenborn, R. von, Die Borsläufer des Hugo Grotius. Leipz., 1848.

- 6) Hugo Grotius (Hugh de Groot) war geboren in Delft im Jahr 1583. Sein weltberühmtes Wert schrieb er als Berbannter in Frankreich im Jahre 1624. Lebensbeschreibungen besselben in großer Anzahl s. bei Ompteba, Literatur bes Bölkerrechtes, Bb. I, S. 179 u. ss.; ein späteres Wert bieser Art hat Luben versaßt. Die unmittelbaren Nachsolger und Commentatoren von H. Grotius sind namentlich Pusenborf, Thomasius, Gundling, Cocceji, Achenwall.
- 7) Merkwürdig ist, daß hogel das philosophische Bölkerrecht ganzlich unberücksichtigt gelassen und somit auf dasselbe weber seine Methode noch seine Auffassung des Rechtes angewendet hat. Das Bersaumiß ist nachzeholt durch die, im nächsten & zu nennende, Abhandlung von Fallati; ob ganz im Sinne des Meisters, steht freilich dahin.

#### § 56.

#### 8. Literatur bes philosophischen Bolterrechtes.

In weit größerer Ausbehnung und mit bebeutenberem Erfolge, als in ben meisten übrigen Staatswissenschaften, ist bie Literatur-Geschichte bes Völkerrechtes bearbeitet, sei es nun, baß ber noch nicht ungewältigbar angewachsene Stoff zu einer Beschäftigung reizte, sei es, baß die wissenschaftliche Begründung ber Disciplin eine genaue Ueberschau und Sichtung der verschiebenen Auffassungen räthlich erscheinen ließ. Leicht ist es also, eine genügende Kenntniß von dem, im Berhältnisse zu dem noch kurzem Bestande der Wissenschaft beträchtlichen, Bestande der vorhandenen Schriften zu erlangen.

1. Ueber die Geschichte bes philosophischen Böllerrechtes sind vor Allem nachzusehen: Ompteta, H. L. von, Literatur des Böllerrechts. I. II. Regensburg, 1785; Hinstichs, H. F. W., Geschichte des Naturs und Böllerrechtes. I—III. Leipz., 1848 u. fg., (freilich taum lesbar;) Kalstenborn, in der vorstehend angeführten Schrift über die Borläuser des H. Grotius; Wheaton, H., Histoire du Droit des Gens. Leipz., 1841, und später weitere Auflagen, (mit unerquicklicher Bermengung von politischer Geschichte und Literatur, sowie von positivem und philosophischem Bollerrechte;) endlich meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bb. I. S. 337 u. fg.

- 2. Die neueste Entwickelung bes Staatsrechtes ist vorbereitet und als nothwendig nachgewiesen hauptsächlich in folgenden Schriften: Gagern, H. E. von, Kritit des Böllerzrechtes. Leipz., 1840, (geistreiche aber unsystematische Erörzterungen); Fallati, J., Genesis der Böllergesellschaft, in der Tübinger Zischer, für St.-W. Bb. I, (auf Hegel'scher Grundzlage, aber in selbstständiger Weiterführung von großartiger Auffassung, doch wohl im letzten Ziele versehlt;) Kaltenzborn, K. von, Kritit des Böllerrechtes. Leipz., 1847, (unzweiselhaft dem gründlichsten und verständigsten Werke dieser Art, und dem Beginne eines neuen Abschnittes der Wissenschaft.)
- 3. Der Systematik bes Völkerrechtes, also ber inneren und äußeren Anordnung und die Abrundung bes zu einem vollständigen Lehrgebäude gehörigen Stoffes, hat Bulsmerincq (Systematik des V.-R's. Bb. I, Dorp., 1858) ein ausssührliches und von großer Sachs und Bücherkenntniß zeusgendes Werk gewidmet. Zunächst handelt es sich allerdings von der richtigen Ordnung des positiven Völkerrechtes; allein da die Gründe für die Beantwortung der Fragen, was im Völkerrechte zu besprechen sei, und unter welchen leitenden Gesichtspunkten so wie in welcher Reihenfolge dieß zu geschehen habe, in ihrer tieseren Begründung immer auf das Wesen der Ausgade an sich und den Grundgedanken des ganzen Verhältsnisses führen, so kommt die Untersuchung auch wesentlich der Philosophischen Seite des Völkerrechtes zu Gute.
- 4. Sy ft em at i f che Werke über bas philosophische Staatsrecht bestehen in großer Anzahl; es genügt jedoch, ba namentlich die zur Kant'schen Schule gehörigen Schriften sehr große

Aehnlichkeit mit einander haben, von jeder Richtung nur die hervorragendsten zu nennen.

Die Grundlage best gesammten philosophischen Völkerrechtes ist, wie bereits bemerkt, das Werk von Hugo Grotius: De jure belli et pacis libri tres, erste Ausgabe Paris, 1625. 4. Dasselbe hat so häusige Auslagen erhalten, als wohl irgend ein anderes neueres Buch; schon Ompteta zählt 45 Ausgaben der lateinischen Urschrift. Ebenso ist es in alle lebende Sprachen überset; zulett noch, mit einem Commentar, 1855 von Whewell in Cambridge ins Englische!).

Das völkerrechtliche System von Wolf bilbet einen Theil seines großen Werkes über bas philosophische Recht. Der ausführliche Titel, welcher zu gleicher Zeit Bericht erftattet über bie Richtung ber Arbeit, lautet: Ch. de Wolf, Jus gentium, methodo scientifica pertractatum, in quo jus gentium naturale ab eo, quod voluntarii, pacticii et consuetudinarii est, accurate distinguitur. — Die spätere Bearbeitung, welche das in jeder Beziehung, mit einziger Ausnahme der Form, weit beffere Grundwerk vollkommen verbrangt und eine, an sich kaum verbiente, Weltberühmtheit erlangt hat, führt ben Titel: E. de Vattel, Droit des Gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués etc. Die erste Auflage erschien im Jahre 1778; seit der Zeit ist es sehr häufig nen heraus= gegeben und in die meiften lebenben Sprachen überfest worden, und noch immer geht in Europa und Amerika die weitere Berbreitung fort. Bergl. hieruber meine Befchichte ber St.= 2B. a. a. D., S. 386 u. fg.

Bon ber Kant'schen Schule möchten namentlich folgenbe Schriften zu nennen sein. Unter ben Deutschen: Zachariä, K. S., Bierzig Bücher vom Staate, Bb. V; von ben Italienern Baroli, P., Diritto naturale privato et publico. I—V. Crem., 1837; Tolomei, G., Corso di Diritto naturale.

I—III. Padua, 1848; unter ben Franzosen: Rayneval, G. de, Institutions de Droit de la Nature et des Gens. Ed. 2. I. II. Paris, 1832; unter ben Portugiesen: Pinheiro-Ferreira, S., Cours de Droit interne et externe. I. II. Par., 1830. Im lettern Werke ist der Atomismus der Kant'schen Rechts- und Staatsanschauung auf die Spite getrieben und zu gleicher Zeit das Bölkerrecht von einem radical politischen Standpunkte ausgesaßt.

Die neue Auffassung ber Wissenschaft erwartet noch eine sustematische Ausstührung der Grundsätze, welche in ihrer allgemeinen Berechtigung nachgewiesen sind.

1) Als die besten Ausgaben von H. Grotius gelten die bei Bleau in Amsterdam erschienenen, namentlich die vom Jahre 1646; sodann die Ausgaben cum notis Gronovii et Barbeyracii, Amst., 1720 u. 1735. (Rachzgebruckt in Letpzig, 1758.)

2) Ausführliche Rachrichten über bie neuere Literatur bes philosophischen Staatsrechtes fiehe in meiner oben angeführten Geschichte ber Staats-wissenschaften, Bb. I.

#### § 57.

#### 4. Die Grundgebanten bes philofophifden Bolterrechts.

Sammtliche Rechtsverhaltnisse zwischen unabhängigen Staaten find, insoferne biese ber europäischen Gesittigung angehören, Folgerungen aus brei Satzen, beren eigene Richtigkeit kaum eines Beweises bedarf.

1. Grundsat der Souverainität oder unabhängigen Persönlichkeit des einzelnen Staates. Zeder thatsächlich abgessonderte und zu einem organischen Ganzen abgeschlossene Staat hat sein eigenes Dasein, welches der Ausdruck der allgemeinen Lebensanschauung seines Volkes ist oder wenigstens sein soll. Die aus diesem besonderen Dasein hervorgehenden eigenen Zwecke verfolgt er mit seinen eigenen Mitteln. Ueber die Zulässigkeit, weil Vernünstigkeit, seiner Zwecke und seiner Mittel hat er

nur selbst zu entscheiben; ein Dritter, sei bieser ein Einzelner ober eine Körperschaft, ist nicht berechtigt, ihm Anschauungen aufzubrängen, welche ihm fremb sind, ober ihn zu Handlungen zu nöthigen, welche mit seinen Lebensauffassungen im Wiberspruche stehen. De Nicht-Genossen seine Art zu sein billigen, ist ganz gleichgultig, da die Berechtigung dieser Lebensgestaltung lediglich auf der eigenen inneren Wahrheit, und nicht auf der zufälligen Billigung Anderer beruht; ebenso steht ihm die freie Anwendung aller ihm nothwendig scheinenden Mittel zu, so lange deren Bestand oder Handhabung nicht mit den gleichen Rechten Dritter in Widerspruch kömmt. Mit anderen Worten, jeder selbstständige Staat ist im Zustande negativer Freiheit gegenüber von allen andern Staaten, hat aber auch die gleiche Freiheit dieser zu achten.

2. Grunbfat ber Vertehrenothwenbigteit. wohl die einzelnen Menschen und gesellschaftlichen Kreife, wie bie Staaten als Ganges, konnen nicht felten ihre Zwecke burch ein ausschlieflich innerhalb ber Grenzen ihres Gebietes gehaltenes Leben nicht erreichen, sondern sie muffen zu ihrer vollständigen Auslebung mit fremben Menschen und Dingen, und hinsichtlich ber erfteren sowohl mit einzelnen als mit ganzen Staaten, in Berbinbungen treten. — Bas nämlich bie Staaten betrifft, so baben sie sich besonders mit anderen Staaten zu verständigen über die Grenzen gemeinschaftlicher Rechte, bamit nicht aus ber Ungewißheit Haber und Unrecht entstehe; sie können veranlaßt sein zur Verabredung gemeinschaftlicher nützlicher Einrichtungen, beren Wirkungen entweber über die eigenen Grenzen hinausgehen, ober zu beren Anlage und Unterhaltung ber einzelne Staat zu schwach ware; sie mogen sich mit fremben Staaten zu gemeinsamen Schutzmafregeln verbinden, wenn sie von bemselben Feinde bedroht sind; sie werben endlich nicht felten eines ihrer Angehörigen sich gegenüber von einem andern Staate

anzunehmen haben, wenn jener sein Rocht ober seinen erlaubten Bortheil nicht mit eigener Kraft zu erreichen ober zu schützen Außerbem fommt ein Staat zu einzelnen Burgern vermag. frember Staaten in ein rechtliches Berhaltnif, wenn dieselben bas biesseitige Gebiet betreten ober innerhalb besselben wirksame Handlungen vornehmen. Auch ist bieses möglich in Beziehung auf aesellschaftliche Kreife, welche theils auswärts, theils biesseits Genossen, Einrichtungen und Interessen haben. — Die einzelnen Staatsgenossen (und gesellschaftlichen Kreise) treten aber sowohl mit fremben Staaten als mit ben einzelnen Angebörigen mannchfach in Verbindung. Mit ben Staaten felbft, insoferne fie das Gebiet berfelben befuchen zur Berfolgung ihrer perfonlichen Awecke, bier nun aber für die Dauer ihres Aufent= haltes unter ber öffentlichen Gewalt und unter ben Gesetzen stehen; sodann hinsichtlich solcher Handlungen, welche irgendwie in dem fremden Gebiete in die Erscheinung gelangen ober bort eine Regung ober Hulfe erforbern. Mit fremben Gingelnen ober gefellschaftlichen Kreisen aber kommen sie in Berührung, insoferne die Erreichung irgend eines menschlichen Aweckes eine Mitwirkung berfelben erforbert, ober biefelben auch ohne ihr Ruthun burch eine Handlung biesseitiger Burger in ihren Rechten ober Interessen thatsächlich berührt werben. kaum ein menschlicher Lebenszweck zu benken, ob er nun die Person, das Bermögen, die geistigen ober die leiblichen Berhältniffe betreffe, welcher nicht zu solchen Berhältniffen im Auslande Beranlassung geben könnte. — Offenbar ware es nun eine Berhinderung ber Erreichung erlaubter Lebenszwecke, wenn sich ein Staat gegen alle Frembe vollkommen abschließen, mit benfelben nicht nur felbst keinerlei Berbindungen eingehen, sondern ihnen auch keine Betreibung ihrer Angelegenheiten in seinem Gebiete grundsätlich gestatten wollte. Gin solcher gang abgesperrter Staat wurde nicht nur seinem eigenen Bolke im

Ganzen und im Ginzelnen einen Theil ber möglichen Forberung ber Lebenszwecke vorenthalten, ja fie sogar positiv an der eigenen Verfolgung berselben hindern; sondern er würde auch andern Staaten und beren Bürgern benselben Nachtheil zufügen. Anstatt bas Seinige nach Kräften zur besten Erreichung ber Menschheitszwecke beizutragen, ware er ein offenbares hinderniß. Daher liegt die Verpflichtung klar vor, bag ein Staat mit fremben Staaten und beren Angehörigen in gegenseitigen Bertehr felbst zu treten und ben Berkehr anderer zu gestatten bat. Nur unter zwei Voraussetzungen findet eine Ausnahme von bieser Bervflichtung statt. Ginmal wo und insoweit der Staat felbst ober seine Ungehörigen burch einen solchen Verkehr in ihrem Rechte und erlaubten Vortheile verlett würden. Zweitens aber, wo nach ber Gesittigungsstufe ober wenigstens nach ber concreten Handlungsweise eines fremben Staates ein Berkehr auf gegenseitig gleicher Grundlage nicht stattfinden kann?).

3. Grundfat ber Orbnung in ber Gemeinschaft. Das Zusammenleben in Raum und Zeit und ber gegenseitige Berkehr bedürfen aber einer rechtlichen Regelung. Ginerfeit& muß die Souverainetät mit den aus ihr fliekenden Anspruchen und Folgerungen gegenseitig anerkannt fein. Anbererseits find bie Bebingungen und bie Formen bes Berkehres sowohl ber Gesammtheiten als ber Einzelnen, sowie die rechtlichen Grenzen besselben festzustellen. Ohne eine solche Ordnung wurde baufiger Streit. Selbsthulfe und vielfache Störung ber Lebensaufgaben nicht vermieden werben konnen. Die Mittel zu biefer Ordnung Anerkennung einer Weltrechtsorbnung; besonbere aber sind: Berträge; Gesandtschaften; Mittel zur Schlichtung von Zwistigteiten, 3. B. Schiedsgerichte; enblich Zwangsmittel, also Retorsion und Krieg. Selbst im lettern Falle aber ist eine rechtliche Ordnung dieses thatsächlichen Bertheibigungsmittels nothwendig, damit Barbarci und unnöthige Leiben vermieben werben.

Das lette Ziel ber Berkehrsorbnung unter ben Staaten bleibt immer ein ungestörtes Rechtsverhältniß, mit anderen Worten ber ewige Frieden.

Wenn benn aber unzweifelhaft die einzige richtige Systematik einer Wissenschaft diejenige Eintheilung und Reihenfolge des Stoffes ist, welche aus dem Wesen der Sache selbst und aus der zu erfüllenden Aufgabe entspringt: so folgt auch, daß eine zuerst getrennte Behandlung dann aber schließliche Verbindung der drei bisher besprochenen obersten Grundsätze die formelle Ordnung des Völkerrechtes zu bilden hat 3).

- 2) Die Berpflichtung zur Unterhaltung und Gestattung eines geordneten Berfehres zu erlaubten 3meden ift weber in ber Auffaffung bes Bolferrechtes von Sugo Grotius, noch in ber von Rant enthalten. Sochftens bricht bas bunkle Gefühl einer folden Nothwendigkeit burch ben atomistischen Egoismus, welcher die Souverainetät als die einzige rechtliche Grundlage ber Bollerverhaltniffe tennt, unwillfürlich und folgewibrig burch, wie 3. B. bei ber Korberung bes passagium innoxium. Erft mit ber Anerkennung einer allgemeinen Berkehrsberechtigung und Berpflichtung wird nun aber wirklich bas Bolkerrecht zu einem Beforberungsmittel ber Menscheitsaufgabe, und verliert fich ber lette Reft bes Barbarenthumes, welches nur ben eigenen Staat und bochftens die Stammesgenoffen als berechtigt erkannte, und ein commercium mit benfelben guließ. Rur eine freie Anerkennung bes Grund: fates aber macht auch eine Ausbildung beffelben in allen feinen Folgerungen möglich, und bringt baburch enblich Ordnung und rechtswiffenschaftliche Scharfe in eine ganze Anzahl von Lehren, welche bisher nur einem unbestimmten Gefühle ober einer grundsaklosen Gewohnheit anheimgefallen waren. Es ift

baber unzweifelhaft die Aufnahme biefes Grundsates die wichtigfte Berbefferung, welche die Wissenschaft des philosophischen Böllerrechtes seit ihrer Gründung erhalten hat.

3) Es bedarf keines Beweises, wie volltommen unlogisch ober, weil für bie Eigenthumlichkeit bes Bolferrechtes gar nicht berechnet, unbrauchbar bie gewöhnlichen Gintheilungen ber Bollerrechtslehre find. Die Gintheilung in Recht bes Friedens und Recht bes Rrieges ift icon bekbalb zu verwerfen. weil fie bas gesammte Recht und eine ber möglichen Folgen bes Unrechtes als auf gleicher Stufe ftebend und bas Berbaltnig mit gleicher Berechtigung theilend barftellt. Sie ift aber auch unlogisch, inbem fie einerseits gar keinen Orbnungsgrund für bie einzelnen rechtlichen Buftanbe und Fragen enthält, anbererfeits ben Rrieg falfcblich als einzige Folge bes Unrechtes barftellt. Eine Eintheilung ber völkerrechtlichen Lebren nach ben Rategorieen irgenb eines Civilrechtes ift handgreiflich falfch, weil hier gang frembartige Besichtspunkte eine sachlich unrichtige Auffassung und ein formell unklares Durcheinanderwerfen jur Folge haben. Wie weit endlich eine blos register= mäßige Aufgahlung von Rechten und Berbindlichkeiten von jeder wiffenfchaft= lichen Beherrschung bes Stoffes ift, und wie wenig es bei einer folchen Behandlung möglich ift, ben inneren Zusammenhang ber Sate und ihre fich gegenseitig bedingende Babrheit nachzuweisen, bedarf nicht erft eines Beweises. Bergl. Raltenborn, Rritit bes Bolterrechtes, G. 273 u. fg. und Bulmerincg, Systematif bes Bölkerrechtes. Dorvat. 1858.

#### 5. Die einzelnen Lebren.

§ 58.

#### a. Die Bouveranitat.

Das selbstherrliche Dasein eines Staates begreift eine Reihe von Rechten in sich, beren vollständige Anerkennung und Achtung von anderen Staaten gesordert und im Nothsalle erzwungen werden darf.

1) Das Recht auf ein eigenes staatliches Dasein, b. h. das Recht als ein besonderer und unabhängiger Staat zu bestehen. Weder die Bereinigung einer Anzahl von Mensschen zu einem eigenen Staate, noch die Trennung der bisher in einem Staate verbunden Gewesenen und die Bildung mehrerer Staaten aus der bisherigen Einheit darf von Fremden bean-

- standet werden. Das Eine und das Andere ist lediglich nach Grundsätzen des inneren Staatsrechtes zu beurtheilen und unterliegt der Entscheidung Dritter nicht. Sobald ein Staat thatsächlich besteht, ist er auch, eben weil er besteht, in seiner ganzen Berechtigung von den übrigen Staaten anzuerkennen und als ebendürtig zu behandeln. Die, eine neue Gestaltung etwa bestreitenden, Ansprüche disher Berechtigter heben die Thatsache des selbstständigen Daseins und die rechtlichen Folgerungen aus demselben für die übrigen Staaten nicht auf 1).
- 2) Das Recht, die den concreten Bolkszwecken und der Bildungsftuse entsprechende Regierung sform zu wählen. Die Berfassung eines jeden Staates ift lediglich seine Angelegenheit; und ebenso ist die Frage, od eine Beränderung mit rechtlicher Gultigkeit vor sich gegangen sei, nur nach den Grundsätzen des positiven und beziehungsweise allgemeinen Staatsrechtes zu unterscheiden, somit unter allen Umständen nur von den Staatstheilnehmern selbst. Der einzige Fall einer Berechtigung zur Einsprache gegen die inneren Einrichtungen eines fremden Staates ist, wenn sich aus denselben entweder die Absicht oder jedenfalls die thatsächliche Folgerung einer Rechtsverletzung Dritter und die Unmöglichkeit eines geordneten Rebeneinanderbestehens ergiebt. Aber auch dann ist in erster Linie nur die Beseitigung solcher antisocialer Grundsätze oder Einrichtungen zu verlangen 2).
- 3) Das Recht auf ungestärten Gebrauch ber Kräfte innerhalb und außerhalb bes eigenen Gebietes, natürslich in ben Schranken bes Rechtes. Rein Staat barf burch Frembe verhindert werden, in seinem Innern die ihm beliebigen Einrichtungen zur Entwickelung geistiger, physischer und wirthsichaftlicher Kräfte, ober zu seiner Vertheibigung und zur Verstärtung seiner öffentlichen Gewalt zu treffen. Ebenso steht es jedem Staate frei, die ihm zu Gebote stehenden Gelegenheiten

zur Ausbehnung seines Hanbelns und seiner Schiffschrt zu benühen ober Kolonieen in herrentosen Ländern anzulegen. Zu solchen Zwecken steht es ihm auch frei, seine Gesete über Gewerbthätigkeit, Ein= und Ausfuhr nach seinen Bedürfnissen zu ordnen, vorausgeset, daß er die allgemeine Verpflichtung zur Förderung des Verkehres unter den Menschen beachtet.

- 4) Das Necht, mit anberen Staaten in Berbindung zu treten, sei es zur Berktärkung der eigenen Sicherheit, sei es zur Erreichung von Bortheilen; nur darf natürlich die Beradredung nicht gegen das Recht und gegen die Unabhängigskeit Dritter gerichtet sein. Selbst das Aufgeben eines größeren oder kleineren Theiles der eigenen staatsrechtlichen und völkersrechtlichen Souverainität zum Behuse des Eintrittes in einen größern Staatenbund oder Bundesstaat steht völkerrechtlich jedem Staate frei, indem Dritte kein Recht darauf haben, kleine und unmächtige, weil vereinzelte, Nachdarn zu haben.
- 5) Das Recht auf Ehre und äußere Achtung. Nicht nur ist der Staat eine Vereinigung von Einzelnen und ift somit eine Berletung seiner Chre eine Beleidigung jedes Genossen, und schon beschalb ein Unrecht; sondern er ist auch, in seiner Einheit und als selbstständig betrachtet, eine Gesittigungs= anstalt, welche ihres Zweckes wegen Anerkennung und Achtung verlangt. Diese Anerkennung hat sich aber namentlich zu äußern gegenüber von dem Staatsoberhaupte, als ber Personifitation Selbstverftandig ift freilich, bag ber einzelne bes Gangen. Staat, sei es nun wegen eines angeblich höhern Zweckes seines gangen Dafeins fei es wegen einer felbstgegebenen besonderen Burbe seines Hauptes, keine ungewöhnlichen Ehrenrechte in Unspruch nehmen tann. In seinem Innern mag er nach Belieben seine Selbstschätzung burch Formen und burch materielle Satzungen ausbrucken; aber gegenüber von anderen Staaten, welche gang baffelbe Recht für ihre Zwecke und Formen haben,

steht er auf gleichem Boben. Größere Rücksicht auf Mächtigere ist Sache ber Klugheit und Schicklichkeit, nicht aber bes Rechtes.

- 6) Das Recht auf Bergrößerung, soweit bies ohne Berletzung Anderer geschehen kann. Die dadurch entstehende größere Macht ist für andere Staaten nur ein Grund zu Vorssicht und etwa zu schützenden Borkehrungen, aber weder ein Rechtsgrund zu einer Berhinderung des an sich Erlaubten, noch eine Besugniß zu einer ungerechten Bergrößerung der eigenen Macht.
- 1) So gewiß einem Staate weber zugemuthet werben tann noch es ibm auftebt, ben emporten Bestandtheil eines anderen Staates soaleich als selbstftanbig anzuerkennen, auf bie Befahr bin bag berfelbe alsbalb wieber von ber rechtmäßigen Obrigkeit unterworfen werbe: ebensowenig kann er verhindert sein, einen thatsächlich bestehenden und voraussichtlich seine Un= abhängigfeit nachbaltig bewahrenben Staat anzuerkennen, weil etwa eine frühere Regierung ihre Ansprüche auf Gehorsam noch nicht aufgegeben bat. Die Streitigkeiten über biese Rechtsfragen find von ben gunachft Betheiligten allein zu erlebigen; für Dritte ift bie Thatsache eines felbstftanbigen und wahricheinlich gesicherten Dafeins bie einzige Rudficht. Daber ift benn auch bie Gingiehung eines Berfehres mit folden neuen Staaten weber eine Abläugnung bes etwaigen Rechtes einer fruberen Regierung, noch eine Beleidigung berfelben; vielmehr tann im Gegentheile ein thatfachlich felbft: ftanbiger Staat fich fur verlett erachten, wenn er von anderen Staaten wegen eines von ihm nicht anerkannten Anspruches innerer flaatsrechtlicher Art nicht anertannt werben will. Gine fo fpate vollerrechtliche Anertennung, wie fie a. B. ber Schweig erft im westphälischen Frieden, ober Solland au berfelben Zeit zu Theil wurde, ift nicht nur lächerlich, sondern unrecht.
- 2) Ueber bas Recht ber Staaten zu einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates (Intervention) haben die Ansichten noch in der neuesten Zeit mehrfach und entschieden gewechselt, freilich nicht sowohl aus Rechts- als aus politischen Gründen. Während die heilige Mianz das Recht einer Intervention in Anspruch nahm, ist bei den späteren wiederholten Umgestaltungen Frankreichs und den Folgen derselben die Richtsintervention sast eben so allgemein und noch weit ängstlicher verlangt worden. Auch die Literatur ist getheilt. Während wenigstens Einzelne die Intervention vertheibigen, so z. B. Kamph, Erbrterung des Rechtes der Mächte in die Berfassung eines einzelnen Staates sich einzumischen. Berl., 1821,

und Battur, Traité de droit politique, Par., 1823, Bb. II, S. 296 fg.: wird dieselbe von den Meisten entschieden verworsen, so namentlich von Vattel, Liv. II, Ch. 54; Kant, Zum ewigen Frieden, S. 11; Martens, Précis du droit des gens, éd. 3. S. 77; Heiberg, Das Recht der Nichtintervention. Leipz., 1842; Rotted, H. von, Das Recht der Einmischung. Freiburg, 1845; Wheaton, Élémens du droit international, éd. 2, Bb. I, S. 77 fg.; Heffter, Bölserrecht, § 44; Rotted, R. von, und Scheibler, Art. Intervention im Staatslerikon, 2. Aust. Die außerordentsliche Folgewidrigkeit des wirklichen Staatslebens in diesem Punkte gibt Beispiele für jede mögliche Meinung, kann aber freisich die Lehre selbst nicht beeinträchtigen.

3) Der berühmte Mittelpunkt ber europäischen Politik, bas Gleichzewicht, mag sich auf Erwägung bes Bortheiles stützen; allein ein Recht, andere Staaten an Vergrößerungen zu hindern oder wenigstens eine gleiche eigene Bergrößerung zu verlangen, ist sicherlich nur in dem Falle vorhanden, wenn jene fremde Vergrößerung eine unadwendbare Gesähr für die Sicherheit anderer Staaten ist. Und auch dann muß die ausgleichende eigene Vergrößerung an sich gerechtsertigt sein, weil eine ungerechte Bedrohung von Seiten eines Fremden nicht zur Begehung eines eigenen Unrechts gegen einen Oritten besugt. — Sehr zahlreich ist die Literatur über das europäische Gleichgewicht, freilich zum großen Theile mehr Betrachtungen und Vorschläge aus dem Standpunkte der Politik, als aus dem des Villerrechtes enthaltend. S. dieselbe verzeichnet bei Ompteda, Literatur des V.R., Bd. II, S. 485 sg.; Kamph, Neue Literatur, S. 97 sg. Klüber, Völkerrecht, Ausg. von Worstadt, S. 42, Anmerk. a).

#### § 59.

#### b. Die Mebung des Verkehres.

Aus dem Rechte, den zu der eigenen Ausbildung und Auslebung nöthigen und mit gegründeten Ansprüchen Dritter vereindaren Verkehr zu pflegen, und aus der Verpflichtung einen solchen zu gestatten, ergeben sich nachfolgende Sätze 1):

1) Ein Staat, welcher sich gegen friedlichen und geordeneten Berkehr mit andern Staaten vollständig und grunds fählich abschließt, und zu dem Ende den Eintritt aller Angehöriger fremder Staaten in sein Gebiet und den Berkehr seiner Unterthanen mit Auswärtigen verbietet oder thatsächlich

unmöglich macht, stellt sich ganz außerhalb bes gemeinschaft= lichen Rechtsbobens. Er läugnet bie gemeinschaftliche Aufgabe ber Staaten zur möglichsten Förberung ber allgemeinen Besittigung, und er hindert Andere, soviel an ihm ist, ihre Lebenszwecke zu erfüllen. Es ift baber kein Unrecht, ihn mit Gewalt aur Aufgebung einer folden Vereinzelung au zwingen: und jedenfalls tann er nicht verlangen, bak im Uebrigen Die Regeln bes Bölkerrechtes, soweit ihm bieselben nütlich und bequem sind, auf ihn angewendet werden 2). - Richt hierher au gablen ift jedoch ber Fall, wenn ein Staat ben Berkehr mit beftimmten fremden Bollern vorzugsweise begunftigt und biesen bekbalb positive Vorrechte einräumt. Die übrigen konnen hierüber nur dann sich beklagen, wenn ihnen die Rechte versagt werben, welche sich aus ben allgemeinen Grundfaten über Bulaffung ergeben. Die Schwierigkeiten einer ungleichen Dit= werbung muffen sie zu überwinden suchen. Dak Retorsion zur Beseitigung einer folden Berschiebenheit ber Berkehrerechte angewendet werden kann, versteht sich freilich von selbst.

- 2) Nicht blos als ein Beweis von Achtung, sondern als ein förmliches Recht kann verlangt werden, daß eine Regierung amtliche Mittheilung en annehme, welche ihr von anderen Staaten gemacht werden wollen, indem nur unter dieser Borausssetzung eine gegenseitige Auseinandersetzung der Wünsche und Ansprüche möglich ist, durch die Abweisung einer Mittheilung aber man sich in die Unmöglichkeit versetzt, begangenes Unrecht auch nur in Ersahrung zu bringen. Giner förmlichen Absschließung gleich zu erachten ist natürlich das Bestehen auf Berstehrsformen, welche mit der Gleichberechtigung anderer Staaten nicht vereindar oder ehrverletzend für dieselben sind 3). Nicht einbegriffen dagegen in die Berpslichtung einer Zugänglichkeit ist:
- a. Die Annahme einer Gesanbtschaft. Münbliche ober schriftliche Berhandlung an Ort und Stelle mit einem

besonders dazu Abgeordneten ist kein unumgänglich nothwendiges Mittel zur Kenntnisnahme und Berständigung; es ist also kein Recht vorhanden, weiter als ungestörte schriftliche Mittheilung zu verlangen. Um wenigsten kann die Annahme einer stehenden Gesandtschaft oder gar einer bestimmten Person als Gesandten für eine allgemeine Rechtspflicht erklärt werden.

- b. Der Bertehr untergeordneter Behörden mit fremben Staaten. Nur das Staatsoberhaupt felbst vertritt ben Staat gegen Auken; nur an ihn also ober an die von ihm ausbrucklich bazu Bestellten tann eine Eröffnung von einer fremben Regierung gemacht ober gar ein Verlangen gestellt Die Verhandlung eines fremben Staatsoberhauptes mit einem bieffeitigen Untergeordneten ift eine grobe Berletung, weil sie Dichtanerkennung bes übergangenen Staatsober-Der Berkehr eines Untergeordneten hauptes in sich begreift. mit einem Untergeordneten bagegen ist jedenfalls nuplos, weil ihnen boch beiberseits bie Befugniß abgeht, eine Berpflichtung für ihren Staat zu übernehmen ober zu erwerben; fie tonnte aber auch leicht eine Migachtung und eine Störung ber fremben Staatsorbnung fein.
- 3) Jeber Staat hat die Berpflichtung, sich zu einer beftimmten Regelung ber Grenzen mit den Nachbarftaaten
  zu vereinigen, indem eine solche die erste Bedingung eines
  friedlichen Nebeneinanderseins und eines geordneten Berkehres ift.
- 4) Jeber Staat hat die Verpflichtung, einen ihm unschädelichen Verkehr fremder Staaten und ihrer Angehörigen auch in seinem Gebiete zu gestatten und hierzu einen geordneten Gebrauch der Lande und Wasserwege und der sonstigen Verkehrsanstalten einzuräumen. Zu dem Ende sind Fremde zur Betreibung aller an sich rechtsich erlaubter Zwecke in das Gebiet zuzulassen, und ist ihnen der erforderliche Ausenthalt zu gestatten. Daß sie keine Rechte in Anspruch nehmen können,

welche ber Einheimische selbst nicht genießt, versteht sich von selbst; es ift vielmehr bem Staate freigestellt, ihnen solche Beschränkungen aufzulegen, welche bas Wohl ber eigenen Unterthanen ober bie ungestörte Erreichung ber Staatszwecke verlangt. So tann 3. B. den Fremden Ginkauf und Ausfuhr von Lebensmitteln verboten werben, wenn Mangel im Lande ift und man die Magregel für zweckmäßig zur Erhaltung ber nothwendigen Lebensbedürfnisse erachtet; ober es mag bie Ausfuhr von Kriegsbedürfnissen verboten werden, wenn der Staat Der Staat mag feinem Burger ben Betrieb felbft ruftet. bestimmter Gewerbe vorbehalten, wenn er überhaupt einer unbebingten Beschäftigungsfreiheit nicht hulbigt, fonbern schon unter seinen eigenen Angehörigen Beschränkung ber zu felbstftandigem Gewerbbetriebe Berechtigten, 3. B. burch Zunfteinrichtungen, Concessionssofteme u. f. w., für nöthig erachtet. Jebenfalls hat ber Auslander mabrend feines ganzen Aufenthaltes innerhalb ber Landesgrenzen fich ben Gesetzen im Allge= meinen und in Beziehung auf ben besonderen 3wed seines Aufenthaltes zu unterwerfen; er ift in den Beziehungen des Privatrechtes und bes Berkehres zeitweiser Unterthan und hat die allgemeine Ordnung des Landes zu achten. Auf Ent= schulbigung wegen Unterninif ber Gefete hat er feinen Anspruch; es war seine Sache, sich mit benselben bekannt zu machen. Bollkommen berechtigt ift auch ber Staat, von bem einzelnen Fremben, welcher Zulassung verlangt, Ausweis über die Ehrenhaftigkeit seiner Berson und über die Erlaubtheit seines Aufentbaltszweckes zu verlangen, Solche aber ganglich zuruchzuweisen ober wieber zu entfernen, beren vorgängiges Leben neue Rechtsverletzungen ober sonftige Rachtheile erwarten läßt, welche einen bieffeits nicht erlaubten 3wed verfolgen, ober welche bereits feit ihrem Gintritt über die Grenzen Geschesverletzungen begangen baben 4).

- 4) Achnlich verhalt es fich mit ber bloken Durchreise ber Angehörigen frember Staaten und mit ber Durchfuhr ihrer Baaren. Beibes ift grundfählich zu gestatten; und namentlich barf einem rudwärtsliegenben Staate ber Bezug ber ihm nothwendigen Lebensmittel und ber Robstoffe für seine Gewerbe nicht untersagt werben. Nur haben sich natürlich auch blos burchreisende Frembe mahrend ihres Aufenthaltes im Lande nicht nur den örtlichen Rechts = und Polizeigesetzen zu unter= werfen und sind hinsichtlich ihrer innerhalb bes Gebietes begangenen Sandlungen nach bieffeitigen Gesethen zu beurheilen; sondern sie haben auch in Beziehung auf die Durchfuhr ihrer Baaren und auf die Benützung ber Berkehrswege und Mittel bie bestehenden Anordnungen zu befolgen und etwa verlangte billige Entschädigung für ben Gebrauch zu leisten. Gine Gleichstellung mit ben eigenen Unterthanen bes Staates konnen sie rechtlich nicht verlangen.
- 1) Bon ben zahlreichen Schriften über bas völlerrechtliche Berkehrsrecht find namentlich folgende zu bemerken: Hanker, H., die Rechte und Freisheiten bes Handels der Bölker, nach dem Bölkerrecht und der Moral. Hambg., 1782. Steck, Essais s. divers sujets relatifs au commerce et a la navigation. Berl., 1794. Reimarus, J. R. H., Le commerce. Amst. et Par., 1808. Zachariä, K. S., Bierzig Bücher, Bb. V, S. 240 fg. (Allerdings auf die falsche Grundlage eines "Weltbürgerrechts" gestellt.) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens. I—IV. Par., 1844.
- 2) Die grunbsähliche Abschließung China's und Japan's gegen alle Fremde ist ein Beweis von Barbarenthum und die in neuesten Zeiten versschichte und zum Theil gelungene Röthigungen derselben zu einem freieren Berkehre ist nicht nur wegen ihrer wirthschaftlichen Folgen ein Gewinn, sondern kann vom Rechtsstandpunkte aus vertheidigt werden. Allerdings haben die genannten asiatischen Staaten das Recht, ihre inneren Einrichtungen nach ihrem Belieben und Bedürsnisse zu treffen; aber sie haben nicht das Recht, den von ihnen bewohnten Theil der Erde für die Bersolgung der Lebenszwecke anderer Bölker ganz unzugänglich zu machen. Derselbe Tadel trifft freilich die früheren europäischen Kolonialgesese, namentlich die spanischen.
  - 3) Die in einigen halbbarbarischen afiatischen Staaten von fremben

Gefandten verlangten Caremonien, wie 3. B. ber hinefische Rotu, find Beisspiele von Berkehrsformen, welche einer völligen Abschließung gleichkommen, indem von Bertretern unabhängiger Staaten als Bedingung der Zulassung und bes Eintretens in amtlichen Berkehr Chrenbezeugungen verlangt werden, welche auf ein Unterordnungsverhältniß hinweisen.

4) Rein verfländiger Mensch wird unnöthige und widerfinnige Bafpladereien anrathen ober auch nur vertheibigen. Ebenso ift eine vollkommene Billführ in ber Burudweisung ober Bieberentfernung Frember aus bem Staatsgebiete nicht nur gehälfig, sonbern gerabezu vollerrechtswibrig. Es muß hier nach bestimmten Grundfaten gehandelt werben und eine Richtzulaffung ober Ausweisung nur in genau bezeichneten Fällen erweisbarer Gefährlichkeit für die eigene Rechtsordnung ober die Berfolgung ber eigenen Staatszwede flattfinden konnen. Allein man hat fich boch bier auch vor Uebertreibungen nach ber andern Seite bin zu huthen, und barf ber Staat nicht, in übergroßer Sorge fur bie Buniche Frember, in die Ummöglichkeit verfest werben, seine eigene Sicherbeit zu wahren und ben Ansprüchen seiner eigenen Unterthanen auf Schut ihrer Rechte und Intereffen zu entsprechen. Benn also 3. B. die englische und amerikanische Gesetzgebung jedem Fremben ohne Unterschieb ben Butritt in bas Land gestattet, so bag ber Regierung fein Recht jur Abhaltung ober Bieberentfernung guftebt, fo ift bies tein Grund jur Aufftellung eines gleichlautenben allgemeinen Sates im Bolferrechte, vielmehr ift jenes besondere Berhalten in breifacher Beziehung ein Gehler. Einmal wird baburch ein Schut ber eigenen Burger gegen gefährliche Frembe unmöglich gemacht, somit zu Gunften Golder, welche zu feinem Anspruche an ben Staat berechtigt finb, eine Bflicht gegen bas eigene Boll und Land nicht erfüllt. Zweitens aber entsagt ber Staat ohne Grund und Roth einem Bertheibigungsmittel, beffen er felbft zur Bahrung feiner Rechte leicht febr bedürftig fein konnte. Enblich wird England und Amerika burch biefe un: bebingte Gelbstverpflichtung jur Aufnahme Frember in bie Unmöglichkeit verfett, ben von einem gefittigten Staate mit Recht zu verlangenben Beitrag zu einer Beltrechtsorbnung zu leiften. Die Abneigung ber Englanber gegen eine Alienbill beruht auf achtungewerthem Grunde, ift aber ein Digverständniß und wird ju weit getrieben. Die von fremben Staaten baufig geführten Beschwerben find zum großen Theile gerechtfertigt, und bie in ber hinweisung auf bie Lanbesgesetzgebung bestehenbe angebliche Entschuldigung ift burchaus nichtig. Darin eben besteht ber Borwurf, daß bie Landesgesetzgebung mit ben Forberungen bes Bollerrechtes nicht übereinstimmt. Bgl. meine Revision ber völlerrechtlichen Lehre vom Afple, in ber Tub. Zeitscht. für Staatsw., 1853, G. 461 fg.

# c. Ordnung der Gemeinschaft.

**§** 60.

# a. Grunbfate.

Die Herstellung eines rechtlichen Zusammenlebens unter europäisch gesittigten Bölkern ist burch bie Befolgung nachstehender Grundsäte bedingt:

- 1) Jeber Staat ist verpflichtet, in seinem Berhalten zu andern coeristirenden Staaten in allen Fällen nach Rechts = grundsäten zu versahren, nicht aber nach Eigennutzen und gewaltthätig. Mit andern Worten, er hat das Bestehen eines Bölkerrechtes und die allgemein verpflichtende Kraft desselben anzuerkennen.
- 2) Der Staat hat nicht blos in ben von ihm unmittelbar ausgehenden Handlungen die Rechte anderer Staaten zu achten, sondern er hat auch die Berpflichtung, seine Unterthanen won Berletzungen fremder Staaten und ihrer Angehörigen abzuhalten; hierzu denn aber theils die entsprechenden gesetzlichen Normen, so weit es nothwendig ist mit Strasandrohung, anzuordnen, theils in den dazu geeigneten Fällen thatsächliche Bershinderung eintreten zu lassen. Nur wenn er beweisen kann, daß er Alles, was in seinem Rechte und in seiner Macht lag, zum Schutze der Fremden gethan hat, ist er frei von Borwürsen wegen Fahrlässigteit oder gar Mitschuld. Auszuliesern an einen beleidigten Staat zur Bestrasung durch denselben hat übrigens der Staat seine eigenen Unterthanen nicht, sondern nur durch die eigenen Gerichte die eigenen Gesetz gegen sie anzuwenden.
- 3) Die Berpflichtung, zur Aufrechterhaltung ber allgemeinen Rechtsordnung beizutragen, legt jebem Staate eine doppelte Aufgabe auf. Ginmal hat er die Regeln festzustellen, nach welchen die zwischen Fremden und Ginheimischen entstandenen Rechtsverhaltnisse zu beurtheilen und zu

entscheiben sind. Zweitens muß er seine ftrafende Gerechtigkeit wirken laffen, wo es einer Thatigkeit berfelben zur Wieberherstellung eines verletten fremben Rechtes bedarf. - In erster Bezichung ist auf eine gerechte Weise zu bestimmen, welche rechtliche Wirkungen fremblanbischen Formen ber Rechtsgeschäfte einzuräumen seien, ob und wie weit die nach fremdem Gefete entstandenen Statusrechte bieffeits anerkannt werben, nach welchem Rechte im Auslande abgeschlossene Geschäfte ober im Inlande mit Ausländern entstandene Berhältnisse sachlich zu beurtheilen sind, welche Zwangstraft einem fremben gerichtlichen Urtheile diesseits zukömmt u. s. w. — Gine Forberung an die ftrafrechtliche Thatigkeit bes Staates ober wenigftens an eine Beihülfe zu frembstaatlicher Thätigkeit ift dagegen in solchen Fällen vorhanden, wenn zwar der dieffeitige Staat und feine Bürger nicht verletzt worden sind, auch die fragliche Handlung von einem Ausländer ober im Auslande begangen wurde, der zunächst betheiligte Staat aber in thatsächlicher Unmöglichkeit zur Herstellung ber Rechtsorbnung sich befindet, während bieffeits eine Einwirkung auf ben Schuldigen möglich ist. Daber sind

a. fremde Flüchtige an den Staat auszuliefern, gegen bessen Gesetze sie sich in schwerer Weise vergangen haben, sobald ihre Schuld nachgewiesen oder wenigstens überwiegend wahrscheinlich gemacht ist, auch nach den Einrichtungen des betreffenden fremden Staates eine gerechte und menschliche Beshandlung erwartet werden kann. Ausnahmen bestehen also nicht nur gegenüber von barbarischen Staaten überhaupt, sondern namentlich auch dei angeblich politischen Berbrechern, als bei welchen das Unrecht der Unterliegenden keineswegs immer unzweiselhaft ist, auch nicht immer auf leidenschaftlose Gerechtigkeit gezählt werden kann.

b. Eigene Unterthanen, welche im Auslande ein Bers brechen begangen, der Bestrafung desselben aber sich durch Rucktehr in die Heimath entzogen haben, find nach den diesseitigen Gesehen zu bestrafen, sobald dies verlangt und die Schuld ber Angeklagten nachgewiesen wird 1).

- 4) Streitigkeiten zwischen fremben Staaten, bei welchen diesseitige Rechte oder Interessen nicht betheiligt sind, sind von ben Betheiligten selbst zu erledigen und haben sich Dritte nicht Jeber Staat hat also bas Recht in bieselben zu mischen. und die Bflicht ber Neutralität bei fremben Rriegen, und zwar für sich und für seine Unterthanen. Während bes Streites unter ben Fremben bleibt ber Neutrale in seinen bisberigen Berhältniffen zu beiben Theilen, und es barf ihm aus ber Fortsetzung seiner freundschaftlichen Beziehungen zu beiben kein Borwurf gemacht werben, noch ein Nachtheil zugehen, wogegen er aber auch seinerseits sich jeber, felbst blos mittelbaren, Begünstigung eines ber Streitenben sorgfältig zu enthalten bat. Eine Ausnahme von ber Neutralitätspflicht tritt jedoch bei solchen Handlungen ein, welche zwar zunächst ben Staat noch nicht felbst verlett haben, allein eine gemeingefährliche Ver= lezung des Bölkerrechtes enthalten. So 3. B. bei Anstrebung einer allgemeinen Herrschaft, bei allgemeiner Aufstellung rechts= widriger Grundsate, bei Verletung eines Gesandten u. bgl. 2).
- 5) Alle auf einem besondern Rechtstitel beruhende Berspflicht ungen gegen einen fremden Staat sind strenge einzuhalten. So also zunächst die aus einem sörmlichen Berstrage herrührenden; sodann aber auch die nur gleichsam in einem Bertrage begründet sind, (z. B. Rückerstattung einer Zahslung, deren Zweck wegsiel;) endlich die aus einer rechtswidrigen Handlung (ex delicto) folgenden, wo Entschädigung und Entschuldigung zu leisten ist.
- 6) Bur Berfolgung ber Rechte und ber Interessen gegenüber von anderen Staaten bestehen sowohl friedliche Mittel, als für ben Nothsall gewalt fame. Die letteren konnen im

Bölkerrechte nicht entbehrt werben, ba über unabhängigen Staaten kein Richter besteht, sie somit im Falle einer Verletzung ober Bedrohung sich alsbald im Justande der Nothwehr besinden. Natürlich dürsen aber die gewaltsamen Mittel erst dann angewendet werden, wenn die friedlichen zu keiner Abhülse geführt haben oder thatsächlich nicht anwendbar sind. Auch im Falle ihrer Anwendung aber sind nicht nur die allgemeinen Forderungen der Menschlichkeit möglichst zu beachten, sondern est tritt auch der Gegner nicht überhaupt in einen Zustand der Nechtslosigsteit. Somit bleiben alle Rechtsverhältnisse zwischen den Streiztenden, welche nicht Gegenstand des Haders sind, noch zum Behuse der Durchsührung von Gewaltmaßregeln unterbrochen werden müssen, fortwährend bestehen 3).

- 7. Es ist die sittliche und die rechtliche Pflicht aller Staaten, solchen allgemeinen Maßregeln zuzustimmen, welche eine Schlichtung von internationalen Rechtsstreitigkeiten in gerechter, einsichtiger und erfolgreicher Weise in Aussicht stellen. Ewiger Friede bleibt das letzte Ziel des Verhaltens der Staaten zu einander, wenn schon dasselbe thatsächlich noch weit entfernt ist 4).
- 1) Es ift allerbings ber Wiffenschaft, trop vielfacher und ernftlicher Bemühungen, noch nicht gelungen, die Grunbfate über die Mitwirfung ber Staaten zu einer allgemeinen Beltrechtsorbnung zweifellos und mit allge: meiner Buftimmung festzustellen. Bielmehr laufen, auch noch in neuester Beit, bie Anfichten über bas, mas bier Rechtens fei, weit auseinanber. Es ist jedoch zu hoffen, daß die große Thätigkeit, welche eben jest in diesem eben fo wichtigen als ansprechenben Rechtstheile berricht, allmählig ju einer Bereinigung führen wirb, nur muß freilich ju biefem 3mede ein höberer, nämlich ein völkerrechtlicher, Standpunkt eingenommen und die Entscheidung nicht aus benjenigen Regeln gezogen werben, welche beim Wiberspruche verschiebener Rechte eines und beffelben Staates zur Anwendung tommen. -Die Literatur über bas f. g. internationale Brivatrecht ift bochft gabireich und gerfällt in zwei burch einen weiten Zeitraum getrennte Balften. Bon ben alteren Werten find namenttich bie von Boullenois, Byn= tershoet, Dumoulin (Molinaus), Bertius, Buber, Roben: v. Do bl, Encyclopabie.

burg und P. Boet zu bemerten; von neuen bagegen die von Story, Burge, C. G. Wächter, Fölir und Masse. Die strafrechtliche Seite ber Frage ift vom Standpunkte bes Böllerrechtes aus bearbeitet von Berner, R. Mohl und Bulmerincq. Neber das Ganze aber f. meine Geschichte ber Staatsw., Bb. I, S. 441 u. fg.

- 2) Ueber Reutralität f. namentlich: Galiani, F., Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Nap., 1781. (Deutsch von Casar, 1790). Samhaber, Ueber Rechte und Berbinblichkeiten neutraler Nationen. Bürzb., 1791. Sobann die bekreffenden Abschnitte in den Syftemen des Bölkerrechts von J. J. Moser, (Bersuche, Bd. X), Martens, Rlüber, Wheaton, Oke Manning, heffter.
- 3) Die Frage, ob ein Krieg alle Berträge zwischen feinblichen Mächten aushebe, und wenn, ob für immer ober nur für die Dauer des Krieges, ist Gegenstand großer Meinungsverschiedenheit, und zwar nicht blos in der Wissenschaft. Eine unbedingte Bejahung beruht offendar in lettem Grunde auf dem unrichtigen und selbst völlig barbarischen Gedanken der völligen Rechtlosigkeit des Feindes. Ohne richtige Unterscheidung der verschiedenen Gegenstände der Berträge ist die Frage gar nicht beantwortbar; mit Anwendung einer solchen Unterscheidung aber sehr leicht.
- 4) Ueber ben vielfach, aber in ber Regel mehr mit gutem Willen als mit icharfem Denten besprochenen ewigen Frieden, und über bie, namentlich in jungfter Zeit sehr zahlreiche Literatur beffelben f. meine Geschichte ber Staatsw., Bb. I, S. 438 u. fg.

## 8. Die friedlichen Mittel.

#### € 61.

#### as. Gefanbtichaften.

Die erste Nothwendigkeit zur Herstellung und Erhaltung eines rechtlichen Berhältnisses zwischen Staaten ist eine gegenseitige Berständigung über Forderungen und Gegensorderungen, beren Gründe u. s. w. Solche Berständigungen aber werden, wo nicht nothwendigerweise so doch am zweckmäßigsten, durch mündlichen Berkehr bewerkstelligt. Da nun die Staatsobers häupter selbst nur ausnahmsweise persönlich zusammentommen und verhandeln können, so ist die Abordnung von Bevollmächstigten, also von Gesandten, eines der häusigsten und unentsbehrlichsten völkerrechtlichen Borkommnisse.).

Gesandter ist wesentlich ein vom Staatsoberhaupte 🕆 von Staatsgeschäften an bas Oberhaupt eines abgeordneter Bevollmächtigter. Er bat sich. 'mobl über seine Bollmacht im Allaemeinen ag zur Besorgung bes besonbern Geschäftes Handlungen haben für den ihn absen-1, sowie für ben Staat nur insoweit ich Auftrag hatte ober wenigstens ing nachträglich anerkannt wurde. \_ae Bevollmächtigung übertragen will, e; und nach Grundfaten bes philosophischen vesteht auch kein rechtlicher Unterschied unter ben Len je nach ihrem sonstigen Range im vaterländischen staatsbienfte ober nach bem Gegenftanbe ihres Auftrages. Die einzige Frage ist, ob sie wirklich und gehörig bevollmächt find.

Da nur das Staatsoberhaupt den Staat gegenüber von Außen vertritt, so kann ein Gesandter auch nur von ihm abgeordnet werden, und kann eine Gesandtschaft nur an ein Staatsoberhaupt gerichtet sein. Untergeordnete Staatsbeamte wie hoch immer ihre Stelle sein mag, haben weder aktives noch passiwes Gesandtschaftsrecht; höchstens mag, durch eine ausbrückliche Erklärung, dem Staathalter einer getrennten und weit entlegenen Provinz oder Kolonie ein solches Recht im Bereiche seiner Amtsthätigkeit eingeräumt sein ?).

Die Annahme einer Sesanbtschaft ist nicht unbedingte Rechtspflicht, da möglicherweise Mittheilungen und Berstänzbigungen auch noch auf andere Weise erfolgen können; nur ist freilich in der Regel die Ablehnung ein Beweis von entschiedener persönlicher Ungunst oder von geringer Neigung zur Ordnung der Berhältnisse. Noch weniger besteht eine Bersbindlichkeit, mit einer bestimmten Person als Gesandten zu verkehren; und wenn auch kein Recht in Anspruch genommen

burg und B. Boet zu bemerten; von neuen bagegen bie von Story, Burge, C. G. Bachter, Folix und Masse. Die strafrechtliche Seite der Frage ist vom Standpuntte des Böllerrechtes aus bearbeitet von Berner, R. Mohl und Bulmerincq. Ueber das Ganze aber f. meine Geschichte der Stantsw., Bb. I, S. 441 u. fg.

- 2) Ueber Neutralität f. namentlich: Galiani, F., Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Nap., 1781. (Deutsch von Casar, 1790). Samhaber, Ueber Rechte und Berbindlichkeiten neutraler Nationen. Burb, 1791. Sodann die betreffenden Abschnitte in den Spitemen des Bolletrechts von J. J. Moser, (Bersuche, Bd. X), Martens, Rliber, Wheaton, Ofe Manning, heffter.
- 3) Die Frage, ob ein Arieg alle Berträge zwischen feinblichen Mächten aussebe, und wenn, ob für immer ober nur für die Dauer des Arieges, ist Gegenstand großer Meinungsverschiedenheit, und zwar nicht blos in der Bissenschaft. Eine unbedingte Bejahung beruht offenbar in lettem Grunde auf dem unrichtigen und selbst völlig barbarischen Gedanken der völligen Rechtlosigkeit des Feindes. Ohne richtige Unterscheidung der verschiedenen Gegenstände der Berträge ist die Frage gar nicht beantwortbar; mit Anwendung einer solchen Unterscheidung aber seicht.
- 4) Ueber ben vielfach, aber in ber Regel mehr mit gutem Willen als mit scharfem Denken besprochenen ewigen Frieden, und über die, namentlich in jungster Zeit sehr zahlreiche Literatur besselben f. meine Geschichte ber Staatsw., Bb. I, S. 438 u. fg.

# B. Die friedlichen Mittel.

# § 61.

#### aa. Befanbticaften.

Die erste Nothwendigkeit zur Herstellung und Erhaltung eines rechtlichen Berhaltnisses zwischen Staaten ist eine gegensseitige Berständigung über Forderungen und Gegensorberungen, beren Gründe u. s. w. Solche Berständigungen aber werden, wo nicht nothwendigerweise so doch am zweckmäßigsten, durch mündlichen Berkehr bewerkstelligt. Da nun die Staatsobershäupter selbst nur ausnahmsweise persönlich zusammenkommen und verhandeln können, so ist die Abordnung von Bevollmächstigten, also von Gesandten, eines der häusigsten und unentsbehrlichsten völkerrechtlichen Borkommnisse.).

Ein Gefandter ist wesentlich ein vom Staatsoberhaupte zur Besorgung von Staatsgeschäften an bas Oberhaupt eines anbern Staates abgeordneter Bevollmächtigter. Er bat sich. selbstverständlich, sowohl über seine Bollmacht im Allgemeinen als über seinen Auftrag zur Beforgung bes besondern Geschäftes auszuweisen, und feine Sandlungen haben für ben ihn absen= benden Regenten perfonlich, sowie für den Staat nur insoweit Berbindlichkeit, als er wirklich Auftrag batte ober wenigstens seine freiwillige Geschäftswaltung nachträglich anerkannt wurde. Wem ein Staat eine folche Bevollmächtigung übertragen will, ift seine eigene Sache; und nach Grundfaten bes philosophischen Bölkerrechtes besteht auch kein rechtlicher Unterschied unter ben Gefandten je nach ihrem sonstigen Range im vaterländischen Staatsbienfte ober nach bem Gegenstande ihres Auftrages. Die einzige Frage ift, ob fie wirklich und gehörig bevollmächt find.

Da nur das Staatsoberhaupt den Staat gegenüber von Außen vertritt, so kann ein Gesandter auch nur von ihm abgeordnet werden, und kann eine Gesandtschaft nur an ein Staatsoberhaupt gerichtet sein. Untergeordnete Staatsbeamte wie hoch immer ihre Stelle sein mag, haben weder aktives noch passives Gesandtschaftsrecht; höchstens mag, durch eine aussbrückliche Erklärung, dem Staathalter einer getrennten und weit entlegenen Provinz oder Kolonie ein solches Recht im Bereiche seiner Amtsthätigkeit eingeräumt sein?).

Die Annahme einer Gesandtschaft ist nicht unbedingte Rechtspflicht, da möglicherweise Mittheilungen und Berstänzbigungen auch noch auf andere Weise erfolgen können; nur ist freilich in der Regel die Ablehnung ein Beweis von entsschiedener persönlicher Ungunst oder von geringer Neigung zur Ordnung der Verhältnisse. Noch weniger besteht eine Bersbindlichkeit, mit einer bestimmten Person als Gesandten zu verkehren; und wenn auch kein Recht in Anspruch genommen

besonders dazu Abgeordneten ist kein unumgänglich nothwenbiges Mittel zur Kenntnisnahme und Verständigung; es ist also kein Recht vorhanden, weiter als ungestörte schriftliche Mittheilung zu verlangen. Am wenigsten kann die Annahme einer stehenden Gesandtschaft oder gar einer bestimmten Person als Gesandten für eine allgemeine Rechtspsisicht erklärt werden.

- Der Bertehr untergeordneter Behörben mit Rur bas Staatsoberhaupt selbst vertritt fremben Staaten. ben Staat gegen Außen; nur an ihn also ober an die von ihm ausbrudlich bazu Bestellten tann eine Eröffnung von einer fremben Regierung gemacht ober gar ein Verlangen gestellt werben. Die Verhandlung eines fremben Staatsoberhauptes mit einem bieffeitigen Untergeordneten ift eine grobe Berletung, weil sie bie Nichtanerkennung bes übergangenen Staatsoberhauptes in sich begreift. Der Bertehr eines Untergeordneten mit einem Untergeordneten bagegen ist jedenfalls nutlos, weil ihnen boch beiberseits bie Befugniß abgeht, eine Berpflichtung für ihren Staat zu übernehmen ober zu erwerben; fie tonnte aber auch leicht eine Migachtung und eine Störung ber fremben Staatsorbnung fein.
- 3) Jeber Staat hat die Verpflichtung, sich zu einer beftimmten Regelung ber Grenzen mit den Nachbarstaaten zu vereinigen, indem eine solche die erste Bedingung eines friedlichen Nebeneinanderseins und eines geordneten Verkehres ift.
- 4) Jeber Staat hat die Berpstlichtung, einen ihm unschädelichen Verkehr fremder Staaten und ihrer Angehörigen auch in seinem Gebiete zu gestatten und hierzu einen geordneten Gebrauch der Land und Wasserwege und der sonstigen Berkehrsanstalten einzuräumen. Zu dem Ende sind Fremde zur Betreibung aller an sich rechtlich erlaubter Zwecke in das Gebiet zuzulassen, und ist ihnen der erforderliche Aufenthalt zu gestatten. Das sie keine Rechte in Anspruch nehmen konnen,

welche ber Einheimische selbst nicht genießt, versteht sich von selbst: es ift vielmehr bem Staate freigestellt, ihnen solche Beschränkungen aufzulegen, welche bas Wohl ber eigenen Unterthanen ober bie ungeftorte Erreichung ber Staatszwecke verlangt. So tann 2. B. ben Fremben Gintauf und Ausfuhr von Lebensmitteln verboten werben, wenn Mangel im Lanbe ift und man bie Magregel für zweckmäßig zur Erhaltung ber nothwendigen Lebensbedürfnisse erachtet; ober es mag bie Ausfuhr von Kriegsbedürfnissen verboten werben, wenn ber Staat felbft ruftet. Der Staat mag feinem Burger ben Betrieb bestimmter Gewerbe vorbehalten, wenn er überhaupt einer unbedingten Beschäftigungsfreiheit nicht huldigt, sondern schon unter feinen eigenen Angehörigen Beschräntung ber zu felbst= ftanbigem Gewerbbetriebe Berechtigten, 3. B. burch Bunfteinrichtungen, Concessionesinsteme u. f. w., für nothig erachtet. Rebenfalls hat der Ausländer mährend seines ganzen Aufent= haltes innerhalb ber Landesgrenzen sich ben Gesetzen im Allge= meinen und in Beziehung auf ben besonberen Zweck seines Aufenthaltes zu unterwerfen; er ift in ben Beziehungen bes Privatrechtes und des Berkehres zeitweiser Unterthan und hat die allgemeine Ordnung bes Landes zu achten. Auf Ent= schulbigung wegen Untenninis ber Gesete bat er teinen Auspruch; es war seine Sache, sich mit benfelben bekannt zu machen. Bolltommen berechtigt ift auch ber Staat, von bem einzelnen Fremben, welcher Zulassung verlangt, Ausweis über die Ehrenbaftigkeit seiner Berson und über die Erlaubtheit seines Aufenthaltszweckes zu verlangen, Solche aber ganglich zuruckzuweisen ober wieder zu entfernen, beren vorgangiges Leben neue Rechts= verletzungen ober sonstige Nachtheile erwarten läßt, welche einen bieffeits nicht erlaubten 3med verfolgen, ober welche bereits feit ihrem Gintritt über bie Grenzen Geschesverletzungen begangen haben 4).

mussen bispositionsfähig sein; es darf kein wesentlicher Jrethum über Sachen oder Personen stattfinden; kein Betrug des einen Vertragenden gegen den andern; keine unmittelbare Röthigung zum Eingehen, welche einen freien Entschluß unsmöglich machte. Un einen Bertrag, welchem die nöthigen Besdingungen der Gultigkeit sehlen, sind natürlich beide Partheien nicht gebunden; es bleiben aber die früheren Ausprüche in ihrer vollen Gultigkeit, und überdieß steht dem durch fremde Schuld bei der Richtzustandebringung Verletzen ein Anspruch aus Schadenersatzu. — Im Einzelnen mag noch Folgendes bemerkt sein:

Eine die rechtliche Gültigkeit des Bertrages anfechtende Röthigung ist da nicht vorhanden, wo die Nichteingehung zwar wohl voraussichtlich einen Nachtheil zur Folge hätte, die Zustimmung jedoch nicht physisch erzwungen, sondern zwischen ihr und dem Nachtheile die freie Wahl gelassen wird.

Der Gegenstand eines Staatsvertrages kann jeder beliebige Punkt des öffentlichen Lebens sein, also sowohl die Ordnung von Rechten als die von Interessen, und mag ebenssout das ganze Berhältniß zweier Staaten zu einander, als nur ganz einzelne Punkte betressen. Ferner ist jede Art von Vertrag, durch welche überhaupt von einer moralischen Person ein Recht eingeräumt und erworden werden kann, völkerrechtlich zulässig. Also z. B. Kauf =, Schenkungs =, Leihe =, Tausch=, Darlehensverträge u. s. w. Auch hindert nichts, einem Vertrage zwischen zwei Staaten ausschiedende oder wiederauschebende Bestingungen, serner Rebenverabredungen zur Verstärkung der Bollziehungsverpstichtung beizusügen; etwa die Leistung seierslicher Versprechen, Uedergabe von Pfändern, Veradredung von Conventionalstrassen.

Die durch einen Vertrag verabredete Leiftung muß an sich rechtlich möglich sein; und es erhalt ein Staatsoberhaupt namentlich burch ein in einem Bertrage gegebenes Berfprechen kein Recht zur Begehung einer Handlung, welche ihm an und für fich nach ber Verfassung bes Staates nicht zusteht. eigener einseitiger Wille vermag biese nicht zu andern, und ber Inhaber einer fremben Staatsgewalt hat gar keine Zustanbigfeit noch Ginraumungsbefugniß. So ist also nach Grund= faben des philosophischen Bolferrechtes namentlich ein Offensivbundniß rechtlich ungultig, b. h. ein Bertrag zu gemeinschaftlicher kriegerischer Bekampfung eines Dritten, wobei ber 3weck nicht blos Bertheibigung bes eigenen Rechtes, sonbern ein freiwilliger und felbstftandiger Angriff auf beffen Dafein ober Gelbstftan= bigfeit ware. Ebenso ein Bertrag auf gemeinschaftlichen Wiber= stand gegen eine gerechte Forberung eines britten Staates. Ferner kann ein Staatsoberhaupt burch einen Vertrag mit einem Auswärtigen kein Recht zur Nichtberücksichtigung eines verfassungsmäßigen Mitwirfungerechtes ber Stanbe ober gur Beseitigung eines Rechtes ber Unterthanen erwerben 1).

Die Dauer ber völkerrechtlichen Berträge ist nicht an die Person ber abschließenden Staatsoberhäupter gebunden, welche nicht als Individuen, sondern als Träger der fortsdauernden Staatsgewalt gehandelt, und nicht ihren eigenen Willen, sondern den des ganzen Staates gebunden haben. Weber der Tod eines der abschließenden Regenten, noch selbst eine in einem der vertragenden Staaten vorgefallene Berfassungsveränderung hebt die Gültigkeit der für den Staat geschlossenen Berträge auf; sondern es gehen die daraus entstandenen Rechte und Verbindlichkeiten auch auf den Nachsolger oder auf die neue Regierung über, wie immer sie entstanden sein mag. Dagegen ist es möglich, einen Bertrag nur auf eine bestimmte Zeit abzuschließen, wo denn, falls keine rechtszeitige Verlängerung ersolgt, die ganze Verabredung mit Ablauf der Frist erlischt und das ursprüngliche Verhältniß, wie es vor

bem Bertrage war, vollständig wieder eintritt. Aus innern Gründen hört die Gültigkeit eines auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen und ursprünglich rechtskräftig gewesenen Bertrages nur dann auf, wenn eine thatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit der Weiterleistung eintritt; wobei aber Doppeltes zu bemerken ist. Einmal ist es keinem der Contrahenten gestattet, durch eine eigene freiwillige Handlung sich in die rechtliche Unmöglichkeit einer Weiterleistung zu versehen. Zweitens aber ist als eine thatsächliche Unmöglichkeit zu erachten, wenn die Weiterleistung mit dem Fortbestehen des Staates in Beziehung auf Unabhängigkeit, Erreichung seiner allgemeinen Zweite oder Erhaltung der unentbehrlichen Mittel unvereindar wäre.

- 1) Die Staatsverträge find zwar, namentlich in früheren Zeiten, vielsfach Gegenstand von Bearbeitungen gewesen, (s. Ompteba, Bb. II, S. 588 fg.; Ramph, S. 270 fg.;) auch bilbet ihre Erörterung, selbstwersständlich, einen wesentlichen Theil der allgemeinen Systeme des Bollerzrechtes: allein es gebricht doch bis jeht an einer gründlichen und erschöpfenden monographischen Behandlung.
- 2) Die besondere Ratisstation der Staatsverträge durch die beiderseitigen Staatsoderhäupter, ist allerdings nach positivem europäischem Bölkerrechte unerlässlich, auch wenn eine ganz allgemeine und unbedingte Bolkmacht zur Abschließung ertheilt war. Das philosophische Bölkerrecht kennt jedoch eine so weitgehende Nothwendigkeit nicht, da offendar ein rechtlicher Grund nicht vorhanden ist, welcher eine Bevolkmächtigung auf die Unterhandlung beschnichte, die Abschließung aber, ausschlißsse. Es ist Sache des Austrag Gebenden, die Gränzen seiner Bolkmacht nach Umständen und allgemeinen Klugheitsregeln zu bestimmen; allein rechtlich mag er unzweiselhaft Austrag die zum völligen Abschlusse ertheilen. Am wenigsten kann eingeräumt werden, daß dei einer Natisstation ein unbedingt gegebenes Versprechen nach Gutzbünken zurückgezogen werden könne.
- 3) Bei der Anwendung des Sabes, daß ein erzwungener Bertrag ungültig sei, muß mit großer Borsicht und offener Rechtlichkeit versahren werden, wenn nicht namentlich die Gültigkeit aller Friedensschlüffe, somit gerade der wichtigken aller Berträge, in Frage gestellt sein soll. Ein Friedensschluß mag ungültig sein, wenn das besiegte Staatsoberhaupt persönlich in den handen des Gegners war und hier mit physischer Gewalt oder Orohung persönlicher Gesahr zum Abschlusse genothigt wurde. Allein die bloße

Unmöglichkeit, ben Krieg weiter fortzuseten, ift kein Grund zur spätern Richthaltung bes Bertrages, indem hier die volle freie Wahl zwischen den Folgen eines weiteren unmächtigen Widerftandes und der Gewinnung des Friedens mittelst bestimmter Opfer offen stand.

- 4) Ganz mit Recht wird von den Ständeversammlungen deutscher Bundesftaaten den Regierungen bestritten, daß sie sich durch ein Bundesgesch, d. h. durch einen von ihnen selbst und zwar einseitig geschlossenen Bertrag, von der Einhaltung einer Bersassungsbestimmung befreien können. Aber diese Beweissährung ist nur insoweit richtig, als es sich von neuen d. h. nicht schon in den Grundgesetzen des Bundes enthaltenen Beradzedungen handelt. Wo ein Bundesgesetz nur eine richtige Folgerung aus den Bersassungen aller einzelnen Staaten erzeugt und dem Rechte nach vorzangehenden Grundgesetzen ist, ist derselbe kein neuer Bertrag, sondern nur die ersaubte und somit für alle Angehörigen eines deutschen Staates verzbindliche Folgerung aus einem gilltigen Bertrage. Durch die Zugestehung eines Grundsates gibt man allerdings nicht jeden andern besiebigen Grundsat auch zu, wohl aber die sammtlich logisch richtigen Folgesätze.
- 5) Die Dauer ber Staatsverträge ift Gegenstand vielfältigen Streites und einer sehr zahlreichen Literatur. Es bestehen mehr als 80 eigene Schriften über diese Frage; s. Ompteba und Kamph, Literatur, und Dresch, L., Ueber die Dauer der Bolksverträge. Landshut, 1808. Die Meinungen gehen durch die ganze Reihe der Möglichkeiten von der Annahme einer Befreiung von der eingegangenen Verpstichtung wegen einsachen Rachtheiles die zur starrsten Behauptung unverbrüchlicher Einhaltung des gegebenen Wortes, auch wo augenblicklicher Untergang die Folge wäre.

#### **§** 63.

# cc. Cicherungsmaafregein.

Nicht blos bei vertragsmäßigen Zusicherungen, sonbern überhaupt bei allen Rechtsverhältnissen zwischen Staat und Staat kann ein Zweisel in den aufrichtigen Willen zur Einshaltung des bestehenden Rechtes obwolten, sei es nun blos von Seiten eines der Betheiligten, sei es gegenseitig. Es ist daher ein natürlicher und ein rechtlich durchaus unansechtbarer Gedanke, durch besondere Vorkehrungen den schwachen Willen zu befestigen oder die Verletzung thatsächlich schwieriger zu machen. Solche Vorkehrungen können theils, wie bereits bemerkt, durch Neben-

bestimmungen der Verträge selbst angeordnet sein, theils aber selbstständig, wohl selbst von Tritten, ergriffen werden. Nicht blos die üblichsten, sondern voraussichtlich auch die wirksamsten Mittel dieser Art sind nachstehende:

1. Die Uebernahme einer Garantie burch einen in ber Hauptsache unbetheiligten Staat!). Allerbinas nicht ein= seitig und unaufgeforbert, wohl aber mit Zustimmung ber zunächst Betheiligten, tann ein Dritter bie Erklarung abgeben, für bie vollständige Aufrechterbaltung eines bestimmten Rechts= verhältnisses in der Art einstehen zu wollen, daß er sich selbst, im Rothfalle mit seiner ganzen Macht, gegen benjenigen ber unmittelbar Betheiligten, welcher die ihm zufallende Berpflich= tung nicht erfülle, wenden und ihn, fei es allein fei es mit ben zunächst Berletten gemeinschaftlich, zur vollständigen Erfüllung seiner Verpflichtung nöthigen werbe. In solchem Falle fteht bem Garanten ein Rocht zur Beurtheilung ber gegenseitigen Handlungen ber Betheiligten zu, und somit allerdings auch bie eigene Entscheidung barüber, ob ber Fall einer Ginschreitung eingetreten sei. Ueber andere Berhältnisse ber Betheiligten, als bie ausbrücklich als Gegenstand der Garantie erklärt sind, steht dem Dazwischentretenden keinerlei Einmischung zu. — Zu bemerken ift hierbei noch, daß eine Garantie auch in Beziehung auf innere staaterechtliche Berhaltniffe eines beftimmten Staates übernom= men werben tann; fo g. B. in Betreff ber Aufrechterhaltung einer Berfaffung, ber Beobachtung einer Amnestie, ber Gewährung von Religionsfreiheit n. bgl. Hierburch entsteht also nur ein Verhältniß zwischen zwei Staaten und zwar in Beziehung auf ein Verhältniß, welches an und für sich und abgesehen von bem besonderen Bertrage, ber Ginwirfung frember Staaten gang entzogen ift. Gine folche Garantie sichert nicht ein Rechts= verhältniß zwischen Staat und Staat, sondern zwischen Staats= oberhaupt und Unterthanen. Die Uebernahme tann nur stattfinden, wenn sammtliche verfassungsmäßige Faktoren bes Staatswillens ihre Zustimmung gegeben haben.

- 2. Die Bestellung von Unterpfändern. Die Ueber= aabe von werthvollen Sachen an ben zu einer Leistung Berechtigten mit ber Befugnig, bicfelben bis zur völligen Erfüllung seiner Forderung in Befit zu behalten, ift ein fehr geeignetes Mittel die Einhaltung und wo möglich die Beschleunigung ber Leistung zu sichern, weil erft bann bie volle Berfügung über bas eigene Gut zurücktehrt. Doppelt groß ist die Sicherheits= leiftung, wenn ber von bem Forbernben eingenommene Besit militarische Bortheile gegenüber bem zur Leistung Berpflichteten gewährt, biefer also im außersten Falle um so leichter mit Baffengewalt zur Erfüllung feiner Berbindlichkeit angehalten werben kann. Die rechtliche Dauer bes Besites eines Unterpfandes erstreckt sich bis zur vollständig erfolgten Leistung ber in Frage stehenben Berbindlichkeit; auf die Erzwingung anderweitiger Rechtsverhältnisse barf sie nicht ausgedehnt werden. Eine blod theilweise Erfüllung ber Berpflichtung berechtigt zu einer entsprechend theilweisen Buruckforberung bes Pfandgegen= standes nur in dem Falle, wenn hierüber ausdrücklich etwas verabrebet ift. Im Uebrigen tann eine Berpfanbung nur im Wege bes Bertrages zwischen bem Berpflichteten und bem Berechtigten zu Stande kommen, nicht aber etwa burch ein ein= seitiges Zugreifen bes Berechtigten; wenigstens fo lange es sich von friedlichen Mitteln und nicht von Selbsthulfe handelt.
- 3. Die Stellung von Geißeln. Wenn Personen von Einstuß und an deren unbeschädigtem Dasein dem Staate und seinem Oberhaupte viel gelegen sein muß, einem andern Staate in Gewahrsam übergeben werden bis zur Erfüllung einer bestimmten Verbindlichkeit, so mag hierin eine große sittliche Röthigung zur möglichst vollständigen und schleunigen Erfüllung der Leistung liegen. In solchem Falle hat der zur Forderung

Berechtigte die Befugniß, die Geißeln nach seinem Gutdunken in engem Gewahrsam an dem ihm dazu tauglich scheinenden Orte zu halten, und zwar dis zu vollständiger Leistung der Berpflichtung; eine Mißhandlung oder gar Tödtung der Geißeln steht ihm jedoch nicht zu, selbst bei offendar döswilliger Nichtleistung des Bersprochenen. Bei der Unsicherheit des Mittelseinerseits und der Härte besselben für Unschuldige andererseits wird übrigens dies Mittel im friedlichen Völkerverkehre wenig angewendet; eher noch nach ausgedrochenem Ariege zur Sicherstellung bestimmter Forderungen oder zur Bewahrung gegen Hinterlist.

1) Die im Mittelalter häufig vorkommende Uebernahme der Garantieen durch große Basallen ist mit den jesigen Aufsassungen des Berhältenisses zwischen Staatsoberhaupt und Unterthan ganz unvereinbar. Eine Garantie und den daraus möglicherweise folgenden Zwang gegen das Staatsoberhaupt kann jest nur noch ein fremder Staat übernehmen, da es Basallen, welche die Macht zu einer Nöthigung des Landesherren und im Kriegsrecht gegen denselben hätten, im neuzeitlichen Staate nicht mehr gibt.

# § 64.

#### dd. Chieberichter und Bermittler.

Wenn Streitigkeiten zwischen zwei Staaten durch die unter ihnen selbst gepflogenen Verhandlungen nicht geschlichtet werden können, und doch von beiben Seiten der Wunsch zu einer friedlichen Beilegung besteht: so ist immer noch das Mittel einer für beibe Theile freundlich gesinnten und auf Vermeidung eines gewaltsamen Zustandes gerichteten Einmischung dritter Staaten möglich. Die Benützung einer solchen Möglichkeit ist aber nicht blos sittliche Pflicht der Streitenden, damit thunlichst Uebel vermieden werde; sondern sie ist sogar eine Forderung des Acchtes, da zur Selbsthülse nur geschritten werden dars, wenn sedes friedliche Rechtsmittel nuplos erschöpft ist. — Im Uebrigen kann diese Einmischung Oritter doppelter Art sein.

Gine Bermittelung tritt ba ein, wo ein britter bei bem Streite unbetheiligter Staat fich anbietet, bie Streitpunkte in einer für beibe Theile gleich wohlwollenden Gesinnung mit benfelben zu besprechen und einen Ausgleichungsvorschlag zu machen. Da von einem selbstständigen Rechte der Einmischung in frembe Angelegenheiten nicht bie Rebe ift, fo kann bas gange Berfahren nur mit freiwilliger Zustimmung aller Theile vor sich geben; und wenn ber Versöhnungsversuch nicht gelingt, so tritt ber Bermittler wieber in feine unbetheiligte Stellung gurud. Gine bewaffnete Bermittelung mit ber Folge, bag fich ber Bermittler gegen benjenigen ber Streitenben, welcher burch seine Hartnackigkeit bie Schulb bes Scheibens trägt, mit Waffengewalt wendet, ift nach allgemeinen Grundfagen nur in dem Falle gerechtfertigt, wenn ber Bermittler bei Fortbauer bes Streites felbst gegen seinen Willen in berfelben gezogen werben ober sonst Becinträchtigungen erleiben würde 1).

Ein noch wirksameres Mittel zur Beilegung völkerrecht= licher Streitigkeiten ift die Wahl eines Schieb Brichters, welcher nach Anhörung beiber Theile einen förmlichen Spruch über die Rechtsfrage ertheilt. Das Eintreten eines solchen Urtheiles kann auf boppelte Weise herbeigeführt werben. — Entweder nämlich haben bestimmte Staaten überhaupt für ben Gintritt von Streitigkeiten bie Unterwerfung unter einen schiedsrichterlichen Ausspruch verabredet. In diesem Falle ift ber Aufruf bes Schiebsrichters, die Führung ber Sache vor ihm und die Befolgung seines Spruches einfache Bertragspflicht; und hochstens mag barüber Zweifel und Streit entstehen, ob ber Streitfall zu einer beftimmten Gattung von Meinungsverschiedenheiten gehöre, wenn nämlich nicht für alle und jebe, fonbern nur für bestimmte Arten von Streitigkeiten Unterwerfung unter ein Schiedsgericht verabrebet ist. — Ober aber wird ohne vorgängige allgemeine Berabrebung und somit blos für einen

einzelnen bereits ausgebrochenen Streit die Borlegung bes Rechtspunktes an einen Schiedsrichter verabredet, wo sich denn die Zuständigkeit des letzteren und eine Berbindlichkeit seinen Spruch anzuerkennen strenge auf den einzelnen verabredeten Fall beschränkt. — Da die Uebernahme des Schiedsrichteramtes dem darum angegangenen Staate Beschwerde verursacht, und er sogar möglicherweise selbst dadurch in Streitigkeiten verwickelt werden kann: so ist die Uebernahme eines Schiedsgerichtes in den freien Willen des dazu Aufgesorderten gestellt. Nur ist natürlich eine Thätigkeit im einzelnen Falle Verpslichtung, wenn das Amt für eine ganze Gattung von Streitigkeiten ein sür allemal übernommen ist.

Bei einem Vermittelungsversuche finden bestimmte Formen bes Verfahrens nicht ftatt; vielmehr ist es bier lediglich ber Klugheit bes Vermittlers anheimgestellt, auf welche Weise er feinen Ausgleichungsvorschlag ben beiben streitenben Theilen am leichtesten eingänglich zu machen glaubt. Dagegen find an ein schiedsgerichtliches Berfahren wesentliche rechtliche Forberungen au stellen. Es muffen hier vor bem Spruche beibe Theile mit ihren Vorbringen und ben Beweisen für dieselben gehört werben: eine unheilbare Unfähigkeit bes Schieberichters, 3. B. wegen eigener Betheiligung, vernichtet beffen Zuftanbigkeit; ein auf nachweisbare Täuschungen gestützter Ausspruch ist unverbindlich für ben Benachtheiligten; cben fo ber Spruch eines nachweisbar bestochenen oder sonstwie unehrlichen Richters; endlich bat ein ben verabredeten Zuständigkeitstreis bes Schiedsgerichtes überschreitenbes Verfahren beffelben teine verpflichtenbe Rraft für bie Barteien. Der Schiebsrichter hat zur ordnungsmäßigen Leitung bes Berfahrens und zur Gewinnung einer eigenen rechtlichen Ansicht die Befugnif, prozeftleitende Decrete und Beweisinterlocute zu erlassen; freilich ohne bag er eine obrigkeit= liche Gewalt zu beauspruchen hatte und eine Richtbefolgung von Setten eines ber Streitenden eine andere Folge hätte, als eine Unterbrechung des ganzen Berfahrens. Für die wirkliche Ausstührung des gefällten Urtheiles zu sorgen, ist weder die Pflicht noch das Recht des Schiedsrichters, falls nicht solches ausdrücklich veradredet wurde. An sich hat der schiedsrichterliche Spruch lediglich die rechtliche Bedeutung eines Vergleiches unter den Streitenden; er ist also endgültig und keiner weitern Berufung fähig, aber er ist kein Besehl einer über den Parteien stehenden Macht.

Eine immer weitergehende und allmälig zur allgemeinen Zwangsgewohnheit werdende Benützung von Schiedsgerichten ist ohne Zweisel als der nächste große Fortschritt zu rechtlicher Ordnung der internationalen Verhältnisse zu betrachten. Dersselbe kann jedoch nur durch Ausbildung der allgemeinen Gesittigung, nicht aber durch eine Zwangsmaßregel bewerkstelligt werden.

- 1) Ueber Bermittlung s. vornämlich: Bielefeld, Institutions politiques, Bb. II, S. 152 fg. Heinichen, Ueber Bermittlungen. In ber Minerva, Oct. 1813, S. 1 fg. Stock, Essais sur plusières matières, S. 3 fg.
- 2) Bgi. Haldimand, A. G. S., de modo componendi controversias inter aequales. Ludg. Bat., 1738. 4.

y. Die gewaltfamen Mittel.

# § 65.

# aa. Retorfion.

Der Staat ist zur Vertheibigung seiner Rechte befugt; wenn baher sammtliche friedliche Mittel vergeblich versucht sind, so befindet er sich, in Ermangelung einer höheren gemeinsschaftlichen Gewalt, im Zustande der Nothwehr. In diesem Falle mag er sich denn auch gewaltsamer Mittel zur Vertheibigung seines Rechtes bedienen, wobei nur die Forderung zu v. Robl. Encholopable.

ftellen ift, daß vieselben nicht über das erlaubte Ziel hinaus= gehen und ihrerseits selbstständige und unnöthige, somit nicht erlaubte Rechtsverlezungen werden.

Das gelindeste biefer thatsächlichen Schutzmittel ist bie Anwendung von Retorsion. Es besteht aber bieselbe barin, daß der Staat gegenüber von einem andern Staate, welcher seine Rechte verlet bat, unfreundliche und den Interessen besselben nachtheilige Magregeln ergreift. Der Zwedt solchen Berfahrens ift ein boppelter. Theils foll ber Gegner auf die widrigen Folgen eines unbilligen ober geradezu ungerechten Benehmens aufmerksam gamacht, baburch aber zur Zurücknahme seiner beschwerenden Handlungen veranlagt werben. aber fucht man insoferne eine beffere Stellung gegen ibn einzunehmen, als ihm die Zurucknahme der neuen Magregel als Gegenleiftung für die Wieberaufhebung ber von ihm ausgebenben Berletzung in Ausficht gestellt wird. Die Retorsion erscheint als gerechtfertigt, insoferne sie wirklich die Wieder= berftellung der geftorten Berbaltniffe bewerkftelligen tann; allein das Lob der Sicherheit gebührt ihr nicht, weil möglicherweise ein tropiger Gegner selbst noch mehr gereizt und zu neuen mikliebigen Sandlungen veranlagt werben kann.

Der Gegenstand einer Retorsion kann jegliches internationale Berhältniß sein und braucht mit den vom Gegner zuerst vorgenommenen Störungen sachlich nicht zusammenzushängen. Der Staat kann also, wenn er dieses zweckmäßig sindet, auf einem ganz andern Felde, als wo er angegriffen ist, retorquiren '). Unter allen Umständen aber darf eine Retorsion kein förmliches Unrecht wider den Gegner enthalten, sondern nur in einer ihm widrigen und nachtheiligen Waßregel bestehen. Die Erduldung eines Unrechtes besugt zwar zur Beweisung eines Unwillens, zur Zurückziehung einer disher erzeigten Gunst und zur Anwendung eines unmittelbaren Zwanges in

Bertheibigung bes verletzten Rechtes, aber nicht zur Zufügung eines selbstständigen Unrechtes. — Ob die Regierung eine Restorsionsmaßregel in eigner Machtvollkommenheit anordnen kann, oder ob sie hierzu der Mitwirkung anderer Faktoren des Staatswillens, z. B. der Ständeversammlung, bedarf, hängt von dem sachlichen Inhalte der Anordnung ab, und es fällt die Beurstheilung hierüber lediglich dem Staatsrechte anheim?).

Wesentlich verschieden von der Retorsion ist die Repress alie, welche wesentlich in der Zufügung eines Unrechtes wegen zuerst erlittener Beeinträchtigung besteht 3). Obgleich sowohl der Zweck als die Wirkung einer solchen Maßregel die gleichen, wie die einer Retorsion sind, so kann doch, aus den eben angeführten Gründen, das philosophische Bölkerrecht die Zufügung eines dewußten und selbstständigen Unrechtes nicht billigen. Daß das positive europäische Bölkerrecht Repressalien nicht verwirft, ändert in dieser Auffassung nichts; vielmehr muß die Forderung gestellt werden, daß diese Uedung als ein Rest ungessittigter Rachsucht aufgegeben werde.

- 1) Beispiele von Retorsionen sind: Aussegung eines hohen Differenzialz zolles auf die Waaren des Gegners, saus er zuerst einem diesseitigen Gewerbeinteresse und nicht durch Bertrag gesicherter Bevorrechtungen der Angeshörigen des fremden Staates in diesseitigem Gebiete; die Auffündigung von Berträgen zu gemeinschaftlicher Beschaffung von Bortheilen, deren größere Hälfte dem Gegner zu Gute kömmt; eine Schiffsahrtsakte im Falle der Ersschwerung des diesseitigen Handels mit den Kolonieen des Gegners u. s. w.
- 2) Nur durch ein Geset, also mit Zustimmung der Stände, kann unter Anderem eine retorquirende Zollerböhung oder die Ausbedung einer Begünstigung der Fremden in der Prozesordnung erfolgen; dagegen mag die Regierung auch in einem konstitutionellen Staate einseitig vorgehen bei der Entziehung des Erequatur für Consuln, bei der Berweigerung einer längeren Benützung diesseitiger Anstalten durch den fremden Staat oder seine Angehörigen, bei der Aushebung eines Borrechtes, welches lediglich Fremden zugute kam, deren Rechtswächter die biesseitigen Landstände nicht find.
  - 3) Repreffalien werben geubt, wenn wegen einer ungerechten hinrich=

tung eines bieseitigen Angehörigen unschulbige Bürger bes fremben Staates biesseits ebenfalls hingerichtet werben; wenn eine ungerechtfertigte Begnahme biesseitigen Eigenthums burch ben fremben Staat bas Eigenthum seiner Bürger im biesseitigen Gebiete zerstört ober bemselben befinitiv entzogen wirb; wenn als Biebervergestung für eine in biplomatischen Berhältnissen erzeugte Ungunft ein rechtsgültig bestehender und vom Gegner nicht versletzer Bertrag einseitig gebrochen wird.

# § 66.

# bb. Abbrechen ber Berbinbung.

Die beständige Verbindung zweier Staaten durch Gesandtsschaften und sonstigen regelmäßigen Verkehr ist theils ein Zeichen guten Vernehmens, theils gereicht es beiden Staaten zum Vorstheile in mancherlei Beziehungen. Ein völliges Abbrechen dieser Verbindung ist daher ein zulässiges Mittel, um einen verslehenden Gegner, auf welchen andere geringere Maßregeln keinen Eindruck machten, zur Besinnung zu bringen. Einerseits wird dadurch ein starkes Gesühl der Verletzung und der Entschluß, sich Unrecht nicht weiter gefallen zu lassen und ber Entschluß, sich Unrecht nicht weiter gefallen zu lassen und ber Gntschluß, sich Unrecht nicht weiter gefallen zu lassen naßgedrückt, dadurch aber möglicherweise eine Verbesserung des gegnerischen Benehmens hervorgerufen. Sodann aber kann der aus dem Aufshören jedes geordneten freundlichen Verkehres entstehende Nachtheil eine Veranlassung zu einer Wiederannäherung geben, damit der frühere vortheilhafte Zustand wieder zurücksehre 1).

Die Abbrechung des Berkehres darf, wenn sie nicht selbst in Rechtsverletzung ausarten soll, nicht ausgebehnt werden auf Verweigerung solcher Leistungen, welche entweder allgemeine Rechtspflicht oder durch bestimmte Verträge sestgestellt sind; sondern es kann in diesen Beziehungen nur insoferne der Gegner beeinträchtigt werden, als alle Erleichterungen wegfallen, welche durch den regelmäßigen Verkehr dem zu einer Leistung Verechtigten zugehen. Dagegen ist die Verweigerung jeder nicht rechtlich zu sordernden Gefälligkeit, sei es für den Staat sei

es für Einzelne, eine erlaubte und nothwendige Folge einer solchen unfreundlichen Stellung. Daß dabei der sich abwendende Staat ebenfalls Nachtheile erleidet, liegt in der Natur der Sache, ist aber kein entscheidender Grund zur Unterlassung, wenn die Erlangung größerer Bortheile mit Wahrscheinlichkeit von der Ergreifung des Mittels erwartet werden kann.

Die Anordnung der in Frage stehenden Maßregel ist lediglich Sache des Staatsoberhauptes; und es bedarf dasselbe, auch in Staaten mit Bolksvertretung, keiner Zustimmung zu einem solchen Schritte, da die Anknüpfung und Unterhaltung der Berbindungen mit dem Austande ganz ihm anheimfällt, und die übrigen Factoren des Staatswillens, selbst in jenen Staaten, deren Berfassungen hier den Bolksrechten die weitesten Einstumungen machen, erst da mitzuwirken anfangen, wo es sich von der Feststellung einer Verbindlichkeit für den Staat oder desse Angehörige handelt, also zur Genehmigung von Verträgen oder zur Erlassung der durch Verabredung mit Fremden nothwendig gewordenen Gesetze.

1) Die Einführung bieses gewaltsamen Schumittels im positiven europäischen Böllerrechte ist als ein Zeichen weiter sortschreitenber Gefittigung zu begrüßen, indem in Fällen, welche früher zu einer unmittelbaren Eröffmung von Feinbscligkeiten geführt hätten, jest boch noch ein letter Zwischenversuch zur Wiederherstellung eines allen Theilen nühlichen Berhältnisses gemacht wird. Die Wissenschaft hat übrigens bis jest bem ganzen Berhältnisse ihre Ausmerksamkeit noch nicht zugewendet. Selbst in ben Spstemen des Böllerrechtes sindet sich keine Erörterung über das Absbrechen der diplomatischen Berhältnisse, als über einen bestimmten völkerzrechtlichen Zustand.

# § 67.

#### cc. Arleg.

Wenn alle friedlichen sowie die weniger eingreisenden gewaltsamen Wittel vergeblich angewendet worden sind, oder wenn der Staat unmittelbar mit Gewalt überzogen wird: so bleibt zur Bertheibigung bes Rechtes schlieklich nichts übrig als Rrieg, b. h. Abwehr bes Unrechtes mit bewaffneter Sand. Der Staat ist in solchem Falle in ber Lage eines in Rothwehr befindlichen und zur Gelbftvertheibigung zu Ergreifung ber äußersten Mittel genöthigten, also auch berechtigten, Inbivibuums 1). Das Mittel bes Krieges ift allerbings ein unficheres. weil keineswegs mit Nothwendigkeit ber Sieg auf Seiten bes Rechtes ist; er ist ein gewagtes Mittel, weil im Kalle bes Unterliegens nicht nur die beabsichtigte Abwehr bes Unrechtes nicht erreicht, sondern leicht noch eine weitere und vielleicht größere Berletung an Recht und Interessen zugefügt wird; er ist endlich ein Ptittel, welches selbst im besten Kalle mit ben schmerzlichsten Opfern erkauft wird und ungahliges menschliches Elend unvermeidlich im Gefolge führt: allein er ift in ber That die "ultima ratio regum," und er ist unvermeidlich, wenn nicht schieklich jedes Recht der Gewaltthat blos= geftellt fein foll ?).

Daß ein Krieg nur zur Bertheibigung des Rechtes und zwar nur nach Erschöpfung aller andern Mittel geführt werden darf; daß er ferner nur bei einer entsprechenden Größe des zu schützenden Rechtes vernünftiger= und sittlicherweise zu unternehmen ist; endlich daß er, der mit den Kräften des ganzen Staates und mit den mannchsachsten Leiden des ganzen Bolkes und einzelner Bürger unternommen wird, ebenfalls nur wegen allgemeiner staatlicher Rechte und nicht etwa aus persönlichen Gründen der Staatsoberhäupter zu sühren ist: liegt in der Natur der ganzen Maßregel und ihrer schweren Folgen. Ein ohne Nothwendigkeit unternommener Krieg ist ein ebenso großes Unrecht gegen das eigene als gegen das seindliche Voll. Nur ein Vertheidigungskrieg (im rechtlichen, nicht im strategischen Sinne genommen) ist rechtlich erlaubt.

Die formliche Ankunbigung eines beabsichtigten Rrieges

ist Rechtspsicht, weil möglicherweise ber Segner burch biesen Beweis bes jetzt zur Ausführung kommenden ernstlichen Willens noch im letzten Augenblicke von seinem Unrechte zurücktreten, daburch aber den ganzen Krieg und alle für denselben zu bringens ben Opfer ersparen kann 3).

Da der einzige erlaubte und vernünftige Zweck des Krieges Bertheibigung bes bebrohten Rechtes ift: so ift auch bie er= laubte Dauer bes Prieges burch bie Erreichung biefes Aweckes bebingt. Wenn also die Rechtssicherung vollständig erreicht ift, muß Frieden geschlossen werden; und eine Weiter= führung bes Krieges, sei es nun aus Rache sei es zur Gewinnung von Bortbeilen, auf welche kein Rechtsanspruch besteht. ware eine selbststanbige und schwere Rechtsverletzung. versteht sich von selbst, das in der Rechtssicherung nicht blos bie Abtreibung bes Angriffes im gegenwärtigen Falle begriffen ift, sonbern auch die Erwerbung einer Sicherstellung gegen spätere Wiederholung unrechtlichen Gebarens. sowie die Erlangung einer vollständigen Entschädigung für bie Rosten und Uebel bes burch gegnerisches Unrecht aufgenothigten Rrieges. — Auch die Fortsetzung eines Krieges ist ein Unrecht, wenn burch bie Erfahrung bie Unmöglichkeit ber Erreichung bes Zweckes erwiesen ift, also die Hoffnung auf eine wirtsame Befiegung bes Gegners aufgegeben werben muß. Daß in solchem Falle ber Streitpunkt nicht erlebigt ift, macht insoferne keinen Unterschied, als er erwiesenermaßen auf biese Weise nicht erledigt werben fann.

Das Wesen bes Krieges besteht in ber Bekämpfung und in der Bernichtung der Vertheibigungsmittel des Gegners durch Anwendung von Wassengewalt. Was also hierzu dient, ist erlaubt; und jede Beschädigung des Friedens, welche zur Frechung seines Widerstandes nichts beiträgt, ist ungerechtsertigt und unter Umständen, namentlich gegen Wehrlose und Schuldlose begangen, eine Barbarei. Das philosophische Bölzterrecht kennt insoserne keine unerlaubte Art der Kriegführung, als es die Anwendung jeder Art von Wassen und jede Weise bes Angriffes gestattet, welche den Widerstand des Feindes zu brechen, also namentlich seine Vertheidiger und seine Bertheidigungsmittel unschädlich zu machen geeignet ist. Herkommen und ritterliche Sitte sind keine Rechtsverdindlichkeit, wo es zum Acusersten gekommen ist. Dagegen aber verdietet das natürliche Recht allerdings die Anwendung solcher Kampsarten oder überzhaupt Behandlungen des Feindes, welche zwar Einzelnen schweren Schaben zusügen, allein auf die Macht zum serneren Widerstande und auf den Willen zum Nachzeben von keinem Einstusse sind.

Bemächtigung ober Zerftorung bes Gigenthumes von einzelnen Burgern bes feinblichen Staates ift nur bann geftattet, wenn dies zu Awecken der Kriegführung nützlich ist, wenn also entweder dadurch die Waffenfähigkeit des Feindes beein= trächtigt ober bie eigene Führung bes Kriegs erleichtert und gesichert wirb. Go konnen benn also unzweifelhaft Gebaube zu Ariegszwecken zerstört, die zur Ernährung des feindlichen Heeres bienenben Lebensmittel weggenommen ober vernichtet, die zur Erhaltung ber eigenen Streitmacht erforberlichen Gegenstände benützt und im Nothfalle angeeignet werden 1). Man mag selbst, als äußerste Magregel, zu einer allgemeinen Verbeerung eines Lanbstriches schreiten, wenn bieselbe wirklich bas einzige Mittel zur Erreichung eines bebeutenben friegerischen Zweckes ift, 2. B. zur Deckung eines Rückzuges ober zur Bertreibung bes Reinbes aus einer festen Stellung burch Entziehung ber nothwendigen Lebensmittel. Aber burchaus unerlaubt, weil von keinem Ginflusse auf ben Gang bes Krieges, ist die Vernich= tung ober Berftummelung öffentlicher zu friedlichem Gebrauche bienender Gebäude, Denkmale, Sammlungen u. f. w.; ebenso bie Wegnahme ober Zerstörung von Privateigenthum, welches zur Ernährung bes Krieges nicht bienen kann, ober bessen Bernichtung bie Widerstandskraft bes Feindes nicht mindert ).

Die Tobtung bewaffneter Feinde ift unvermeiblich, solange biefelben im Wiberftande verharren. Allein sie muß aus Gründen des Rechtes und der Menschlichkeit beschränkt werden auf die unvermeidlichen Fälle. Es ift also nicht nur unerlaubt, Weinde, welche zur Nieberlegung ber Waffen und zur Aufgebung ieder fernern Theilnahme am Kriege bereit sind, zu töbten; sondern es mussen auch in benjenigen Fällen, in welchen eine Rieberlegung ber Waffen auf eine geeignete Vorstellung bin erwartet werden kann, der Bekampfung immer erst Aufforberungen zur Ergebung vorangehen. Co 3. B. vor ber Belagerung und namentlich vor der Erstürmung einer Festung; ferner an eine vollkommen eingeschlossene Abtheilung auf freiem Felbe. Ebenso ift zur Erhaltung bes Lebens von Gefangenen und von verwundeten Feinden möglichste Sorgfalt zu tragen. Gefangene namentlich burfen in Sicherheit gebracht und während ber Dauer best gangen Krieges in Gewahrsam gehalten, nicht aber mißbandelt ober gefundheitszerftörenden Entbehrungen ausgefett werben 6).

Der Zustand von Feinhseligkeit zwischen zwei Staaten hebt die gegenseitige Rechtsfähigkeit und die Verpstichtung zur gegenseitigen Einhaltung des Rechtes nicht auf, soweit es sich nicht von der Bekämpfung selbst und den dazu nothwenzbigen Mitteln handelt. Daher bleibt auch während der Dauer eines Krieges die Möglichkeit, bindende Verträge mit dem Feinde zu schließen, und die Verpstichtung, dieselben zu halten. Ja es ist sogar eine besonders ängstliche Einhaltung solcher Verabredungen nothwendig, weil nur unter dieser Voraussehung auf eine Willigkeit des Gegners zur Eingehung gerechnet werden kann, gerade aber solche während der Dauer eines Krieges

geschloffene Berträge zur Verminberung ber Uebel beffelben und zur Anbahnung bes Friedens bienlich und nothwendig find. So namentlich Waffenftillstandsverträge, Berabredung von Demarkationslinien, Berträge über Auswechselung von Gefangenen u. bal. Ueber bie Berechtigung zum Abschluß eines folchen Bertrages entscheibet die Art besselben. Dasjenige Organ bes Staatswillens, welches zur Vornahme ber Handlungen, beren Arten burch Bertrag geregelt werben sollen, berechtigt ist, bat auch bas Recht, diesen Vertrag zu schließen. So also kann ein selbstständiger militarischer Befehlshaber mit bem ihm gegenüberstehenden Feinde jeden Vertrag schließen, welcher sich auf ihre gegenseitigen triegerischen Sandlungen bezieht, g. B. Capi= tulationen, örtliche Waffenstillstände u. bgl.; allein er barf nicht über ben Bereich seines Befehles hinausgehen, sei es in raumlicher Beziehung ober hinsichtlich solcher Bersonen, welche ihm nicht untergeordnet sind, sei es in rechtlicher Hinsicht, indem er Angelegenheiten ordnete, welche mit der Kriegsführung nichts zu thun haben, ober gar ohne Auftrag vom Staatsoberhaupte über bie Weiterführung bes Krieges überhaupt entschiede. Je nach bem Inhalte eines Vertrages mit bem Feinde kann also moglicherweise eine Genehmigung eines Soheren ober bes Staatsoberhauptes selbst nothig sein. Ehrenhaftigkeit und Klugheit forbern, bem Feinde Nachricht von etwaigen besonderen Beschänkungen bes Vertragsrechtes eines Befehlshabers zu geben, bamit nicht ber in Folge einer späteren Berweigerung etwa entstehende Nachtheil einer Hinterlift und einem Migbrauche bes Vertrauens zugeschrieben werbe.

Der lette Zweck bes Krieges ist Wieberherstellung bes Rechtes und also bes Friedens. Es dürfen baher die kriegsführenden Staaten die Möglichkeit nicht abschneiben, zu diesem Ziele zu gelangen. Folglich darf nicht erklärt werden, daß keinerlei Berbindung mit dem Keinde statthaben, keinerlei Wit-

theilung von bemfelben angenommen werben werbe, ober baß ber Krieg, ohne alle Rücksicht auf etwaige Beilegungsvorschläge, bis zu völliger Bernichtung des Gegners werde geführt werden. Vielmehr ift es eine völkerrechtliche Berbindlichkeit, die Mittel zu einer Ausschnung offen zu lassen und Mittheilungen von dem Feinde anzunehmen; natürlich unter Borbehalt aller nothewendigen Borsichtsmaßregeln gegen etwaigen Mißbrauch ober gegen Ueberliftung.

- 1) Erörterungen über bas Kriegsrecht bilben einen großen Theil ber Literatur bes Böllerrechtes, wie benn bie wissenschaftliche Bearbeitung bes letzteren gerabe mit diesem Gegenstande begonnen hat, und sie selbst bis in die neueste Zeit, freilich in fascher Aufsassung, oft genug in die zwei Hälften des Friedens und Kriegs-Rechtes zerfällt. Außer den betressenden Abtheilungen in allen Systemen und sast unzähligen Erörterungen einzelner Fragen, (vgl. Ompteba, Bb. II, S. 614 fg. und Kampt, S. 317 fg.) sind namentlich solgende aussührliche Besonderwerke vorhanden: Albericus Gentilis, De juri delli, zuerst Oxon, 1888, 4. Koch, J. G. F., Europäisches Land- und Seekriegsrecht. Erl. 1778.
- 2) Die Literatur über die Unrechtlichkeit und Widersinnigkeit des Krieges ist durch die Bemühungen der Friedensgesellschaften sehr vermehrt worden. Man kann einem großen Theile der Schilderungen von dem durch den Kriege erzeugten Elende und von den ungeheuren Kosten nicht nur der Kriege selbst, sondern schon der regelmäßigen Bereithaltung für einen solchen, nämlich der siehenden heere, vollständig zustimmen; allein es ist damit nicht das Mindeste gewonnen zur Beseitigung der Kriege, solange nicht eine vollständige Unmöglichkeit der Rechtsverlehung eines Staates durch einen anderen, oder eine höhere richtende Gewalt über alle Staaten gegeben ist. An Beides aber ist zunächst nicht zu denken, und so muß noch für undestimmte Zeit das Kriegsrecht einen leidigen aber unentbehrlichen Theil selbst des vollsopbischen Bölkerrechtes bilden.
- 3) Die Antündigung eines Krieges wird häufig als Ehrensache betrachtet, damit fich der Feind nicht über einen unvorhergesehenen Uederfall beschweren könne. Es mag dahingestellt bleiben, inwieserne eine solche Benachrichtigung ritterliche Pflicht ist; eine rechtliche Berdindlichteit, den Feind erst zu warnen, damit er sich in der Festhaltung des begangenen Unrechtes gehörig verstärten möge, besteht sicher nicht. Eine solche kann nur aus der Möglichkeit eines Nupens der letzten Orohung abgeleitet werden. Im Uedrigen ist die Sache von geringer praktischer Bedeutung, da Kriege jeht nicht mehr aus dem Stegreise geführt werden können.

- 4) Es ist vielleicht richtige Alugheitskudsicht, wenn ein in seindliches Gebiet eingebrungenes heer seine Bedürfnisse nicht wegnimmt, sondern bezahlt; Rechtspsicht ist es nicht. Wenn ein Staat zur Bertheibigung seines Daseins oder seiner Rechte zur Ergreifung der Wassen gemöthigt wurde, so kann er sich die Führung des Krieges auf Kosten des ungerechten Gegners nach Wösglichkeit erleichtern. Falls die Ausschreibung von Lieserungen im seindlichen Lande eine Ungleichheit der Last für die dortigen Bürger veranlaßt, so ist es Sache ihrer Regierung, nach wiederhergestelltem Frieden eine Ausgleichung auch dieses Theiles der Kriegskosten zu veranstalten, nicht aber Ausgade des eingesallenen heeres, sich nach den Steuerrollen des Feindes und nur im Berhältnisse des besetzten Landestheiles zum ganzen Reiche zu ernähren.
- 5) Die Wegnahme bes Eigenthumes feinblicher Bürger auf ber See, sowie die Beschlagnahme solchen Eigenthumes, welches sich bei Ausbruch der Feindseligkeiten im diesseitigen Gebiete besindet, kann lediglich aus dem Gesichtspunkte einer Ueberwälzung der Kriegskosken auf den Feind vertheibigt werden. Freilich gehörte zu einer vollständigen Rechtsertigung des Bersahrens, daß ein Ersah solcher Berluste durch den eigenen Staat des Beschädigten Sitte wäre. Da nun aber dem nicht so ist, so läst sich auch die Wegnahme nur soweit rechtsertigen, als überhaupt die Berwendung seindelichen Privateigenthums zu Kriegszwecken gerechtsertigt ist, d. h. also, wenn es zur Aussührung militärischer Operationen ersorderlich oder zur Ernährung und Ausrüstung bes Heeres unmitteldar dienlich ist. Ein entschiedener Schritt zu höherer Gestittigung in völkerrechtlichen Dingen, weil eine Schonung Unschuldiger, würde es sein, wenn einst eine allseitige Berzichtleistung auf diese Art von Selbsthülse stattsände.
- 6) Eine unverzeihliche und zu gleicher Zeit, bei bem vielfachen Wechsel bes Kriegsglücks, unbegreifliche Robeit ist die nur allzu häufige schlechte Behandlung von Kriegsgefangenen während der Berbringung an einen Sicherheitsort. Der entwaffnete Feind barf natürlich von Wiederergreifen der Waffen und von der Rückehr zu seinem Heere mit Gewalt abgehalten werden; allein eine menschliche und seine Gesundheit nicht gefährdende Behandlung ist solgewidrig, wenn ihm das Leben im Kampfe geschenkt wurde. Der Bortheil des Grundsabes kommt beiden streitenden Theilen gleiche mäßig zu.

# 2. Politives europäildes Volkerredt.

# § 68.

# 1. Befand und Duellen beffelben.

Wie im innern Staatsleben eine bles philosophische Entwidelung von Rechtsfaben nicht genügt, je ift fie auch, und zwar gang aus benselben Grunben, für bie sichere Orbnung bes Rechtes zwischen Staat und Staat nicht ausreichent. Auch bier bedarf es allgemein anerkannter und von einer zuständigen Auctorität ausaebender und aufrecht erbaltener Sake 1). Doch ist allerbings insoferne ein wesentlicher Unterschied zwischen biesen beiben Arten von positivem öffentlichen Recht, als bas Staats: recht von einer unzweifelbaft zuständigen, genau umgrenzten und mit ben nothwendigen Ausführungsmitteln genngend versehenen höheren Gewalt ausgeht; bas positive Bölkerrecht bagegen, in Ermangelung einer über ben unabhängigen Staaten stebenben gesetzgebenden Gewalt, nur auf ber freiwilligen Anerkennung ber Staaten beruhen kann, und auch eine genügende Macht zur Durchführung im Falle einer Berletung teineswegs immer vorhanden ist.

Eine Folge hiervon ift benn, daß, namentlich im Falle blos stillschweigender Zustimmung, das thatsächliche Borhandensein oder mindestens der Umfang der Gültigkeit eines positiven völkerrechtlichen Sates zweiselhaft sein mag. Auch ist erklärlich, daß sich die positiven Entscheidungen nicht gleichmäßig über alle Theile der äußeren Staatenverhältnisse erstrecken, sondern offendare und empfindliche Lücken bestehen, deren Aus-

füllung erst von einer günstigen Gelegenheit und von einem Weiterschreiten ber allgemeinen Gesittigung abhängt. Es ist somit nicht nur ein wissenschaftlicher Fehler, sondern auch ein für das bürgerliche Leben bedenkliches Unternehmen, wenn das System eines positiven Völkerrechtes nicht auf die nachweisdar vorhandenen Thatsachen beschränkt, sondern nach einem logischen Ibeale ausgeführt und in seinen mangelhaften Theilen mit willkürlichen Behauptungen ober mit blos philosophisch rechtlichen Sähen ergänzt wird.

Auch das für die Staaten europäischer Gesittigung ?) gegenwärtig geltende positive Bölkerrecht steht vollsommen auf diesen Grundlagen. Es sind, dem Bedürsnisse gemäß, positive Sätze über das gegenseitige rechtliche Verhalten dieser Staaten in größerem Umfange vorhanden; allein sie beruhen sämmtlich nicht auf einer gesetzgebenden Gewalt, sondern nur auf ausdrücklichem oder stillschweigendem Uebereinkommen einer größeren oder kleineren Anzahl von Staaten, sie sind also hinsichtlich ihres Bestands und Umfanges einzeln nachzuweisen, und keinesewegs vollständig erschöpfend. Ein entschiedener Mißgriff ist es, wenn ein Satz über seine gerechtsertigte Tragweite hinaus verallgemeinert, also namentlich eine für einen bestimmten einzelnen Fall getrossene Verabredung als eine allgemeine und bleibende, eine von einigen wenigen Staaten ausgesprochene Anerkennung als eine für alle gültige ausgegeben wird.

Die Quellen des positiven europäischen Bölkerrechtes sind bemgemäß doppelter Art:

1. Ausbrückliche Verträge zwischen europäischen Staaten. Dieselben zerfallen wieder in zwei Gattungen von wessentlich verschiedener Bedeutung für das Recht; nämlich in allgemeine, welche die sämmtlichen europäischen Staaten binden, weil sie sämmtlich, mittelbar oder unmittelbar, an densselben Antheil genommen und sie anerkannt haben; und

besonbere, welche nur zwischen einer größern ober geringern Anzahl von kleinern Staaten zu Stande gekommen sind. Die Zahl der ersteren ist nicht so bedeutend ); desto größer, ja völlig unzählbar, ist dagegen die Wenge der besonderen Berträge. Ihre Bedeutung für ein allgemeines europäisches Bölkerrecht beruht hauptsächlich auf dem Umstande, daß sie, obgleich völlig unabhängig von einander zu Stande gekommen, doch über viele Punkte wesentlich Gleichartiges festzustellen, welche Uebereinstimmung denn auf eine gemeinschaftliche, durch die Thatsache nachweisdare Grundansicht vom Völkerrechte hinweist.

- 2. Gewohnheitsrecht. Auch abgesehen von ben in ausdrücklichen Berträgen schriftlich festgestellten Sätzen ist eine ganz bebeutende Anzahl von Rechtssätzen unter den europäischen Staaten in Uedung, und zwar nicht blos als freiwillige gegensseitige Einräumungen und internationale Hösslichkleit, sondern anerkannt als sörmliche Rechtspslicht eines jeden gesittigten Staats. Das Dasein eines Gewohnheitsrechtes ist natürlich in jedem einzelnen Falle zu erweisen, was denn geschehen mag theils durch Aufzeigung einer thatsächlich beständigen Befolgung, theils aber auch durch den Nachweis ausdrücklicher Behauptung ihrer Gültigkeit von Seiten maßgebender Staaten. Ihre Berbindung unter einander und mit den vertragsmäßig sestgestellsten Sätzen zu einem Ganzen ist eine schwierige, aber keine unmögliche Ausgade.
- 1) Das Bestehen eines positiven europäischen Bölkerrechtes ist allerbings schon häusig in Zweisel gezogen worden; allein die Gründe sind in der That sehr schwach. Wenn nämlich der Mangel an ausreichenden schriftlichen Bestimmungen als Grund der Abläugnung dienen soll, so beruht dieses auf einem handgreissichen Berkennen der Natur des Rechtes überhaupt. Daß nicht blos geschriedenes Geseh Rechtsquelle ist, braucht doch nicht erst erwiesen zu werden. Nicht schlagender ist die Einwendung, daß die vorhandenen Duellen zur Bildung eines vollständigen Systemes nicht ausreichen.

füllung erst von einer gunstigen Gelegenheit und von einem Weiterschreiten der allgemeinen Gesittigung abhängt. Es ist somit nicht nur ein wissenschaftlicher Fehler, sondern auch ein für das dürgerliche Leben bedenkliches Unternehmen, wenn das System eines positiven Völkerrechtes nicht auf die nachweisdar vorhandenen Thatsachen beschränkt, sondern nach einem logischen Ibeale ausgeführt und in seinen mangelhaften Theilen mit willkürlichen Behauptungen oder mit blos philosophisch rechtlichen Säten ergänzt wird.

Auch das für die Staaten europäischer Gesittigung ?) gegenwärtig geltende positive Bölkerrecht steht vollkommen auf diesen Grundlagen. Es sind, dem Bedürsnisse gemäß, positive Säte über das gegenseitige rechtliche Verhalten dieser Staaten in größerem Umfange vorhanden; allein sie beruhen sämmtlich nicht auf einer gesetzgebenden Gewalt, sondern nur auf ausdrücklichem oder stillschweigendem Uebereinkommen einer größeren oder kleineren Anzahl von Staaten, sie sind also hinsichtlich ihres Bestands und Umfanges einzeln nachzuweisen, und keinesewegs vollständig erschöpfend. Ein entschiedener Mißgriff ist es, wenn ein Sat über seine gerechtsertigte Tragweite hinaus verallgemeinert, also namentlich eine für einen bestimmten einzelnen Fall getrossene Verabredung als eine allgemeine und bleibende, eine von einigen wenigen Staaten ausgesprochene Anerkennung als eine für alle gültige ausgegeben wird.

Die Quellen bes positiven europäischen Bölkerrechtes sind bemgemäß doppelter Art:

1. Ausbrückliche Berträge zwischen europäischen Staaten. Dieselben zerfallen wieder in zwei Gattungen von wessentlich verschiedener Bedeutung für das Recht; nämlich in allgemeine, welche die sämmtlichen europäischen Staaten binden, weil sie sämmtlich, mittelbar oder unmittelbar, an densselben Antheil genommen und sie anerkannt haben; und

besondere, welche nur zwischen einer größern ober geringern Anzahl von kleinern Staaten zu Stande gekommen sind. Die Zahl der ersteren ist nicht so bedeutend ); desto größer, ja völlig unzählbar, ist dagegen die Menge der besonderen Bersträge. Ihre Bedeutung für ein allgemeines europäisches Bölkerrecht beruht hauptsächlich auf dem Umstande, daß sie, obgleich völlig unabhängig von einander zu Stande gekommen, doch über viele Punkte wesentlich Gleichartiges sestzustellen, welche Uebereinstimmung denn auf eine gemeinschaftliche, durch die Thatsache nachweisdare Grundansicht vom Völkerrechte hinweist.

- 2. Gewohnheitdrecht. Auch abgesehen von ben in ausbrücklichen Berträgen schriftlich sestgestellten Sätzen ist eine ganz bedeutende Anzahl von Rechtssätzen unter den europäischen Staaten in Uebung, und zwar nicht blos als freiwillige gegensseitige Einräumungen und internationale Höslichkeit, sondern anerkannt als förmliche Rechtspflicht eines jeden gesittigten Staats. Das Dasein eines Gewohnheitsrechtes ist natürlich in jedem einzelnen Falle zu erweisen, was denn geschehen mag theils durch Aufzeigung einer thatsächlich beständigen Befolgung, theils aber auch durch den Nachweis ausdrücklicher Behauptung ihrer Gültigkeit von Seiten maßgebender Staaten. Ihre Berbindung unter einander und mit den vertragsmäßig sestgestellsten Sätzen zu einem Ganzen ist eine schwierige, aber keine unmögliche Aufgade.
- 1) Das Bestehen eines positiven europäischen Bölkerrechtes ift allerbings schon häusig in Zweisel gezogen worden; allein die Gründe find in der That sehr schwach. Wenn nämlich der Mangel an ausreichenden schriftlichen Bestimmungen als Grund der Abläugnung dienen soll, so beruht dieses auf einem handgreissichen Berkennen der Natur des Rechtes überhaupt. Daß nicht blos geschriedenes Geseh Rechtsquelle ist, braucht doch nicht erst erwiesen zu werden. Nicht schlagender ist die Einwendung, daß die vorhandenen Duellen zur Bildung eines vollständigen Systemes nicht ausreichen.

Dies ift richtig, und eine ungebührliche Berallgemeinerung ober sonstige ungerechtfertigte Ausbehnung bes vorhanbenen positiven Rechtes ift ein nicht ftreng genug zu rügenber Fehler; allein bamit ift bie richtige Aufstellung und Anwendung des Rechtsstoffes, so weit er geht, sehr wohl vereinbar. Wenn aber enblich gar bem positiven Bölkerrechte beghalb bas Dasein beftritten werben will, weil seine Gape nicht erzwingbar feien, (wie Puchta, Gewohnheitsrecht, und Wippermann, Beitrage jum Staatsrechte, will.) fo ift theils die Behauptung an sich nicht richtig, indem eine Erzwingung burd bie Rraft eines einzelnen ober mehrerer Staaten allerbings moglich ift, theils findet eine offenbare, aber taum verzeihliche, Berwechselung zwischen erawingbar bem Gebanken nach und thatsächlich erzwingbar im einzelnen Falle bier ftatt. Rur Erzwingbarteit im ersteren Sinne ift aber ein Mertmal bes Rechtsbegriffes: thatfachlich und aus zufälligen Gründen nicht erzwingbar tann jebes, auch bas anerkannteste und positivste Recht sein. - Die Frage über bas Bestehen eines positiven europäischen Bolkerrechtes ift, abgesehen von ben einschlagenben Stellen ber Spfteme, erörtert in folgenben Schriften: Martens, G. F. von, Bon ber Eriftenz eines positiven europäischen Bollerrechtes. Gottingen , 1784. - Butter, R. Th., Beitrage jur Boller: rechtsgeschichte u. f. w. Leipz., 1848. - Raltenborn, R. von, Rritif bes Bölkerrechtes, S. 169 u. fa.

- 2) Unter ben Staaten europäischer Gesittigung sind in Beziehung auf bas Bölkerrecht immer auch die amerikanischen Staaten zu verstehen, und zwar nicht blos wegen des allgemeinen Charakters ihrer Bildung überhaupt und ihrer Rechtsanschauung insbesondere, sondern namentlich auch deshald, weil sie das europäische Bölkerrecht bei ihrer Entstehung als unabhängige Staaten ausdrücklich als auch für sie bindend anerkannt haben. Das Rämliche wird wohl seiner Zeit der Fall sein bei den in Australien und andern Welttheilen sich vorberecitenden Staaten europäischer Gestitigung. Gine andere Frage ist freilich die, ob nicht sachliche Beränderungen im positiven Bölkerz rechte durch diese Theilnahme der neuen Staaten allmälig eintreten werden. Benigstens die Nordamerikaner schiene entschiedene Luft hierzu zu haben.
- 3) Beispiele von Berträgen, welche alle europäischen Bölker formell binden, sind die Wiener Congresakte vom Jahre 1815 und die Aachener Beradredung über die Rangklassen der diplomatischen Agenten. Der Sache nach allgemein verdindlich waren aber 3. B. der westphälische Frieden, der Frieden von Utrecht. Wenigstens eine große Anzahl von Staaten verpflichtete sich bei den beiden Seeneutralitäten, dei der heiligen Allianz. Endlich ift ein allgemeiner Bölkerrechtssah über die Unerlaubtheit des Stavenhandels zwar nicht durch einen einzelnen Bertrag, aber durch viele ganz auf derselben Grundlage ruhende Einzelverträge zu Stande geskommen.

### **§** 69.

### 2. Gefdicte und Literatur.

Bei ber erften wissenschaftlichen Bilbung bes Bolterrechtes burch Hugo Grotius war philosophisches und positives Bollerrecht nicht sogleich getrennt, und es biente bas lettere bauptfachlich, freilich fälschlich, als thatfachlicher Beleg fur bie Richtigkeit rechtsphilosophischer Säte. Dennoch läft sich von Grotius an eine Reihe von Schriftstellern verfolgen, welche bas positive Bölkerrecht, mehr ober weniger bewuft und mehr ober weniger ausschließlich, behandelten, so z. B. Zouch (Zuchäus) 1650, S. Rachel, 1676; Tertor, 1680. Auch wurden einzelne Gegenstände von biefem Standpunkte aus besonders begrbeitet, so namentlich z. B. bas Gesandtenrecht von Wicque = fort. Das eigentliche Berdienst einer scharfen Absonderung bes lediglich auf positiven Satungen beruhenden Rechtes vom philosophischen sowie einer umfassenben sustematischen Bearbeitung bes ersteren gebührt jedoch J. J. Moser. Schon als jungerer Mann hatte er einige, zunächst wenig beachtete, fleinere Sanbbucher verfakt: dann aber machte er in hobem Alter zwei febr umfassende Werte bekannt; seinen "Bersuch eines neuesten europäischen Bolferrechtes." 12 Banbe, 1777 - 1780, und feine "Beitrage zum neueften europäischen Bollerrecht," 8 Banbe, 1778 bis 1780 1).

Diese Grundlage ließ freilich in wissenschaftlicher Beziehung, und zwar sowohl was den höhern geschichtlichen Zusammenhang ber Thatsachen, als was die scharfe Formulirung ber baraus abgeleiteten Grundfate betrifft, junachft noch Bieles ju munichen übrig; auf ihr wurde jedoch balb ruftig weiter gebaut, und bie noch zu stellenden Forberungen fanden allmählig Erfüllung. Bunachst waren es beutsche Staatsgelehrte, welche sich Verbienste im positiven Bölkerrechte erwarben, wie besonders G. F. von

Martens und Klüber; später nahmen auch andere Bölker lebendigen Antheil an der weiteren Ausbildung, so daß ist nicht nur von der Alleinherrschaft der Ersteren auf diesem Felde keine Rede mehr ist, sondern sie sogar allmählig nachstehen. Die Zahl sowohl der Systeme als der Bearbeitungen einzelner Theile und Fragen ist eine sehr beträchtliche geworden, und es ist dieser Zweig der Rechtswissenschaft mehr als irgend ein anderer eine Weltsteratur, weil nur das positive Völkerrecht für alle Culturvölker eine gemeinschaftliche unmittelbare Geltung hat. Die bis in die jüngste Gegenwart reichende Thätigkeit läst mit Sicherheit auch auf noch sernere Ausbildung und Bervollständigung zählen?).

Eine wesentlich verschiebene Behandlung des Stoffes und somit etwa eine Reihenfolge von Schulen ift bis jett nicht zu unterscheiben. Die, allerdings vorhandenen, Berschiebens heiten der einzelnen Werke beruhen auf der Eigenthümlichkeit der Verfasser und sind von untergeordneter Bedeutung. Zur Gewinnung einer Uebersicht ist daher eine Abtheilung nach den Gegenständen der Bearbeitung und gelegentlich nach der Nationalität der Versasser zweckmäßig.

Die Geschichte bes positiven Völkerrechtes ist mannchsach bearbeitet, und zwar sowohl die Geschichte der äußeren Erscheinungen als die der Bearbeitungen derselben. Bielleicht wäre eine schärsere Trennung der politischen und der Literarsgeschichte zweitmäßig, obgleich allerdings nicht zu läugnen ist, daß Thatsachen und Lehren hier vielsach in Bechselwirkung stehen. Als Hauptwerke in dieser Beziehung sind aber namentlich solgende zu merken. Der Engländer R. Bard gibt in seiner (bereits oben, § 55, angeführten) Enquiry into the history of the law of nations in Europe, I. II. Lond., 1795, eine kurze Geschichte des Völkerrechtes im Alterthume und eine ausschlichere des Mittelalters. Der Amerikaner H. Beaton

entwickelt in seiner Histoire du progrès du droit des gens en Europe (zuerst französisch erschienen in Leipzig 1841, später in wiederholten französischen und englischen Austagen) sowohl die Geschichte der völlerrechtlich wichtigen Ereignisse vom westphälischen Frieden dis zum Wiener Congresse, als den Berlauf der wissenschaftlichen Bearbeitung in dieser Zeit. Bor Allem aber hat der Belgier F. Laurent in einer Histoire du droit des gens (Gent, seit 1850, dis jeht 5 Bde.) ein Werk von der staunenswerthesten Gelehrsamkeit und Vollständigkeit geliesert, welches freilich dis jeht nur das Morgenland, das klassischen Allerthum und den Ansang des Wittelalters umfaßt, in dieser Ausbehnung aber die Handlungen der Staaten und die Leistungen der Schriftseller in gleicher Vortressslichkeit bespricht.

Die Zahl ber Syfteme in allen Sprachen und von Schriftstellern ber verschiedenen Boller ift fehr beträchtlich. — Unter den Deutschen hat Martens (in seinem Précis du droit de gens, zuerst 1788,) sich ben Ruhm musterhafter Rarbeit und Bestimmtheit in den Grundsätzen und richtiger Methode in ber Behandlung bes geschichtlichen Stoffes erworben, baburch aber seinem Werte mahrend fast zweier Menschenalter eine Herrschaft über Europa hinaus verschafft. Später hat Rluber (Droit des gens moderne, 1819; beutsch: Europaisches Völkerrecht, 1821) seine große Literaturkenntniß auch in biesem Fache bewährt, namentlich aber A. B. Seffter (Das europäische Völkerrecht ber Gegenwart, zuerst 1844) ein burch rechtswiffenschaftliche Schärfe und grundliche Erwägung ausgezeichnetes handbuch geliefert. — Unter ben Englandern haben sich in rascher Reihenfolge Manche neuester Zeit ausge-So namentlich Ote Manning (Commentaries, 1839) burch vorzügliche Behanblung ber handelsrechtlichen Fragen; R. Wilbman, (Institutes, 1850,) burch Anführung vieler rechtlich bedeutender Falle und Beurtheilung berfelben nach englischer Rechtsauffaffung; R. Phillimore, (Commentaries, 1854,) burch vortreffliche juriftische Methode, acht wissenschaftlichen Sinn und große Gelehrsamkeit. — Amerika kann bereits zwei tuchtige fystematische Arbeiten aufweisen. Rent bat feinem berühmten großen Werte über bas ameritanische Recht eine zwar gebrängte aber höchst stoffreiche und trefflich behandelte Uebersicht über bas positive Bölkerrecht ein= perleibt; und ber bereits genannte Gefandte Whe at on bat in einem ausführlichen und im Ganzen fehr beachtenswerthen Syfteme (Elements, zuerft englisch 1836, seitbem wieberholt in französischen und englischen neuen Auflagen,) ben Stoff mit europäischer Gelehrsamkeit aber vom amerikanischen Standpunkte bargestellt. — Bon Spaniern haben sich J. M. be Pando, (Elementos, 1843,) burch ein tüchtiges und ausführliches Suftem, E. be Ferrater, (Codigo, 1846), und A. Riguelme (Elementos, 1849,) wenigstens burch mannchfache tüchtige Einzelheiten ihrer Arbeiten ausgezeichnet. — In Rußland, welches in jungster Zeit bie Pflege ber Bollerrechtswissen= schaft fehr begunstigt, hat Rapustin eine von ber grundlichsten Renntniß bes Gegenstandes zeugende Uebersicht begonnen. - Selbst von bem Subameritaner A. Bello, (Principios. 1840.) ist ein ganz brauchbares Handbuch vorhanden. — Dak Frankreich gar keine nennenswerthe spstematische Darftellung ber positiven völkerrechtlichen Berhältnisse, welche es im Leben so vortrefflich zu handhaben weiß, geliefert hat, ist in der That schwer begreiflich.

Unter ben Gegenständen des positiven Bollerrechtes, welche monographisch vorzugsweise bearbeitet sind, zeichnen sich namentlich nachstehende aus:

Die Rechtsverhältniffe ber biplomatischen Agenten sind ber Gegenstand vielfacher Erörterungen; namentlich werben bie Consuln einer großen Menge von Schriften besprochen. Das Recht

W

und die Geschäfte der Gesandten sind vor Allem erörtert von Wicquefort, A. de, L'ambassadeur et ses fonctions. A la Haye, 1680; J. J. Moser, Bersuch, Bd. III und IV, und Bersuche, Bd. III und IV; Martens, K. von, (Guide diplomatique, 4. Aufl., 1857); Graf Garden, (Traité de diplomatie, 1833); und A. Miruss, (Gesandtschaftsrecht, 1847); von dem Ersteren mit der meisten Sacktenntniß, von dem Letzteren mit großer Ausführlichteit. Unter den Werken über das Consulatwesen zeichnen sich aber namentlich A. von Miltit, (Manuel des Consuls, 1837,) durch staunenswerthe Bollständigkeit und Gelehrsamkeit, H. B. Oppenheim, (Lehrbuch, 1854,) durch den Versuch eines allgemeinen positiven Consulatrechtes aus.

Die außerorbentlich wichtigen Rechtsverhaltniffe bes See= banbels in Rrieg und Frieden find in einer großen Menge von Schriften und zum Theil vortrefflich bearbeitet. Franzosen haben namentlich Th. Ortolan (Règles internationales, querst 1845,) und G. Massé, (Droit commercial, unter den Deutschen A. Miruss, (Seerecht, 1838,) und R. von Raltenborn, (Seerecht, 1851,) ben Gegenstand in seinem ganzen Umfange bargeftellt. Die Frage über ben hanbel ber Meutralen in Kriegszeiten, ein seit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts nicht blos für die Literatur, sonbern auch für das Verhalten der Staaten im Leben unberechenbar wichtiger Gegenstand, ist geschichtlich, casuistisch und boctrinell in einer ganzen Bibliothet erörtert. Glücklicherweise hat steigende Gesittigung ben früher mit so wüthendem gegen= seitigem Gifer geführten Streit über bie Unantastbarkeit feinb= lichen Gutes in neutralen Schiffen und über bie rechtlich erlaubte Ausbehnung einer Seeblotabe jum großen Theile geschlichtet. Es legt hiervon die jungste Literatur bereits Zeugnig ab; von Seiten englischer Schriftsteller freilich nicht ohne Wiberwillen.

Endlich ift noch ber reichen Literatur für bas internationale Privatrecht zu gebenken, welche wenigstens zur guten Halfte sich mit ben positiven Bestimmungen ber Staaten beschäftigt. S. über dieselbe oben, § 60.

Selbstverftanblich sind die Sammlungen von völ= terrechtlichen Verträgen nicht nur stoffliche Grundlagen, für jebe wissenschaftliche Bearbeitung des positiven internationalen Rechtes, sonbern auch unentbehrliche Sulfsmittel für ben im Leben thätigen Staatsmann. Defibalb ift benn auch die Rahl biefer Bufamenftellungen fehr bebeutenb, und es befinden fich unter benselben bochst umfangreiche Werke. Sie zerfallen in zwei Gattungen: in allaemeine Bertragsfammlungen, welche bie völkerrechtlichen Verträge einer größeren Anzahl von Staaten und während eines größeren Zeitabschnittes umfassen, und in besonbere, welche nur die von einem einzelnen Staate abgeschlossenen ober die auf einen bestimmten Gegenstand fich beziehenden Vereinbarungen enthalten. — Für die erstere Abtheilung bleibt Du Mont's großes Corps universel diplomatique, (Amsterdam, 1726 u. fg. mit ber Fortsetzung von Barbenrac und Rousset, 13 Theile in Fol.) für alle Zeiten eine treffliche Grunblage. Ergänzungen bis in die neueste Zeit herunter geben aber Bend (Codex juris gentium, 1781,) und namentlich Martens, (Recueil des traités, zuerst 1790, in verschiedenen Auflagen und von verichiebenen Fortsetzern weiter geführt bis zur Gegenwart). Gine Auswahl haben getroffen R. von Martens und F. von Cuffy, (Recueil manuel,) F. W. Shillany, (Diplomatisches Handbuch, 1854). — Von ben besonderen Vertragssamm= lungen verdienen aber namentlich theils wegen ber Wichtigkeit ber betreffenben Staaten, theils wegen ber Bollstanbigkeit ber Mittheilung eine besondere Erwähnung: die Sammlungen ber englischen Staatsvertrage von Rymer (3. Aufl. 1739.) und von L. Hertilet, (1827 fg., blos Handelsverträge enthaltenb); die französischen Handlungs und Schiffschrisverträge von A. von Hauterive und F. von Cussy (vom westphälisschen Frieden an, 1833 u. fg.); die vortrefsliche spanische Sammlung von Abreu und Capmann, (1740 u. fg.) und beren Fortsehung von Del Cantillo (1843); die amtsliche Sammlung der Berträge des Hauses Savohen, bearsbeitet von Datta (1836 fg.); die sehr vollständigen Sammslungen der Berträge der Bereinigten Staaten von Nordamerika von Cliot, (1834) und von Minot (1844); endlich die neuestens begonnene Sammlung der österreichischen Berträge von Neumann (1855).

- 1) Ueber die Berdienste Moser's um bas positive BBlerrecht f. meine Geschichte der Staatsw., Bb. II, S. 412 u. fg. Es gibt wohl kein zweites Beispiel in der Geschichte der Wissenschaften, daß ein achtzigsähriger Mann noch die Grundlage einer neuen Wissenschaft in solcher Ausbehnung legte.
- 2) Die Literaturgeschichte und Bibliographie des Bölkerrechtes ist reichlicher bedacht als die der meisten Staatswissenschaften. Man sehe: Ompteda, D. L. H. von, Literatur des Bölkerrechts. I. II. Regensburg, 1785. Kamph, R. A. von, Neue Literatur des Bölkerrechts. Berl., 1817. (Fortssehung von Ompteda's Werk.) Mohl, R., Die neue Literatur des Bölkerrechts, in der «Geschichte und Literatur der St.W.» Bb. I, S. 835 bis 470. Twiss, T., Two introductory lectures on international Law. Lond., 1856.

### 3. Gingelne Lehren.

§ 70.

### a. Gebiet und Eigenthumsrecht der Staaten.

Das europäische Bollerrecht stellt eine Reihe von Grundssten über bas Gebiet ber Staaten auf, welche sich aus allgemeinen Rechtsbegriffen nicht ableiten lassen, aber auf bestimmtester Gewohnbeit beruben.

Bor Allem ist zu bemerken, daß bas Gebiet eines Staates nicht blos aus Land-, sonbern auch aus Wassergebiet bestehen

Letteres zerfällt wieber in bas Gigenthums- und Souveränitätsrecht an Grenzfluffen und Lanbfeen, und in Gigenthum an Theilen bes Meeres. — Bei Grenzfluffen und Landseen gebt bas Hobeitsrecht ber anliegenden Uferstaaten bis in die Mitte des Wassers, falls keine andere Linie ausdrücklich verabredet ist. Letteres ist aber bei Alussen sehr baufig ber Kall, insoferne ber sog. Thalweg, d. h. ber natürlich tiefste Rinnsal bes Kluffes, welchem abwärts fegelnbe Schiffe folgen, als Grenze festgestellt zu werben pflegt. — Das Meer bagegen ist zwar in seinen offenen Theilen keiner Besitzergreifung burch einen einzelnen Staat rechtlich fähig, und früher hierauf etwa erhobene Ansprücke sind jest allgemein als unzulässig erkannt. Dagegen werben folgende besondere Meeresftrecken zum Gebiete ber betreffenden Staaten gerechnet: 1. ber langs ber ganzen Ruste sich erstreckende Streifen bes Meeres!); 2. ein rings vom Gebicte besselben Staates eingeschlossenes Meer, bessen Zufahrt von Uferfestungswerken aus vertheidigt werden kann: 3. Meerengen, beren beibe Ufer bemfelben Staate gehoren und beren Durchfahrt vom Ufer aus beherrscht wird 2). — Auf solchem Wassergebiete steht bem besitzenden Staate die ganze Fulle ber Hoheitsrechte zu, wie auf einem Landgebiete. Go benn: ausschließende Gerichtsbarkeit in Civil- und Straffachen: Erbebung von Abgaben von Fremden und ihren Waaren, unter Umständen selbst bei bloßer Durchfahrt; das Recht der Ausschließung frember Kriegsschiffe und Anspruch auf vollständige Neutralität bei einem Seekriege britter Mächte; Fischerei mit Ausschluß ber Fremben; Recht auf Anerkennung ber Herrschaft burch symbolisches Caremoniell beim Schiffsaruße u. bgl.

In völkerrechtlicher Bebeutung ist Staatseigenthum, somit vom Staate gegen jebe frembe Beeinträchtigung vertretbar, Alles was innerhalb ber Grenzen liegt. Es besteht also basselbe: 1. aus ben Staatsbomanen; 2. aus ber Gesammtheit

bes Privatgrundbesites; 3. aus dem herrentosen Gute innershalb der Grenzen. Quidquid est in territorio est de territorio.

Bon eigentlichen Bestimmungen über bie Erwerbung von Staatsgebiet find namentlich bie Grundfate über Occupation herrenloser Länder zu bemerken. Gine solche Besitzerareifung ist ein allgemein anzuerkennenber Erwerbstitel, und kann nicht blos bei einem etwa neuentbeckten Lande, sondern auch bei einem längst bekannten aber von keiner völkerrechtlich anerkannten Macht beseffenen Gebiete stattfinben. Nur als privatherech= tiate. nicht aber als völkerrechtlich anzuerkennende Eigen= thumer werben hierbei (freilich nicht eben zur Ehre ber europaischen Gesittigung) sogenannte wilbe ober barbarische BBl= terftamme betrachtet 3). Bu einer, vollterrechtliche Ansprüche begründenden, Besitzergreifung gebort jedoch, daß auf bem Lanbe felbst irgend ein Hobeitsatt, z. B. Aufstellung bes Barbens ober einer Magge, vollzogen und bamit die förmliche Erklärung einer Besitzergreifung verbunden worden ift.

Besitzerwerbung burch Berjährung findet nach bem europäischen Bölkerrechte nicht statt.

- 1) Der Grundsat, daß das Meer langs ber Rufte zum Staatsgebiete gehört, ift allgemein anerkannt, aber die Ausbehnung dieses Gebietstheiles streitig. Bon den früher beiweitem größeren Ansprüchen ist man schon seit längerer Zeit ziemlich allgemein zu der Beschränkung auf denjenigen Meeresstrich zurückgekommen, welcher vom User aus mit Kanonen bestrichen werden kann. Doch macht z. B. England viel weiter gehende Rechte noch jest geltend.
- 2) Weit bestrittener sind die Grundsate über das Eigenthumsrecht an ringsum vom Staatsgebiete eingeschlossenen Meeren und an Meerengen. Gewöhnlich bestehen hierüber besondere Berträge, und allgemein anerkannt ist, daß die Durchsahrt durch eine Meerenge, welche zwei offene Meere verzbindet, nicht untersagt oder mit Bedingungen beschwert werden darf. Eine eigenthümliche Ausnahme bildete das dänische Recht auf den Sundzoll.

3) Die Nichtanerkennung bes Eigenthumsrechtes Wilber an ihr Land ift fon in ungahligen Fallen burd Befihergreifung ganger Infeln, Lanber

umb selbst halber Welttheile, sowie durch Grenzregelungen ohne alle Theilenahme der ursprünglichen Bewohner bethätigt worden, und ist unzweiselhaft die Onelle schreichen Unrechtes gegen die schwächeren Ureinwohner und der allmäligen aber sicheren Austottung derselben gewesen. Inwieserne durch solche Gewaltthätigkeiten die Ausdehnung der europäischen Gestitigung und Race dewerkselbigt, dadurch aber eine große Förderung der Menschheitszwecke angebahnt worden ist, mag verschieden beurtheilt werden; eine vollkändige Rechtsertigung der Beraubung und des Gewaltmißbrauches ist jedoch schwerlich damit zu begründen.

### § 71.

### b. Die Unabhangigkeit der Staaten.

Nach europäischem Bölkerrechte genügt die bloße Thatsache eines selbstständigen Bestehens nicht, um einem Lande und seinen Bewohnern die Stellung und bas Recht eines unabbangigen Staates zu verschaffen. Vielmehr muß ein neuer Staat von ben bisber bereits bestanbenen anertannt fein, wenn er Anspruch auf Gleichberechtigung, namentlich auf actives und passives Gesandtschaftsrecht, auf Vertragsrecht und auf rechtmäßige Kriegführung, machen will. Diese Anerkennung wird oft lange verzögert von Seiten folcher Staaten, welche aus Rechts = ober Bortheilsgründen die Entstehung des neuen Staates nicht gerne seben, und es ift die Berweigerung zwar wohl ein Grund jum Abbrechen jebes Bertehres und jur Bezeigung bes Migveranugens burch unfreundliche Makregeln, nicht aber zu einem Kriege. Bei emporten Provinzen ober Rolonieen erfolgt die Anerkennung von Seiten der meisten Staaten erst bann, wenn die frühere Regierung in die Lostrennung und selbstständige Gestaltung gewilligt hat. Eine frühere Anerkennung ist von Seiten ber noch Ansprüche machenben alten Regierung nicht selten als eine Kriegsurfache behandelt worden 1).

Ebenso abweichend von ben Grundsaten bes philosophischen Bolterrechtes sind bie Aufstellungen bes positiven europäischen

Rechtes hinfichtlich ber einem Staate zustehenden Auste hnung feines Gebietes und feiner Macht. Das Spftem bes Gleichgewichtes ist hiernach nicht blos ein politischer Wunsch und ein vortheilhafter Zuftand, sondern ein formliches Rechtsverhältniß, bessen Aufrechterhaltung jeber andere Staat verlangen und im Nothfalle erzwingen kann, und beffen Berletung sogar ein Nechtsgrund zu einer allgemeinen Berbindung ber übrigen Staaten gegen bie einseitig vorgebende Macht abgibt. — Es find bei biesem Systeme früher nur bie Besitzungen in Europa felbit und in beffen nachfter Rabe in Betrachtung gekommen, Erwerbungen in andern Welttheilen dagegen ber Luft und Gelegenheit bes Einzelnen freigestellt geblieben. liches, aber allerbings noch in ber ersten Entwickelung begriffenes, Spstem bilbet sich jedoch allmälig in Amerika, wo wenigstens von Seiten ber Bereinigten Staaten bie Erwerbung neuer Besitzungen von Seiten europäischer Staaten als unerlaubt bebauptet wird 2).

hinfichtlich bes Caremoniells und ber Chrenrechte erkennt bas positive Bölkerrecht eine Gleichheit unter sammt= lichen Staaten nicht an; vielmehr findet eine bestimmte Rangverschiebenheit statt. Dieselbe ift allerbings wesentlich auf die Thatsache ber Macht gegründet, allein sie hängt boch auch von bem verschiedenen Titel der Staatsoberbaupter und von dem Die Haupteintheilung ift bie in Staaten Alter beffelben ab. königlichen Ranges und in solche, welchen dieser nicht gebührt. Ru ben ersten geboren alle Monarchieen von ben Kaiserthumern bis zu ben Großberzogthümern; auch ist bie Gleichberechti= gung mächtigen Republiken niemals verfagt worben. — Nicht au verwechseln übrigens mit biesen Rangbestimmungen ift die Gintheilung in Grofmachte und in Staaten zweiten, britten u. s. w. Ranges, welche nur ein thatfachliches Machtverhaltniß, nicht aber einen bestimmten Rang mit baran geknüpften for=

malen Rechten bezeichnet. — Streitigkeiten über die Präcedenz haben den Frieden von Europa schon sehr ernstlich bedroht, und wenn auch in neuerer Zeit dieselben möglichst umgangen wers den, so sind doch die Ansprüche keineswegs rechtlich aufgegeben, sondern es wird nur von ihnen durch gemeinsame Uebereinkunft und ohne rechtliche Folgerung Umgang genommen ). — Eine Folge dieser Rangverhältnisse ist denn auch, daß es einem Staate zwar wohl freisteht, in seinen innern Beziehungen und amtlichen Formen sich nach Belieben Titel und Cäremoniellsansprüche beizulegen, eine Aenderung des Herkömmlichen aber im Verkehre mit dem Auslande nur mit dessen Zustimmung stattsindet ).

Die Grunbfate über bas Ginmischungerecht eines Staates in die inneren Angelegenheiten eines anderen, namentlich in seine Berfassung, haben im europäischen Staatenleben bie größten Schwankungen erlitten, und sind keineswegs als schlieflich festgestellt zu betrachten. Um weitesten in ben Gin= mischungsansprüchen ging die heilige Allianz. Daß aber auch auf anberer Grundlage und in anberer Richtung sehr weitgehenbe Ansprüche an eine bestimmte Gestaltung eines Staates erhoben werben können, beweisen die gemeinschaftlichen Forberungen ber großen driftlichen Mächte auf eine völlige Umgestaltung ber Verfassung bes türkischen Reiches (im Jahr 1856). — Eingriffe in die bloße Verwaltung eines fremden Staates werben unbedingt als rechtswidrig betrachtet; und es mag nur im einzelnen Falle wegen einer vermeintlichen Rechtsverletzung burch bie Behörben eines anbern Staates Abhülfe und vielleicht Entschäbigung verlangt werben.

<sup>1)</sup> Nur die Vereinigten Staaten von Nordamerika halten sich hinsichtlich ber Anerkennung neuer Staaten unbedingt an die Hatsache des selbstischen digen Bestehens und verzichten ausdrücklich auf jede Untersuchung des Rechtsgrundes.

- 2) Der Keim eines amerikanischen Gleichgewichts- und Ausschließungsspstemes ist die sogenannte Monroe doctrine. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß bei steigender Macht des Staatenbundes der Anspruch auf Beschränkung der europäischen Mächte sich nicht begnügen wird mit Berhinderung neuer Erwerbungen, sondern daß auch das Aushören des Besübes von Kolonieen in Amerika und in dessen nächsten Umgebungen als ein mit Gewalt aufrecht zu erhaltender Grundsat wird ausgesprochen werden. America for the Americans.
- 8) Die große Bichtigkeit, welche in früherer Zeit den Rangverhältnissen unter ben europäischen Staaten und dem gangen damit ausammenhängenden Caremonialwesen beigelegt wurde, ist psychologisch sehr merkwürdig. Eine höchst zahlreiche und in die größten Einzelnheiten und Feinheiten eingehende Literatur beweist die Ausdehnung der Beschäftigung mit dem Gegenstande und die Bedeutung, welche man demselben im Leben zuschrieb. S. dieselbe bei Ompted aund Kamph. Eine Uebersicht über die wesentlichen Fragen gibt Günther, Bölserrecht in Friedenszeiten. Altenb., 1787, Bb. I, S. 199 u. fg. Den neuesten Zustand enthält Mosheim, F. A., Ueber ben Rang der europäischen Rächte. Sulzbach, 1819.
- 4) So gebraucht 3. B. England vielsach in seinem inneren amtlichen Sprachgebrauche die Bezeichnung simperiale, ohne daß es die Kaiserwürde gegenüber von dem Auslande in Anspruch nahme oder von diesem freiwillig erhielte.

#### . § 72.

# c. Das Gefandtichafterecht.

Das positive Völkerrecht hat die Verhältnisse und Ansprüche ber Gesandten in großer Aussührlichkeit ausgearbeitet und Mancherlei bestimmt, was aus allgemeinen Vernunftgrundssthen nicht abzuleiten ist 1).

Bor Allem sind brei wesentlich verschiedene Gattungen biplomatischer Agenten zu unterscheiden.

1. Se fan bte, b. h. Beamte, welche zur Beforgung ber politischen und ber rechtlichen Angelegenheiten zwischen Staat und Staat an eine auswärtige Regierung gesenbet wers ben, sei es zur Erlebigung einer bestimmten einzelnen Angelegenheit sei ch für sämmtliche zwischen beiben Regierungen zu verhanbelnben Geschäfte. Dieselben zerfallen wieber in

vier verschiebene Rangelassen, welche jedoch nicht hinsichtlich ber eigentlich völkerrechtlichen Stellung, sondern nur in Beziehung auf Chrenrechte und Caremoniell abgestuft sind. Es find nämlich:

- a. Botschafter ober Ambassabeure. Nach früherer Auffassung nicht blos zur Besorgung der Staatsgeschäfte, sondern auch zur Bertretung der Person des Staatsobershauptes bestimmt; jest aber nur noch durch besondere, sowohl gegenüber von dem beschickten Hose, als im Berstehre mit anderen Gesandten in Anspruch zu nehmende Ehrenrechte ausgezeichnet.
- b. Außerorbentliche Gefanbte und bevollmäch=
  tigte Minister; die gewöhnlichen Häupter der Gesandtschaften von größeren Staaten an Regierungen
  wenigstens ähnlichen Ranges. Die Bezeichnung "außer=
  ordentlich" hat längst aufgehört etwas anderes als ein Titel
  zu sein. Die ihnen zustehenden Ehrenrechte sind immer
  noch groß, doch stehen sie hierin entschieden den Botschaf=
  tern nach.
- c. Noch tiefer in diesen Beziehungen stehen die Minister= residenten, eine durch den Aachener Congreß im Jahre 1818 eingeschobene Klasse, zu weniger kostspieliger Bertretung von und bei Keineren Staaten.
- d. Geschäftsträger, zwar berechtigt zur Besorgung aller amtlichen Angelegenheiten, allein mit geringen Stiquette-ansprüchen; in großen Staaten nicht bei dem Staatsober-haupte selbst, sondern nur bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten beglaubigt. Die Stelle kann eine bleibende sein, aber auch nur in einem vorübergehenden Auftrage bestehen, welcher während der Erledigung einer Gesandtsichaft oder der personlichen Abwesenheit des Gesandten einem untergeordneten Beamten ertheilt ist.

Der völkerrechtliche Schut, die Berechtigung zur Vornahme jeder Gattung von Geschäften und die Vertretung der schickenden Regierung sowie ihrer Unterthanen ist dei allen Arten von Gesandten gleich; und ebenso sind die Handlungen der verschiebenen Arten von Gesandten vor dem Rechte gleichbedeutend, es sei die Erwerbung von Ansprüchen oder die Uebernahme von Verbindlichkeiten in Frage. Nicht jeder Staat hat jedoch das Necht, jede ihm beliedige Art von Gesandten zu schiefen, sondern kleinere Staaten müssen sich mit den untergeordneten Rangstufen begnügen; immer aber wird gegenseitige Beschickung mit Gesandten gleichen Ranges verlangt.

Nebenpersonen bei Gesanbtschaften, welche zwar nicht bas Recht selbstständiger Geschäftsführung für ihre Regierung, wohl aber einen Anspruch auf völkerrechtlichen persönlichen Schut haben, sind: Gesandtschaftsräthe, Secretäre, Offiziere, Attachés; wohl auch Dolmetscher, Kaplane u. s. f.

2. Confuln, b. h. Beamte zur Bahrung ber Sanbels= sowie Schifffahrtsrechte und Minteressen in einem fremben Lanbe. Mit der Besorgung allgemeiner politischer ober überhaupt anderer als den Berkehr ber einzelnen Unterthanen betreffenden Geschäfte sind sie grundsätzlich nicht beauftragt; doch finden Ausnahmen ftatt, theils in Abwesenheit jeder Art von Gesandtschaft und in befonderem Auftrage, theils aber in der Levante, b. h. gegenüber von muhamebanischen Staaten und von ben hoheren örtlichen Beamten berfelben. Ramentlich werben Confuln nicht selten verwendet, wenn die noch nicht vollständig geordneten völkerrechtlichen Verhältnisse, 3. B. die noch nicht förmlich erfolgte Anerkennung eines neuen Staates, die Absendung einer formlichen Gesanbtichaft nicht gestatten. Gin Staat tann Confuin nicht nur neben seiner Gesandtschaft, sondern sogar eine größere Anzahl berfelben an verschiebenen Orten bes fremben Landes beftellen; häufig sind sie nicht einmal eigentliche Beamte

ŗ

ŀ

,

ţ

2

bes bestellenden Staates oder auch nur dessen Unterthanen, sons dern Kaufleute des Landes, in welchem Consulatgeschäfte zu besorgen sind. Sie haben keine Beglaubigung bei dem fremden Staatsoderhaupte, müssen aber von diesem anerkannt sein, (das Exequatur erhalten,) und es kann ihnen auch die Besugnis wieder einseitig von der Landesregierung entzogen werden, wenn diese Ursache hat, mit ihnen unzufrieden zu sein. Wo sie nicht, die Stelle von Gesandten vertreten, haben sie auch die völkerzrechtliche Unabhängigkeit nicht in Anspruch zu nehmen. — Im Uebrigen gibt es drei Classen von Consuln:

- a. Generalconfuln, Leiter bes gangen Consulatwefens in einem größeren Begirke; (boch auch wohl blos Titel.)
- b. Confuln, bestimmt zur Besorgung ber Geschäfte an einem bestimmten Hanbelsplate; bem Generalconful untergeordnet, wo ein solcher besteht.
- c. Confularagenten und Biceconfuln, einem eins fachen Conful zugetheilt ober an einem für ben Beftellenben weniger wichtigen Plate 2).
- 3. Außergewöhnliche biplomatische Agenten, b. h. Personen, welche zur Besorgung von Geschäften mit einem fremben Staate beauftragt sind, ohne jedoch sormlich als Gesanbte oder Consuln bestellt und anerkannt zu sein. Sei es daß eine Mission geheim gehalten werden will, sei es daß nur ein bestimmtes Geschäft von einem besonders dazu geeigneten Manne besorgt werden soll, sei es endlich, daß die Bestellung einer sörmlichen Gesandtschaft als überstüssig erscheint; kurz aus verschiedenen Gründen mag ein Auftrag ertheilt werden, bessen Uebernahme weder den vollen völkerrechtlichen Schutz, noch Anspruch auf Ehrenrechte, noch endlich eine Besugniß zur Besorgung irgendwelcher anderer Geschäfte verleiht. Fälle dieser Art sind:
  - a. die sogenannten Négociateurs sans qualité,

- b. h. im Geheimen und ohne förmliche Beglaubigung zur Besorgung politischer Angelegenheiten abgesenbete Personen; möglicherweise weber Beamte noch auch nur Unterthanen ber sie bestellenden Regierung, zuweilen selbst Frauen.
- b. Commissarien, zur Besorgung eines einzelnen, namentlich besondere technische Kenntnisse ersordernden, Geschäftes in einem fremden Staate beauftragte Beamte. Sie haben sich mit ihrem Auftrage, commissorium, auszuweisen, aus welchem denn auch der Umfang ihrer Berechtigung, z. B. ob bis zur Abschließung eines Vertrages gehend, ihr Verhältniß zu der Gesandtschaft ihres Staates u. s. w., sich ergibt.
- c. Agenten, zunächst zur Besorgung der Privatangelegenheiten des Staatsoberhauptes an einem fremden Orte bestimmt, dann aber wohl auch, in Ermangelung regelmäßiger diplomatischer Bertretung gelegentlich zu Staatsgeschäften gebraucht. In letzterem Falle sind sie mit einem Empsehlungsschreiben (lettre de provision) zu versehen.

Das positive Bölkerrecht erkennt bas Recht eines jeben Staates, biplomatische Agenten jeber Art anzunehmen ober zurückzuweisen, sowie bas Recht, beren Sendung auch wider ihren Willen aufzuheben, in vollem Umsange an. Ebenso können bestimmte Personen verbeten werden. Doch ist eine beshutsame Ausübung dieses Rechtes nicht nur eine Forderung der Augheit, sondern auch Gewohnheit; die Wegschaffung einer fremden Sesandschaft ist ein beinahe seinbseliger Schritt, welcher auch in der Regel der Erdsfnung eines Krieges kurz vorangeht.

Nach Gewohnheitsrecht sind sowohl zum Beginne einer Gesandtschaft, als bei dem freundlichen Aufhören einer solchen gewisse Formen und Urkunden unerläßlich. Der neue Gesandte erhält, namentlich wenn er mit der allgemeinen Besorgung der Geschäfte beauftragt ist, ein allgemeines Beglaus

bigungsschreiben (Creditiv), welches er in mehr ober weniger scierlicher Audienz zu übergeben hat; die zu einem Congresse, Bundestage oder zur Erledigung eines einzelnen bestimmten Geschäftes abgeordneten Gesandten werden mit einer Bollmacht versehen. Strenge genommen beginnt die Gesandtschaft sowie der volle Genuß der gesandtschaftlichen Rechte erst mit der Entgegennahme dieser Urkunden. — Beim Aushören einer Gesandtschaft wird ein Abberufungsschreiben übergeben und erhält der bisherige Gesandte ein Recreditiv von dem beschickten Staatssoberhaupte. — Bei Consuln sinden nur Ernennungsbecrete, bei Commissarien blos Bollmachten staats.

Sämmtliche zu ben Gefandten im weiteren Sinne geborigen Bersonen (nicht aber auch Confuln und biplomatische Maenten ohne Gesaubteneigenschaft) baben Unantastbarkeit ihrer Berfon und vollständige Unabhängigkeit von der beschickten Regierung in großem Maße in Anspruch zu nehmen. — Die Unverletlichfeit ber Berfon eines Gefandten findet nicht blos in Beziehung auf Handlungen statt, welche von ber beschickten Regierung ausgeben möchten, sonbern auch gegenüber von den einzelnen Unterthanen, welche wegen Berletung eines Gefandten strenge zu bestrafen sind. Auch die sämmtlichen Untergeordneten eines Gesandten , seine Familie und seine Dienerschaft genießen biesen völkerrechtlichen Schut. Weniger gewissenhaft ist die europäische Gewohnheit, nicht eben zu ihrer Ehre, hinsichtlich bes schriftlichen Verkehres ber Gesanbten. — Die Befreiung von jeder Botmäßigkeit gegen den beschickten Staat bie f. g. Exteritorialität ber Gesanbten, geht nach posi= tivem Bölkerrechte sehr weit, und begreift namentlich folgende Rechte in sich:

gänzliche Befreiung von jeder Gerichtsbarkeit, sei es in bürgerlichen sei es in Staatssachen. Selbst wegen einer während der Dauer der Gesandtschaft begangenen Handlung kann ein Gefandter nur bei seinen einheimischen Gerichten bestangt, und mag höchstens feine Abberufung verlangt werden;

Freiheit bes Gottesbien ftes innerhalb ber gesanbtschaftlichen Wohnung;

Befreiung von allen Abgaben an den Staat, sowie von Einhaltung der Polizeianordnungen, falls nicht deren ausnahmslose Befolgung in der Natur der Sache liegt, wie z. B. bei gewissen Borschriften der Gesundheits-, der Feuer-, der Reinlichkeits-polizei;

Afylrecht, d. h. Unbetretbarkeit ber Wohnung bes Gesandten zur Bornahme von Verhaftungen ober sonstigen gerichtlichen und polizeilichen Handlungen, es müßte benn mit Zustimmung bes Gesandten geschehen. Auch Unterthanen bes beschickten Staates werden im Gebiete des Gesandten burch bieses Recht geschütt ).

- 1) Ueber die Literatur bes Gesanbschaftsrechtes f. oben , S. 69 , G. 469, und meine Geschichte ber St.=B., Bb. I, G. 408 u. fg.
- 2) Das Consulatwesen hat sowohl hinsichtlich ber Zahl der Consulate als in Betress der Berwendung von Consuln zu eigentlich diplomatischen Geschäften in neuerer Zeit eine immer steigende Bedeutung erhalten, namentlich seitbem die Absendung besoldeter Consuln häusiger geworden ist. Es ist daher auch die rechtliche Lehre über diesen Gegenstand in einem Uebergange begriffen, und es werden sich wohl mit der Zeit bestimmtere Unterscheidungen der verschiedenen Arten von Consuln und ihrer Rechte ausbilden; wie denn schon jett die gewöhnlichen Handelsconsuln, die Consuln in der Levante und die abgeschickten besoldeten Consuln mit wesentlich biplomatischen Austrägen nicht viel mehr als den Namen gemeinschaftlich haben, und namentlich die beiden sesten Gattungen den Gesandten sehr nahe kommen.
- 3) Ueber bas bis ins Rleinliche ausgebildete Caremonial: und Formwesen bes gesandtschaftlichen Berkehres s. namentlich das oben, 369, angeführte Wert von K. von Marten s. Biel Belehrendes enthält auch Kölle, F., Betrachtungen über Diplomatie. Stuttg. u. Tüb., 1838.
- 4) hinsichtlich ber in ber Erteriorialität begriffenen Rechte fanb in früheren Zeiten noch größere Strenge und weitere Ausbehnung statt, als bies jeht verlangt und bewilligt wirb. Namentlich ift von einem unbe-

bingten Afplrechte, ober gar einem Quartierrechte, nicht mehr die Rebe, wenigstens nicht wenn offenbarer Mißbrauch ftatt fand, und bei besonders dringenden Fällen. Auch die Befreiung von Abgaben hat wenigstens hinsichtlich ber zollfreien Einsuhr von Gegenständen zum Gebrauche der Gesandtschaften in Folge argen Mißbrauches beinahe überall bedeutende Beschrändungen erlitten, und ist jeht gewöhnlich entweder auf eine gewisse Zeit ober auf eine bestimmte Zollsumme beschränkt.

### § 73.

#### d. Das Ariegorecht.

Der eigenthümlichen Bestimmungen bes europäischen B81= kerrechtes über bas Recht Krieg zu sühren und über bas bei einem solchen zu beobachtende Verhalten sind verhältnismäßig nicht viele noch bebeutende 1).

Auch hier gilt ber Grundsat, daß nur eine recht mäßige-Regierung zur Kriegführung befugt ift. Bon nicht anerkannten Sewalten angeordnete Feindseligkeit gelten als Berbrechen und werden an den Theilnehmern bestraft. Ebenso gilt der Grundsat im Allgemeinen, daß nur die nach den Sesehen ihres Staates zur Waffensührung Berusenen Antheil an kriegerischen Handlungen nehmen dürsen, ebensalls bei Strafe als Anführer oder Räuber behandelt zu werden. Doch bestehen hier zwei Ausnahmen, von welchen die eine löblich, die andere dagegen sehr verwerflich ist.

Einmal nämlich ist gewohnheitsrechtlich anerkannt, daß eine entgegenstehende bewaffnete Truppe als regelmäßiger und völkerrechtlich zu behandelter Feind zu betrachten ist, sobald bieselbe eine sörmliche militärische Organisation angenommen hat und ihrerseits den Krieg auf herkömmliche Weise führt. Natürlich ist mit dieser Anerkennung der Gewaffneten als ehrenswerther Feinde keineswegs auch eine rechtliche Anerkennung ihrer Sache oder eine Strassosische der den Gewaltzustand hervorsrusenden und leitenden Personen ausgesprochen <sup>2</sup>).

Sehr zu tabeln bagegen ift bie, zwar in ben neuesten Källen europäischer Kriege thatsächlich nicht ausgeübte aber grundsäklich noch keineswegs aufgegebene. Theilnahme von Bri= vatpersonen am Seekriege auf eigene Fauft und als Gewinnunternehmen. Allerberbings erforbert bie Ausübung ber Raperei die Ausstellung eines Kaperbriefes für jebes einzelne baau bestimmte Schiff von Seiten einer rechtmäßigen Kriegsmacht; allein folche Briefe werden nicht blos an Ginbeimische und Fremde gegeben, somit auch an Solche, welche in keiner Art und Weise bei ber Sache betheiligt sind; sonbern es wird auch ber ganze Gebante einer erlaubten Rriegführung, nämlich ber Besiegung bes Gegners burch Staatstrafte, verlassen, insoferne ber Angriff hier lediglich aus bem Gesichtspunkte bes Gewinnes von bem sich freiwillig bazu Melbenben geführt wirb. Ueberdies artet biefer Privatseetrieg sehr leicht in Gewaltthat und Graufamteit aus, fo bag jur Seerauberei taum noch ein weiterer Schritt ist 3).

Beim Ausbruche eines Krieges sind nach positivem Böllerrechte Maßregeln Sitte, welche nicht mit Nothwendigkeit aus dem Wesen des Zustandes solgen. So namentlich die Abberusung aller Unterthanen aus Civil- und Militärdiensten bes setzt seindlichen Staates, und zwar bei schweren Strasen; die Zurückberusung selbst der in keiner Verbindung mit der seindlichen Regierung stehenden, in deren Gebiet sich disher aushaltenden diesseitigen Bürger; die Unterbrechung sedes Berzkehres, Geschäftes, selbst Brieswechsels mit Personen innerhald der seindlichen Grenzen, ebenfalls dei leichteren oder schweren Strasen; endlich wohl auch die Beschlagnahme des den Untersthanen der seindlichen Macht zustehenden, im diesseitigen Gesdiete besindlichen Privateigenthumes, dalb mit mehr dalb mit weniger Strenze, in der Regel wenigstens der Schiffe und ihrer Ladungen. Nachsicht in allen diesen Dingen wird als ein freis

williger Beweis milber Gefinnung, nicht aber als Pflicht betrachtet.

Sinsichtlich bes Verfahrens gegen bewaffnete Zeinbe verlangt bas positive Bölkerrecht einige Milberung bes allgemeinen Grundsates, daß sie mit Lift ober Gewalt vertheibi= gungsunfähig gemacht, also gefangen genommen, verwundet und getöbtet werben burfen. Es ist nämlich gewohnheitsrechtlich nicht erlaubt: einen Breis auf ben Roof eines rechtmäkigen Gegners zu seten; Meuchelmord gegen Feinde zu üben; Brunnen und Lebensmittel zu vergiften, ober Gefangene mit anftedenben Rrantheiten zurudzusenben; vergiftete ober nuplos grausame Waffen zu gebrauchen. In allen biesen Fällen sind nicht nur Repressalien gestattet, sonbern es wird namentlich auch Tobes= strafe gegen die auf solche verbotene Weise Kriegführenden verhängt. — Eine Töbtung bes Feindes ist nicht gestattet, wenn berselbe zur Nieberlegung ber Waffen bereit ift und um sein Leben bittet, vorausgesett daß ein solcher sich vorher keiner völkerrechtswidrigen Handlung selbst schuldig gemacht hat, und baß Bewachung von Gefangenen mit ber eigenen Sicherheit vereinbar ist. Zu dem Ende mussen, belagerte Festungen vor bem Sturme zur Ergebung aufgefordert und muß die bedingungslose Anerhietung zur Gefangengebung angenommen werben.

Die Person unbewaffneter Unterthanen bes Feindes, selbst ber sogenannten Richtstreitenden beim Heere, darf nicht muthwillig und absichtlich verletzt werden; namentlich ist Berwundung oder Tödtung von Behrlosen und Gewalt an Frauen gegen das Völkerrecht. Gine traurige Ausnahme macht freilich die Behandlung auch der nichtkriegerischen Sinwohner einer mit Sturm genommenen Stadt.

Hinsichtlich bes Eigenthumes bes Feindes gelten nachftebende besondere Grundsage:

Das bewegliche Eigenthum bes feindlichen Staates

felbst ift nach strengem Rechte aute Beute bes Siegers. Wenn biefes Recht nicht in feiner vollen Strenge ausgeübt wirb in Beziehung auf Gegenstände, welche nicht zur Kriegführung bienen, so ist bies freiwillige Schonung. Doch gilt muthwillige Berftbrung, namentlich wenn es Werte ber Gesittigung betrifft. als rober Mikbrauch ber Gewalt, während allerdings die Wegführung als Siegeszeichen gestattet ist. — Das bewegliche Eigenthum von friedlichen Privatpersonen foll grundfätlich nicht beschäbigt ober weggenommen werben; boch steht es einem in Keindes Land stehenden Beere zu, seine Bedürfnisse burch Auflegung von unentgeltlichen Lieferungen zu becten. Gbenfo ift es einem in Feindes Land stehenden Sieger gestattet, die von ihm befetten Gebietstheile vorläufig zu eigenem Vortheile zu verwalten und namentlich bie Steuern für bie Rriegstaffe einzuziehen. - Bewegliche Habe von feinblichen Militärverfonen ift im Falle ihrer Gefangennehmung ober sonstigen Bemachtigung Beute bes Siegers, wenn nicht ausbrucklich eine Ausnahme burch einen Vertrag bedingt ift. Zu bemerken ift babei, daß eine solche Beute burch vierundzwanzigftundigen Besit rechtlich in Eigenthum übergeht, so baß es, nach Ablauf biefer Reit zurückerobert, von bem frühern Eigenthümer bem neuesten Besitzer nicht abverlangt werben kann.

Unbewegliches Eigenthum bes Feindes geht für denselben durch die bloße Thatsache der zeitweisen Besitzergreifung
nicht verloren. Privateigenthum dieser Art bleidt in seinem
Rechtstitel durch einen seindlichen Einfall ganz unangetastet;
und nur insoferne triegerische Maßregeln eine augendlickliche
Besetung und Benützung erfordern, mag es vorübergehend beeinträchtigt werden; in diesem Falle ist auch gänzliche Umwandlung und selbst Zerstörung besselben nicht unerlaubt, auch eine
Entschädigung dafür nicht üblich. Dasselbe gilt von Staatseigenthum im engeren Sinne. Das völkerrechtliche Eigen-

thum bes Staates bagegen, b. h. ber ausschließenbe Anspruch auf ein Gebiet, kann in Folge eines Kriegs verloren gehen, jedoch rechtlich erst burch die förmliche Abtretung im Friedensschlusse. Bis dahin ist der Besth nur thatsächlich.

Eigenthumliche Grundfate gelten in Beziehung auf Schiffe und auf die Ladung berfelben. Richt nur die Kriegsschiffe bes Staates, sonbern auch Handelsschiffe, welche feindlichen Brivatversonen angeboren, sind im Falle ber Wegnahme aute Beute, und zwar gleichgültig, ob bie Wegnahme burch Staatsschiffe, burch Kaper ober vom Ufer aus erfolgt. Uebergang in das Eigenthum des Wegnehmenden erfolgt jedoch erft, wenn Schiff ober Labung in Sicherheit gebracht ist, wozu benn aber auch bas Verbringen in ben Schutz einer Flotte gehört. spätere Wiebernahme bringt bas Schiff bem füheren Gigenthumer unter folgenden Modalitäten zurück: wenn die Wiedernahme burch ein Kriegsschiff bes Staates in ben ersten 24 Stunben nach der Wegnahme erfolgt, unentgeltlich, nach Ablauf biefer Frift gegen Bergutung eines Werththeiles; wenn ein Raper die Reprise macht, in den ersten 24 Stunden gegen Erlegung ber Hälfte bes Werthes, nach bieser Zeit gar nicht. — Uebrigens genügt bei Brivatschiffen die bloße Thatsache ber Wegnahme nicht zur Erwerbung bes Eigenthumes, sonbern ein weggenommenes Schiff biefer Art muß vor ein Brisengericht gebracht und von diesem dem Wegnehmenden zugesprochen merben 4).

Die während der Dauer eines Krieges vorkommenden Berträge zwischen den Kriegführenden haben nach positivem Bölkerrechte nachstehende Eigenthümlichkeiten:

Der zu einer Mittheilung an den Feind Abgesendete hat sich demselben offen, bei Tag und ohne Berkleidung zu nähern, widrigenfalls er als Spion behandelt werden kann. Bor Beschädigung durch Waffen hat er sich durch Anwendung

bestimmter Zeichen, zur See namentlich durch Aufsteckung der Parlamentärössage, zu schützen. Eine Verletzung desselben bei vollskändiger Einhaltung der Borsichtsregeln ist ein Verbrechen gegen das Völkerrecht; es steht jedoch jedem Kriegsührenden frei, den Ort, die Zahl und die Form seindlicher Annäherungen nach seinem Belieden besonders zu bestimmen und davon Nachsachtung zu verlangen. Im Falle einer Uebertretung der allgemeinen oder der besonderen Regeln sindet Anwendung von Wassen rechtlicher Weise statt.

Waffenstillstände können entweder ganz örklich sein, oder einen größern Kriegsschauplatz umfassen, oder endlich die ganze Kriegsschrung zwischen den streitenden Mächten einstellen. Sine Berechtigung zum Abschlusse der beiden ersten Arten steht dem an Ort und Stelle befindliche höchsten militärischen Befehlshaber zu. Abschluß eines unzweckmäßigen Bertrages dieser Art mag den Fehlenden gegenüber von seiner eigenen Regierung verantwortlich machen, allein der Feind erwirdt jedenfalls ein Recht auf Sinhaltung der Beradredung. Allgemeine Sinstellungen sämmtlicher Feindseligkeiten dagegen sind, weil sie auch eine große politische Tragweite haben, der Genehmigung der beiderseitigen Staatsoberhäupter unterworfen.

Zur Abschließung von Kapitulationen find regelmäßig die an Ort und Stelle den obersten Besehl Führenden berechtigt, und es bedarf zu ihrer rechtlichen Berbindlichkeit keiner Genehmigung der Staatsregierung, wenn sich die Bedingungen nicht über die militärischen Berhältnisse und etwa über die unmittelsbare Behandlung der Einwohner einer belagerten Festung hinaus erstrecken. Außergewöhnliche Beschränkungen des Besehlenden in diesem Rechte und die daraus solgende Nothwendigkeit einer Ratisskation sind dem Feinde vor dem Abschlusse best Vertrages zur Nachachtung mitzutheilen <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Wenn bie europäischen Böller auch noch nicht so weit in ber Ge-

fittigung gebieben find, bag fie fich bes ebenso unficheren als roben Dit= tels bes Rrieges gang enthalten: fo ift boch gegenüber von ben Sitten bes Alterthums und felbst bes Mittelalters ichon in manchen Beziehungen eine enticbiebene Milberung und Menschlichkeit eingetreten. Namentlich gebt eine entschiedene Richtung babin, ben Krieg für bie bem Beere nicht angebörigen Bürger weniger nachtheilig ju machen. Bon einer Berwirfung ber Freiheit und bes gangen Gigenthums ber Ginwohner eines eroberten feinblichen Begirtes ober gar von Ausrottung ber gangen Bevöllerung ift teine Rebe mehr. Auch Berbeerungen bes feinblichen Gebietes find nur noch aus militarischen Zweden erlaubt und jebe muthwillige Beschäbigung biefer Art gilt als eine völkerrechtswidrige Barbarei. Der einzige Reft' alter Unfitte ift bie Wegnahme feinblicher Hanbelsschiffe und ihrer Labungen. — Selbst bie Forberung eines Lofegelbes von einem gefangenen Feinde hat gang aufgebort, und es findet jest entweber gegenseitiger Austaufch mabrend bes Rrieges ober wenigstens beiberseitige unentgeltliche Entlassung aller Befangenen beim Friedensichluffe ftatt. - Mögen biefe Milberungen bes Rriegs= rechtes bie Borboten immer weitergebenber Menschlichkeit fein!

- 2) Der früher aufgestellte Grundsat, daß nur Uniformirte als regelrechte Feinde behandelt werden, hat seit den amerikanischen und französsischen Revolutionökriegen nicht aufrecht erhalten werden können, indem die Mittel dieser Staaten zur herkömmlichen Ausrüftung und Bekleidung der von ihnen ausgebotenen großen Massen nicht ausreichten, diese aber doch Bestandtheile der gesetlichen Kriegsmacht waren. Da jedoch die Beschränkung der Kriegsübel auf das möglichst enge Maß durch die Beseitigung aller Freibeuterschaaren und durch die Fernhaltung der dem Heere nicht regelsmäßig angehörigen Bevöllerung des Landes bedingt ist: so dürsen auch jeht noch Diesenigen mit aller Strenge behandelt werden, welche die Wassen gegen einen in das Land eingefallenen Feind ergreisen, ohne zu der gesselbig angeotdneten und vom Staate anerkannten Kriegsmacht zu gehören.
- 3) Glüdlicherweise find nicht nur in den letzten europäischen Kriegen keine Kaperbriese mehr ausgestellt worden, sondern es bildet auch die gegensseitige Berzichtung auf dieses Kriegsmittel einen Theil des Pariser Friedens von 1856. Allein de wegen der Weigerung der Bereinigten Staaten, dieser Beradredung beizutreten, diese unselige Art von Seekrieg doch noch keinesswegs als ganz ausgegeben betrachtet werden kann, so ist auch jetzt noch die Literatur über diesen Gegenstand zu beachten. Gigene Monographien darüber sind: Martens, G. F. de, Essai conc. les armateurs. Goetting., 1795. Berg van Middelburgh, F. E., Berhandeling over de afschaffing van de kaapvaahrt. Utr., 1828. Wurm, C. F., in Rotteds und Welders Staatslerikon, Art. Brise.
  - 4) Das Rabere über bie Wegnahme, die Biebernahme und die ge-

richtliche Beruntheilung von Schiffen ift in ben Berten liber bas Seerecht nachzuseben.

5) Mehrere Beispiele von bitteren Alagen und von lange nachdauernbem Haffe wegen nicht eingehaltener Kapitulationen, und zwar namentlich wegen Berweigerung der Ratifikation nach bereits begonnener Bollziehung der Uebergade, zeigen, wie äußerst sorgfällig in solchen Fällen versahren werden muß. Und es ist auch einleuchtend, daß die Folgen einer Ueberschreitung der Bestugniß zum Abschlusse einer Kapitulation nicht den der gewöhnlichen Regel vertrauenden Feind, sondern das eigene Heer und zunächst den sich verssehlenden Besellshaber treffen müssen.

### § 74.

### e. Die Derbundeten.

Es ist wohl nicht löblich, daß nach dem bestehenden Gewohnheitsrechte bei den Bundnissen zum Behuse gemeinschaftlicher Kriegführung Mancherlei zugelassen wird, was der Natur der Sache nicht entspricht.

So ift es benn nach positivem Bölkerrechte nicht unerlaubt, baß Staaten, welche bei einem Streitpunkte unmittelbar gar nicht betheiligt sind, sich boch an einen ber Kriegführenden anschließen und ebenfalls in das Feld rücken.

Es ist ferner nach biesem Rechte nicht verboten, auch Offen sivallianzen zu schließen, und zwar sogar allgemeine, b. h. in jedem Falle eines von dem Berbündeten beschlossenen Angrisskrieges geltende, als besondere, nur auf den gemeinschaftlichen Angriss eines bestimmten Staates derechnete. Ein solcher Angriss mag die Einmischung weiterer Staaten auch auf der anderen Seite veranlassen; aber er gilt nicht als eine grundsäbliche Berletzung des Böllerrechtes.

Dagegen mag man sich wohl mit ber Eigenthümlichkeit einverstanden erklären, daß nach bestehenden Ansichten der Berbündete eines Feindes nicht unter allen Umständen als übershaupt im Kriege begriffen betrachtet und demgemäß auch in jeder Beziehung als Feind behandelt wird. Wenn nämlich

ein Staat nur in Folge eines allgemeinen und nicht auf ben vorliegenden Fall befonders gerichteten Bündniffes sich dem in einen Krieg geratheten Berbündeten anschließt, dabei aber seine Mitwirkung strenge auf das verabredete Maß von Truppen oder Geldleistungen beschränkt, ohne anderweitige seindselige Schritte zu thun: so steht dem Gegner die Wahl zu, od er nur die wirklich gegen ihn sechtenden Truppen eines solchen Verbündeten seindlich behandeln, im Uedrigen aber friedliche Verhältnisse sollstommen lassen will; oder ob er (wozu er allerdings vollskommen berechtigt ist) die Theilnahme am Kriege als einen Grund zu allgemeinen Feindseligkeiten zu betrachten geneigt ist. Im ersteren Falle werden die Kriegsübel auf das möglichst enge Feld beschränkt.

1) Beispiele solcher nur theilweisen Kriegführung gegen Allierte gab u. a. Rußland im Jahre 1812, wo es Preußen und Desterrreich nur so weit als im Kriege mit sich begriffen betrachtete, als in Erfüllung früherer allgemeiner Berträge bieser Staaten mit Frankreich eine bestimmte Anzahl ihrer Truppen Bestandtheile bes großen Einfalls-Heeres bilbeten. Bollen Krieg hat dieselbe Macht dagegen, und wohl vollkommen mit Recht, an Sardinien erklätt, als dieses im Jahre 1855 mit England und Frankreich ein Bündniß nach bereits ausgebrochenem Kriege schloß.

### \$ 75.

### f. Das Recht der Neutralen.

Mannchfach sind die Eigenthümlichkeiten, welche das positive Bölkerrecht in der Lehre über die Neutralität dritter Staaten während der Dauer eines Krieges darbietet; und keineswegs mögen sämmtliche Abweichungen von den einfachen Sähen des philosophischen Rechtes als gerecht und billig gepriefen werden. Vielmehr ist auf diesem Gediete Wisbrauch der Gewalt und Selbstsucht lange grell hervorgetreten.

Schon bas Recht und die Verpflichtung zur Reutralität im Allgemeinen ist nicht so bestimmt, wie es

fein sollte. Awar steht es auch nach positivem europäischen Bölkerrechte jedem unabhängigen und nicht etwa durch besondere Kriegsbundnisse verpflichteten Staate zu, bei einem Kriege zwischen Dritten neutral zu bleiben; allein eine rechtliche Berpflichtung, sich ber Theilnahme an fremben Händeln zu enthalten, besteht grundsäklich nicht. Hierüber entscheibet lediglich ber Bortheil und die Kluaheit bes einzelnen Staates. Wer Theilnahme an einem ihm dem ursprünglichen Gegenstande des Streites nach fremben. Ariege für angemessen findet, hat natürlich die thatsächlichen Folgen au tragen; aber eine vom europäischen Bölkerrechte verbotene Handlung begeht er burch seine Einmischung nicht. — Eine bemerkenswerthe Ausnahme hiervon ift, daß einzelne Staaten unbebingt und zu einer bestänbigen Neutralität durch allge= meine europäische Bestimmungen verpflichtet sind; so namentlich bie Schweiz und Belgien, früher Krakau. Auch ift ce eigenthumlich, baf einzelne Provinzen ber friegführenden Macht. natürlich in Folge besonderer Berabredung zwischen ben Kriegführenben, neutral bleiben konnen; wie 3. B. im Kriege von 1733 die österreichischen Riederlande für neutral erklärt maren.

Was nun aber die einzelnen Rechte und die Pflich ten ber Neutralen betrifft, so bestehen allerdings im Allgemeinen keine Bestimmungen, welche sich nicht schon aus der Natur der Sache ergäben. Es wird auch nach positivem Rechte verlangt, daß ein neutraler Staat keinem der beiden Kriegssuhrenden irgendwelchen Borschub bei seinen kriegerischen Unternehmungen leiste, dagegen ihm denn auch die Fortdauer seder sreundlichen Beziehung nach beiden Seiten hin gestattet. Unter keinen Umständen darf ein neutraler Staat in seinem Sediete, oder mit Benühung desselben, kriegerische Wasregeln von der einen oder von der anderen Seite zugeben; und es ist eine gegen seinen Willen vorgenommene Handlung letzterer Art

eine so schwere Verletzung seiner Rechte, baf er augenblicklich Rrieg beghalb an ben seine Unabhängigkeit verletzenben Staat erklaren kann, und er fogar, wenn feine Berhaltniffe es irgend erlauben, burch seine Ehre zu diesem Schritte genothigt ist?). - Dagegen bietet bas gange Berbaltnig bes Sanbels ber Reutralen zur See große Schwierigkeiten bar. Hier find nämlich bie Interessen ber großen triegführenben Seemachte in entschiebenem Wiberspruche mit benen ber gewöhnlich neutral bleibenden Handelsstaaten, und zwar in einer ganzen Reihe von Fällen; und es find baber auch die völlerrechtlichen Aufstellungen über das zu beobachtende Verhalten sehr verschieden je nachbem sie von einer Seite ausgehen ), auch hat ihre Durchführung fehr gewechselt, je nachbem die Seemächte, vorab England, in der Lage waren, ihren Bortheil durchzuführen, ober sie sich bes guten Willens ber Neutralen burch Nachgiebig= keit von ihrer Seite zu versichern hatten. Erfreulich ist übrigens allerbings, daß sich neuerer Zeit auch hier bas positive Bolterrecht den Forderungen der Humanität sichtbar nähert; wie namentlich das Vorgeben in dem russischen Kriege von 1854 u. f. beweist, wo selbst England, wenn auch noch nicht grund= säklich und für immer, so boch thatsächlich und für jest, in ben Sauptpunkten ben von ihm früher entschieben bestrittenen Forberungen der Neutralen nachgab 1).

Die wesentlichsten Punkte, um welche es sich hier handelt, sind aber nchstehenbe:

Keinem Zweisel unterliegt, daß neutrale Schiffe auch während eines Seekrieges die Hasen der kriegführenden Mächte besuchen und Waaren ein = und ausführen durfen; jedoch ist eben so allgemein und im Grundsatze zugegeben, daß Kriegs=contrebande kein Gegenstand der Einsuhr sein darf. Hierzunter versteht man alle Gegenstände, welche der Kriegführung zu Lande und zur See dienen; allein nicht bestimmt erledigt ist

vie Frage, welcherlei Waaren hierher zu rechnen seien? Wenn nämlich auch kein Streit ist über die sogenannten unmittelbaren Ariegsbedürsnisse, also Wassen aller Art, Pserde: Rüstungen, Ariegsschiffe, Pserde, Pulver und Geschoß: so ist über die blos mittelbaren Ariegsbedürsnisse, als da sind Schissbaumaterialien, Rohstosse zur Verfertigung von Wassen und Pulver, Steinzbehlen, endlich Lebensmittel, die Meinung verschieden; und auch in dem neuesten Falle sind hier die Forderungen der Neustralen keineswegs vollständig anerkannt worden.

Ebenfalls bem Grundsate nach unzweifelhaft ift ber Sat, baß Reutrale einen blotirten Seehafen ober Ruftenstrich nicht besuchen burfen. Allein großer Streit war lange barüber, unter welchen Voraussehungen eine Blotabe vorhanden fei, und es sind namentlich brei wesentlich verschiedene Grundsätze aufgestellt worden. Gin engster, allein allerdings jest allgemein verlassener, Beariff ber Blotabe erkennt eine solche nur ba an, wo ein Schiff unmittelbar beim Einlaufen einer Beschickung von Schiffen, welche vor bem Hafen liegen, ober von Strandbatterieen aus zu besteben batte. Nach einer zweiten Aufstellung ift eine Blotabe schon bann vorhanden, wenn ein aufegelndes Schiff offenbar Gefahr läuft, von treugenben Rriegsschiffen angehalten zu werben. Am weitesten ging bie von England und Frankreich lange geubte Blokabe auf bem Bapier, b. h. bie von einer triegführenben Dtacht ausgegangene Ertlarung, baß eine bestimmte friedliche Rufte, möglicherweise bas ganze : friedliche Land, im Blokabezustande sei, und zwar bieses ohne Rudficht barauf, ob thatfächlich eine entsprechenbe Seemacht zur wirklichen Durchführung ber Blokabe vorhanden war ober nicht. Es scheint jedoch nach ben Vorgängen bes letzten Seetrieges, bak fich auch bie großen Seemachte zu ber Einraumung entschlossen baben, eine Blotabe awar burch Erklärung ber-

.....

zustellen, bies aber nur zu thun, wo und so lange eine ber Durchführung entsprechende Seemacht wirklich abgesendet ist.

Ein britter Streitpunkt ist die, namentlich in Beziehung auf den Kolonialhandel sehr wichtige, Frage, ob die Neutralen während der Dauer des Krieges eine Art von Handel mit einer der kriegführenden Mächte treiben dürsen, welcher ihnen in Friedenszeiten nach den Gesetzen dieses Staates nicht zusteht? Hier scheinen allerdings die Seemächte dei ihrer Berneinung der Frage das volle Recht auf ihrer Seite zu haben.

Noch wichtiger aber, als alles bisherige, ist die Beant= wortung ber Frage: ob frei Schiff frei Gut mache? und unfrei Schiff unfrei Gut? Mit angbern Worten: ob bie in einem neutralen Schiffe befindlichen Waaren eines Feindes weggenommen werben burfen, ober ob sie vielmehr, als auf neutralem Boben gelegen, nicht anzutasten seien? sobann: ob bie Waare eines Neutralen, welche auf einem feindlichen Schiffe gefunden werbe, mit biefem zur guten Prisc werbe, ober ob sie, als Eigenthum eines Befreundeten, freizugeben sei? Ift auch die lettere Frage, weil felten ein Neutraler Baaren auf Schiffen einer kriegführenden Nation versendet, nicht von großer practischer Bedeutung, so ist dies um so mehr ber Fall in Beziehung auf die erstere Frage, und zwar nach zwei Seiten Einmal, weil beren Bejahung auch einer schwächeren Seemacht wenigstens einen Theil ihres Ausfuhrhandels mahrend ber Dauer bes Krieges erhält; sobann weil biefelbe ben Neutralen einen großen Gewinn burch Frachthandel in Ausficht ftellt. Die altesten Secgesetze, namentlich bas Consolato del mar, leugneten, baß frei Schiff frei Gut mache; und während später die Neutralen die Freiheit mit größtem Gifer vertheibigten, hielten die großen Mächte, namentlich England, bas Recht zur Wegnahme feinblicher Waaren von neutralen Schiffen ebenso bestimmt aufrecht. In bem jungsten Kriege ber West= machte mit Rußland bagegen haben auch sie bie Freiheit, zunächst für diesen Krieg später als Grundsatz, auerkannt.

Ein letzter Streitpunkt ist enblich noch ber, ob Handelsschiffe, welche unter dem Schutze eines Kriegsschiffes ihres Staates, unter Convoi, segeln, von den Kriegsschiffen der triegführenden Mächte angehalten und in Beziehung auf den Inhalt ihrer Ladungen untersucht werden dürsen, oder ob das Wort des convoirenden Befehlshabers als genügender Beweis eines rechtlich erlaubten Inhaltes angenommen werden müsse? Diese Frage, welche zu blutigem Zusammenstoße mit Neutralen geführt hat, verliert freisich ihren Werth großentheils, wenn der Grundsat, daß frei Schiff frei Gut mache, bestehen bleibt.

Die Verletung ber Grunbsätze hinsichtlich bes ben Neutralen zustehenden Handelsrechtes wird von Seiten der dadurch benachteiligten kriegführenden Macht mit Confiscation von Schiff und Ladung bestraft, wenn der Fehlende auf der That ertappt wird. Doch kann diese Strafe nur in Folge des Urtheiles eines Admiralitätsgerichtes eintreten, bessen Versahren, wenigstens im Wesentlichen, eine gleichtautende europäische Gewohnheit seiststellt.)

1) Wenn bas Recht und bie Pflicht ber Neutralen gegenüber von ben kriegführenden Mächten auch wohl bahin formulirt wird, daß der Neutrale beiden kriegführenden Theilen gleiche Begünstigungen einräumen müsse: so ist dies insoserne nicht richtig, als der Neutrale grundsätlich gar keine Begünstigung des Krieges vornehmen soll, thatsächlich aber überdies eine vollkommen gleiche Begünstigung beider Parteien, theils der geographischen Lage berselben, theils der Berschiedenheit ihrer Bedürsnisse wegen, kaum je möglich ist. Ein Neutraler wird sich daher sehr leicht Unannehmlichkeiten aussetzen, wenn er der einen Macht, welche dessen bedarf, Kriegsbegünstigungen thatlächlich angebeihen läßt, der andern aber, welche der Lage der Sache nach keinen Gebrauch davon machen kann, nur mit Worten dieselbe Unterstützung anbietet.

- 2) Ein weltgeschichtliches Beispiel rudfichtsloser Berletung eines neutralen Gebietes ist der Zug eines französischen heeres durch das preußtsche Franken im österreichischen Kriege von 1805; und wohl allgemein wird es als ein unentschuldbarer Mangel an Selbstachtung und als der verderblichste politische Fehler betrachtet, daß Preußen die Beleidigung nicht alsbald durch eine Kriegserklärung erwiderte.
- 3) Die Literatur über ben Geehandel ber Reutralen ift außerorbentlich sablreich. Richt nur bilbet bie Besprechung bes Gegenstanbes einen Sauptinhalt aller Systeme bes positiven Bollerrechtes, sonbern es bestehen auch febr viele Monographicen. Bon ben letteren vertheidigt bie ftrengen Unfichten Englands am besten Jenkinson, Ch. (nachmals Lord Liverpool) Discourse on the conduct of Great Britain in respect to neutral nations during the present war. Lond., 1757. Bon ben Schriften für bie Rechte ber Reutralen find namentlich ju erwähnen: Hubner, M., De la saisie des bâtimens neutres etc. à la Haye, 1759. — Totze. La liberté de la navigation. Lond. et. Amst., 1780. — Büsch, 3. 3. Ueber bas Bestreben ber Bolfer, einander in ihrem Seehandel recht meb au thun. Samburg, 1800. - Jouffroy, Le droit des gens maritime. Par., 1806. — (Biedermann,) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres. Leipz., 1814. Hautefeuille, L. B., Des droits et des devoirs de nations neutres en temps de guerre maritime. I-IV. Par., 1848. Die Geschichte bes gangen Berbaltnisses aber bat, wennschon mit sichtbarer hinneigung zu ben älteren englischen Anfichten, entwidelt: Reddie, J., Researches in maritime international law. I. II. Edingb., 1844.
- 4) Den neuesten Zustand bieser Lehre entwidelt eine Reihe von Schriften, welche während bes englisch russischen Krieges erschienen find, namentlich von Lod, hofad, Thomson, hazlitt und Roche. Das Rabere s. in meiner Geschichte ber St.W., Bb. 1, S. 424 u. fg.
- 5) Ueber das Berfahren der Prifengerichte und fiber die von densfelben zur Anwendung kommenden Grundsähe gibt sehr belehrende Ausstunft: Jakobsen, F. J., Seerecht des Kriegs und Friedens. Altona, 1815. Der selbe. Handbuch fiber das praktische Seerecht der Englander und Franzosen. I. U. Hamburg, 1803.

111

ich ji.

ini.

--: , l

į

į.

Ġ

Ė

盟

# Staats-Sittenlehre.

§ 76.

## 1. Begriff und Rothwenbigteit ber Staats. Sittenlehre.

Die kategorischen Forberungen, welche zum Behufe einer grundfählichen Aufftellung und Durchführung ber Staatseinrichtungen an fammtliche Staatsgenoffen geftellt werben, find — wie bereits oben , § 9, S. 49, ausgeführt ift, — boppelter Art. Die eine, bisher besprochene, Gattung betrifft die Herstellung ber äußeren Ordnung und läßt sich auch burch äußere Mittel erzwingen; die andere bagegen verlangt einen vernünftigen Willen von jedem Ginzelnen in Beziehung auf bas Busammenleben, und ihre Erfüllung hängt lediglich von bem Einflusse ber Betreffenden ab. Die Forberungen ber ersteren Art sind die bes Rechtes, und zwar die bes philosophischen, insoferne sie nur aus einer logischen Nothwendigkeit hervorgehen, ober des positiven, wenn sie durch eine zuständige Auctorität als Befehle ausgesprochen find; die der zweiten Art aber sind die der Sittlichkeit, und sie beruhen ausschließlich auf dem Gewissen bes Menschen.

Das Berhältniß ber beiben Systeme von Forberungen zu einander liegt klar vor. — Hinsichtlich des Gegenstandes sowohl, als des Umfanges der beabsichtigten Wirksamkeit stehen sie völlig gleich. Beibe beziehen sich auf das einheitlich

geordnete Ausammenleben ber Menschen im Staate, und zwar in beffen fammlichen Berhaltniffen und Formen. Demnach ist bas innere und bas äußere Leben bes Staates, bie Verfassung eben so aut als die Verwaltung, nach den Forderungen des Rechtes und nach benen ber Sittlichkeit zu ordnen und zu bandhaben; auch finden beide gleichmäßig ihre Anwendung auf fammtliche Gattungen und Arten von Staaten. Wenn einmal eine bestimmte Form bes Zusammenlebens aus ber allgemeinen Gesittigung eines Bolkes hervorgegangen ift, so ift bieselbe nicht nur äußerlich zu ordnen, logisch auszubilden und in allen Beziehungen aufrecht zu erhalten, sondern es besteht auch die sittliche Pflicht für sammtliche Theilnehmer, das unter biefen gegebenen Umftanben Bernunftige zu wollen und zu vollbringen. Das Gewissen verlangt, daß die naturgemäße und also berechtigte und felbft nothwendige Geftaltung bes Zusammenlebens mit freiem Willen und mit Anwendung aller verfügbaren Rrafte vollständig, ehrlich und möglichst nüglich durchgeführt werde. - Gine wesentliche Berschiebenheit zwischen Staatsrecht und Staatsmoral findet bagegen insoferne statt, als bas erftere lediglich die außere Ordnung, so weit diese burch sinnliche, im Nothfalle erzwingbare Mittel burchgesett werben fann, berzustellen hat, die Sittlichkeit bagegen über biefe, freilich vor Allem nothwendige aber doch burch die Unvollkommenheit der menschlichen Kräfte enger gezogene Grundlage hinausgeht. Theils verlangt sie für die erzwingbaren Leistungen auch noch eigenen guten Willen ber Betheiligten; theils forbert sie felbst bie Bornahme solcher Handlungen, welche rein vernünftig aber nicht erzwingbar find, sei es nun, weil bie Nothwendigkeit ihres Gintretens ober wenigstens ihr Maag wesentlich von ber subjectiven Beurtheilung bes Ginzelnen abhängt und somit eine allgemeine und gleichförmig zu handhabende Regel nicht aufgestellt werben tann, sei es, weil die Handlung Anstrengungen und

Opfer vorausset, welche über die gemeine, für Alle gültige Regel hinausgehen und deren Auferlegung also von Seiten der Staatssewalt die Gleichheit des Rechtes nicht gestattet. Und zwar verlangt das Sittengeseth hierbei von dem Staatsgenossen Doppeltes:

einmal, daß er felbst das völlig Bernunftgemäße ans ftrebe und sich babei von seiner sinnlichen Natur weber zuruckhalten noch über die richtigen Grenzen treiben lasse;

zweitens, daß er die Zwecke Anderer achte wie die seinigen, und sie vorkommenden Falles fördere, soweit seine Kräfte geben und nicht eigene mindestens gleich wichtige Zwecke ihn in Anspruch nehmen ).

Bon einem grunbfätlichen Biberfpruche zwischen ben Forberungen bes Rechtes und ber Sittlichkeit kann unter biesen Umständen nicht die Rebe sein; und wenn auch ohne Aweifel bas Recht manche Bestimmung trifft, welche sich nicht schon mit logischer Nothwendigkeit aus ben Gesetzen ber reinen Bernünftigkeit ableiten läft, sonbern mit einem gewissen Grabe von Willfür eine zweifelhafte Frage entscheibet, so ist boch auch ein solcher Theil ber Rechtsorbnung ber Sittlichkeit an sich keineswegs zuwider, von ihr vielmehr als ein Theil der uner= läßlichen äußeren Ordnung zu achten und zu fördern. — Doch ift allerdings in Ginem Falle ein Zusammenstoß möglich. Wenn nämlich bas positive Recht, gebietend ober verbietend, eine Regel aufstellt ober eine Einrichtung anordnet, welche unvereinbar ist mit rein vernünftigem Wollen und Handeln, so wiberspricht einer Seits bas Gewissen eines jeben mit bem verfehlten Befehle in Berührung Rommenden einer Bollziehung besselben, und bebroht boch bas Recht ben Ungehorsam mit Strafe ober anderen Nachtbeilen. Die Erwäaung baf bas Recht hier auf falschem Wege sei, hilft nicht aus ber Rlemme. Einmal besteht ce, und ist auch bereit sein Gebot mit Gewalt burchzuseten; sobann ist die Aufrechterhaltung ber Rechtsorb-

nung eine fo nothwendige Vorbedingung auch bes gefitteten Lebens. bak eine Anerkennung berfelben immer auch eine bebeutende sittliche Bflicht ist. Der lettere Grund enticheibet. Es muß ber Kall als eine Collision sittlicher Bflichten aufgefaßt und somit ber Erfüllung ber bedeutenberen ber Borqua gege= ben werben. Welche berfelben höher anzuschlagen sei, läft sich immer nur im einzelnen Falle entscheiben. Im Zweifel wirb aber die Befolgung der Rechtsnorm vorgehen: nicht als solche. sondern weil die Aufrechterhaltung der gesammten Rechtsordnung, wie sie besteht, von hoher Bedeutung für bas vernunftige Ausgmmenleben ber Menichen ift. Sollte jedoch in einzelnen Fallen bie Gewiffensforberung eine unter teinen Umftanben guruckauftellenbe fein, fo bat ber Betreffenbe ihr gu folgen und die baraus sich ergebenden Nachtheile, namentlich also auch die vom Rechte angebrohten Strafen, als unvermeibliche Uebel über sich ergeben zu lassen. Sittliche Bflicht ber Staatsgewalt ist es benn freilich auch, bem Wibertehren solch' unglücklichen Wiberspruches burch schleunige Aenberung bes positiven Rechtes vorzubeugen, unter Umftanben auch in bem bereits thatsachlich vorliegenden Kalle ber Gewissenstreue burch Begnadigung zu Hulfe zu kommen.

Ucber bas Berhältniß ber Sittlichkeit und ber Staats- sittenlehre zur Politik, s. unten, § 84.

Kaum erst eines Beweises sollte es bebürfen, daß auch die Bissenschungt vernachlässigen darf. Nicht nur wird durch eine regelsgerechte Entwickelung der sittlichen Staatspflichten das Bewußtssein derselben gestärkt, ihr Inhalt klarer gemacht, und dadurch zu ihrer häusigeren und besseren Besolgung Beranlassung gezeben 2); sondern es ist diese Beachtung auch ein theoretisches Bedürfniß. Nur dann nämlich sind alle möglichen Seiten des Lebens der Menschen im Staate erörtert, und die Geset dieser

verschiebenen Auffassungen durch Gegensatz und wechselseitiges Eingreisen erläutert, wenn auch die rein vernünftige Auffassung dargelegt und neben das Erzwingdare auch das nur Wünsschenswerthe gestellt ist. So gewiß zu einem vollendeten Systeme der Staatswissenschaft außer dem kahlen Rechte auch die Lehre der Alugheit, die Politik, gehört: edenso sicher muß die Moral in ihren Forderungen gehört werden 3) Es ist also weder ein Beweisd von wissenschaftlicher Umsicht, noch von allgemeiner menschlicher Gesittigung, daß die Staats Sittenlehre, die schon im Leben geringere Berücksichtigung sindet als das Recht und die Klugsheit, von der Theorie vollskändig vernachlässigt zu sein psiegt; noch ist es eine Entschuldigung oder ein genügender Ersatz, wenn die rein philosophischen und die theologischen Moralsysteme auch die Pstichten des Menschen im Staate beachten 1).

1) Folgenbe Beifpiele mogen bie Berfchiebenheit bes Rechtes und ber Sittlichkeit in Beziehung auf bas Staatsleben zeigen. Unzweiselhaft giebt bas Recht einem constitutionellen Monarchen bie Initiative bei Gesehen und bas Beto bei Antragen ber Stanbe; und es fann vom Rechts-Stanbpuntte aus nichts eingewendet werden, wenn die Initiative häufig und läftig ober aber auch allzu spärlich gebraucht wird, während die Ausübung bes Beto gegenüber von blogen Bitten (ohne ftrenges Recht) gar teine rechtliche Grenze bat. Dagegen verlangt die Sittenlehre eine gewiffenhafte Benütung biefer fürstlichen Befugnisse; also eine bereitwillige und wohlüberlegte Anwendung der Initiative in allen Källen, in welchen durch ein neues Gefet etwas Gutes gestiftet werben tann, und eine Bergichtung auf bas Beto, wo eine Bitte vernünftig und billig ift. Gine entgegengefeste Sanblungsweise, bei welcher Eigenfinn, Eigennuten, Tragbeit, Rachsucht u. f. w. ber Beweggrund zur Ausübung bes Rechtes ware, ift zwar nicht unrecht, aber bochft unsittlich. — Das Recht bat ferner vom Burger nichts zu verlangen, als daß er die gesetlichen Berbote achte und die gesetlichen Leistungen erfülle; die Moral aber verlangt von ihm noch, je nach ben Umftanden, freis willige Förberung bes allgemeinen Besten, Muth zur Beseitigung von Gefahren und zu Bekampfung von Unfug, ungezwungene Opfer in Zeiten ber Roth und Gefahr. — Ein Staatsbeamter enblich, welcher nur die in seinem Dienstwertrage verabrebete Thatigkeit entwidelt, welcher ben Staat nicht betrügt und fich vom Unterthanen nicht bestechen läßt, erfüllt allerbings seine Rechespflicht, ift aber babei boch nur ein gemeiner Miethling, wenn er nicht alle seine Kräste anstrengt, um so vieles und so gutes zu leisten, als er überhaupt vermag. Seine Sittlichkeit fängt ba erst an, wo das Recht aufhört. — Und so noch bei unzähligen weitern Gegensähen oder Ergänzungen, wo überall das natürliche Gesühl mit der blosen Rechtserfüllung nicht zufrieden ist, weil es erachtet, daß nicht die volle Schuldigkeit gethan sei, und es doch keine Hülfe und Begründung seiner Forderung findet, wenn ihm der Unterschied zwischen Recht und Sittlichkeit nicht klar vorliegt.

- 2) Es würde wenig Menschenkenntniß verrathen, wenn von einer häufigeren und besseren Bearbeitung der Staats-Sittenkehre ein sehr großer Einssus auf die allgemeine Handlungsweise der Menschen im Staate erwartet werden wollte; allein unzweiselhaft trägt es doch zu dem vorherrschend selbstischen Gekaren so Vieler bei, daß niemals von weitergehenden Forderungen an den Bürger, den Beamten, den Bollsvertreter, den Fürsten die Rede ist, als wozu sie nach strengem Rechte gezwungen werden können. Der ohnedem so oft misverstandene und salsch angewendete Begriff des Rechts staates gibt eine Veransassung weiter, nicht mehr zu thun, als was das äußere Geset verlangt, während dieses doch nur das Wenigste, nicht aber das Höchste bessehlt.
- 3) Bon einer eigenen Literatur ber Staats-Sittenlehre ift bis jest nicht bie Rebe. In ben Spftemen ber Staatswissenschaften ift bie Staatsmoral, freilich unbegreiflich genug, ausnahmslos gang übergangen. Gbensowenig besteht eine besondere Monographie über biefelbe. Die philosophischen und theologischen Spfteme ber Ethit behandeln allerdings auch bie Pflichten bes Menfchen im Staate und gegen ben Staat; allein theils find für biefe Schriften bie Beziehungen jum Staate boch nur ein untergeordneter Abschnitt ber Anwendung, baber häufig stofflich febr knapp gehalten; theils aber ift, in ber Regel, bie Bearbeitung nicht von ber Art, baß fie ben Beburfniffen bes Staatsgelehrten entsprache. Die ben Berfaffern ju Gebote ftebenben Renntniffe von Staatsleben pflegen boch nur außerlich und bruchstücklich zu sein, und lassen baber eine vollständige und gang richtige Auffassung ber Fragen nicht zu. Richt felten ift bie Methobe und Dar= stellungsweise technisch schwerfällig, und sogar nur unter Boraussetzung bes Studiums eines gangen philosophischen Spftemes überhaupt verftanblich. Die theologischen Bearbeitungen ruben auf einer jeben Falles nur für chrift= liche Staaten brauchbaren Grundlage, und haben leicht eine Reigung ju gemuthlicher erbaulicher Betrachtung, anstatt icharfer wiffenschaftlicher Feftftellung. Davon gar nicht zu reben, bag fast immer, welcher Gattung biefe Spfteme angeboren mogen, bie Brangen gegen Staatsrecht und gegen Politik nicht eingehalten find, jum Theile grunbfahlich. - Bu ben gut gemeinten aber mehr erbaulichen als wissenschaftlichen Darftellungen geboren Mosheim's (Miller's) Sittenlehre ber S. Schrift, Bb. IX, Gott.,

1770, S. 1-348; und Reinharb's Spftem ber driftlichen Moral, 4. Aufl., Bb. III, S. 541-604. Aud Sirfder, Chriftlide Moral. 5. Aufl., Bb. III, G. 693-743, neigt fich biefer Auffaffung ju; abge= . seben bavon, bag bas Machtliche zu febr vorwaltet. Lebiglich ein Spftem bes philosophischen Staatsrechtes liefert: Wirth, 3. U., Syftem ber fpeculativen Ethit. Beilbr., 1841, Bb. II, S. 167-390. Bu technisch phi= losophisch gehalten ift ber Abschnitt in G. Sartenftein's Grundbegriffen ber ethischen Wiffenschaften. Lvg., 1844, S. 284-294, und 487-574. Zwar anerkennenswerthe, aber febr kurze und jum Theil gang fragmentaris fche Bemerkungen find enthalten in 3. G. Ficht e's Spfteme ber Sittenlebre (1798), G. 305-335; in Schleiermacher's Entwurf eines Sp: ftems ber Sittenlehre (herausg. von A. Schweizer,) S. 274-290; und in Marheinede's Spftem ber theologischen Moral, S. 530-555. So bleibt benn eigentlich nur R. Rothe's Theologische Ethit, Bb. III, 2, S. 840 bis 1009, wo fich benn allerbings Rulle bes Stoffes, Biffenicaftlichfeit ber Behandlung und besonnener Freimuth zu einem trefflichen Ganzen verbinden. Nur stimmt leiber bie grunbsähliche Bermischung von Moral und Politit mit ber in gegenwärtiger Darftellung festgehaltener Trennung ber verschiebenen Gesetze für bas prattische Leben ber Menschen nicht überein.

#### \$ 77.

# 2. Die oberften Grundfage ber Staats. Sittenlehre.

Auch das sittliche Leben ist nach bewußten Grundsätzen, und nicht blos nach Gefühlen einzurichten. Doppelt so im Staate, wo es in Berührung kömmt mit dem Rechte und mit der Klugheit, welche beide bestimmten Regeln solgen und unklare Gefühlseinwirkungen entweder gar nicht beachten, oder durch dieselben in Berwirrung gebracht werden würden. Auch ist nur bei der Aufstellung bestimmter Grundsätze eine wissenschaftliche Bearbeitung möglich.

Es sind nun aber zwei wesentlich verschiedene Berhältnisse, für beren sittliches Gebaren Grundsate aufgestellt werden müssen. — Zuerst für den Staat selbst, als Gesammtheit und Einrichtung. Es ist zwar eine falsche Auffassung, den Staat lediglich als eine sittliche Anstalt zu betrachten, und somit allen und jeden in die Erscheinung tretenden Staaten eine

und dieselbe sittliche Aufgabe, und zwar bann folgerichtig keine andere, als die Erstrebung der höchsten für den Menschen überbaubt erreichbaren inneren Bernunftmäßigkeit zuzuweisen. Staat ift vielmehr eine burch die Unzureichenheit der übrigen einfacheren Berbindungen unter ben Menschen bervorgerufenes Erzeugnift bes Beburfnisses, und sein Wefen so wie feine Aufgabe ergibt sich mit logischer Nothwendigkeit aus ben, zu verschiebenen Zeiten und bei verschiebenen Bolfern wesentlich verschiebenen, Auftanden ber Cultur. Hieraus folgt benn auch. vom Standpunkte ber Sittlichkeit aus, eine eigene Aufgabe für jebe Staatsgattung, und selbst für jebe Unterart berfelben. welche eben barin besteht, ben in seiner Eigenthumlichkeit aufgefaßten besonberen Staatszweck mit freiem Willen und mit Anftrengung aller Kräfte burchzuführen und ihn bis zu seiner ibeellen Volkommenheit zu beben. Reine Vernunftmäßigkeit ift nicht ba vorhanden, wo etwas erstrebt wird, was unter ben gegebenen Umständen nicht möglich ist und von ben Betreffenden nicht gewollt werden kann, sondern ba, wo das an sich erlaubte Borhandene redlich und mit Aufopferung sinnlicher und selbstischer Vortheile gewollt wird. So also, wie die Verschiedenheit der Staaten eine Verschiebenheit ber oberften Rechtsarunbfate erzeuat, so verlangt sie auch eine berselben entsprechende Eigen= thumlichkeit ber sittlichen Forberungen. — Das zweite staatliche Berhaltniß, für welches sittliche Grundsate aufgestellt werben muffen, ift das Benehmen bes einzelnen Staatstheil= nehmers im gemeinschaftlichen Leben und in feiner Beziehung zu bem Staate und beffen Organen und Einrichtungen. allgemeine Verpflichtung, vernünftig zu wollen und zu handeln und aus freiem Willen bas irgend mögliche Zuträgliche zu forbern , tann teinem Zweifel unterliegen ; in stofflicher Beziehung geben aber die Forberungen hier fehr auseinander, einer Seits je nach ber personlichen Stellung bes Einzelnen zum Staate,

anderer Seits aber je nach der Sattung und Art im Staate selbst.

Dieser Berschiebenheit der Beziehungen unerachtet lassen sich doch wenigstens einige ganz allgemeine Sätze aufstellen, welche den sittlichen Forderungen an das Staatsleben als oberste Anhaltspunkte dienen. Welchen besondern Zweck nämlich auch ein bestimmter Staat verfolge, bleibt er doch unter allen Umstänsben eine einheitliche Einrichtung zur Förderung gemeinschaftlicher Lebenszwecke eines Volkes; und wie abweichend auch, je nach den Aufgaben und Formen der verschiedenen Staatsgattungen und Arten die Verhältnisse der einzelnen Genossen sein mögen, immer sind sie doch, sei es einslußreiche und herrschende sei es bienende, Mitglieder der Einheit. — Was nun aber

- I, zunächst bie fur bas sittliche Berhalten ber Staaten felbft aufzufindenben Grundfate betrifft, so ist offenbar
- 1. Grundlage für eine vernünftige Geftaltung ber Gin= richtungen und gleichlaufende Richtung bes Hanbelns bie unverruckte Festhaltung bes Sapes, bag ber Staat nicht zur Befriedigung ber Buniche und Intereffen nur Ginzelner, fonbern zur Forberung ber aus ber concreten Gesittigung bes gefammten Boltes fich ergebenben Lebenszwecke besteht, so ferne biese einer Unterstützung burch eine einheitliche Macht und Ordnung bedürfen. Je nach ber nothwendigen ober freigewählten Staatsform tonnen einzelne Personen ober gange Stanbe bevorzugt fein; allein es burfen biefe Ausnahmsftellungen nicht zur Hauptsache gemacht werden, sondern es muß ber Zweck ber Gesammtheit in bem freien Willen ber Staats= gewalten allem vorgehen und rudhaltlos verfolgt werben. Behauptung: «l'état, c'est moi» ist nicht nur eine logische und eine thatsächliche Unwahrheit, sondern eine grobe Unsitt= lichkeit, von wem und wo immer sie aufgestellt werben mag.
  - 2. Richt nur vereinbar hiermit, sonbern sogar nur

eine weitere Aussührung besselben Grundsates ift die Forberung, daß die besonderen Gebanten jeder Staatsgattung und Staatsform in seinem innersten Wesen begriffen und in allen Beziehungen durchgeführt werden soll. Ein Wiederspruch einzelner Einrichtungen mit dem Principe, rühre er aus Geistesträgheit oder aus Selbstsucht, stört nothwendig die bestehenden und besugten Lebenszwecke einer größeren oder kleineren Anzahl, beeinträcht für sie den aus dem Staate zu ziehenden Ruten, ist somit unbillig gegen sie und unsttlich.

- 3. So gewiß es sittliche Psticht ist, die bestehende Staatseinrichtung mit allen erlaubten Mitteln und mit freiem Willen aufrecht zu erhalten, so lange dieselbe der Lebensrichtung des Bolkes im Ganzen entspricht: ebenso gewiß ist es Forderung der Sittlichseit, die zu jenem Zwecke verliehenen Mittel nicht länger zu gebrauchen, wenn die veränderte Gesittigung auch eine andere Staatsaufgabe nothwendig macht. In dem eben angegebenen Falle ist Aenderung der Verfassung das einzige Vernünstige, und also Gewissenspslicht. Natürlich ist es denn auch sittliche Pflicht eines jeden Urtheilsssähigen, und namentlich der Einslußreichen, sich von dem wahren Verhalten der Thatsachen bestmöglich zu überzeugen und dabei etwaigen persönlichen Interessen keinen Spielraum zu lassen.
- 4. Die Anerkennung ber vernünftigen Zwecke Dritter und beren freiwillige und aufrichtige Förberung, wo eine solche wünschenswerth ist und ohne Zurücksehung eigener gleich wichstiger Zwecke geschehen kann, ist unzweifelhafte Forberung bes Sittengesetzes. Dies sindet benn auch Anwendung im Vershältnisse von Staat zu Staat.

II. Hinsichtlich bes rein vernünftigen Verhaltens Ein = zelner im Staate sind aber nachstehende allgemeine, somit von etwaigen besonderen Stellungen und Verhältnissen absehende, Säte aufzustellen:

- 1. Jeber Mensch hat ben Staat, in welchem er im Wesentlichen seinen concreten vernünstigen Lebenszweck erreichen kann und durch die Gesammteinrichtung geförbert sindet, nicht nur anzuerkennen und unangetastet zu lassen, sondern er soll auch denselben positiv achten und ihn, wo ihm dieses nöthig erscheint, mit Wort und That fördern und vertheidigen. Dagegen darf niemand sich einem Staate anschließen, in welchem er seinen vernünstigen Lebenszweck nicht zu erreichen vermag. Entweder muß er einen solchen, wenigstens relativ unsittlichen, Staat durch ersaubte Mittel zu ändern suchen; oder aber er hat denselben zu verlassen. Nur Letzteres steht ihm frei, wenn die überwiegende Mehrzahl der Bürger ihre vernünstigen Zwecke im Staate, wie er ist ist, erreichen zu können überzeugt ist.
- 2. Jeber hat die Befugniß und die Pflicht, die ihm zusstehenden Rechte soweit geltend zu machen, als dies zur Erreichung seiner vernünftigen Zwecke nöthig ist. Die Zwecke Anderer braucht er nicht über die eigenen zu stellen, salls sie nicht von entschieden größerer Bedeutung sind; ja er ist selbst sittlich dazu nicht befugt. Dagegen gehen die vernünstigen Zwecke der Gesammtheit, oder wenigstens Bieler, den Zwecken nur Einzelner vor; und wo gar die Durchführung eines Anspruches für den Berechtigten nicht nothwendig, für Andere dagegen nachtheilig ist, muß sie jeden Falles unterlassen werden.
- 3. Jebe Rechtsverpflichtung gegen Dritte ist punktlichst, b. h. gutwillig, rechtzeitig, und ohne Belästigung bes Berechtigen, einzuhalten. Sine seste Rechtsorbnung ist Grundbedingung der Erreichung aller Lebenszwecke; ihre Achtung und Förderung daher auch wichtige sittliche Pflicht. Auch wenn ein Recht nicht die ganze vernünstige Forderung erfüllt, ist es zu achten so lange es besteht, und nur durch erlaubte Wittel kann auf bessen Verbessenz hingewirkt werden. Ausnahmsweise ist jedoch die Verletzung einer Rechtsforderung

sittlich erlaubt, wenn ihre Erfüllung unvereinbar ware mit ber Erreichung eines geistig ober sachlich entschieben höher stehenben menschlichen Zweckes; nur muß natürlich von bem Uebertretenben die Folge ber Verletzung, z. B. Strafe, getragen werben 2).

- 4. Das allgemein Rüpliche ist bem Besonberen, bas Wichtige bem Unbebeutenben vorzuziehen, wo immer eine Wahl ist. Im Zweisel aber ist es Pflicht, baszenige zu unternehmen, wozu man die meiste Befähigung hat, und wo man also am sichersten Rupen zu bewirken im Stande ist; nicht aber etwa bas Angenehmere ober Glanzendere.
- 5. Endlich noch find die Gebote des Sittengesetzes nicht blos auf den Inhalt der Handlungen, sondern auch hinsichtlich der Bollziehungsweise einzuhalten. Auch bei letzterer kann eine unnöthige, und somit unfittliche, Beeinträchtigung Dritter stattsinden, z. B. durch Berzögerung, Unfreundlichkeit, Ruckschiftslosigkeit u. s. w.
- 1) Bei einer Collision von eigenen und von fremden Zweden, wo somit die Pflicht eintreten kann die geringeren personlichen Zwede den entsischen wichtigeren fremden nachzustellen, ist kein äußerer Maßstad zur gegenseitigen Schätzung dieser Zwede anwendbar. Hier entscheidet nur die eigene aufrichtige Ueberzeugung, welche aus der allseitigen Ueberlegung der concreten Berhältnisse hervorgeht und somit keiner allgemeinen Regel untersworfen werden kann. Auch macht die äußere Lage der Dinge einen großen Unterschied. Wenn z. B. die Erhaltung der Familie die ganze Kraft und Zeit eines Mannes verlangt, oder wenn er durch die Betreibung einer nützlichen Kunst oder Wissenschaft vollständig in Anspruch genommen ist: so ist er sittlich vollkommen besugt, in gewöhnlichen Zeiten der Besorgung von öfsentlichen Geschäften sich zu entziehen. Allein anders, wenn entweder in besonderer Gesahr der Staat aller Kräste bedarf, welche überzhaupt versügdar sind, oder wenn ein wichtiger Zwed nur durch die Wirtsamteit eines dazu vorzugsweise Besähigten erreicht werden mag.
- 2) Wohl zu unterscheiben von der Frage, in welchen Fällen ein Rechtsgebot aus recht lichen Gründen und strassos unbrachtet gelassen werden kann, z. B. in Fällen von Nothwehr, wegen physischer Unmöglichkeit der Leistung oder wegen eines von einer höheren Auctorität ausgehenden Besehles, ist die Frage: ob und wann ein rechtliches Gebot des Staates aus

sittlich en Gründen verletzt werden bürfe, und dann auch solle? Dak bieß jeben Falles nur selten geschehn barf, ift allerbings schon baburch begrundet, bag bie rechtliche Orbnung bes Staates bie Grundlage und Borbedingung ber Erreichung menschlicher Lebenszwecke ift, und bag ein großer Theil ihres Rupens in ber Zuverlässigkeit ihrer Aufrechterhaltung besteht. Allein bamit ift nicht bewiesen, bak es nicht wenigstens einzelne Berbaltniffe geben tann, in welchen es fittliche Pflicht ift, ein gesetliches Gebot wiffentlich und willentlich zu verleten, weil bessen Bollftreckung entschieden unvernünftige Folgen batte und großen unmittelbaren Schaben brachte. Unameis felhaft ift bie in einem solchen Kalle obwaltende Collition ber Bflichten einer ber schwierigsten, und es muß verlangt werben, bag nicht blos mit Reinbeit bes Gefühles und ber Absicht, sonbern auch mit möglichster Umsicht und Sachkenntnig verfahren werbe. Die für Berletung bes Gesetes angebrobte Strafe tann übrigens tein Entscheibungsgrund für bie Beachtung bes Gefetes fein; vielmehr muß ihre Erstehung, auch wenn ihr mit Gicherbeit entgegen geseben werben fann, als eine ber Erfüllung ber fittlichen Pflicht au bringenbes weiteres Opfer betrachtet werben, und es erhöbt noch bie Ausficht auf fie bas fittliche Berbienft bes Entschlusses. In wie ferne es bann anberer Seits für bie Staatsgewalt fittliche Pflicht fein tann, bie rechtlich verbiente Strafe burch Begnabigung ju beseitigen, ift eine zweite, ebenfalls fdwierige , Frage.

#### § 78.

## 3. Die Methobe.

Folgerichtig mit ber Behandlung bes philosophischen Staatsrechtes und in Uebereinstimmung mit ben so eben, § 76 und
77, erörterten Ansichten über die einer jeden Gattung und Art
ber Staaten eigenthümlichen sittlichen Grundsätze, wäre wohl
die Darstellung der Staatssittenschre zu zerlegen in so viele
einzelne in sich abgeschlossene Erdrterungen, als es solche Besonderheiten gibt. Da jedoch einer Seits die Wissenschaft bis
itzt zu einer solchen Durcharbeitung des Stoffes noch nicht
gelangt ist 1), anderer Seits die Nebeneinanderstellung der durch
die Berschiedenheit der Staaten hervorgerusenen Lehren auch
ihre unzweiselhaften Bortheile darbietet: so scheint es für die
durch eine Enchklopädie beabsichtigten Ueberschau zu genügen,

wenn in Beziehung auf hauptsächlichste staatliche Beziehungen bie Anwendung des Sittengesetzes nachgewiesen, dabei denn aber auch die bei den verschiedenen Staatsformen sich ergebenden Sigenthumlichkeiten besonders hervorgehoben werden.

Hierbei ist es wohl am Plate zu bemerken, daß bei einer zweiselhaften und vielleicht von der Theorie noch nicht bearbeiteten Frage der Staatssittenlehre namentlich zwei Regeln im Auge zu behalten sind:

- 1) Bor Allem ift bas besonbere Wesen bes concreten Staates, also seine Gattung und Form, scharf aufzusassen, bamit bie Hanblungsweise über beren sittliche Nothwendigkeit man mit sich zu Rathe geht, auch wirklich im Einklange mit den allgemeinen Aufgaben und dem rings um beobachteten Verhalten sei. Es ist nicht blos möglich einen fremdartigen Rechtssats störend in eine für ihn nicht passende Staatsart hineinzutragen; sondern dieß kann eben so gut auch bei sittlichen Normen gesschehen, und ist dann nicht minder verkehrt.
- 2) Selbst wenn ber zum Hanbeln Berusene für seine Person auf einer andern Gesittigung steht, als das übrige Bolk, und ihm somit die dem letztern entsprechende und von ihm aufrecht erhaltene Staatsart nicht genügt: so hat er doch in allen vorkommenden Fällen das für die beste Durchsührung der bestehenden Einrichtungen taugliche Versahren einzuhalten und diese mit freiem Willen so wie nach besten Kräften zu fördern. Einerseits können nur auf diesem Wege die Vortheile gewonnen werden, welche in der, vielleicht unvollkommenen, Gestaltung des Zusammenlebens möglich sind. Andern Theiles ist dann erst der Beweis, daß das Volk sich zu einer andern Ansichauung vom Staatszwecke zu erheben und die nöthigen Nenderungen vorzunehmen habe, schlagend zu sühren, wenn das Bestehende mit bestem Wissen und Gewissen vollzogen wurde und es dennoch in seinen Ersolgen nicht genügt. Wit einer

solchen Anerkennung des Thatsächlichen ist immerhin das Recht und die sittliche Pflicht einer theoretischen Aufklärung über Besseres, sowie die entschiedene Abweisung durchaus unvernünftiger, also unbedingt unsittlicher, Handlungsweisen im einzelnen Falle wohl vereinbar.

- 1) Die Berschiebenheit der Staaten und die daraus sich ergebende Mannchssatigkeit des sittlichen Berhaltens ist so weit meine Kemutnis der betressendenden Literatur geht nirgends auch nur mit einem Borte in den Spstemen der Sittenlehre berücksichtigt. In den auf philosophischer Grundslage errichteten erklärt sich dies unschwer, indem hier das in das betreffende allgemeine System passende Jbeal des Staates ausschließlich berücksichtigt wird. Beniger Grund haben die theologischen Lehrzebäude der Moral, da der christliche Charakter des Staates, welchen sie allerdings voraussehen und verlangen, sich gar wohl mit verschiedenen Aussallungen des Zusammenzledens verträgt. Am meisten nähert sich noch har ten stein, Grundsbegriffe der ethischen Bissenschaften, S. 580 so, einer Anerkennung der verschiedenen Staatsausgaden; doch kommt es auch hier nicht zur klaren Einssicht und zu einer bestimmten Forderung.
- 2) Diefe Auffassung wird vielleicht Biberfpruch erfahren, weil bas Bewiffen immer und überall baffelbe fei, somit auch immer nur bieselben Forberungen ftellen tonne. Dem ift allerbings fo unter gleichen außeren Bebingungen; allein eben fo richtig ift, bag unter verschiebenen Borausfenungen und zu verschiebenen 3meden auch verschiebenes Sanbeln Gemiffens: pflicht wirb. So ift es 3. B. im mobernen Rechtsftaate fittliche Pflicht, Gebanken: und Gewiffensfreiheit zu forbern; ficher aber nicht in einer Theo: fratie. In einer Batriarchie ift es fittliche Forberung an ben Burger, bas Oberhaupt mit kindlicher Chrfurcht zu betrachten; bazu ift in einem Batris monialstaate tein Grund, also auch teine Pflicht. Der Massighe Staat verlangt auch von bem freien Billen seiner Theilnehmer ein so weit gebenbes Aufgeben bes Ginzellebens in bem Boble ber Besammtheit, wie es in keiner anderen Staatsgattung fittliche Aufgabe ift. In einer abfoluten Monarchie haben nicht nur die Lehren über die fittlichen Pflichten eines Bahlers und eines Abgeordneten gar feine Stelle, fonbern es ift überhaupt bas gange vernünftige Berhalten zu einem Befehle bes Inhabers ber Staatsgewalt in einer Einberrichaft mit Bollsvertretung und in einem unbeschränkten Fürftenthume wesentlich verschieben.

#### 4. Das Sittengefes im innern Staatsleben.

§ 79.

# a. Die fittliche Aufgabe der Verfaffung.

Die Verfassung eines Staates ist weber eine Bewahranstalt für Alterthümer noch ein Erziehungsmittel, sonbern die Grundslage des Zusammenlebens, wie solches aus dem concreten Sessittigungsstande des Volkes in der Gegenwart entspringt. Wenn nun unzweiselhaft verschiedene Gesittigungsstusen der Völker bestehen, so ist es eine Forderung der Bernunft, die Verfassung der jemaligen thatsächlich erreichten Stuse anzupassen, und es darf namentlich die Ansicht von der größern Vorzüglichkeit einer andern Lebensanschauung nicht dazu verführen, die dieser letzteren entsprechenden Einrichtungen auch einem dazu nicht geeigeneten Zustande auszudrängen. Wit anderen Worten, es ist nicht blos Forderung des Rechtes und der Klugheit, sondern auch der reinen Sittlichkeit, nach der relativen und nicht nach der absoluten Güte einer Verfassung zu streben 1).

Demgemäß sind vom sittlichen Standpunkte aus an die Berfassung eines Staates nachstehende Forderungen zu stellen:

- 1. Dieselbe muß so eingerichtet sein, daß der gesammte sittliche Inhalt des bestehenden Lebenszweckes sich im Staate entwickeln kann und von demselben, soweit dies nöthig ist unterstützt und gefördert wird. Ausnahmen zu Ungunsten einzelner Bolksklassen oder erlaubter Lebensrichtungen sind unsittlich <sup>2</sup>).
- 2. Unvernünftige einzelne Einrichtungen find unserlaubt, theils an sich, theils weil sie volle Entwickelung bes vernünftigen und also allein sittlichen Staatszweckes stören 3).
- 3. Ginraumungen von Rechten über bas Beburfniß binaus, fei es bag allgemeine Staatszwecke fei es bag ein=

zelne au sich erlaubte Lebenscinrichtungen überflüssig geförbert werben, sind unsittlich, weil dadurch Dritten unnöthige Beschränkungen und Berpflichtungen auferlegt werben, somit die Entwickelung ihrer Persönlichkeit ohne Nothwendigkeit gestehrt ist.

- 4. Eine Verfassung welche gar keinen vernünftigen Lebenszweck bes Bolkes anerkennt ober voraussetzt, (wie z. B. die Despotie,) sondern dasselbe lediglich als Mittel für fremde Zwecke behandelt, ist unheilbar unsittlich.
- 5. Jebe Verfassung mag unbeanstandet Maßregeln treffen, welche ihre Aufrechterhaltung und Entwicklung sicher zu stellen geeignet sind; allein sie darf auch nicht unterlassen, einen geschlichen und nicht unnöthig erschwerten Weg zu bestimmen für eine etwaige frühere oder spätere Ausdehnung des Lesbenszweites des Bolkes, also auch für Verfassungsänsberungen b.
- 1) Wenn Rothe, Ethit, Bb. III, S. 900 u. fg., verlangt, daß die Berfassung eines jeden Staates "die Realissung der vollendeten sittlichen Gemeinschaft" anzustreben habe, so vermag man dem nicht beizustimmen, indem die Ausgabe der Sittlichkeit nicht darin besteht, etwas unter gegebenen Umftänden Unerreichdares zu wollen, sondern vielnehr das unter den vorshandenen Umständen Bernünstigste. In wie serne der Gang der Geschichte nachweist, daß die Bölser eine entschiedene Richtung auf die Berwirklichung des sittlichen Zweckes nehmen, mag dahin gestellt bleiben; jeden Falles haben sie diese Ziel, und zwar in sehr verschiedenen Abstusungen, noch nicht erzeicht, und die für ihr Zusammenleben nöthigen Einrichtungen müssen nach den jetigen Bedürsnissen besselben berechnet sein.
- 2) Ein Berftoß gegen bie Forberung, daß ber ge fammte sittliche Inhalt bes Bolkslebens in der Berfassung ausgeprägt sei, würde z. B. in einer Patriarchie begangen, in welcher zwar wohl den väterlichen Rechten bes Regenten, nicht aber den kindlichen Ansprüchen der Unterthanen Rechnung getragen wäre; oder in einem Rechtsstaate, welcher eine ausschließende Staatskirche anerkennte, Stlaverei dulbete, keine Sittenpolizei in den dazu geeigneten Fällen hätte; oder endlich in einem hausherrlichen Staate, welcher ausschließlich die Ausprüche der großen Gutsbesitzer sörderte, die kleineren aber ganz unberücksichtigt ließe.

- 3) Bier muß benn unterschieben werben zwischen unde bingt Unvernünftigem und nur bebingt Berwerflichem, je nachdem eine Ginrichtung in ieber Art von Staat finnlos und zwechwidrig ift, weil ein geordnetes Rufammenleben überhaupt unmöglich machenb, ober fie nur im Biberfpruche mit einer bestimmten Staatsgattung fteht. — Unbebingt unvernünftige Ginrichtungen find g. B.: Befreiungen ganger Rlaffen Leiftungsfähiger von jeber Tragung ber Staatstoften; unantaftbare Afple für Berbrecher; unlos: barer Dualismus im Staatswillen; bas liberum veto eines einzelnen Unterthanen ober Mitgliebes einer regierenben Berfammlung. - Rur bebingt unvernünstig ist bagegen eine Ueberlaffung ber Rechtsbilege an bie Briefter einer bestimmten Religion, in fo ferne biefe Ginrichtung allerbings in ber großen Mehrzahl ber Staaten weber bem Berbaltniffe bes Staates au ben firchlichen Gefellschaften nach bem Begriffe und Beburfniffe ber Rechtspflege entspricht, sie bagegen in einer Theofratie als gang folgerichtig und selbst nothwendig erscheint. So bas allgemeine Bebot einer öffentlichen Befammterziehung aller Rinder, welches nur in bem flaffischen Staate eine genügenbe Rechtfertigung finbet, überall sonst aber in bie Ansprüche auf individuelle Entwidlung und in die Rechte ber Aeltern eingreift. Ferner bie Unterfagung von Berfammlungen jur Besprechung faatlicher Fragen, als welche zwar nicht in einer Demokratie ober in einer repräsentativen Monarchie, wohl aber in einer unbeschränkten Fürftenberrschaft, einer Aris ftotratie, einer Theotratie an ber Stelle ift.
- 4) Ueber das Bedürfniß hinaus gehende und somit unsittliche Rechte sind: eine allzu große Civilliste; eine Ausbehnung des Begriffs des Majestäsverbrechens auf unschuldige Handlungen; Einräumung von Rechten an die Staatsbeamten, welche weber durch die Rothwendigkeit einer Gewinnung tüchtiger Männer sür den öffentlichen Dienst, noch durch das Bedürfniß einer hinreichenden Macht zur Führung des Amtes geboten sind. Richt wohl der Bemerkung bedarf es, daß die Berschiedenheit der Staaten auch in dieser Beziehung einen großen Unterschied macht. Persönliche Bevorzrechtungen einer Priesterschaft mögen z. B. in einer Theokratie nützlich und nötzig sein, während sie im Rechtsstaate keinen Zweck haben und somit ein Anspruch auf Gleiches als eine unsittliche Anmaßung zu verwerfen ist. Die im klassischen Staate ganz zweckmäßige Sitten-Censur und Luxus-Polizei ist in solcher Weise und Ausbehnung in allen jenen Staatsgattungen verwerflich, welche kein gemeinschaftliches Leben aller ihrer Theile beabsschitgen.
- 5) Am schwierigsten wird die Erfüllung bieser sittlichen Pflicht in der Theofratie sein, weil ihr doch nicht zugemuthet werden kann, selbst einen Zweisel in die unbedingte Wahrheit und ewige Dauer der von der Gottheit selbst angeblich ertheilten Gesetz auszusprechen. Im Uebrigen voll. I. G. Fichte, Spstem der Sittenlehre, S. 468.

# § 80.

# b. Die fittlichen Pflichten des Staatsoberhauptes.

Unzweiselhaft hat Jeber, welcher auch nur einen kleinen Antheil an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten hat, sittliche Pflichten in dieser Beziehung; doch treten diese vorzugsweise dei Solchen hervor, welche in Folge der concreten Staatseinrichtungen als Einzelne mit der Handhabung der Staatsgewalt betraut sind.

Bon je größerem Einfluffe ihr perfonliches Benehmen für bic Erreichung ber allgemeinen Zwecke, also für bas Wohl und Wehe bes ganzen Volkes ist, besto größer ist auch ihre fittliche Aufgabe, alles in ihren Kräften Stehenbe zu thun, um ihre Stelle möglichst vollständig auszufüllen und nütlich zu machen. Höhe bes Rechtes und Ausbehnung der Pflicht stehen in unmittelbarem Berhaltniffe. Und zwar befteht tein Unterschied, ob bas Staatsoberhaupt burch Bewerbung und Wahl, ober ob es burch Zufall ber Geburt in die so einflugreiche und für ein ganzes Bolt wichtige Stellung gelangt. Kalle ift es Gewiffenssache, die abgelegten Versprechen zu halten und das gewonnene Vertrauen zu rechtfertigen. Für ben burch Geburt Berufenen aber ift es Gebot, ben vor Tausenben Anderer, eben so sehr ober selbst mehr Geeigneter, auge= fallenen Bortheil burch Erfüllung ber ganzen Aufgabe nachträglich möglichst zu verbienen. - Ebenso wird bas Recht, bie Regierung nieberzulegen, zur einleuchtenben Bflicht, wenn Erfahrung und Selbsterkenntnik einen Inhaber ber Staatsgewalt von feiner Unfähigkeit zur genügenben Ausführung ber Stellung überzeugt haben, ober wenn eine spätere Beeinträchtigung ber Rrafte burch ein Ungluck eingetreten ist. So wenig es löblich und erlaubt ist, por blosen Gefahren und Schwierigkeiten ober aus Bequemlichkeit zurückzutreten, so tabelnswerth ist eine

Festhaltung, welche nur zum Unheile für Staat und Bolf aus-schlagen kann 1).

Die Verschiebenheit ber Staatsarten ist natürlich von grokem Einflusse auf die besonderen Forberungen, welche an bas sittliche, über bas erzwingbare Recht hinausgehenbe, Berhalten ber zur Leitung ber Staatsangelegenheiten Berufenen zu ftellen find. Je mit bem 3wede bes Staates anbert fich auch bie Aufgabe für die Leitenben und Ausführenben. - In einer Batriarchie ist es Pflicht bes Oberhauptes, daß es wirklich von väterlichen und verwandtschaftlichen Gesinnungen gegen bie Mitalieber bes Stammes burchbrungen sei und überhaupt bas agnze Berhältnik als ein rein menschliches auffasse. - Ein Patrimonialstaat verlangt jeben Falles ftreng rechtliche Sinnesweise, welche nicht an bem Buchstaben ber Berträge und Satzungen flebt, noch weniger burch Benützung von Scheingrunden und schlauen Ausflüchten Bersprechungen zu umgeben ober Ungebührliches zu erlangen strebt; allein mit Rug kann auch noch von bem Mächtigen und zur Ertheilung von Wohl' und Wehe Befähigten verlangt werben, daß er über das Recht hinaus Billig= teit übe, freies Wohlwollen zeige und seiner Seits bei paffenben Gelegenheiten mehr leifte, als wozu er ftrenge genommen genothigt ift. Namentlich ift es in biefem Berhaltniffe Pflicht, eine augenblickliche Berlegenheit ber Unterthanen, im Banzen ober Einzelnen, nicht zu wohlfeiler Erkaufung einer unverhaltnißmäßigen bleibenden Leistung auszubeuten. - In ber Theotratie ift jeben Kalles bemuthiges Erkennen ber göttlichen Gnabe, ftreng nach ben religiösen Satzungen eingerichtetes Leben, vorwiegendes Streben nach bem Boberen und Beiftigen Gewiffenspflicht; in einer getheilten Theofratie aber kömmt noch sowohl für bas geistige als für bas weltliche Haupt die schwierige Aufgabe hinzu, die Stellung des Mitregenten nicht unnothig zu erschweren burch äußerste Verfolgung best eigenen Rechtes, Frieden au erhalten burch Rachgiebigkeit in erlaubten Dingen, bie verfassungsmäßige Stellung und Burbe aber mit Muth und Beständigkeit aufrecht zu halten. - Wenn erfahrungsgemäß bie sittlichen Gefahren einer Bollsberrschaft (im Kassischen Staate sowohl . als im neuzeitlichen Rechtsstaate), namentlich Reib und Unbankbarkeit gegen verdiente Manner, Gewaltthätigkeit gegen Außen, Leichtfertigkeit und Uebereilung in ben Beschlussen, Wankelmuth im Festhalten sind: so liegen auch die Bflichten fehr nahe, welche vor andern in dieser Staatsform ber regierenden Gewalt obliegen. — Die Aristofratic verlangt bagegen von jedem Einzelnen ber zur Herrschaft Berufenen vorzugsweise Mäßigung, perfonliche Sabigmachung zum öffentlichen Dienfte, Aufopferung wo es Roth ift, vornehmen Sinn. — Die an ben Fürsten im Rechtsstaate an sich und wegen bes großen und immer noch wachsenden Umfanges ber Aufgaben biefer Staatsgattungen zu stellenben sittlichen Forberungen sind so bebeutenb, daß man sich der Unvollkommenheit der menschlichen Natur erinnern muß, um nicht Unmögliches zu verlangen. Bei einem unbeschränkten Monarchen tritt namentlich einer Seits Pflicht beständiger Zurückbrängung selbstischer Zwecke und Meigungen, anderer Seits bie Nothwendigkeit angestrengtester Thatiakeit und Aufmerksamkeit in allen Theilen bes. schlieklich von ihm allein bestimmten, Staatslebens in erste Linie. Kurften, welche eine Boltsvertretung neben fich baben, ift aufrichtiges Ergeben in die Beschränkung ihrer versönlichen Macht und Bewahrung von Bohlwollen gegen bie zur Mitwirtung Berufenen eine wichtige, leiber nicht eben leichte, Aufgabe 1).

Im Uebrigen sind namentlich nachstehende einzelne Forberungen, mit nur untergeordneten Abanderungen, in allen Arten und Formen bes Staates an einzelne Inhaber ber Staatsgewalt zu stellen:

1. Gin Staatsoberhaupt hat feine mahre ftaatliche

Aufgabe aufzufassen; also weber sich eine Stellung, Burbe ober Berechtigung beizulegen, welche nicht verfassungsgemäß und nothwendig ist, noch auch einseitig nur diejenigen Beschäftigungen herauszugreisen, welche ihm subjectiv zusagen, unangenehme aber nothwendige dagegen zu vernachlässigen.

- 2. Ein Staatsoberhaupt ist dem Staate seine ganze Zeit und Kraft schuldig. Auch bei der angestrengtesten Thätigkeit bleibt doch immer, namentlich in einem größeren Staate, aus der unermeßlichen Aufgade Bieles unerreicht; um so unsittlicher ist daher Trägheit, blos mechanische Geschäftsführung, Bergnügensucht, Hingebung an Spielereien.
- 3. Der an der Spite aller Geschäfte Stebenbe, von bessen perfonlicher Entscheibung und Richtung so Bieles abhängt, ift sittlich verpflichtet, zur Ertundung ber Bahrheit und bes Thatbestanbes ber öffentlichen Angelegenheiten. Gine absichtliche ober wenigstens gerne getragene Selbsttäuschung über. unbefriedigte Bedürfnisse und begründete Ungufriedenheit, oder über die Untauglichkeit und den schlechten Willen untergeordneter Organe ift nicht nur eine untluge Berblenbung, sonbern ein sittlich höchst tabelnswerthes Hindernik der Erfüllung von Regentenpflichten. Daber benn geforbert werben muß: Zuganglichkeit für jeden Sulfesuchenden; fleißige eigene Ginsicht von wichtigen Verhandlungen so wie von den thatsächlichen Zustanden ber Staatseinrichtungen und ber verschiebenen Lanbestheile; Bermeibung von unbedingtem Bertrauen in Gunftlinge; Musbehnung verfönlicher Bekanntschaften und Besprechungen über einen abgeschlossenen Kreis hinaus 1); strenge Bestrafung von Täuschung und amtlicher Lüge; endlich Geftattung von Preß= freiheit, wo bieselbe nur irgend vereinbar ift mit ber Verfassung bes Staates. Dagegen ist es ebenfalls Bflicht, geheime Ruträgereien abzuweisen, namenlosen Anklagen zu mißtrauen, ein Spionensystem ferne zu halten.

- 4. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im ganzen Regentenleben. Blos heuchlerische und scheinbare Haltung der Gesehe, Borschiebung öffentlicher Zwecke bei selbstischen Absichten, hinterlistige Abnühung der Personen oder Parteien, Unaufrichtigkeit gegen die eigenen Beamten, verderben den ganzen Geist des Bolkes und der Staatsderwaltung und verhindern vieles Gute; sie sind also unsittlich.
- 5. Da von der Brauchbarkeit und Ehrlichkeit der Beamten bie Wirtsamkeit der Staatseinrichtungen zum großen Theile abhängt, so ist die bestmögliche Besetzung ber Aemter eine der wichtigsten Pflichten bes Regenten. Wenn auch nicht rechtlich, so fällt boch sittlich die gange Schuld bes Uebels, welches schlechte Staatsbeamte verursachen, auf bas Staatsoberhaupt, welches sie ernannt bat. Mit Recht muß baber verlangt werben, daß das Staatsoberhaupt nicht nur selbst ben aufrichtigen Willen habe und die erforderliche Mühe anwende aur bestmöglichen Besetzung aller öffentlichen Stellen; sondern baß es auch allgemeine Einrichtungen treffe, welche geeignet find, die Tuchtigsten in jedem einzelnen Falle zu seiner Renntnik zu bringen und Unbrauchbare ferne zu halten. Dies kann aber selbst bann verlangt werben, wenn ber freie Wille bes Regenten empfindlich baburch beschränkt würde. Unter allen Umftanben verwerflich ift namentlich: ausschließliche Bevorzugung einzelner Stanbe zu gewissen Aemtern, weil baburch einerseits Befähigte entfernt, andererseits Unfähige aufgenöthigt werben; unverbiente Beforberung perfonlicher Lieblinge; Burudfegung tüchtiger aber persönlich bem Regenten nicht angenehmer Männer; Berleihung von Staatsamtern zur Belohnung von Unsittlichkeiten, g. B. von politischem Verrathe, von Dienftleistungen unebrenbafter Art u. f. f.
- 6. Gin richtiges System ber Belohnungen unb Strafen ift einer ber wichtigsten Bebel einer guten Berwal-

tung und greift überbies förbernd in das ganze Bolksleben ein. Die sittliche Pflicht des Regenten ist, weder schlaffe Beichlichseit noch leidenschaftliche Härte bei den Strafen, bei den Besohnungen aber nur Berücksichtigung wahren Berdienstes obwalten zu lassen. Persönliche Beziehungen dürsen weder bei den Strasen noch bei den Belohnungen eingreisen; namentlich also soll das Begnadigungsrecht nur da, wo es in den beim einzelnen Falle obwaltenden Umständen begründet ist, nicht aber etwa zur Berherrlichung von Familiensesten oder persönlichen erfreulichen Ereignissen gebraucht werden.

- 7. Die Stellung eines Staatsoberhauptes bringt große Ausgaben mit fich; entsprechende Einnahmen find baber nothwendig, und es ist nicht unsittlich sie zu verlangen. Wohl aber ist es eine Berletung ber sittlichen Bflicht, die Gelbfor= berungen an den Staat zu ben verfonlichen Ausgaben über bas wirkliche Beburfnig binaus zu fteigern, wobei nicht außer Acht zu laffen ift, bag nicht Brunt und Berschwenbung, sonbern im Gegentheile Einfachheit ber außeren Erscheinung wahre Größe und Würbe ift, und bag Lurus an ber Spite allmälig die ganze Gesellschaft burchbringt und bas Bolt zur Berarmung und Entsittlichung führt. Es ist nicht blos ein Beweis von Keinlicher Gesinnung und Mangel an wahrer Bilbung, sonbern wahrhaft unsittlich, wenn bie großen einem Staatsoberhaupt perfonlich zur Verfügung gestellten Mittel auf eine nichtige Weise vergeubet, nicht aber zu bebeutenben und bleibenden Werken und für höhere Bilbung verwendet werden.
- 8. Wohlwollen und Wohlthätigkeit find Pflicheten bes Hochgestellten und bes Reichen; um so mehr also eines Staatsoberhauptes. Doch ist nicht blos Härte und Geiz, sonbern auch schlaffe Weichheit und Mangel an Unterscheibung und Nachbenken hier ein Fehler.
  - 9. Ein mufterhaftes Privatleben ift bei einem

Staatsoberhaupte nicht blos an und für sich und persönlich eine Pflicht, sondern es wird deren Vernachlässigung durch das weithin sichtbare Beispiel in besonders hohem Grade tadelnsewerth. Je leichter von ihm ein schlechter Lebenswandel geführt werden kann, desto größer ist auch das Verdienst von Mäßigung und Entsagung.

- 10. Endlich muß in auswärtigen Angelegenheiten bes Staates Berträglichkeit und Billigkeit verlangt werben, bamit nicht Zerwürfnisse mit Fremben ohne Noth entstehen. Jeber Krieg hat so unenbliches Elend und Unglück in seinem Gefolge, baß eine muthwillige Herbeiführung eines solchen eine unverantwortiich schwere sittliche Schuld ist. Dagegen soll allerdings ein Staatsoberhaupt auch die Rechte und den Bortheil seines Staates in auswärtigen Beziehungen persönlichen Rücksichten nicht zum Opfer bringen, sondern auch hier Eiser, Uneigennützigkeit und Muth zeigen.
- 1) Es ist eine völlige Verkehrtheit, die Pflicht zur Regierungsniederlegung von Seiten eines zur Besorgung der Geschäfte unsähig Gewordenen
  badurch beseitigen zu wollen, daß die Uebertragung der Staatsgewalt sin
  eine von der Borsehung ausgehende Ausgade erklärt wird, deren Ablehnung
  Ungehorsam und Sünde sei. Gerade auf diesem religiösen Standpunkte muß
  anerkannt werden, daß die Entziehung der umerlästlichen Fähigkeiten ebenfalls eine zu beachtende göttliche Schickung ist; und es muß in derselben einer Seits eine von Allen unweigerlich zu besossende hinweisung
  auf einen neu angeordneten Zustand der Dinge, und anderer Seits eine
  Berpflichtung zu persönlicher Demüthigung unter den sogar thatsächlich ausgebrückten Willen der Vorsebung erblickt werden.
- 2) Mit großem Rechte macht Rothe, Ethik, Bb. III, S. 922, auf bie besondere Schwierigkeit einer aufrichtigen Anerkennung des constitutionellen Principes in der Zeit des Ueberganges von unbeschränkter Regierung zu beschränkter, aber auch auf die besondere Pflicht guten Willens unter diesen Umftänden ausmerksam. Allerdings haben auch die Unterthauen in solcher Zeit besondere Berpflichtung zu Bertrauen und zur Rachgiebigkeit in untergeordneten Punkten.
- 3) Nicht bloß eine Geschmacklosigkeit und ein religiöser Fehler, sondern auch eine große sittliche Schuld ift es, wenn ein Staatsoberhaupt im Wiber-

spruche mit der Geschichte und mit dem rechtlichen Sparakter des Staates seiner Stellung und Person eine Heiligkeit und göttliche Unverantwortlichkeit beilegt. Dies kann nur zu einer Ueberhebung über die Pflichten und zu einer falschen Stellung zu den Unterthanen führen. Das Bewußtsein einer besonderen Begünstigung durch die Borsehung darf nur zur Demuth und zu der angestrengtesten Pflichterfüllung, nicht aber zu einer Selbswergötterung und zur Bersaumung der Ausgabe führen.

4) hermetische Abschließung ber persönlichen Umgebung eines Fürsten und Beschränkung des Umganges auf eine bevorrechtete Alusse krieße krieße seben der Berarmung des geistigen Lebens, auch die Unmöglickeit einer richtigen Renntnis der Thatsachen und der Menschen. Sie ist daher ebenso seine gegen die sittliche Pflicht des Staatsoderhauptes, als sie lächerlich und langsweilig ist. — Starke aber wahre Aeußerungen über die Richtigkeit und Bereichsichkeit eines abgeschlossenen hossebens s. dei Fichte, Beiträße zerichtigung der Urtheile über die französische Revol., Werke, Beiträße zerichtigung der Urtheile über die französische Revol., Werke, Ethik, M. 111, S. 984.

## § 81.

#### c. Die Attlichen Pflichten der Burger gegen den Staat.

Es sind brei wesentlich verschiebene Zustande zu unter-

- 1. wenn der Staat unzweifelhaft der Lebensansicht des Bolkes entspricht und auch seine Einrichtungen im Wesenklichen folgerichtig sind;
- 2. wenn zwar im Ganzen kein Widerspruch zwischen bem Gebanken bes bestehenben Staates und ber Gesittigung bes Bolkes vorhanden ist, wohl aber im Einzelnen bedeutende Aensberungen als nothwendig erscheinen;
- 3. wenn ber Lebenszweck bes Bolles und bas Wefen ber bestehenden Staatseinrichtungen in entschiedenem Wiberspruche steht.
- Bu 1. Einem vollständig genügenden Staate hat sich der Bürger ganz anzuschließen. Also soll er benselben nicht blod nicht verletzen, sondern ihn auch, soweit er als

Einzelner bazu befähigt ift, zu förbern und gegen innere und äußere Angriffe zu vertheibigen suchen. Er bat also, wenn baburch ein Nuten gestiftet wirb und die Staatsordnung es zuläßt, auch freiwillige Dienste zu leisten, in seinem Lebenstreise Schaben abzuwehren durch Wort und That, ungesehlichen ober gemeinschädlichen Bestrebungen Anderer entgegenzutreten, wenn ein negatives Verhalten von seiner Seite die schlechten Bemühungen forbern ober ihnen auch nur ben Anschein einer allgemeinen Billigung verleihen wurde, namentlich aber wenn bie regelmäßige burgerliche Gewalt nicht ausreichen follte 1). Bon felbst versteht sich, bag in allen Fällen bes gewöhnlichen Lebens die Gesche und Einrichtungen eines zu Recht bestehen= ben Staates von ben Unterthanen nicht nur punktlich und vollständig, sondern auch freudig und freiwillig zu befolgen find. Auch wo ber Zwang ber öffentlichen Gewalt nicht bin= reicht, ober wenn die Entbedung einer Uebertretung nicht zu befürchten ist, muß jebe, allgemeine ober besondere, Bervflich= tung erfüllt werben; so namentlich in gewissenhafter Bezahlung ber Abgaben und Leiftung ber perfonlichen Dienste. Im Falle einer von ber Beborbe aus guten Grunben verlangten Austunft ift rudfichtslose und unerschrockene Wahrheit Burgerpflicht. Eine, verfteht sich gesetzlich ausgesprochene, Strafe foll mit Anerkennung bes begangenen Unrechtes und mit bem Entschlusse einer Bermeibung von Ruckfällen hingenommen werben. Wenn aber ber Staat einem Einzelnen ein, formelles ober materielles, Unrecht zufügen will, so bat dieser in erster Linie nicht nur bas Recht, sondern selbst (in Rucksicht auf die ebenfalls mittelbar bebrobte Gesammtheit) bie Pflicht, alle gesetzlichen Mittel zu ber Abwendung ber Ungesetlichkeit anzuwenden. Gelingt biefes nicht, so ist er zu einfachem Nichtgehorchen, sog. passivem Wiberstande, befugt. Will ihm aber endlich entweder die Bejahung einer entschieben ungesetzlichen ober unsittlichen Sanblung

zugemuthet ober ein unersetzlicher Berlust zugefügt werden, so ist er sittlich selbst bei einer thätlichen Widersetzlichkeit nicht zu tadeln <sup>2</sup>). Und was hier von Einzelnen, in ihren individuellen Rechten Bedrohten und Berletzten gilt, ist auch Recht und Pflicht für Alle, wenn die Gesammtheit durch einen Bersassungsbruch der Staatsgewalt in die Gesahr versetzt ist, die ihren Lebenszwecken entsprechende Einrichtung des Zusammenlebens zu verlieren <sup>3</sup>). — Diese sämmtlichen Forderungen bestehen aber selbst dann, wenn der Staat zwar der vereinzelten subjectiven Ansicht eines Bürgers nicht entspricht, er aber unzweiselhaft der Ausdruck der Bedürfnisse des Bolkes im Ganzen ist.

Ru 2. Wo eine theilweise Berbefferung ftaat= licher Zustande wirkliches Bedürfniß ist, da hat auch ber einzelne Bürger bie Pflicht, von seinem Standpunkte aus und mit ben ihm zu Gebote stehenben Mitteln auf gesetzlichem Bege bie Aenderung anzustreben und zu erleichtern. Da bier im Besentlichen eine genügende Staatsorbnung vorausgeset ift, so bürfen allerbings die Aenderungsmittel das Bestehende nicht in feinem Wefen in Gefahr feten ober erschüttern; allein bie Mittel zur Berbefferung muffen nach ber Rraft bes Wiberftanbes bemessen werben. Zunächst ist es Pflicht, ber eigenen Ueberzeugung eine allgemeine Verbreitung zu verschaffen zu suchen; bei eigenfüchtigem Beharren ber Feinde bes Besseren mag bann zu Bersuchen vorgeschritten werben, bie öffentliche Meinung zu beleben und durch Einhelligkeit mächtig zu machen; endlich tann einem geschloffenen Wiberspruche auch eine feste Organi= sation ber Berbesserer und ein entschiedenes Parteihandeln ent= gegengesetzt werben. Doch erforbert nicht blos bie Klugheit, sondern auch die sittliche Bflicht aroke Borsicht. Vor Allem muß barauf gesehen werben, daß die Bewegung nicht zu weit gehe und fie auch solche Theile ber Staatsorbnung ergreife, bei welchen eine Beränberung nicht nothwendig und wünschens=

Es barf baber eine Agitation weber mit solchen Genossen begonnen werben, welche voraussichtlich weitere und schäbliche Blane haben, falls man nicht berfelben beständig Herr zu bleiben die Gewikheit hat; noch foll sie in einer Zeit bereits bestehender großer Aufregung begonnen werden, damit nicht die Staatsgewalt fo großen Bebrangnissen gang erliege. Sobann barf kein Gebrauch von an sich unsittlichen Barteimitteln gemacht werben: 2. B. also von Berleumbung ber Gegner. Bestechung, gewaltsamer Ginschüchterung Andersbenkenber, Beichutung ichlechter Barteigenoffen. Ferner sind gebeime Berbindungen zu vermeiben, weil solche sehr leicht in Förberung unerlaubter Zwecke und zu Benützung schlechter Mittel ausarten. Sochstens mogen geheime Berabredungen bann entschulbigt sein, wenn ber offenen Benützung bes Rechtes ungerechte Gewalt entgegengesetzt wird. — Richt erft ber Bemerkung bedarf es, daß es auch sittliche Pflicht ift, jeder Bemühung um eine Aenderung im Staate eine ernstliche eigene Brufung ber Richtialeit und Möglichkeit ber beabsichtigten Ginrichtung vorangeben zu lassen, und daß ein neuer Gebanke nicht schon bekbalb unterstützt werben darf, weil er von einer gewöhnlich das Richtiae wollenden Partei ausgeht, ober er sich für freisinnig ausgibt. Es gibt auch eine ungesunde und schäbliche humanitat; und es ift wiberfinnig, in einer Schwächung ber nothwendigen Staatsgewalt einen Gewinn für Recht und Freiheit zu seben. Für Diejenigen also, welche sich bei einem Beftreben nach einer Staatsveranberung betheiligen wollen, ift Erwerbung ber Voraussehungen eines selbstftanbigen Urtheiles unerlägliche Aufgabe. — Daß teine Beränderung der allgemeinen sittlichen Pflichten bes einzelnen Unterthanen gegen bie zunächft noch zu Recht bestehenbe Staatsorbnung mahrend bes Ganges ber Berbefferungsbemühungen eintritt, bedarf nicht erft eines Beweises 4)

Bu 3. Bei einem ber Entwickelungsftufe bes Bolles

burchaus nicht genügenben staatlichen Zustande ift eine ernstliche Hinwirkung auf eine wesentliche Aenderung nicht nur erlaubt, sondern entschiedene Psticht. Auch hier darf die richtige Reihenfolge der Bemühungen nicht verlassen werden; nur mögen sich allerdings die Mittel zur Durchsehung der berechtigten Forderungen im Nothfalle die zu thatsächlicher Durchsehung steigern. Unter welchen Voraussehungen und Bedingungen diesern. Unter welchen Voraussehungen und Bedingungen dieser äußerste und in vielen Richtungen höchst gefährliche Schritt rechtlich nicht mehr zu tadeln ist, hat eine Erörterung bereits gefunden, (s. oben, § 22, S. 162 fg.;) daß beren strengste Einhaltung auch vom sittlichen Standpunkte aus Psticht ist, versteht sich von selbst ).

Da eine Revolution nur ein Zustand thatsächlichen Wieberstandes gegen ein thatsächliches Unrecht ist, und da sie übershaupt rechtlich und sittlich nur dann eine Vertheidigung sinden kann, wenn sie ein besieres Recht und eine höhere menschliche Gesittigung erstrebt, so ergiebt sich, daß die zu einem solchen äußersten Mittel Getriebenen von der Einhaltung der Forderungen des allgemeinen Rechtes und des Sittengesetzes keineswegs befreit sind. Eine Revolution ist nicht an die Formen des bestehenden positiven Rechts gebunden, eben weil sie dieses ändern will; allein sie ist kein Freibrief für jede Gewaltsthat und Schändlichkeit.

1) Es ist ein Beweis von völliger Gebankenlosigkeit, wenn Erfüllung der Bürgerpsticht und sittliche Ehre nur und unter allen Umständen auf Seiten der Widerspruchspartei gefunden werden will. Wenn die staatlichen Zustände befriedigend, und die Regierung gerecht und nühlich ihätig ist, so ist nicht ein Angriss auf sie, sondern ein treues Festhalten an ihr Pflicht, weil Forderung der Bernunft. In einem solchen Falle ist selbst ein negatives Stillsitzen bei Angrissen auf das Bestehende nicht blos unklug und seig, sondern auch geradezu unsittlich. Eine weite Berbreitung einer dieser einsachen Wahrheit entgegengesetzen Ansicht ist freilich auch ein Beweis von allgemeinen schlecken Zuständen, weil nur unter deren Eindruck eine solche Berkehrtheit möglich ist.

- 2) Der lettere Sat wird fehr baufig von ben bebeutenbsten Auctori: taten in ber Sittenlehre bestritten; fo 3. B. von Darbeinede, Theologie iche Moral, S. 303 fg.; Rant, Zum ewigen Frieden, Werte, Bb. V. S. 411; Rothe, Moral, S. 978: ihre Auffassung ruht aber auf einem falfchen Grundsate. Es wird nämlich entweder, 3. B. von Rant, bavon ausgegangen, bag bie Staatsgewalt eine unbebingt unwiberfteb: liche sei; während sie doch nur zur Durchführung des Staatszweckes, nicht aber bes Unrechtes, besteht, also nur bebingtes Recht hat; ober aber wird angenommen, von Rothe, daß die Beigerung des Gehorfams gegen die ungesetlich handelnde Obrigkeit auch Ungehorfam gegen die wirkliche und wohlberechtigte Obrigkeit in fich schließe, mabrend boch gerade amischen beiben unterschieden wirb, und auch unterschieden werben fann und foll. Die Befahr, welche ber bis zu thatfachlichem Wiberftanbe getriebene Burger lauft, ift allerbings eine große, und bie Benigsten werben ben Muth haben, einer fittlichen Pflicht wegen fich berfelben auszuseten; allein bieß änbert nicht nur nichts an biefer Pflicht felbst, sonbern erhöht nur bas Berbienstliche ihrer Erfüllung. Bon einer Aufhebung bes Staates burch bie Anertennung eines Wiberstandes tann aber nicht die Rebe fein, ba die Ueberzeugung von bem felbst allseitigsten Gintreten eines folden im Falle absolut ungesetzlicher und unsittlicher Befehle lediglich die Unterlassung biefer zur Folge batte, alfo fogar eine Berbefferung und Rraftigung bes Staates.
- 3) Einverstanden hiermit find hiermit die meisten Moralisten, so 3. B. Schleiermacher, Christl. Sitte, S. 268 fg.; harles, S. 242; Rothe, Bb. III, S. 979. Ist dieß nun aber nicht ein offenbarer Bibersspruch mit der Läugnung der sittlichen Berechtigung des Einzelnen zu einem unvermeiblich gemachten Wiberstande? Wenn z. B. Rothe die Recht und Pflicht des Widerstandes gegen einen Staatsstreich damit begründet, daß die Staatsgewalt in solchem Falle sich selbst "gegen den Staat auflehne," daß sie "rebellire": so ist wesentlich gar kein anderes Berhältnis vorzhanden, als bei der versaffungswidrigen Berlehung eines Einzelrechtes.
- 4) Wer wird behaupten wollen, daß wenn in einem Lande 3. B. eine Berbesserung der Bahlordnung oder auch die Einführung einer Bolksvertretung angestrebt, eine Umgestaltung der Rechtspstege, der Armenpolizei u. s. w. verlangt wird, der sich dabei betheiligende Einzelne dis zur Erlangung des Gewollten Steuern befraudiren, Lügen über das Staatsoberhaupt ausesstreuen, der Berpflichtung zum heerbienste sich entziehen durfe?
- 5) Es unterliegt keinem Zweifel, daß der berüchtigte Sat der franzöfischen Conventsversaffung; "die Empörung sei die heiligste der Pflichten", in solcher Allgemeinheit ausgebrückt, geradezu Unfinn und Barbarei ist; aber nimmermehr wird fich auf der andern Seite ein gesundes sittliches Gesühl einreden lassen, daß es gegen die Gewissenspflichten gehe, im Nothfalle auch

mit Gewalt einem Zustande der Dinge ein Ende zu machen, welcher eine Erfüllung der menschlichen Lebenszwecke nicht gestattet. Selbstvertheibigung ist nicht unsittlich; aber es muß Grund zu einer solchen sein. — Ueber die, allerdings bedingte, sittliche Berechtigung von Revolutionen vgl. Fichte, Naturrecht, Werke, Bd. III, S. 182; Ammon, Christliche Sittenlehre, Bd. III, 2, S. 91 fg.; Rothe, Bd. III, S. 982 fg. — Andere sind allerdings anderer Ansicht. So z. B. Marheinete, Theologische Moral, S. 550; Hartanstein, Ethische Wissenschaften, S. 528 fg.

6) Man kann nicht bestimmt genug ber namentlich von Thiers in die Welt gebrachten Lehre entgegentreten, daß alle in einer Revolution begangenen Berbrechen nur eine unvermeibliche Folge des ganzen Zustandes und daher den Gesehen der sittlichen Berantwortlichseit nicht unterworsen seinen. Berkehrt ist es freilich, die Handlungen einer revolutionären Gewalt nach offen ausgebrochenem Kampse an den Maßstad einer Civilprozesordenung zu halten; allein ein Wann, welcher im Aufstad einer Civilprozesordening der Dinge begriffen ist, wird dadurch keineswegs berechtigt zu selbstssüchtigen Schurkereien oder zur Grausamkeit. In allen Berhältnissen sieht der Mensch unter dem Gebote der Sittlichkeit.

# § 82.

# d. Befondere fittliche Pflichten ber mit Staatogeschaften Betrauten.

Auch die dem Staatsoberhaupte untergeordneten Organe des Staatswillens haben die sittliche Pflicht, über die erzwingbare rechtliche Verdindlichkeit hinaus Gutes für den Staat zu wirken. Die gesetliche oder vertragsmäßige Berzbindlichkeit ist ein Wenigstes was geleistet werden muß bei Vermeidung von Vorwürfen und Strase; wer aber weiter leisten kann, ist dazu sittlich verpstichtet, weil der Mensch in allen Verhältnissen so viel Gutes leisten soll, als er vermag. Manche an sich sehr wichtige Leistung läßt sich auch gar nicht als rechtliche Verdindlichkeit sormuliren, weil sie auf inneren und freiwilligen Entschlüßsen beruht und somit nicht erzwungen werden kann.

I. Sittliche Pflichten ber Beamten.

Außer ber Bollbringung aller vorgeschriebenen Arbeit in bestimmter Menge und Gute, ber Reinheit in Gelbsachen, ber

Berschwiegenheit im Amte, endlich bem Gehorsame und der besondern Treue gegen den Staat und dessen Oberhaupt, sind noch vom rein sitttlichen Standpunkte aus nachstehende Forderungen an alle in öffentlichen Aemtern Stehende zu machen:

- 1. Eigener Eifer für möglichst gute Erreichung bes Zweckes, sür welchen das Amt besteht. Blos sormale Strafslosigkeit genügt dem Gewissen nicht; vielmehr sorbert dieses: Nachdenken über Zwecke und Mittel; Arbeit über das vorsgeschriebene Maß hinaus, wo dies nöthig und nüglich ist; Ausmunterung von Genossen und Untergeordneten; Anwendung des persönlichen Einstusses zur Bewertstelligung amtlichen Ruzens. Dies Alles aber auch bei unangenehmen Geschäften; eifrige Besorgung von Liebhabereien ist noch keine Sittlichkeit.
- 2. Aufrichtigkeit und Wahrheit gegen oben; im Nothfalle also auch Muth und Berzichtung auf Bortheile, wenn die Erfüllung dieser Pflicht mit Ungunft aufgenommen wird.
- 3. Wohlwollen, Mitgefühl und Freundlichkeit nach unten.
- 4. Gerechte Würbigung und entsprechende Förderung tüchtiger Untergeordneter. Unschädlichmachung schlechter und Gleichgültigkeit gegen die Verdienste eines Untergeordneten oder gar neidische und selbststüchtigtige Verheimlichung derselben ist nicht blos in Beziehung auf den darunter Leibenden verwerslich, sondern auch als ein Nachtheil für den Staat, welchem die Verwendung eines tüchtigen Wannes in einer einslußreicheren Stelle dadurch entzogen wird. Ebenso ist eine Schonung eines schlechten Beamten nach vergeblicher Warnung oder nach grobem Vergehen entschieden unsittlich, sei es nun, daß die Nachsicht nur aus schlaffer Weichlichkeit sei es daß sie gar aus eigenen schlechten Ubsichten geschehe.

- 5. Gewissenhaftigkeit in der Verschaffung von eigenen Vortheilen. Nicht blod wo ein Gewinn mittelst einer rechtlich verbotenen Handlung erworben werden kann, sondern auch wo die Erlangung dem Staate oder den Bürgern nachtheilig wäre, ist die Nachsuchung und Annahme sittlich unerlaubt.
- 6. Fortbildung in ber intellectuellen Befähigung zum Amte. Ein Stehenbleiben auf bem Standpunkte bes jungen Mannes, welcher bem Staate seine Tauglichkeit zum Eintritte in den öffentlichen Dienst nachzuweisen hat, kann für das ganze Leben um so weniger genügen, als theils Bieles von dem Erlernten unvermeiblich wieder vergessen wird, theils die für einen höheren und wichtigen Wirkungskreis ersorberlichen Kenntnisse und Sedanken andere sind, als welche von dem Anfänger verlangt werden. Ein Beaunter thut seine Schuldigsteit nicht, wenn er aus Trägheit in Ansichten und Planen um ein Menschenalter zurück ist.).

### II. Der Boltsvertreter.

Man ist um so mehr besugt, entschiedene sittliche Ansprüche an Diejenigen zu stellen, welche die Bertretung der Volksrechte gegenüber der Regierung übernommen haben, weil diese Aufsgabe, wenigstens bei der großen Mehrzahl, nämlich allen Gewählten, eine selbstgegebene ist, und Jeder, welcher sie übernimmt, die große Berantwortlichkeit derselben wohl kennt. Die besonderen Forderungen aber sind:

1. Furchtlosigkeit nach Oben und Unten. Das Letztere ist keineswegs das Leichtere von Beiden, indem ein gewissenhaftes Aussprechen der Wahrheit leicht die Beliebtheit beim Bolke kosten kann, was mannchsache Unannehmlichkeiten und besonders ein Verlust der Stelle bei einer neuen Wahl zur Folge hat. Allein der Bolksvertreter ist nicht zur blinden

Bertheibigung ber jeweiligen öffentlichen Meinung, sondern zu ber bes Rechtes und bes öffentlichen Wohles bestimmt.

- 2. Verschmähung felbstischer Zwede, falls biese mit dem öffentlichen Wohle im Widerspruche stehen. Allerdings rechtlich nicht strafbar, wohl aber sittlich verwerflich, sind baher u. a.: Ränke zum Sturze eines tüchtigen Ministeriums, um an dessen Stelle zu kommen; Befriedigung der Eitelkeit durch ein Aufsehen machendes, aber störendes oder gar schädliches Auftreten; ungerechtsertigter Widerspruch gegen Regierungsmaßregeln aus falscher Popularitätssucht; Unterstützung der Regierung gegen besser eigene Ueberzeugung, um Vortheile für sich oder die Seinigen zu erwerben.
- 3. Ereue gegen die Partei, solange beren Richtung im Wesenklichen ber eigenen Ueberzeugung entspricht. Nur burch eine wohlgeordnete Parteiorganisation ist in Staaten mit Bolksvertretung etwas Wirksames zu erreichen; baher hat sich ber Einzelne unterzuordnen, solange nicht seine Ueberzeugung sondern nur seine Selbstschähung und Eitelkeit in Frage steht.

# III. Der Beichworenen.

- 1. Unparteilichkeit und Gerechtigkeit gegen jeben Angeklagten. Weber die politische Partei, noch das gegensseitige Bekenntniß, die gesellschaftliche Stellung bes Angeklagten, ober endlich die Art bes angeschuldigten Verbrechens burfen zu Gunsten ober Ungunsten einen Ausschlag geben.
- 2. Muth; und zwar nicht etwa blos gegenüber von einer ungerechtsertigten Zumuthung ber Regierung, sondern auch gegenüber von einer aufgeregten und voreingenommenen öffentlichen Meinung, so wie gegenüber von den Drohungen einer Partei oder der Verbrechensgenossen.
- 3. Angestrengte Aufmerksamkeit auf die Berhands lungen so wie eigene selbstständige Prüfung der Sachlage und ber

von beiben Seiten vorgebrachten Beweise. Je weniger das Gesetz den Geschworenen an ein bestimmtes Beweissspstem bindet, oder von ihm eine Erklärung über die Gründe seines Ausspruches verlangt: desto mehr ist er in seinem Gewissen gebunden, mit Auswendung seiner ganzen Geisteskraft die Wahrheit zu ersorschen, um nicht leichtsinnig oder gedankenlos, einen unschuldigen Mitbürger zu verurtheilen, oder der Rechtsordnung im Staate einen Schlag zu versetzen.

- 4. Endlich hat der Geschworene Standhaftigkeit zu erweisen in der Festhaltung des von ihm nach gewissenhafter Prüfung für richtig erachteten Urtheiles. Sine Nachgiebigkeit aus Schwäche, aus Gleichgültigkeit oder aus Bequemlichkeit führt ihn entweder zur Theilnahme an einem Justizmorde oder zur Betheiligung bei einer Schwächung des Nechts im Staate<sup>3</sup>).
- 1) Allerbings ift es bann auch Aufgabe für ben Staat, bem Beamtenbie pekuniären Mittel zu einer seiner Stellung entsprechenden Fortbilbung nicht zu versagen. Ber sich und seiner Familie nur eben und kaum die nothwenbigften Bedürfnisse verschaffen kann, vermag keine Mittel auf weitere Ausbilbung zu verwenden.
- 2) Es verräth vollständige Unkenntniß der Thatsachen und Möglichkeiten, wenn dem Bolksvertreter unbedingtes Freihalten von allem Parteiwesen als sittliche Psticht auferlegt werden will. Ohne bestimmte Plane und Beradredung Gleichgesinnter ist hier kaum etwas zu erreichen; daher denn ein Anschluß an Solche, welcher niemals ohne Ausveschen; daher denn ein Anschluß an Solche, welcher niemals ohne Ausveschen; daher denn eines Theiles eigener Liebhabereien und ohne Berzichtleistung auf manche Bestiedigung der Eitelkeit und des Ehrgeizes geschehen kann, sogar verlangt werden muß, und zwar auch vom sittlichen Standpunkte aus. Damit ist denn selbsiständiges Handeln in wichtigen Fällen, salls die Partei einen salschen Weg einschlägt und sie sich hiervon nicht abbringen läßt, wohl vereindar, und sogar eine der schönken, aber auch der schwersten, Pstichten eines Bolksvertreters.
- 3) Die Abfassung und Berbreitung einer guten gemeinsassichen Belehrung über bie sittliche Seite ber Aufgabe eines Geschworenen ware wohl
  nicht überflüssig.

### **§** 83.

### 5. Das Gittengefes in ben auswärtigen Berbaltniffen.

Es ist ein häßlicher Flecken in der europäischen Gesittigung, daß das Sittengeset in den Berhältnissen von Staat zu Staat so wenig beachtet wird, und daß man sich sogar der Berletzung öffentlich rühmt als eines Beweises von Staatsklugbeit. Nur allzu oft sind hier Mittel und Zwecke gleich schlecht, und zwar selbst dei Solchen, welche sich in ihrem Privatleben einer unehrenhaften Handlung niemals schuldig machen würden, und die selbst im innern Staatsleben vor einer offenbaren Immoralität zurückträten. Um so entschiedener ist die Ausgabe der Wissenschaft; und allmälig kann sie doch wohl der bessern Sessinnung einen Weg bahnen ).

Als die gewöhnlichen Unsittlichteiten im Bölkerverkehre ersicheinen hauptsächlich nachstehende handlungen:

- 1. Unterbrückung ber Schwächeren; entweber völzlige Vernichtung berselben burch Eroberung, ober boch Dienstebarmachung berselben zu fremden Zwecken, Nichtbeachtung ihrer gerechten Forderungen u. bgl. Forderung der Sittlichkeit ist aber nicht blos die gleiche Achtung der Rechte Mächtiger und Unmächtiger, sondern selbst Unterstützung und Forthülse der Schwächeren und nöttigen Falles Vertheidigung gegen ungerechte Angriffe Dritter.
- 2. Reibische und eifersüchtige Berhinberung ber inneren Entwickelung anberer Staaten, namentlich in Beziehung auf Verfassung, auf Beilegung von kirchlichen und staatlichen Streitigkeiten, auf Hanbel und Gewerbe. Der Fehler ist ein um so größerer, als die Wittel nicht weniger schlecht sind, wie die Zwecke, da nur zu oft außer offener und rober Gewalt auch Bestechung von Beamten, Ränke mit Parteis stüptern, Ausmunterung und Unterstützung von Anführern,

absichtliche Bestärkung einer fremden Regierung auf einer schlechten Bahn angewendet werden. — Lehre der Sittlichkeit ist aber hier: in jedem Falle Erhaltung vor jeder Störung; aber auch positive Unterstützung, wo dies ohne eigenen Nachtheil gesschehen kann.

- 3. Verkennung der Verpstichtung, den Verkehr unter ben Bölkern zum Behuse einer möglichsten Steigerung des materiellen Wohles und der Gesittigung zu sördern. Sei es aus verkehrter Auffassung der eigenen Selbstständigkeit, sei es aus Gleichgültigkeit und Trägheit, sei es endlich zur Erhaltung untergeordneter und mit den Nutzen einer freieren Bewegung und eines Zusammenwirken in gar keinem Verhältnisse stehender Bortheile werden dem Zutritte Fremder, dem Tausche von Waaren, vielleicht selbst dem Wandern der eigenen Bürger ins Ausland Schwierigkeiten in den Weg gelegt, Anträge zur Erzleichterung der Verbindungsmittel abgewiesen, gemeinschaftliches Wirken zur Erreichung höherer geistiger und sachlicher Zwecke abgelehnt. Daß gerade entgegengesetzes Verhalten Forderung der Civilisation und des Sittengesetzes ist, bedarf keines Bezweises.
- 4. Anwendung unsittlicher Mittel zur Erslangung von Kenntnissen über die Absichten anderer Staaten; also z. B. heimliche Erbrechung von Briefen, Bestechungen, Ränke aller, selbst gemeinster Art, z. B. mit Buhlerinnen eiuslußreicher Männer u. dgl. hier sind denn Offenheit, Chrlichkeit, Ehrenhaftigkeit die Gebote des Sittensgeses.
- 5. Kriegführung ohne vorangegangene Erschöpfung aller friedlichen Mittel zu gerechter Erledigung ber obwaltenben Streitigkeiten, ober aus unbebeutenben, vielleicht selbst ungerechten, Grünben. Jeber Krieg ist ein unermeßliches Uebel für beibe Theile durch Menschenverlust, Famtlienjammer,

Berbreitung von Unsittlichteit, Zerstörung von Ravital, Unterbleiben von Berbefferungen. Gin Krieg ift also sittlich nur im äußersten Rothfalle, und überdieß nur zur Bertheidigung großer Rechte geftattet. Bielmehr muß vor Allem Unterlaffung aller unbilligen Forberungen und Verträglichkeit in fammtlichen Verbältniffen zum Auslande geforbert werben. Rriegführung aus bloger Ruhmsliche, aus Eroberungsluft ober Habsucht, und selbst wegen unbedeutenber Beschwerben unternommen, ift bie größte sittliche Unthat, welche ein Mensch begehen kann, weil keine andere schlechte Handlung mit so weit ausgedehnten und selten eine mit so ichweren Leiden für die Mitmenschen verbunden ift: und auch wenn Krieg aus gerechten Urfachen, also zur Berthei= bigung wichtiger Rechte, geführt werben muß, ift eine vorgangige Unwendung aller wirkfamen und ehrenhaften Beilegungsmittel unerläßliche Bflicht. Daber find nicht nur bem einzelnen Falle eines entstehenden Zerwürfnisses Unterhandlungen und Borfcblage zu billiger Beseitigung bes Beschwerbegrundes anzuwenben; sondern es ist hauptsächlich auch eine hohe sittliche Aufgabe für fammtliche gesittigte Staaten, auf die allgemeine Einführung einer friedlichen und gerechten Einrichtung zur friedlichen Entscheidung von internationalen Streitigkeiten, (etwa von Schiebsgerichten,) hinzuwirken und fich ber zu Stanbe gebrachten wirklich zu bebienen 2).

- 6. Dulbung unnöthiger Uebelzufügung im Ariege, 3. B. gegen friedliche Einwohner, muthwillige Zerftörungen von Eigenthum, Aussaugung eroberter feindlicher Provinzen über bas Bedürsniß bes eigenen Heeres hinaus. hier ist bann strengste Mannszucht, Humanität und Mäßigung im Verlangen Pflicht.
- 1) Eine sittliche Betrachtung ber internationalen Berhältnisse wird von Publicisten sehr selten angestellt; mit Ausnahme etwa ber Schriftsteller über ben ewigen Frieden und der Stimmführer der Friedens-Congresse,

menschlichen Weisheit, das beste Mittel für den besten Zweck aufzusinden. Da aber auch diese Auswahl am sichersten nicht blos im subjectiven und augenblicklichen Falle und nach den Eingebungen der individuellen Begadung und Erfahrung getrossen wird, sondern sich vielmehr allgemeine Grundsätze über das richtige Verhältniß von Zweck und Mittel überhaupt und für die besonderen menschlichen Aufgaden sinden lassen: so ist auch hier eine wissenschaftliche Behandlung und eine geordnete Lehre denkbar und rathsam. Eine Klugheitslehre läßt sich für die verschiedenen Zweige des menschlichen Handelns entwersen, und ist auch für manche derselben längst bearbeitet. So z. B. für die Wirksamkeit der Kirche, für die der Schüle, für die gewöhnlichen Verhältnisse des häuslichen und des Familiensledens u. s. w.

Der Staat, als eine Einheit sehr mannchfaltiger Einrich= tungen und bestimmt zur Erreichung boch gestectter Aufgaben, bebarf einer richtigen Auswahl zweckmäkiger Mittel mehr. als jebe andere Geftaltung menschlicher Dinge. Die Feftstellung ber oberften Grundfate und bas flare Bewußtfein bes Zweckes muß allerbings vorangeben, und ift maßgebend für die Mittel; allein die richtige Auswahl unter diesen ist Bedingung des Gelingens, eine Auffindung ber Regeln hiefur aber weber überflüssig, noch auch nur leicht. — Nicht überstüssig, weil zwar allerdings der gesunde Verftand einzelne allgemeine Regeln für Aweckmäßigkeit bes menschlichen Handelns überhaupt unschwer auffindet und ohne viele wissenschaftliche Entwickelung ober gelehrten Apparat als richtig nachweist, allein bamit für die Entscheibung im einzelnen Falle noch gar wenig gewonnen ift. Beften Falles bleiben nämlich solche Regeln ganz im Allgemeinen stehen, und bedürfen also immer noch einer sachlichen Bermittelung; fehr häufig aber tann von einer Bahl überhaupt nur bann bie Rebe fein, wenn bie verschiebenen möglichen

Mittel erft einzeln gebruft und unter ben verschiebenen Boraussetzungen, welche bie Gattung und Art bes concreten Staates, ber größere ober kleinere Reichthum, die Rahl und die Gigen= thumlichkeit bes Bolles, ober welche ber allgemeine Auftanb von Krieg und Frieden mit sich bringt, erörtert sind. Mit Einem Worte, eine allgemeine Zweckmäßigkeit und Rlugbeitslebre reicht nicht aus; es bedarf noch einer besondern staat= lichen 1). — Die Bearbeitung einer folchen ist aber auch nicht leicht, theils wegen der großen Menge von Aufgaben, welche ein Staat (namentlich ein Rechtsstaat) zu erreichen hat, wegen ber mannchfachen Hindernisse, die sich theils durch Fehler ber menschlichen Natur, theils burch die große Kostspieligkeit ober ben sonstigen Rraftaufwand mancher Staatsanstalten aufthurmen; theils wegen ber Nothwendigkeit, die neben einander bestehenden Anstalten vor gegenseitiger Beeinträchtigung und Durchfrenzung zu bewahren. Die Schwierigkeit steigt sogar mit ber Gesittigung eines Bolfes, insoferne ein solches um so größere und um so vielseitigere Forberungen an den Staat stellt, als seine eigene geistige Natur sich freier entfaltet und seine Berhältnisse zu ber Außenwelt vielseitiger und beherrschender werben.

Wird nun diese Lehre von den Staatsmitteln wissenschaftlich bearbeitet, b. h. in ihren obersten Grundsätzen erkannt und in ihren Folgerungen systematisch entwickelt, so tritt sie als Staats-kunst oder Politik in die Reihe der dogmatischen Disciplinen ein, und mag dann als die Wissenschaft von den Mitteln, durch welche die Zwecke der Staaten so vollständig als möglich in der Wirklichkeiterreicht werden, bezeichnet sein?).

Da ber Staat in keiner seiner Beziehungen ohne Mittel bestehen und wirken kann, so erstreckt sich auch die Wissenschaft von diesen Mitteln über das ganze Gebiet des einheitlichen Zussammenlebens. Es gibt somit eine Verfassungs- und eine Vers

waltungspolitit, eine Politit bes inneren und eine bes äukeren Staatslebens; bei jener aber ist wieder die Lehre vom amedmäßigen formellen Organismus unterschieden von ben Grundfaten über die sachlich richtige Beforgung ber einzelnen Aufaaben, und es bilden sich eigene Abtheilungen für die beste Einrichtung ber Rechtspflege, ber Polizei, bes Staatsbaushaltes, ber bewaffneten Macht, ber friedlichen Berhaltniffe gu bem Auslande u. f. w. - Manche biefer Abtheilungen haben fich unter eigenen Namen zu befonberen Disciplinen ausge= bilbet, wie z. B. die Kinangwissenschaft, die Bolizeiwissenschaft. die Diplomatie, die Lehre von der Praventivjustig u. s. w. Natürlich ist dies aber weber ein Grund, die entsprechende Abtheilung in einem vollständigen Systeme der Staatstunft zu überachen, noch eine Beranlaffung, diefelben hober zu stellen als andere ebenburtige, zufällig bis jest mit keiner besonbern Bearbeitung und einer eigenen Benennung versehene, Abschnitte 3).

1) Richts ift leichter, als allgemeine Rlugheitsregeln aufzustellen; 3. B. bag bas Mittel nicht im Wiberspruche mit bem Zwede steben burfe; bag nur wirksame Mittel zu mablen seien; bag unter ben wirksamen bie ficherften ben Boraug verbienen; daß bei gleicher Sicherheit die größere Wohlfeilheit entscheibe, u. bgl. Allein nichts ift auch einleuchtenber, als bas mit solchen Saten für die Erreichung eines bestimmten 3wedes lediglich nichts gewonnen ift, und bag namentlich ber Staatsmann jur theoretischen Borbereitung für ein richtiges Sanbeln einer weit mehr ins Ginzelne gebenben Lehre in Betreff bes Berhaltens zu ben verschiebenen concreten Staatszweden und über bie Eigenschaften sowie bas gegenseitige Berhalten ber verschiebenen faat: lichen Einrichtungen bebarf. Dan febe j. B. bie allerbings geiftreichen und von Beobachtung und Menschenkenntniß zeugenden, aber von jeder unmit: telbaren Anwendbarteit in einer bestimmten Frage fernen Sate in R. S. Bacharia's Bierzig Buchern, Bb. II, G. 240 fg. - Die auch wohl gu Tage getretene Digachtung jeber theoretischen Bolitit ift unverftanbig. Gine wissenschaftliche Auseinandersetzung ersetzt allerdings niemals ben Mangel an gefundem Urtheile und an praktifchem Ginne; allein eine bloße natura: liftische Rlugheit tommt schwer auf leitende allgemeine Grunbfate und somit zu einem folgerichtigen Gesammtverfahren, und niemals kann fie bas pofitive Biffen im einzelnen Falle unnöthig machen. Daß die Leiter der staatlichen Geschicke sehr haufig ber Wiffenschaft ganz fremb find, ist wahr genug; allein die Frage ist gerade, ob sich dieses nicht in ihren handlungen nur allzu häufig zeigt.

- 2) Die Begriffsbestimmungen ber Politit geben ben Worten nach allerbings febr auseinander; allein in ber Sauptfache ftimmen fie - abgefeben von offenbaren logischen Fehlern - boch in ber Regel überein, und ber Streit breht fich mehr um Borte als um bie Sache. So wirb g. B. ber Begriff ber Politik von Schlözer (Staatsgelahrtheit, S. 15,) babin beftimmit, daß fie geordnete Anzeige von ben Staatsgeschäften zu machen und bie Mittel zu beren zwedmäßigsten Besorgung anzugeben habe. Spittler (Bolitit, G. 3,) bezeichnet fie als bie Wiffenschaft ber beften Ginrichtungen bes Staates. Luben (Politif, S. 36) verlangt von ihr Entwicklung ber Rarimen ber Staatsweisheit. 3 a charia (Vierzia Bücher, Bb. I. S. 170) ftellt ihr bie Aufgabe, unter ben verschiebenen Begen, welche jum Biele führen, ben befferen zu mablen. Bulau, (Encyflopabie, 2. Aufl., S. 267) bezeichnet fie als bie Lehre von ben Mitteln zu ber Erreichung ber 3mede bes Staates. Sandgreiflich unrichtig ift es freilich, wenn zuweilen bie gesammte Staatswiffenschaft als Politit bezeichnet wirb, ober wenn anderer= feits nur eine einzelne Seite bes ftaatlichen Lebens, 3. B. bas Berhalten jum Auslande, ihr als Gegenstand angewiesen ift. Gine polemische Erörterung ber verschiedenen Definitionen mag füglich unterbleiben, ba in ber Bauptfache tein 3meifel befteht.
- 3) Wenn man ben Grundgebanken sesthält, daß die Politik die Lehre von den Staatsmitteln ist, und wenn es klar ist, daß die Polizeiwissensschaft oder gar die Culturpstege und die Bolkswirthschaftspstege nur eben einzelne Abschnitte der Berwaltungspolitik sind, so verurtheilen sich jene Systeme von selbst, welche neben einer Berwaltungspolitik und als coordinirten derselben die eben genannten Disciplinen aushören. Der Fehler ist derselbe, wie wenn neben einem Systeme des bürgerlichen Rechtes und auf gleicher Stufe mit demselben die Lehre von dem Pfandrechte, von den Berzträgen u. s. w. ausgeführt werden wollte.

#### § 85.

# 2. Berhaltnif ber Staatstunft jum Recht und jur Gittlicfeit.

Es läßt sich nicht läugnen, daß häufig bei der Besorgung von Staatsangelegenheiten Maßregeln ergriffen werden, welche Bortheile versprechen, dagegen mit dem Rechte und den Geboten der Sittlichkeit nicht vereindar sind. Auch ist es eine weitversbreitete Annahme, daß die wiffenschaftliche Politik Rathschläge

ertheilen könne, welche mit den Grundfaten der übrigen dogs matischen Staatswiffenschaften sich nicht vereinigen lassen, ja daß sogar ihr Wesen in dieser Verschiedenheit der Auffassung bestehe.

Dies ift benn ein handgreiflicher Arrthum, und jene thatfächliche Handlungsweise verdient Tabel, nicht aber Empfehlung. - Schon logisch kann von einem Wiberspruche ber Lehren ber Politik und bes Rechtes und der Moral nicht die Rede sein. Wenn nämlich jene die Wiffenschaft von den Staatsmitteln ift. b. h. wenn sie anzugeben hat, auf welche Weise am zweckmäkigsten die feststehenden Aufgaben des Staates erreicht werden können; wenn ferner biefe Aufgaben unzweifelhaft burch bas Recht und durch bas Sittengesetz bestimmt sind: so ist es ja ein völliger Wiberspruch in sich, folche Ausführungsmittel als bie zweckmäßigsten zu empfehlen, welche die Aufgaben zerftoren, au beren Lösung sie bestimmt sind. Zweckmäßig kann ein Mittel schon nach ben Gesetzen bes Denkens nur bann sein, wenn es nach Geist und Richtung mit ber Aufgabe überein= ftimmt. — Ein Widerspruch barf aber auch aus bem ferneren Grunde nicht zugelaffen werben, weil die Leitung einer so verwickelten Anftalt, wie der Staat ift, nur dann ohne Berwirrung por sich geben kann, wenn eine innere Uebereinstimmung awischen ben verschiedenen Theilen und eine Gleichformigkeit in ber Handlungsweise stattfindet. Richt nur wurden ba, wo in bem einen Kalle bas Recht und die Sittlichkeit als die leitenden Normen aufgestellt, in einem anderen Falle aber bie Erreichung von Gewinn mit bewußter Berletung biefer Grundfate verfolgt ware, die Leiftungen bes Staatsorganismus ganz unvereinbar unter fich fein, sondern es mußten auch sowohl die Beamten bes Staates als die Burger in eine unlösbare Berwirrung gestürzt werden, binsichtlich bessen, mas sie zu leisten und zu forbern hatten. Wie wollte fich ber Staat auf sein Recht berufen und daffelbe nothigen Kalles mit Gewalt burchführen. wenn er selbst, da wo es ihm augenblicklich taugte, basselbe mit Füßen trate? Ein folcher Wiberspruch in ber eigenen Sandlunasweise konnte nur seine Berechtigung in ihren Grundlagen schwächen, und ein allgemeines Raub- und Betrugfpftem an die Stelle der ewigen Ordnung setzen. — Endlich bedarf es nicht erft eines Beweises, daß die allgemeinen Gefete für bas menschliche Handeln auch für bas Zusammenleben ber Menschen gelten, und daß das, was der Einzelne für sich nicht thun barf, auch nicht von Mehreren und für Mehrere geschehen tann. Bielmehr muß die Ausicht auch in bieser Frage festge= balten werden, daß das organisirte Ausammenleben der Menschen biefelben auf eine bobere Stufe ber Entwickelung aller ihrer Rrafte und Zwecke stellt; und wenn also je ein Unterschied in ber Gultiakeit ber Rechts = und Sittengesetze stattfindet in bem Leben bes Einzelnen und in bem Gesammtleben bes Staates, so tann bieser nur barin bestehen, bag an bie hobere Stufe bes menschlichen Daseins auch noch höhere und rechtliche sittliche Forberungen gemacht werben.

Es mag sich also immerhin begeben, daß in einem bestimmten einzelnen Falle durch Berletzung des Rechtes oder der Sittlichkeit ein größerer sachlicher Bortheil erreicht werden könnte, als durch deren Beobachtung; allein ein solches Bersahren ist eben unbedingt unerlaubt, und kann daher auch nicht als das zweckmäßigste empsohlen werden. Der Unterschied in der Anstrengung oder im schließlichen Gewinne ändern hierin nichts; und es ist daher höchstens noch als ein Nebengrund anzusühren, daß eine unrechtliche und unsittliche Politik wenigstens auf die Dauer und in ihren mittelbaren Folgen auch eine schlechte ist, nämlich Nachtheile im Gesolge hat, welche den unmittels baren Gewinn der Schlechtigkeit überwiegen. Zur richtigen v. Rohl, Encyclopable.

Einsicht in letterer Beziehung gehört freilich ein weiterer Uebers blick und ein langerer geschichticher Berlauf.

Ueber bas Berhältniß ber von den verschiebenen bogmatischen Wissenschaften aufgestellten Lehren zu einander find bemnach im Einzelnen folgende Sate gultig 1):

- 1. Wenn Recht, Sittenlehre und Staatstunst mit einander übereinstimmen, so muß die in Frage stehende Maßregel unter allen Umständen durchgeführt werden, da eine Bestätigung aus so verschiedenen Standpunkten unbedingt für die Richtigkeit und selbst Rothwendigkeit spricht.
- 2. Wenn eine von der Politik angerathene Handlungsweise zwar vom Rechte und von der Sittlichkeit nicht verlangt, sie aber von ihnen auch nicht verworfen wird, so mag sie immerhin ausgeführt werden, falls sie bei näherer Prüsung wirklich Bortheil verspricht.
- 3. Collibirt bagegen ein in sachlicher Beziehung von ber Klugheitslehre empfohlener Schritt mit bem Rechtsgesete, so muß er unterbleiben; und zwar ist es gleichgültig, ob bas positive ober bas allgemeine Recht ben Widerspruch erhebt. Im ersteren Falle ist allerdings der Beweiß des Widerspruches leichter zu sühren und dieser selbst für das gemeine Verständniß augenfälliger; allein da Heilighaltung des Rechtes die Grundlage allen Zusammenlebens ist, so darf vom Staate auch nicht gegen das Wesen des Rechtes gehandelt werden. Ausnahmen treten nur in solgenden Källen ein:
  - a. Wenn ein zu Gelb anschlagbares Recht eines Einzelnen ber zwecknäßigen Vollziehung einer allgemeinen Aufgabe entgegen steht, so kann basselbe gegen volländige Entschädigung bei Seite geseit (expropriirt) werden. Hier ist einmal keine wirkliche Beeinträchtigung wegen ber Entschädigung; zweitens kein Mißbrauch zu fürchten, eben wegen berselben; endlich steht bem, im Zweisel allerdings

- zu achtenden, Wunsche bes Einzelnen auf ungestörte Auslegung die Erreichung der Zwecke Bieler ober Aller überwiegend gegenüber.
- b. In Nothfällen, d. h. zur Rettung bes Staates, geht bessen Erhaltung bem Rechte ber Einzelnen vor, auch wenn keine Entschädigung geleistet werden kann. Die Möglichkeit ber Coeristenz ist überhaupt die Bedingung des Rechtes, so unter Einzelnen, wie zwischen Einzelnen und Vielen. Hier kann nur die Stärke entscheiben und die ist auf Seite des Staates. Großmuth und Selbstausopferung mögen Einzelne etwa üben; aber der in der Erfüllung seiner Ausgabe für ein ganzes Bolk begriffene Staat ist nicht dazu ermächtigt. Natürlich muß jedoch eine solche Rechtsverlezung auf das beschränkt werden, was als nothwendig zur Erreichung der Rettung erscheint; und ist der regelmäßige und gesehliche Zustand wieder herzustellen, sobald berselbe zur Bewältigung der Gesahren ausreicht.
- 4. Hinsichtlich ber Collisionen zwischen Politik und Sittengeset ist zwar richtig, daß das letztere noch von keinem Staate ausdrücklich als Richtschuur anerkannt worden ist; da aber die Einhaltung desselben von Allen und für Alle als unbedingte menschliche Pflicht feststeht, namentlich ein Bestehen der Gesellschaft ohne Moral undenkbar, jene aber der nächste Inhalt des Staates ist; und da eine Trennung des Staatsmannes in zwei verschiedenen Personen, von denen die eine, dem Privatleden angehörige, unter der Herrschaft des Sittengesets stünde, die andere, mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigte, von demselden entbunden wäre, als widersinnig verworsen werden muß 3): so ergibt sich unzweiselhaft das Zurückstehen politischer Rathschläge gegen die moralischen Pflichten als allgemeiner Grundsat. Die Größe des augenblicklichen Bortheiles, welcher durch die Verletzung einer sittlichen Pflicht

- noch folgende besondere Werke zu merken: Garve, Ch., Berbindung der Moral und Politik. Breslau, 1788. Berg, G. H. von, Bersuch über das Berhältniß der Moral zur Politik I. II., Heilbronn, 1790. Droz, G., Applications de la morale à la politique. Paris, 1815. Lieber, F., Political ethics. I. II. Boston, 1839.
- 2) Beispiele von zwedmäßigem Unrecht in Nothfällen sind: Dictatur, auch wo sie ber Bersassung unbekannt ist; caveant Consules, ne respublica detrimentum capiat; Suspension von Bersassungsgesehen in Bürgerkriegen; Erklärung einer unruhigen Provinz in Belagerungsstand, u. s. w. Vgl. Grundsähe der Realpolitik. Stuttg., 1853.
- 3) Es ift (3. B. von Luben) ber Berfuch gemacht worben, eine Berfchie: benbeit bes Sittengesetes für bas Privatleben und für bie ftaatliche Stellung baburch zu rechtfertigen, bag man bie Berftellung ber zwedmäßigen öffent= lichen Buftanbe als bie bochfte fittliche Bflicht eines Regenten aufftellt, nun aber behauptet, folgerichtig sei die Erzielung jedes zu biesem 3wede führenben Mittels ebenfalls Aufgabe, etwas Gebotenes aber konne nicht uner: laubt sein, wie immer unter anderen Umftanden barüber geurtheilt werben muffe. Offenbar liegt bier aber eine plumpe petitio principii vor. Dak bas Staatsoberhaupt bie Aufgabe hat, ben Staat möglichst gut einzurichten und zu verwalten, unterliegt allerbings keinem Zweifel; allein bamit ift noch feineswegs gesagt, bag nun auch jebes beliebige, an und für fich noch fo tabelnswerthe Mittel verwendet werden burfe. Darum handelt es fich ja eben , ob ber Zwed bas Mittel heilige? Diefe Frage ift nach allgemeinem Rugeftanbnisse zu verneinen für alle Berhaltnisse bes Brivatlebens, bas beift wo nur die Lebenszwecke Ginzelner in Frage fteben; warum fie nun aber in ftaatlichen Berhaltniffen, also bann, wenn Biele betheiligt finb, follte beiaht werben muffen, ift burchaus nicht einzuseben. Nicht bie Ausbehnung ber Birtungen einer Sanblung, sonbern ihre innere Bernuuftmäßigkeit ent: fcheibet über ihre Sittlichkeit, und eine unfittliche Sanblung bleibt unter allen Umftänden eine unerlaubte. Dit berfelben Logik wurde man zwar einen kleinen Diebstahl beftrafen, einen großen aber billigen.
- 4) Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß sich so Biele und nicht etwa blos grundsatlose Weltleute, sondern auch ehrliche Theoretiker zu der Anerkennung des Grundsates, daß daß Sittengeset wegen politischer Vortheile nicht verlett werden dürfe, nicht entschließen können; so z. B. Garve und Berg. Ihre Ausnahmen und Beschränkungen sind auf verschiedene Weise begründet. So will Berg wenigstens einer unsittlichen Bedrohung unsittliche Mittel entgegensehen lassen; Garve aber findet eine für die Gesammtheit überwiegend nützliche Maßregel gar nicht unsittlich, weil die Borschriften der Moral überhaupt nur wegen des glücklichen Zusammenlebens der Menschen vorhauben seien. Die Jerthümer liegen jedoch zu Tage; und am wenigsken

kann man sich burch bas ihnen zu Grunde liegende Gefühl verführen laffen, baß es unverständig und unwürdig sei, sich durch die Unsittlichkeit eines Dritten beeinträchtigen zu lassen, wenn es dieser nur schlau genug treibe. Zu einem solchen Rachtheil ist allerdings weber der Einzelne für sich, noch der Staatsmann für die Gesammtheit verpslichtet; allein man hat sich nicht durch Erwiederung der Schlechtigkeit, sondern, und zwar überdies weit zweckmäßiger und sicherer, durch genaue Ausmerksamkeit und kräftiges Entgegentreten zu schüben.

- 5) Wer wird 3. B. verlangen, baß in einem Kriege aus ber Feigheit ober ftrafbaren Achtlofigkeit bes feindlichen Felbherrn tein Bortbeil gezogen, bag nicht bei Berhandlungen mit einer fremben Regierung bie Gitelfeit eines Gesanbten ober bes Rurften felbft flug benütt, eine von einem Berrather freiwillig angebotene Mittheilung gurudgewiesen werbe ? Die Granglinie amifchen sittlich Erlaubtem und Berbotenem ift allerbings auweilen fein : boch mag fie bei einiger Aufmerkfamteit erkannt werben. Babrend 3. B. Beftechung eines fremben Beamten gur Begehung einer Aflichtwibrig= teit unerlaubt ift, als Berführung zu einer Unsittlichkeit, erscheint ein Befchent jur Bewinnung für unfer gutes Recht nicht als tabelnswerth. Es ift unfütlich, in einer einflufreichen Zeitung ein Lügenspftem zu erkaufen jur Berbedung ehrgeiziger Plane ober jur Bertheibigung begangenen Un= rechts; nicht aber, bas Blatt jur Gewinnung ber öffentlichen Meinung für eine gute Sache zu bewegen. Stolz und Bertrauen auf gerabe Mittel mogen bie Anwendung beimlichen und indirecten Handelns verwerfen; dieß hat aber mit Sittlichkeit nichts ju thun, und tann fogar, wenn baburch ein nutlicher 3med verfehlt wirb, in entschiebenen Fehler umschlagen.
- 6) Wie es fich immer mit bem Streite ber Ethiker über bas Bestehen . ober Richtbestehen einer Pflichtcollifion verhalten mag; und wenn etwa auch bei ben Bertheibigern bes Bestehens manches Migverständnig mitunterlaufen mag (f. die icarffinnigen Bemerkungen von Rothe, Ethit, Bb. III, S. 60 fg.); fo läft fich boch nicht in Abrebe gieben, bag ber Ralle fehr viele find, in welchen aus verschiedenen Gesichtspunkten sittliche Forberungen binfictlich berfelben Sanblung an benfelben Menfchen gemacht werben. Unb ebenso unläugbar ift , bag nicht bem Zufalle ober ber Billfur bie Entscheibung, welche Forberung vorgeben foll, überlassen werben fann, sonbern ein Befet für die Auswahl gesett werben muß. Die Frage ift nur, ob, (wie g. B. Rothe a. a. D. will,) die Babl bem subsettiven Ermessen bes handelnben, was "gerade in biefem Augenblide gerade von ihm bestimmt" mit hinblid auf feine allgemein fittliche Aufgabe verlangt werbe, überlaffen werben foll; ober ob ein äußerer und objectiver Maagftab gefunden werben tann, (wie bieg andere Moraliften, 3. B. Reinhard, Ammon, hirfcher, Baum: garten-Crufius u. f. w., vielfach versucht haben.) Letteres erscheint nun

aber als bas Richtigere; ba unzweifelhaft ein Berhältniß von größerem Werthe für die vernünftigen Lebenszwede der Menschen ist, als ein anderes, somit auch jenes, bei an sich für den Handelnden gleicher Bebeutung der Pflichten, dem minderwichtigen vorgezogen werden muß, wenn nicht beibe erreicht werden können. Es möchte schwer sein, dem natürlichen Berkande und Gefühle die Unrichtigkeit dieser sein, dem natürlichen Berkande und Gefühle die Unrichtigkeit dieser lehteren Anschauung beizubringen. — Was nun aber den objectiven Maasstad der Bichtigkeit der trifft, so mag dieser allerdings salsch aufgestellt werden, — wie denn so viele Adweichungen unter den Anhängern dieser Lehre stattsunden; — allein dieß ist kein Grund gegen die Sache selbst, sondern nur eine Nöthigung zu genauer Prüfung.

## **§** 86.

#### 3. Die Berfciebenheit ber politifden Lebren.

Schon die allgemeine Staatslehre weist nach, daß der Staatsgedanke auf eine wesentlich verschiedene Weise aufgefaßt werden kann und aufgefaßt wird; mit anderen Worten, daß die Menschen ihrem geordneten Zusammenleben verschiedene Zwecke geben und dieses darnach einrichten. Im Staatsrechte, dann aber auch in der Staatssittenlehre, ist diese Verschiedensheit näher entwickelt und schärfer bestimmt worden, und es hat sich daraus namentlich in der, ausführlicher gehaltenen, Lehre vom öffentlichen Nechte eine beträchtige Neihe von Staatsschattungen und Staatsarten ergeben. Für jede dieser Gattungen hat sich ein besonderes Necht herausgestellt, welches zwar nicht in allen, aber doch in vielen und wichtigen Punkten abweicht von dem Rechte der anderen.

Nur in sehr seltenen Fällen hat bis ist die Wissenschaft die Bedeutung dieser Verschiedenheit der Staaten auch für die Staatskunst anerkannt und durchgeführt. Weitaus die meisten Bearbeitungen sehen ganz ab hiervon und stellen nur eine einzige Reihe von Grundsätzen und Rathschlägen auf, welche somit als für alle Staaten gleich anwendbar erscheinen 1).

Dieses Verfahren ift in ber That schwer zu begreifen.

Wenn nämlich die Gute einer Magregel vor Allem bavon abhangt, daß sie mit bem Zwecke ber zu forbernben Anftalt übereinstimmt und diesen begunftigt; und wenn ferner nur in feltenen Källen eine und dieselbe Handlungsweise gleich paffend für verschiedene Zwecke ist: so ist einleuchtend, daß die Berschiebenheit bes Staatsgebankens und bes Staatsrechtes auch eine ebenfo große Berichiebenheit ber zu ihrer Befestigung und Körberung bienenben Mittel erforbert. Mag man auch zugeben, baß einzelne Erörterungen und Regeln überall paffen, weil sie entweder überhaupt eine richtige Behandlung der Menschen lehren, beren Ratur stets bieselbe ift; ober weil fie Zustande betreffen, in welchen die Berschiedenheit des Staatszweckes weniger hervortritt, wie g. B. bei ben Berhältniffen gu fremben Staaten; ober endlich, aber am feltenften, weil eine und biefelbe Gin= richtung für alle Staatsformen pagt: so bleibt dies Alles boch Re genauer in die Gingelheiten bes immer nur Ausnahme. Staatslebens eingegangen und für jebe berfelben bie zwedmäßige Handlungsweise aufgesucht wird, besto schärfer und unabweisbarer treten die Folgerungen ber ursprünglichen Berschiebenheit bervor uub besto weniger tann man sich bem Wahne überlaffen, burch ein einziges Syftem die Forberungen ber Wirklichkeit an eine richtige Staatstunft zu erlebigen. Weit eher in ber That lieke fich noch Gin Recht für verschiedene Staatsarten, als eine gleich gute Bolitit für biefelben benten.

Es ist baher burchaus nothwendig, daß eine umfassende wissenschaftliche Bearbeitung der Staatstunst in so viele Lehren zerfalle, als sich Arten von Staaten unterscheiden lassen; wobei benn allerdings nicht nur die Unterarten einer und derselben Gattung in vielen und gerade in den wichtigsten Beziehungen übereinstimmen werden, sondern auch einige allgemeine Grundslehren für sämmtliche Gestaltungen des Staatsgedankens sich ergeben. Die Art und Weise der Behandlung mag übrigens

auch hier eine boppelte sein. Entweder ist es möglich, jede einzelne Staatsgattung und Staatsart abgesondert zu behans beln und so den Parallelismus auch in der Form vollständig durchzusühren; oder aber es mag nur Ein Lehrgebäude entsworsen, hier aber bei jedem einzelnen Punkte eine Verschiedensheit von Rathschlägen gegeben und die Richtigkeit und Nothwendigkeit ihrer Anwendung auf die verschiedenen Arten von Staaten gezeigt werden.

Die Eigenschaften biefer beiben Darftellungsweisen verbal= ten sich ungefähr wie die Folgen der analogen zweifachen Behandlung bes Staatsrechtes und ber Staatsfittenlehre. (Bgl. oben, § 14, 27 und 78.) Auch in der Politik wird es daher. wie bei ber Staatsmoral, (aber nicht beim Staatsrechte,) ben Bedürfniffen einer Enchklopabie beffer entfprechen, wenn bie Entwickelung ber Lehrfate nur einmal ftatt findet, hierbei aber nach Beburfniß Rudficht auf die verschiebenen Staatsarten genommen wird. Selbstverftandlich aber ift wohl babei, bak bie Grundlage biefer sustematischen Darlegung bie zunächst stehende Staatsgattung, nämlich ber Rechtsstaat ber Reuzeit, ift. und daß bei diesem wieder zunächst die Form der repräsentativen Monarchie ins Auge gefaßt wirb. Was burchaus gemein= schaftlich ift, z. B. hinsichtlich ber sachlichen Grundlagen bes Staatslebens ober auch einzelner Ginrichtungen und Beziehun= gen, mag leicht als solches bezeichnet und etwa vorangestellt merben.

<sup>1)</sup> Die Zahl der Schriften, welche die Politik einzelner bestimmter Staatsarten getrennt behandeln, ist außerordentlich klein. Macch iavelliallerdings hat wohl unterschieden zwischen der Politik eines Freistaates und ber für einen Despoten passenden. Allein es hat dies wenige Nachfolger gefunden, und von Späteren gehören sast nur hierher die verschiedenen Makrodiotiken in Haller's Restauration der Staatswissenschaften und Bollgraffs nicht vollendetes Werk über die Systeme der praktischen Politik im Abendlande. Damit soll denn freilich nicht gesagt sein, daß die

sämmtlichen übeigen Schriftseller ber bewußten Meinung gewesen seien, Lehren auszustellen, welche gleichmäßige Anwendung in verschiedenen Gattungen von Staaten erleiden können; vielmehr sind sie häusig wohl davon ausgegangen, daß überhaupt nur ein einziger Begriff vom Staate sich vertheidigen lasse, und also auch nur dieser eine wissenschaftliche Politik der dürfe und verdiene. Obgleich sie also, sormell, ganz allgemein vom Staate reden, haben sie doch in der That nur eine bestimmte Art desselben im Auge. Der für die Anwendung im Leben sich ergebende Nachtheil ist freilich berselbe, od die ungedührliche Berallgemeinerung politischer Lehren auf einem Irrthume über das Wesen des Staates oder aus Gedankenlosigkeit hinsställich des Berhältnisses von Mittel und Zwed entspringt.

# · § 87.

## 4. Literatur ber Politit.

Die Zahl ber über Gegenstände ber Staatskunst geschriebenen Werke ist außerordentlich groß, weniger jedoch an ganzen Systemen, als an Bearbeitungen einzelner Abtheilungen und Fragen. An ausführlichen literargeschichtlichen und bibliographischen Hülfsmitteln gebricht es. 1).

Die nachstehenben Mittheilungen haben ben Zweck, bie vorzüglichsten Arbeiten hervorzuheben, jedoch nur solche, welche bas gesammte Gebiet ber Politik zum Gegenstande haben. Bearbeitungen einzelner Abtheilungen ber Staatskunst werden bei biesen selbst angeführt.

- I. Snfteme.
- 1. Auf ben Grunblage ber antiken Staats= ansicht.

Zwar sind lange nicht alle von Griechen und Römern verfaßte Schriften über Staatskunft auf uns gekommen; dens noch vermögen wir uns durch die Schriften Platon's und Aristoteles' einen genügenden Begriff von der antiken Beshandlungsart der Wissenschaft zu machen, und ist namentlich in der Politik des Aristoteles ein für alle Zeiten gültiges Reisterwerk erhalten. Sowohl das Bezeichnende dieser Arbeiten



an sich, als ihr Berhältniß zu einander ist bereits oben (§ 24) angebeutet worben; es genügt baber hier bie Bemerkung, bag biefelben für die Politik bes antiken Staates nicht weniger als für das Recht beffelben von Bebeutung find. Ru ihrem Ber= ftanbniffe ift eine burch viele Jahrhunderte sich hinziehende Reihe von Commentaren vorhanden. — Unter den Neueren, welche von bem Standpunkte bes antiken Staates aus politische Lehren geben, ragen namentlich zwei hervor: Bobinus, J., De republica libri VI, querft 1577; und Bollgraff, R., Antite Politit. Giegen, 1828. (Auch als Bb. II. seiner Systeme ber prattischen Bolitik.) Jenes tiefgelehrte Werk ist ein Nachzügler der Aristotelischen Philosophie bes Mittelalters, jedoch schon mit bestimmtem Hereinspielen neuzeitlicher Staatsauffassung; wie dies in trefflicher Erläuterung nachweist Baudrillart, H., Jean Bodin et son temps. Par., 1853. Das beutsche Werk faßt bas Wesen bes antiken Staates mit Schärfe und Sachkenntniß auf. Nicht ohne Nuten mag etwa auch noch R. S. Zachariä's Schrift über Cicero's Werk vom Staate (Heibelb., 1823) benütt werben.

2. Auf ber Grunblage religiöfer Beltan=

Vollständige Systeme der Politik auf religidser Grundlage, also mit anderen Worten der Theoreatie, haben namentlich Ab. Müller (Elemente der Staatskunft. I—III. Berlin, 1809) und K. L. von Haller (Makrodiotik der geistlichen oder Priesterstaaten, Bb. V. der Restauration) geliesert; Ersterer geistreich, phantastisch, spielend mit Gleichnissen; Letzterer mit großem Verstande und vollständiger Sachkenntniß. — Roch sind aber hier einige andere Arten von Schristen zu merken. Einerseits die mehr desultorischen Bemerkungen von F. von Schlegel (in seinen Vorlesungen über die Philosophie des Lebens, und über die Philosophie der Geschichte) und von

- J. De Maistre, Souvenirs de St. Pétersbourg, von welchen namentlich lettere ein großes politisches Verständniß beweisen. Andererseits aber die in systematische Form gebrachten Auszüge aus der Bibel; namentlich: Bossuet, Politique tirée des propres paroles de la Sainte Écriture; und, von einem Ungenannten, "Die Staatsweisheit der Bibel," 2. Ausl., Leipz., 1849. Der Erste belegt kurze Aphorismen mit ausführlichen Bibelstellen und lehrt unbeschränkte Fürstenherrschaft in ungeschminktester Weise; der Andere dagegen setzt ein vollständiges System der Politik eines constitutionellen Staates aus Bibelstellen zusammen, oft mit schlagendem, nicht selten freilich auch nur mit gezwungenem Scharksinne.
- 3. Auf ber Grundlage bes modernen Rechts: ftaates.

Sowie im philosophischen Staatsrechte, so ist auch in ber Staatstunft Montesquie u's großes Wert über ben Geift der Gefete eine Hauptgrundlage; wenn schon bei beren mehr auf Glanz als ruhige Wahrheit ber Grundlage berechneter Bearbeitung keineswegs immer Richtiges ober gar die volle Staatsweisheit gelehrt wird. — Nicht tief einbringend und allzu wortreich, aber voll eblen Eifers für Recht und öffentliches Bobl, sowie bewundernswerth in Berucksichtigung des Baterlandes und ber perfonlichen Verhaltniffe bes Verfaffers ift bie umfassende, jedoch nicht vollendete, Arbeit des Reapolitaners Kilangieri (La scienza della legislazione, zuerst 1780; in alle europäische Sprachen übersett. — Auf rabitalem Standpunkte, mannchfach unanwendbar, aber wegen englischen Grundanschauungen bedeutend, sind bes Schotten Eraig, "Grundzüge ber Politit" (Elements of polit. science, Ebinburgh, 1814; beutsch, jeboch verstummelt, von Hegewisch). -Bon Deutschen sind namentlich die Beiden, freilich nicht vollenbeten, Schriften von Luben und von Dahlmann gu

bemerken. Erfterer suchte burch möglichste Steigerung ber Staatstrafte und ber Regierungsmacht bie Mittel zu einem aluctlichen Befreiungstampfe von frember Uebermacht zu gewinnen, und boffte nach Erreichung biefes nachsten Ricles auf Erzielung von Freiheit und Recht im Innern. Bebeutenber burch die Gesinnung und den sittlichen Eifer als burch staats= mannische Ueberlegung gibt bas Buch in einer Bergleichung mit Machiavelli's Schrift von Fürften, welche einen abnlichen Zweck verfolgt, einen schlagenden Beweis von der Verschieden= beit beutscher und welscher Bolksthumlichkeit und von bem Borschreiten ber Gesittigung seit bem Mittelalter. Dahlmann's Bruchstück ist formlos und stofflich unzureichend, allein ein höchst achtbares Ergebniß tiefer Forschung und ernsten Nachbentens. — Geistreich und belehrend endlich ist des Deutsch= amerifaners &. Lieber großere Arbeit (Political ethics), bie Anschauungen zweier Welttheile und europäische Gelehrsamkeit mit amerikanischem Freiheitssinn vereinigenb.

# 4. Umfaffenbe Ghfteme.

Nur in der deutschen Literatur finden sich einige Werte, welche sich die Aufgabe setzen, die Politik der verschiedenen Staatsgattungen gleichmäßig zu bearbeiten; keines hat jedoch die große Aufgabe vollskändig gelöst. Vollgraffs "Systeme der praktischen Politik im Abendlande" (4 Bde., 1828,) sind dei weitem nicht vollendet; zeugen aber, soweit sie gehen, von Berskändniß der eigenthämlichen Aufgaben der verschiedenen Staaten. — K. S. Zachariä's "Bierzig Bücher vom Staate" behandeln auch die Staatskunst in ihrem vollen Umfange. Die betreffende Abtheilung des Werkes ist, wie das Sanze, voll Geist und Gedanken, gelehrt und anregend; allein auch wunzberlich abspringend und oft spielend, Auffallendes und Parazdores nicht selten der Wahrheit vorziehend.

# II. Fragmentisten.

Sehr groß ist die Anzahl ber Bücher, welche zwar auf alle Theile ber Staatstunst eingeben, sich aber keine systematische Ordnung und regelrechte Ausführung der einzelnen Gegenstände vorsetzen, sondern nur beliebige Punkte hervorheben und biese nach ben Gebanken und Lebenserfahrungen der Berfasser besprechen. Namentlich sind es Staatsmanner, welche in ber Burudgezogenheit von Geschäften ober jur Erholung von benfelben folche Bruchftude nieberzuschreiben und baburch richtiges Hanbeln, jedenfalls Nachsinnen. zu erwecken suchen. Naturlich find Schriften biefer Art nicht zum systematischen Unterrichte und überhaupt nicht für Anfänger bestimmt, wohl aber bochst belehrend für den Mann vom Kache, sei er nun Gelehrter oder zum Handeln berufen. Es ist bier nur möglich einzelne Beispiele bervorzubeben. -In erster Linie, sowohl nach Zeit als nach Bedeutung, stehen hier immer bie unfterblichen Werte Niccolo Macchiavelli's, und zwar namentlich sein "Buch von Kürften" und seine "Bemerkungen über bie 10 ersten Bücher von J. Livius." erfteren sucht er, selbst vor bem abscheulichsten Berbrechen nicht zurucktretend, alle Mittel auf, welche ihm bienlich bazu scheinen, eine gewaltige Regierungsmacht in die Hande eines Ginzelnen zu legen, um sobann biefelbe zu großen vaterlandischen Zwecken verwenden zu können. Im anderen Werke lehrt D. die Politik eines freien Bolkes und eines freien Staates. In beiden zeigt sich ber scharfsinnigste Berstand, und die feinste Beobachtungsgabe, welche je in tiefverberbter Zeit und in einem unglücklichen Lande einem perfoulich nicht fleckenlosen Menschen verlieben worben find. — Bielleicht sittlich nicht beffer, jebenfalls nicht größer, aber gebildeter, Gewaltthaten abgeneigt und in ber Atmosphäre neuzeitlicher und germanischer Anschauungen lebend war ber Schotte 3. hume, welcher, neben seinem großen Geschichtswerke, auch eine Sammlung politischer Abhandlungen (Essays and treatises) hinterlassen hat. Sein Grundgebanke ift, daß die besondere Bolksthümlichkeit die Grundlage die Politik jebes Staates fein muffe. — Bon tabellofer Gefinnung, begeistert für gesetliche Freiheit, namentlich in ber Korm bes parlamentarischen englischen Systemes ist Hume's, ebenfalls als Geschichtschreiber vorzugsweise berühmter, Landsmann Dac= Scine Abhanblungen (Historical and critical aulan. essays) schließen sich gewöhnlich an eine große geschichtliche Geftalt ober an ein bebeutendes historisches Werk an, und behandeln so die verschiedensten Fragen der Staatstunft in funftlerischer Form wie mit staatsmännischem Blicke. — Bon Deutschen sind hier vorzugsweise zu nennen: Do fe r's patriotische Bhantafieen (zuerft 1774), eine Sammlung einfacher und unscheinbarer, nur im fleineren Rreise inneren Wohlergebens sich bewegender Auffate, welche aber von der vortrefflichsten Gesinnung und von ber tiefften Lebensweisbeit erfüllt sind; --R. R. von Mofer's "Moralische und politische Schriften" (1763) und bessen "Politische Wahrheiten" (1796), die bittern Lebenserfahrungen eines vornehmen und tropigen Beiftes, voll Renntnig bes verrotteten Fürstenthumes und Hofunwesens zu Ende des 18. Jahrhunderts, mit Drangen auf Pflichterfüllung; mehr Diagnofe als Arznei; - S. C. von Gagern's "Resultate ber Sittengeschichte" (1808 u. fgg.), geistreiche, von Belesenheit und Nachbenken erzeugte, aber oft etwas wunderliche Gebanken eines erfahrenen Weltmannes; - Rabowit's "Gefprache aus der Gegenwart" (zuerst 1846) vortreffliche Schilberungen ber Eigenschaften und Bestrebungen ber politischen Barteien ber neuesten Zeit, in bochft anerkennenswerther Beise von anfänglich unklareren und selbst phantaftischen Anschauungen allmälig fortschreitend zu bewußter Auffassung von gesetlicher Freibeit.

III. Staatsromane.

Weniger von ber ernften und zunftmäßigen Wiffenschaft beachtet, als sie es in der That verdienen, sind jene Bucher, welche ein frei ersonnencs Gemälde von einem in der Wirklichfeit nicht bestehenden Staate geben und badurch auch bas wirkliche Leben zu belehren suchen. Ohne Zweifel ist biese Form oft zu bloker Spielerei und zu den thörichtesten Rathschlägen mißbraucht worben; allein an und für sich bietet sie ben nicht zu verachtenden Vortheil bar, die Folgen einer vorgeschlagenen Einrichtung anschaulich und Eindruck machend vorzuführen. Und ba fie in der Regel nur von kuhnen Neueren gewählt wird, welche für ihre Aenderungsvorschläge so wenig Anknupfung in ben bestehenden Berhaltnissen finden, daß sie sie nur in einem gang erbichteten Zustande glauben vortragen zu konnen: so ift bas Erscheinen folder Schriften immerhin als ein Zeichen ber Zeit und nicht selten als ein Borbote von ernstlichen Bewegungen zu betrachten. Manche Einrichtung ift jett allerwärts eingeführt, welche sich vor einigen Jahrhunderten kaum in einem Gedichte zu zeigen wagte. — Im Uebrigen zerfallen die Staatsromane in zwei wesentlich verichiebene Gattungen:

Die erste berselben begreift solche Schriften, welche be= stehende Staatsformen ibealisiren, baburch aber auf die gewöhn= lichen Fehler und Lucken bes wirklichen Lebens aufmertfam machen wollen. Es gehören hierher z. B. Xe nophon's Cyrovädie, Kenelon's Telemach und mehrere Schriften A. von Haller's. Daß biese Abtheilung weniger ansprechend und belehrend ift, liegt in ber Natur ber Sache.

Die andere, freiere, Gattung schilbert lediglich burch Ginbilbung geschaffene Staaten und Einrichtungen. Ihre Zahl ift ziemlich beträchtlich, und es find ebenso bekannte als merkwürdige Bücher barunter. So namentlich die "Utopia" hea v. Dobl, Encyclopabie.

nicht die Möglichkeit, die eigenen Zwecke zu erreichen, so boch die äußere Sicherheit ist durch eine zureichende Macht bedingt; eines der wesentlichsten Elemente aber ist ein genügendes Gebiet. Zunehmender Länderumfang eines Staates, namentlich wenn bei demselben ehrgeizige und Eroberungs-Gelüste anzunehmen sind, ruft daher auch bei den übrigen mehr oder weniger bedrohten Staaten ein Bergrößerungsbedürfniß oder eine Verbindung zur Wiedersverminderung des Gegners hervor.

- e. Im Uebrigen barf bie Größe eines Staatsgebietes bas von Menschenkraft und Berstand zu gewältigende Dag nicht übersteigen, wenn nicht mannchfache Nachtheile baraus entstehen follen. Es wird nämlich bei schr weiten Ent= fernungen bas Busammenwirken ber Staatseinrichtungen und die Verwendung ber gesammten Mittel an einem gegebenen Bunkte sehr erschwert, und geht hierburch viele Rraft verloren; es werben manche Staatsausgaben burch bie weiten Entfernungen ohne einen entsprechenden Ruten vergrößert; die Uebersicht über die entfernter liegenden Landestheile und die in benfelben befindlichen Regierungs= organe ist bleibend erschwert, überhaupt die genaue Rennt= niß so weit ausgebehnter Räume und bie ihrer zerftreuten Beburfnisse und Mangel nicht leicht zu erreichen; endlich hat ein weit ausgebehntes Land auch viele Nachbarn, mit welchen die Beziehungen nicht immer förberlich und sicher zu ordnen sind.
- 2. Bon großer Bebeutung in staatlicher Beziehung sind sodann die Grenzen des Gebietes. Die erste Forderung in dieser Beziehung ist, daß dieselben genau bestimmt und somit unzweiselhaft seien, damit nicht Streit darüber entstehe und überhaupt klar sei, dis wohin sich die Rechte und die Pflichten des Staates räumlich erstrecken. Eine zweite und eine hoch-

wichtige Forberung ift, daß die Grenzen mit den Endpunkten bes naturgemäßen Thätigkeitsgebietes des Bolkes zusammenfallen. In der Regel ift dies ein großes Stromgebiet mit allen Nebenzweigen dis in die Gebirge, oder auch wohl eine Mehrheit von solchen Gebieten; es mag aber eine Einfassung durch Weer oder durch Bergzüge ebenfalls das zusammengehörige Ganze bilden. — Ferner ist, da auf beständigen Frieden mit den Nachbarn nicht zu hoffen ist, zu wünschen, daß die Grenze eine leicht vertheidigbare militärische Stellung bilde; namentlich ist dies da nothwendig, wo ein anliegender Staat beständig seinbselig gesinnt oder barbarisch ist. — Endlich hat es große Bortheile, wenn die Grenzen des Gebietes zusammenfallen mit denen der Nationalität des Bolkes; und es kann dieser Gesichtspunkt sogar eine Udweichung von einem sonst natürlichen Grenzzuge rechtsertigen.

- 3. Nicht gleichgültig ift die vom Staatsgebiete gebilbete geometrische Figur. Doch sind hier die Verhältnisse von der Art, daß sich nicht leicht alle Vortheile zu gleicher Zeit erreichen lassen, sie sich vielmehr zum Theile gegenseitig ausschließen.
  - a. Je ähnlicher die Gestalt eines Landes einem Kreise ist, besto näher ist die Oberaufsicht und die leitende Gewalt selbst den entserntesten Punkten; besto schweller kann die ganze Kraft des Staates auf einen bestimmten Punkt geworsen werden; desto weniger Berührungspunkte mit dem Auslande sind vorhanden; endlich desto geringeren Einsluß übt Berührung mit frembländischem Wesen auf die zusammengeballte Bevölkerung. Bon dieser Regel gibt es jedoch auch manche Ausnahme. So ist z. B. der Besitz einer lange gestreckten mit gutem Seehasen verschenen Kuste immer ein Bortheil, selbst wenn das Hinterland einem andern Staate gehört. Ferner ist der Besitz eines Land-

striches, welcher nothwendige Rohstoffe für Unterhalt ober Gewerbe liefert, auch dann nühlich, wenn die Acgelmäßigsteit der Figur dadurch gestört werden sollte. Endlich ist eine lange Ausdehnung in der Richtung des Meridians vortheilhaft, falls dieselbe eine Berschiedenheit der natürlichen Erzeugnisse zur Folge hat, dadurch aber sowohl der innere als der äußere Berkehr belebt wird.

b. Nachtheilig ift es in ber Regel, wenn bas Staatsgebiet in verschiedene gang getrennte Theile gerfällt. fallen bann bie Bortbeile ber Abrundung weg, sondern es entstehen leicht auch bebenkliche Beziehungen zu bem Auslande. Lieat nämlich fremdes Land zwischen ben verschiebenen Gebietstheilen, so ist der Staat vielfach abhängig von Fremben in Beziehung auf die Berbindung zwischen seinen Gebietstheilen, und es tann bie Lage selbst gefähr= lich fein in Kriegszeiten. Liegt bagegen Meer bazwischen, fo mag im Falle eines Seekrieges mit einem ftarkeren Gegner bie Verbindung leicht ganz unterbrochen und überbies ein schwacher Bunkt mit Sicherheit von biefem angegriffen werben. Auch barf nicht übersehen werben, daß fich bie Voltsthumlichkeit in getreunten Gebietstheilen nicht mit berfelben Gleichförmigkeit ausbilbet. — Uebrigens finden auch von dieser Regel mannchfache und große Vor Allem ift bas Berbaltnik von Ausnahmen ftatt. Rolonieen ein ganz eigenthümliches. Dieselben find, selbstrebend, vom Mutterlande getrennt und in der Regel weit entfernt; bennoch konnen ihre Bortbeile für Ent= wickelung von Gewerbe und Handel, für die Machtstellung bes Staates und für seine Finanzen, für bie Ausbehnung und für die Uebung ber Seemacht, für die Unterbringung einer im Mutterlande überflüssigen Bevöllerung, bei rich= tiger Benützung von bochfter Bebeutung fein 3). Sobann

- aber mag auch ber Besitz ganz vereinzelt liegender und an sich weber zum Handeln noch zur Erzeugung einer größern Wenge von Rohstossen dienender Punkte militärische und somit politische Bortheile darbieten, wenn jene nämlich leicht zugänglich und vertheidigbar, zu gleicher Zeit aber zur Beodachtung von Gegnern oder zu Stützpunkten für Flotten und Heere geeignet sind 4).
- c. Enblich ift es eine unnatürliche und mannchfach schäbliche Gestaltung des Gebietes, wenn ein anliegender Staat einen tief einlausenden Winkel in das diesseitige Land bildet. Hierdurch wird nicht nur die Verdindung unterbrochen, manche sinanzielle oder Sicherheitseinrichtung erschwert, sondern es kann auch in militärischen Beziehungen höchst bedenklich sein.
- 4. Ein Staat, welcher durch seine geographische Lage gehindert ift an dem Weltverkehre Antheil zu nehmen, bleibt nothwendig armer und unbedeutender, als feine sonstigen Bulf&= quellen es mit sich brächten. Gine solche Theilnahme ift aber bebingt burch bie Erstreckung bes Gebietes bis zum freien Weltmeere; und ein nur ungenügender Erfat ift bas Recht ber Benützung einer Stromschifffahrt bis zum Meere ober bie Theilnahme an guten Verbindungsmitteln zu Lande, also namentlich an ausgebehnten Gisenbahninstemen. Bedürfniß für jeben größeren Staat ift es baber, wenigstens an Ginem aus bem Inneren zugänglichen Bunkte bis zum offenen Meere zu reichen 5). Gine Ausnahme machen hier hochstens gang robe und auf die Erzeugnng ber eigenen nothwendiaften Bedürfnisse beschränkte Bolker, welche keinen nennenswerthen auswärtigen Bertehr haben; sobann etwa Theotratieeen, als welche sich überhaupt soviel als möglich vom Verkehre mit Andersgläubigen abschließen 6).
  - 5. Sowohl für ben Nationalreichthum und für die Zahl

ber Bevölkerung, als fur bie Große ber unmittelbaren Staats= mittel ift bie Frucht barteit bes Gebietes von wesentlicher Von einer freien Wahl und einer ins Große gebenben Bestimmung kann freilich nur ba bie Rebe sein, wo es fich von ber Grundung gang neuer Staaten ober Rolonieen banbelt; und hier ift benn auch die Berudsichtigung ber natur= lichen Fruchtbarkeit erstes Gebot, beffen Bernachlässigung fich burch groke spätere Opfer und burch geringeres Gebeihen bitter racht. Doch mag immerhin in bereits bestehenben Staaten Bieles im Ginzelnen zur Berbefferung ber natürlichen Fruchtbarkeits= verhältnisse geschehen; und es ist eine wichtige Aufgabe für ben Staat, in ben bagu geeigneten Fallen bie Gefammtfraft gu verwenden. Dies findet aber theils statt burch Förberung ber Brivat-Unternehmungen, theils burch unmittelbare Unwendung von Staatsmitteln zur Gewältigung großer Magregeln, welche über die Kräfte ber einzelnen Bürger ober freiwilliger Bereine hinausgehen. Es find bies aber hauptfächlich Entwässerungen, fei es burch Abzugskanäle, sei es burch Einbeichung, sei es burch Bobenerhöhung; Bewässerungen, und zwar sowohl mit= telft Staatsanlage von Ranalen, als namentlich burch eine zweckmäßige allgemeine Gesetzgebung über bas Bafferrecht: enblich Regelung ber Feuchtigkeitsverhältnisse und baburch ber Temperatur mittelst richtiger Behandlung bes Walbareals ).

Nicht erst ber Bemerkung bebarf es übrigens, daß ber Besitz sämmtlicher im Vorstehenden angebeuteter natürlicher Bortheile nur von vorübergehendem Nutzen, somit die Bemühung um Erlangung dieser Eigenschaften des Gebietes großentheils vergeblich ist, wenn das Vorhandene nicht erhalten und das Zusammengebrachte nicht beisammen gelassen wird. Ein Staat hat keine sichere Grundlage für Macht und Wohlergehen, wenn er nicht den natürlichen Vortheilen seines Gebietes den Grundsatz der Unveräußerlichkeit und Untheilbarkeit

beifügt. Durch eine Theilung zersplittert fich die Macht gegen Auken und vermindert sich die Fähigkeit zur Erreichung allge= meiner Zwecke im Innern bei gleichzeitiger Vermehrung ber Lasten der Unterthanen. Sie ist ein politischer Selbstmord, welchem glücklicherweise nicht nur bas Interesse ber Unterthanen, sondern auch bas ber Regierenben entgegen ift. Nur in feltenen Fällen tann aus Zweckmäßigkeitsgrunden von der Trennung eines bisher ein= beitlichen Staates in mehrere von einanber unabbangige Lanber bie Rebe sein, nämlich wenn ein Reich über bie oben angebeuteten möglichen Grenzen der Uebersicht und einheitliche Berwaltung binaus ausgebehnt ift; sobann wenn Kolonieen in Bevölkerung, Wohlstand und Selbstftanbigkeitssinn weit genug vorgeschritten find, um bas Beburfniß zur Lostrennung vom Mutterlande lebhaft zu empfinben; endlich vielleicht, wenn alle Bemühungen, verschiedene je in eigenen Stammlanben anfässige Nationalitäten zu einem einheitlichen Gangen ober wenigstens zu einem friedlichen Nebeneinanderbestehen zu vereinigen, gescheitert sind. — Dafür aller= bings ift zu forgen, daß nicht eine zweckmäßige Detail = Rege= lung ber Grenzen ober sonft vortheilhafte Reinere Abtretungen und Austauschungen burch allzu unbedingtes Berbot von Gebietsveräußerung rechtlich unmöglich gemacht werben.

1) Die Literatur über die Gebietsverhältnisse ber Staaten ist, trot der offendaren Wichtigkeit der Sache und trotdem daß sich in der Wirklickeit ein großer Theil der auswärtigen Politik nur um Gebietsverhältnisse derht, doch weder sehr zahlreich noch sehr bedeutend. Die meiste Beachtung verzbienen noch: Die Erdbeziehung der Staaten. München, 1821. — Études de géographie, appliquées & la politique. Par., 1826. — Ueber das physische Element der Bildung und der Bechselverhältnisse der Staaten. Stutig., 1833. — Cotta, B., Deutschlands Boden und dessen Einwirztungen auf das Leben der Menschen. Leipz., 1854. — Manche geistreiche aber zerrissene Bemerkungen über das Berhältnis der Erdbeschaffenheit zu den Menschen und den Staaten giebt auch Zachariä, Vierzig Bücher vom Staate, Bb. II, S. 48 fg. — Sehr belehrend ist allerdings auch für rein politische Zwede das Studium der Erdkunde, wie sich diese, vor allen durch

Ritter's Berbienft, auf ihren natürlichen Grunblagen und in großartiger Auffassung ber Gestaltung und Glieberung ber Erdoberfläche ausgebildet hat.

- 2) Der Gipfel aller Gebankenlofigkeit und Berkehrtheit in biefer Begiehung ift die Abgrangung ber neugegrundeten Staaten in Norbamerifa. welche lediglich noch willfürlich auf ber Karte gewogen, in ber Regel in rechten Binteln fich schneibenben Linien bestimmt wirb, ohne alle Berudfichtigung ber natürlichen Bobenbilbung, also bes Laufes ber Fluffe, ber Bobenguge u. f. w. hierburch werben bie nach allen Berkehrsverhaltniffen untrennbarften Lanbstriche fünftlich verschiebenen Staaten zugewiesen und umgefehrt von ber Ratur getrennte Striche verbunden. Dieg bat icon jest, bei einer gemeinsamen oberften Regierung und bei volltommenfter Bertehres und Nieberlaffungefreiheit im gangen Gebiete ber Union ichweren Nachtheil in Beziehung auf mancherlei Staatseinrichtungen, 3. B. Befteuerung, Gerichtsbarkeit, Wegbau; allein volltommen unhaltbar werben folde Granzen fein, wenn einmal bie einzelnen Staaten icharfer von einanber getrennt find, vielleicht die Union in mehrere Reiche zerfallt. In foldem Falle ware eine vollftanbige Umgestaltung eines großen Theiles ber Staatengrangen unerläglich.
- 3) Das Rolonialmefen hat sowohl im Leben und Sandeln ber Staaten. als in ber Staatswiffenschaft zu allen Zeiten eine große Rolle gefpielt. Die affatischen Despotieen, Rom, England und Spanien baben biefelben, wenn schon in verschiebener Form, jur Festhaltung von Eroberungen benütt; bie Phonizier und Carthager jur Ausbreitung und Sicherftellung bes Sanbels. und in noch weit großartigerem Maage find ihnen hierin bie neueren Seemachte gefolgt; ben Griechen haben fie zur Befeitigung von Uebervollferung und zur Entfernung befiegter politischer Bartheien gebient; felbft als Mittel ber Bestrafung und zur Sicherstellung gegen Berbrecher find Rolonieen angelegt werben. Balb ift engfter freundschaftlicher Berband bas Mittel gewesen zu Erreichung bes 3wedes und zur Bewahrung bes Ginfluffes; bald wurde vollständige Beherrschung, Ausbeutung der natürlichen Erzeugniffe, Unterbrudung alles felbftftanbigen ftaatlichen und gewerblichen Lebens als bas richtige Mittel und Berhaltnig angesehen; endlich ift in ber neueften Beit, vorzüglich in England, allmählige Erziehung zur Selbstftanbigkeit als bas nicht nur gerechteste, sonbern auch auf die Dauer Kugste Berfahren erkannt. Und ebenso hat die Theorie, je nachdem fie bestimmte Bustanbe und aus biefen hervorgegangene Erfahrungen vorzugsweise im Auge hatte, balb die Gewinnung, balb die Entledigung von Kolonieen, balb möglichfte und felbstfüchtige Ausnutung, balb aber auch Kräftigung ber eigenen Intereffen ber Nebenlanber als bas richtige Berfahren gepriefen. Benn aber hier viel Biberspruch und Unklarheit hervortrat, so lag die Ursache theils in ben verfciebenen Spftemen ber Bollswirthschaft, theils in bem Mangel

einer scharfen Unterscheibung zwischen ben Arten und ben verschiebenen ungleichen 3weden ber Pflangftaaten. - Gin großes Berbienft um bie Berbeutlichung und Bereinigung ber Lebre bat fich Rofcher erworben burch fein treffliches Wert: Rolonieen, Rolonialpolitit und Auswanderung. 2. Aufl., Lpg., 1856. Doch burften beghalb noch Erganzungen an ber Stelle fein, weil er bie Rolonieen lediglich aus bem volkswirthschaftlichen Standpuntte betrachtet, während auch noch andere, rein politische, Rudfichten maßgebend fein konnen. Rofcher faßt nämlich bie Rolonieen aus einem vierfachen Gefichtspunkte auf: nämlich als: 1) Eroberungs-Rolonieen, in welchen Ausbeutung bes Landes burch ftrenge Beberrichung beffelben und feiner Bewohner beabsichtigt fei; 2) Sanbels-Rolonieen, einerseits zum Ginkaufe von bortigen Erzeugniffen und Sanbelsartifeln, anderer Seits jum Abfate und jur Bertreibung von Baaren bestimmt; 3) Aderbau-Rolonieen, nach welchen Auswanderung geleitet und von welchen ber Rauf von Gewerbeerzeugniffen bes Mutterlandes erwartet werbe; endlich 4) Blantagen:Rolonieen, jum Bau von tropischen Gewächsen, in der Regel mittelft Sclaven. Es fällt aber in die Augen, daß auch neben biefen wirthschaftlichen Zwecken und in mannchfacher balb Unterftukung balb Durchfreugung berfelben noch andere ftaatliche Absichten verfolgt werben tonnen, woraus fich benn auch eine anbere Gintheilung ber Bflangstaaten und Rebenlanber ergabe. Go finb oben bereits Militar: und Straffolonieen genannt worben; es hat icon religiofe Rolonieen gegeben; und es ift, namentlich in ber neueren Zeit, bei ber Anlegung neuer Nebenstaaten bie Berbreitung ber eigenen Nationalität in frembe Welttheile ber nachfte 3wed gewesen, bem fich bann freilich, wenigstens für ben Anfang, auch Hanbels: , Auswanderungs: und Macht: 3wede anschließen mögen. Durch biese Berfchiebenheit und mannchfache Berquidung ber Berhaltniffe und Abfichten wird ber Gegenstand außerorbentlich verwidelt, und in jebem Kalle fann mit wenigen einzelnen Saten keine volle und überall anwendbare Bahrheit gegeben werben. — Die Lite: ratur über bas Rolonialwefen ift febr gablreich, ba fic theils allgemeine Werke, theils aber auch nur bie Geschichte ober bie Beurtheilung einzelner Rolonialzustanbe, enblich vielfache Rathichlage, und zwar ebenfalls wieber von umfassender Art ober für einzelne Källe und Länder, enthält. Rur Beispielsweise tann baber bier junachst bingewiesen werben, einer Seits auf bie allbefannten umfaffenberen Berte von Beeren, (3been über bie Politif u. f. w. ber Alten;) Raynal, (Histoire philosophique des Etablissemens dans les deux Indes;) Malo de Tuque, (Hist. de los establecimientos ultra-marinos;) Brougham, (Colonial polity of the european powers), anderer Seits auf bie Maffifchen Schilberungen einzelner Rolo: nicen, fo alfo Ulloa's vom fpanischen Gubamerita; (Noticias segretas) Depons' von Terra firma; Bumbolbt's von Merito und von Cuba;

Bryan: Ebwards' von Westinden; oder auf Bancrost's Geschichte der Kolonisation Nordamerisa's; endlich auch die politischen Erörterungen von: Talleyrand, (Essai s. l. avantages à retirer des colonies nouvelles in den Mém. de l'acad. des sciences pol.); Wakesield, (England and America;) Merivale, (Lectures on colonies and colonisation;) Cornwall Lewis (Government of dependencies;) Lechvalier, J., (Rapport s. l. questiones coloniales.) Beiteres, wenn auch lange nicht Bollständiges, ist zu sinden dei Mac Culloch, Literature of polit. economy, S. 87 s.; und in dem Dict. de l'écon. polit., art. >Colonies.«
— Das nicht alle Bölser die zur Gründung, heranziehung und Erhaltung einer Kolonie nöthigen sittlichen, wirthschaftlichen und staatlichen Eigensschaften haben, zeigt die Ersahrung, und ist z. B. in sprüchwörtlicher Weise zu Ungunsten der Franzosen sessen

- 4) Ein in ber Beschichte nicht wieberholtes Beispiel von Erwerbung geschickt gelegener Beobachtungs: und Stützpunkte gibt England, welches fammtliche Welttheile mit einem Gurtel solcher vereinzelter Besitzungen alle malig umftrickt bat.
- 5) Eines ber merkwürdigsten Beispiele unhezwinglichen Berlangens nach Erreichung des Meeres unter jeder Bedingung bietet die Besthergreisung des Hafens von Cobija am Stillen Meere von Seiten des Staates Bolivia dar. Sehr bezeichnend sind serner die Bestredungen Außlands seit Beter dem Großen zu sahrdaren und freien Meeren zu gelangen; und es ist dieses Bedirfniß so unadweislich, das Berlangen so derechtigt, daß eine vollsständige Erreichung des Planes nicht wird versagt werden können, so große Interessen andere Staaten auch dagegen haben mögen Welch' ein Fehler es war, daß Preußen Ostsriesland abtrat, ist wohl jest außer Streit.
- 6) Ueber die Fruchtbarmachung ganzer Gebiete geben namentlich die solgenden Schriften Nachricht: Joubert de Passa, Voyage en Espagne, ou recherches sur les arrosages, sur les lois et coutumes, qui les régissent, I. II. Par., 1824. Burger, Landwirth. Reise durch Oberitalien. Bb. II, S. 49 fg. Nadault de Buffon, Les canaux d'arrosage. I. II. Par., 1843. Mauny de Mornay, Pratique et législation des irrigations. I. II. Par., 1844. Rasthofer, Betrachetungen über die Beränderungen im Klima des Bernischen Hochlandes. Bern, 1822. Moreau de Jonnes, Ueber die Beränderungen in dem physischen Zustande der Länder durch Austrottung der Wälder. Tüb., 1828. Grebe, Die Beaussichtigung der Privatwaldungen. Eisenach, 1845.

### \$ 89.

## 2. Die Bevolkerung.

Der lebendige Bestandtheil des Staates ist das Bolt, und für das Bolt besteht der Staat. Auch über dieses Wechselvershältniß ist in der allgemeinen Einleitungs Wissenschaft das zunächst Bemerkenswerthe angegeben worden. (S. oben, § 17.) Da jedoch namentlich in der Politik die Beschaffenheit der Bevölkerung von großer und mannchsacher Bedeutung und bieselbe sowohl eine hauptsächliche Quelle als der wesentlichste Gegenstand der Staatsmittel ist: so muß sie auch noch im Näheren und Einzelnen untersucht werden.

- 1. Vor Allem ist die Zahl der Bevölkerung von Bebeutung; wobei denn aber wieder zu unterscheiden ist zwischen der absoluten Größe der Bevölkerung und der relativen, d. h. zwischen der Gesammtzahl der im Lande Lebenden, und dem Berhältnisse dieser Zahl zum räumlichen Umfange des Landes.
  - a. Die absolute Größe ber Bevölkerung ist vor Allem von großer Wichtigkeit für die Machtstellung des Staates, somit für seine Sicherheit und seinen Machteinsluß gegen Außen. Namentlich bei der immer sortschreitenden Bergrößerung einzelner Mächte, sowie dei der beständig zunehmenden Zahl der Heere, besitzen kleine Bevölkerungen die Mittel zur eigenen Sicherstellung in sehr geringem Grade; höchstens mag eine besonders günstige geographische Lage hier nachhelsen. Die Gattung und Art des Staates macht in dieser Beziehung keinen Unterschied.). Aber auch hinsichtlich des innern Staatsledens ist die Zahl von großer Bedeutung; und zwar theils von günstiger, theils von ungünstiger. Von günstiger insoserne, als unter einer großen Anzahl auch eine verhältnißmäßige Menge

von tüchtigen Männern aller Art ist, was benn nament= lich bei folden Regierungsformen fehr in Betracht tommt, welche eine besonders große Menge von Talenten erfor= bert, wie bies bei allen freieren Berfassungen ber Fall ist, also in Bolksberrschaften und in Staaten mit Stanbeversammlungen. Auch mag das nur bei einer zahlreichen Bevolkerung bedeutende Gewicht ber öffentlichen Meinung als ein Vortheil betrachtet werben. Nachtbeilia bagegen ist eine große Bevölkerung beshalb, weil die unter Bielen entstehenden Bedürfnisse und Forberungen bie Oberaufficht ber höchsten Behörben über so gablreiche Geschäfte sehr erschweren, und auch die Gesetzgebung ben bier entstebenben vielfachen Verhältniffen schwer nachkommen kann. Wit einer bestimmten Staatsform, nämlich ber reinen Demotratie, ift eine bedeutende Bevölkerung sogar völlig unver= träglich. Da übrigens biefe Nachtheile in ber Regel theils burch Einräumung einer ausgebehnteren Selbstregierung der untergeordneten Gebietstheile, theils durch Preffreiheit zum groken Theile abgeholfen werden können; die Gin= führung einer reinen Boltsberrschaft aber nur selten ein Wunsch und eine Möglichkeit, noch seltener ein Glück ift: so mag eine absolut große Bevölkerung immerbin im Wesentlichen als ein Bortheil bezeichnet werben.

b. Die relative Größe einer Bevölkerung hat sehr versschiedene Folgen, je nachdem eine Uebervölkerung, eine zu geringe Bevölkerung, oder endlich eine zu den sicheren Nahrungsquellen in richtigem Verhältniß stehende Menschenzahl vorhanden ist. Bei einer dunne über eine weite Oberstäche ausgebreiteten Bevölkerung ist einer Seits, wenn nicht allzu ungunstige Verhältnisse obwalten, große Leichstigkeit für Erwerbung der nothwendigsten Bedürfnisse sowie von Grundeigenthum vorhanden. Auf der andern Seite

bestehen aber auch Schwierigkeiten im Gewerbebetriebe wegen mangelnder Arbeitstheilung, schlechter und weiter Communitationswege und großer Entfernung ber Rundschaft, somit auch langsamer und geringer Capitalansamm= lung; ferner geringerer Stand ber Bilbung bei bem felteneren Berkehre ber gerftreuten Gingelnen; endlich Beschwerlichkeit in Besorgung ber Staatsgeschäfte und in ber Aufbringung größerer Macht an einem bestimmten Berade bie entgegengesetten Folgen treten Buntte 2). aber in einem übervölkerten Lande ein. große und vielfach abgetheilte Thatigkeit sein, leichte Berbindung jeder Art. Bereitwilligkeit au aller Arbeit, gesteigerte Gesittigung: bagegen aber auch sehr hoher Preis bes Grundeigenthums, kleiner Lohn für die übermäßig angebotene Arbeit, vielleicht Mangel an nothwendigen Lebensbedürfniffen, in Folge biefer Berhaltniffe aber zahlreiche Armuth, Proletariat, mannchfache Verwilberung und große Verbrechenzahl 8). — Sehr begreislich ist also bie Forberung, daß die Dichtigkeit ber Bevölkerung gerabe in bem richtigen Verhältnisse stehe zu bem Umfange bes Gebietes und ben mit Sicherheit und Nachhaltigkeit vorhanbenen Erwerbsquellen. Nur in biefem Falle ift große wirthschaftliche und geistige Thatigkeit sammt ihren Folgen, sowie Rraft und Leichtigkeit ber Regierung zu erwarten; ist weber Trägbeit ober Barbarei, noch unbefriedigbarer Ruf nach Arbeit. Diese Berhältnisse sind aber in allen Staatsformen gang bie gleichen.

Bon großer Bebeutung für die sichere Kenntniß der Staatsverhältnisse und für die der öffentlichen Thätigkeit zu gebenden Richtung ist daher eine genaue und beständig auf dem Laufenden bleibende Kenntniß aller derjenigen Thatsachen und Naturgesebe, welche sich auf die absolute und relative Größe der Bevolkerung beziehen, und aus welchen sowohl der gegenwärtige Zustand nach allen Seiten hin, als auch die wahrscheinliche künftige Entwickelung derselben ersehen werden mag. Es ist diese Kenntniß zu einer eigenen Wissenschaft, zu der Bevölkerung sewissenschaft, ausgebildet worden, welche zwar nicht selbst in die Reihen der Staatswissenschaften gehört, aber, etwa wie die Bolkswirthschaftslehre, zu ihren unentbehrlichsten Borausssetzungen 4).

2. Ebenfalls von großer politischer Bichtigkeit find bie Abstammungeverhaltnisse ber Bevolterung. - Schon bie Race und ber Stamm, welchen bas Bolt angehört, ift nichts weniger als gleichgultig. Wenn auch die Behauptung unrichtig ist, das einzelne Abtheilungen des Menschengeschlechtes ber natürlichen Anlagen zu höherer Gesittigung und zur selbst= ftanbigen Besorgung ihrer Angelegenheiten entbehren, also jeben Kalles zu jeder staatlichen Einrichtung unfähig seien: so ist boch eine große Berichiebenheit ber Geistesträfte und Reigungen unter ben Racen und Stämmen unläugbar. Es ift also Aufgabe ber Staatstunft, die angeborenen Eigenschaften jedes Bolles genau zu erkunden und nur die denselben entsprechen= ben staatlichen Ginrichtungen anzustreben. Rückfichtslofigkeit in dieser Beziehung muß bleibendes Unbehagen, auf die Dauer Berkummerung eines Bolkes hervorrufen 5). — Es find aber auch noch zwei andere Erwägungen, welche schwer in bie Bagichaale fallen. Erstens, ob die gesammte Bevölkerung bes Staates einem und bemfelben Stamme angehort, ober ob fie aus verschiebenen Nationalitäten zusammengesett ift. Zweitens aber, ob ber ben Staat bewohnende Stamm vollkommen auch in ihm aufgeht, ober ob etwa Theile besselben in anderen Staaten leben.

Bon großem Bortheile ift die Stammeseinheit einer Bevöllerung, infoferne sich hier bei gleichen natürlichen Anlagen, benselben Sympathieen und Abneigungen, bei gleicher Geschichte und Sprache eine homogene Gesittigung bilbet, welche über ben einzuhaltenben Staatszweck im Ganzen und über bie zu feiner Forberung taugenben Ginrichtungen teinen Zweifet läßt, bei Ginheit ber Gefinnung auch eine Uebereinstimmung im ftaatlichen Handeln erzeugt, und überhaupt bas gleichsam aus einem Guffe bestehende Bolt viel leichter regierbar macht. Gine gemischte Bevölkerung gewährt diese Vortheile nicht; und es ist hier sogar möglich, daß entweder bei einer großen Berschieden= beit ber natürlichen Anlagen und Neigungen, bamit aber auch bes Grades ober der Art der Gesittigung, eine einheitliche Gesetzgebung zum Profrustesbett wird, ober daß bei entschiebener gegenseitiger Abneigung ber zusammengezwungenen Stämme tiefe Spaltungen, damit aber große Gefahren im Innern und gegen Außen besteben. Berschiebenheit ber Sprachen, fast immer mit verschiebener Abstammung verbunden, ist ein Grund gegenseitiger Trennung, erschwert überbies bas gegenseitige Verständniß von Regierung und Unterthanen außer= orbentlich, und führt leicht zu gewaltsamer Einführung einer Staatssprache, welche bann wieber mit außerstem Wiberwillen und mit bitterem Gefühle ber Unterbrückung von allen anders rebenben Stämmen aufgenommen wirb 6). Am schlimmsten ist es, wenn die Bevölkerung nicht blos aus verschiebenen Stäm= men berselben Menschenart, sonbern sogar aus verschiebenen Racen besteht. Und nicht immer kann sogar auf eine Ausgleichung burch bie Entstehung einer Blendlingsbevöllerung gerechnet werben. Leicht bilbet biefe nur einen neuen gang abgesonderten Beftandtheil 7). Gine Berschmelzung verschiebener Bolksthumlichkeiten ist zwar unter Umständen, nämlich bei nicht allaugroßer Berichiebenheit ber Stämme, bei fehr geschickter Behandlung und nach langer Reit möglich; allein ba wo kein

überwiegender Stamm als Mittelpunkt vorhanden ist, wo ganze große Völkerschaften neben einander und in geschiedenen Propinzen wohnen, wo ein Stamm, dessen Umwandlung wünsschenswerth wäre, schon einen hohen Grad von Gesittigung erreicht hat und auf diesen stolz ist, endlich wo nicht blos verschiedene Stämme, sondern verschiedene Racen sind, muß selbst diese entsernte Hossmung aufgegeben werden ). Die einzige Staatsform, welche sich zu diesen auf die Natur des Menschen selbst gegründeten Verhältnissen anders verhält, ist diesenige, in welcher erbliche Kasten bestehen; im Zweisel also Theotratieen. Hier nämlich ist Stamms und selbst Race-Verschiedenheit so wenig ein undesiegbares Hinderniß, daß sie vielmehr eine natürzliche Veranlassung und feste Aufrechterhaltung abgibt.

Die Zersplitterung Gines Bolfes unter verschiebene Staaten ist ein an sich unnatürlicher Zustand und zieht baber auch viele üble Folgen nach sich. Es leidet die Kraft und die Höbe ber geistigen Entwickelung; die Ausbildung einer bestimmten und gleichförmigen Sitte ist nicht wohl möglich; hauptsächlich aber ist schlimm, daß das Bewußtsein der Nationalität und das der Staatsangehörigkeit nicht zusammenfällt. entsteht bei einem solchen zersplitterten Bolte eine größere Un= hänglichkeit an die Nationalität, als an den besonderen Staat; ja es mögen dann die einzelnen Regierungen, welche die verschiedenen Bruchstücke beherrschen, Gegenstand tiefer und unbeilbarer Abneigung sein, weil junachst fie ber Bereinigung im Wege stehen. Hieraus entstehen benn aber wieder, sowohl in ben innern als in ben äußeren Berhältnissen, unabsehbare und schwer burch irgend eine Staatstunft zu heilende Gefahren und sonstige Uebelstände 9). Eine der wichtigsten, freilich aber auch ber schwierigsten Aufgaben ist baber eine Beseitigung einer solchen Trennung; eines ber hauptsächlichsten Mittel aber ba, wo eine einfache Vereinigung nicht möglich ist, besteht in ber

Errichtung von Bundesstaaten, welche wenigstens in manchen und hauptsächlichen Beziehungen Einheit schaffen.

3. Die Art und die Bobe ber geistigen Bilbung ber Bevölkerung ist von boppelter Bebeutung für die Staatstunft. — Einer Seits wegen bes Ginflusses, welchen bieselbe auf die Forderungen hinsichtlich ber Gestaltung des gesammten Staatswesens hat. Die Lebenszwecke eines Volkes werben burch seine Gesittigung wo nicht ausschließlich so doch wesentlich bestimmt; und es ist also nicht blos Forberung bes Rechtes, bie Gattung und die Art der Staatseinrichtung dangch zu ordnen, sondern ebenso sehr eine Aufgabe für die Staatsklug= beit, einer solchen Forderung zur richtigen Zeit und vollständig gerecht zu werben. Ein mit ber Bilbung ber Bevölkerung nicht im Einklange befindlicher Staatsorganismus ist eine beständige Quelle bitterer Unzufriedenheit, sei es nun, bag ber Staat in seinen Leiftungen zurudbleibt hinter ben Bedurfniffen, sei es baß er gar von einem wesentlich verschiebenen Lebensgebanken ausgeht und biefen barzustellen sucht. Leicht steigert sich bei fortaesetter Kesthaltung an bem Kalschen und bei Hoffnungslofigkeit, bie gerechtfertigten Bunfche erreichen zu konnen, ber Unmuth bis zu offenem Wiberstande und zu gewaltsamem Jeben Falles verzehrt die Aufrechterhaltung des Umsturze. aufgebrungenen Buftanbes bie besten Krafte in unfruchtbarem Rampfe und mit Beeinträchtigung ber nothwendigen und nützlichen Leistungen. — Sodann aber sind die vorhandenen geistigen Rrafte und Rabigleiten unentbehrliche Mittel zu Erreichung ber Staatszwecke. Die sittliche Bilbung ift die festeste Grundlage eines gesunden Familienlebens und von großer Bedeutung für die Gesellschaft; somit benn auch für ben Staat. Je hober aber bie Staatszwecke geftectt find und je ausgebilbeter ber Staatsorganismus ift, befto mehr geiftige Rrafte nimmt er auch in Anspruch. Steigerung ber Bolksbildung und ftaatliches

Gebeihen stehen daher in beständiger Wechselwirkung; und es ist vergeblich und thöricht, eine Berfassung oder Berwaltung erstreben zu wollen, zu welcher die Gesittigung des Bolles die Borbebingungen und die ausführenden Kräfte nicht enthält.

- 4. Ferner ift auch bie torperliche Beschaffenheit einer Bevölkerung, also ihre Kraft und Gesundheit, von wesentlicher Richt die Bahl ber Köpfe, sonbern die Summe Bebeutung. ber verfügbaren Kraft ift bie Bedingung bes Gelingens, sowohl für die Erreichung der Zwecke der Einzelnen, namentlich für ihren Wohlstand, als auch, mittelbar und unmittelbar, für ben Staat felbst. Ein franker ober soust untauglicher Mensch vermehrt nicht nur die geistige ober körverliche Sabe bes Bolles und Staates nicht, sondern zehrt sogar mußig von berfelben; ein vor erreichter Leiftungsfähigkeit in ber Jugend Sterbender hat blos gekostet; ein zur Führung der Waffen Unfähiger ist eine weitere Aufgabe fur bie Bertheibigung, alfo eine Schwierigkeit anstatt eine Hulfe. Alle Mittel also, welche bie torperliche Rraft ber Bevölkerung steigern, find fest anzufassen und, wenn nicht etwa höhere Ruckfichten entgegenstehen, mit Eifer und Nachhaltigkeit anzuwenden. So namentiich eine forgfältige Medicinalpolizei, fräftigende Bolkssitten, Ausbehnung ber Waffenpflicht.
- 5. Endlich ist die gesellschaftliche Gliederung ber Bevölkerung von höchster politischer Bedeutung. Aus ihr ergibt sich, wo die Schwerpunkte des staatlichen Ledens liegen; sie bestimmt einen großen Theil der Forderungen an die Staatsthätigkeit; nach ihr, als nach dem natürlichen Organismus des Bolkes, hat sich auch die künstliche Organisation des Staates vielsach zu richten. Näheres über diese Seite des menschlichen Zusammenledens ist jedoch bereits oben, § 2—5, angegeben.
- 1) Die zur Selbstflänbigkeit und Sicherheit eines Staates nothwendige Bahl ber Bevölkerung ift eine gang andere geworden, seitbem bie neuere

- Kriegskunst, namentlich burch Anwendung des Systemes der Conscription, so ungeheure Heere ind Feld führt. Dadurch sind Staaten, welche in früherer Zeit sogar eine beherrschende Stellung einnehmen konnten, zu ziemlich hillstoser Abhängigkeit von den großen Mächten herabgebrückt worden. Mit einer "Berkiner Wachparade" könnte jest selbst ein Friedrich der Große keinen Krieg mehr führen.
- 2) Ein ichlagendes Beispiel somohl ber erfreulichen als ber ichlechten Rolgen einer für die Große bes Landes zu bunnen Bevolkerung liefern jest noch, und voraussichtlich auf lange Zeit, bie Bereinigten Staaten von Norbamerita. Ihre weiten menschenleeren Raume find allerbings bas gelobte Land für Solche, welche bie Uebervölferung mancher Theile Europa's in Armuth und Ausfichtslofigfeit halt, und welche, um ben Preis eines halbbarbarischen Lebens, für fich, und noch mehr für ihre nächsten nach: kommen, Grundeigenthum um wohlfeilen Preis und Nahrung im Ueberfluffe erwerben wollen. Allein bie Bereinigten Staaten find auch in ihrem Innern in geiftigen, gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Beziehungen um gange Generationen gurud und jum Theile, eben ber bunn verftreuten Bevölkerung wegen, in ben schweren Anfangen ber Gefittigung befangen. Sie haben allerdings nicht bie Leiben, aber auch nicht bie Borzüge best alten Europa. - Gin anderes bezeichnenbes Beispiel von ben Nachtheilen einer relativ kleinen Bevölkerung bietet Rugland bar, beffen Unglud und hauptfachlichftes hindernig fprüchwörtlich die "Entfernungen" find.
- 3) Es ift eine ber unbegreiflichften Begriffsverwirrungen, wenn bas Dafein und felbft bie Möglichfeit einer Uebervollferung von Manchen geläugnet wirb. Mit ben allgemeinen hohlen Sagen, bag unter allen Umftanben burch Arbeit ein Werth geschaffen werben konne, bag jedes Gut irgendwo in ber Welt einen Berzehrer und also auch eine Bezahlung finben muke, endlich bak ber Arbeiter für biefe Bezahlung fich Lebensbedurfniffe verschaffen werbe, es bann aber gang gleichgültig sei, in welchem Lanbe biese ursprünglich erzeugt worben, ist offenbar gar nichts gesagt. Um Arbeitserzeugnisse verkaufen zu konnen, muß ein Raufer vorhanden sein; um Lebensbebürfniffe einzukaufen, muß ein erreichbarer Berkaufer gefunden werben. Nichts ift aber ungewisser, als ob beibes ber Kall ift, wenn im Lanbe selbst die Arbeit keine Berwendung findet und die Lebensmittel nicht verkauflich find. Es kann bies sein; und wenn es ficher und nachhaltig so ift, so besteht allerbings keine Uebervölkerung. Es kann aber auch nicht so fein, ober wenigstens nicht immer und mit Sicherheit; bann aber ift Uebervölkerung vorhanden, weil das eigene Land der Arbeit nicht bedarf und für ben Arbeiter teine Lebensbebürfnisse bat. - Bum Beweise bienen boch gewiß mande Strice Deutschlands, ber Schweiz, Irlands u. f. w., wo, allerbings aus verschiebenen Ursachen allein eben thatsächlich, mehr Angebot von

Arbeit als lohnende Berwendung ift. Wo die übermäßige Bertheilung des Bodens ein Aderbauproletariat, das Bertommen des Handwerters und die noch mangelhafte Organisation des Fabrikbetriedes ein Gewerbeproletariat erzeugt hat, und wo sich, bei der übermächtigen Mitwerbung anderer Länder die Gewerberzeugnisse nicht nach Belieben und in jeder wünschenswerthen Ausbehnung im Auslande verkaufen und gegen Lebensbedürsnisse eintauschen lassen, da muß bleibendes und großes Etend sein.

- 4) Die Literatur über bie Bevölkerungswissenschaft f. oben, § 17, Anmerkung 4.
- 5) Die hauptsächlichten Werke über bie Stammes-Berfchiebenheit bes Menschengeschlechtes sind § 17, Anmert. 3 angegeben. In politischer Beziehung, find namentlich bie baselbst genannten Schriften von Courtet be Liste, Comte und Gobineau zu beachten.
- 6) Ber kennt nicht die sehr ernsten Schwierigkeiten, welche die Bersschenheit der Sprachen in Desterreich verursacht? Ober die Uebel, welche in britisch Indien aus der unvolltommenen Kenntnis der Landessprachen von Seiten der europäischen Beamten entstanden sind? Selbst in der Schweiz sind die vier verschiedenen Sprachen ein Grund großer Misstände. Bgl. Morgen ftern, der Mensch, Bd. I, S. 246 fg.; und besonders Rößler, C., System der Staatslehre, S. 527 fg.
- 7) Beispiele biefer verschiebenen thatsächlichen Berhältnisse liegen in Menge vor, und eine genauere Betrachtung berselben weist auch die angebeuteten politischen Folgen unzweiselhaft nach. So sind Frankreich, Spanien, England und Schottland, China (wie es scheint) Fälle großer Einheitlichkeit der Bevölkerung. Desterreich aber, die Riederlande von 1815—1830, die Türkei dieten Beispiele dar von verschiedenstämmiger und deshald schwer zusammengehender Bevölkerung. Bon der Unverträglichkeit ganz verschiedenartiger Racen in demselben Staatsleben aber zeugen die sämmtlichen ehemaligen europäischen Kolonieen, in welchen Weiße, Indier und Reger gemischt leben sollen und sich gegenseitig tödtlich hassen. Dier ist denn auch die Bergeblichkeit der Hossung auf ein gemeinschaftliches Band und auf Bersöhnung durch eine Mischace an den Tag gelegt.
- 8) Bollständig gelungen sind die Berschmelzungen der Briten, Angelssachsen und Rormannen zu dem englischen Bolle; der Deutschen und Slaven auf dem rechten Elbuser; der Bretagner, Basten und Lothringer mit den Franzosen; der bunt zusammengesetzten Bestandtheile der europäisschen Bevöllerung der Bereinigten Staaten. Bon keiner Ausgleichung der Berschiedenheit zu Einer Nationalität ist aber die Rede z. B. in Desterreich; zwischen Bolen und Russen; zwischen Deutschen, Franzosen und Italianern in der Schweiz; zwischen Türken und Griechen.
  - 9) Dentichlanb, Stalien!

#### § 90.

## 3. Das Gigenthum.

Bestitz von Gütern, b. h. von Dingen, welche zu Erzeichung menschlicher Zwecke gebraucht werden, ist nicht minder eine Bedingung des Staates, als das abgeschlossene Gebiet und die Bevölkerung. Güter bedarf sowohl der Einzelne zur Erzeichung seiner Zwecke, als der Staat zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgaden; und je zahlreicher und größer diese Zwecke sind, desto bedeutender müssen auch die Güter sein. Es bedarf aber zweier Gattungen derselben, einmal der zum unmittelbaren Gebrauche nöttigen, sodann der zur Erzeugung neuer Dinge erforderlichen. (Ohne die entsprechende Zahl und Art der letzteren würde der Verbrauch balb den ganzen Vorrath aufzehren.)

Aus bieser Unentbehrlichkeit ber Guter auch für bie Staatszwecke ergeben fich aber nachstehenbe leitenbe Grunblate:

- 1. Es sind in Beziehung auf das Güterwesen biejenigen von Privaten ausgehenden Einrichtungen zu begünstigen, welche die leichteste, reichlichste und nachhaltigste Erzeugung der für menschlichen Gebrauch nothwendigen Dinge in Aussicht stellen.
- 2. Der Staat hat für birecte Einrichtungen zu sorgen, welche die Bewahrung und verständige Vermehrung der Güter sicherstellen.
- 3. Der Einzelne kann kein Recht in Anspruch nehmen, welches unvereinbar ware mit ber Beschaffung, Bewahrung und vollen Entwicklung bes für bas Volks- und Staatsleben noth-wendiaen Güterwesens.
- 4. Die für ben Staat, also für bie Gesammtheit, nothe wendigen Güter mussen auf diejenige Weise ausgesondert werden, welche die richtigen Güterverhältnisse der Einzelnen am wesnigsten stört.

Hieraus erhellt, daß die Beantwortung der beiden Fragen: welches rücksichtlich der Gütererzeugung und Bertheilung der richtig organisirte Grundgedanke sei? und welche Größe des Nationalvermögens als staatlich wünschenswerth erscheine? eine Borbedingung für jede Politik ist.

- I. Nach Erfahrung und Geschichte gibt es zwei wesentlich verschiedene Güterspsteme: das System der Bevorrechtung, b. h. Uebertragung der Güterquellen an ausschließlich Berechtigte; und das System des gemeinen Rechtes, b. h. Anerstennung der Persönlichkeit jedes Menschen im Berhältnisse zur Güterwelt. Beide Systeme sind verschiedener Auffassung fähig 1).
- 1. Das System ber Bevorrechtung zerfällt in brei Mobisitationen:
  - a. Uebertragung bes Grundes und Bobens an einen hierzu ausschließlich berechtigten Stand; folgelich Besitzlosigkeit ber Mehrzahl und Röthigung berselben entweber zu Gewerben ober zu landwirthschaftlicher Arbeit auf frembem Eigenthum. Hierbei ist wieber insoferne Verschiebenheit, als in solchen Fällen zuweilen die Gewerbe ebenfalls Monopol bevorzugter Klassen sein können, ober aber sie freigegeben sein mögen <sup>2</sup>).
  - b. Eintheilung bes gesammten Bolles in erbliche Kaften, beren Rechte und Pflichten zu bestimmten Beschäftigungen unveränderlich und ausschließlich sind und auf jedes Mitglied berselben übergehen.
  - c. Ausschließliches Recht bes Staates auf alle Güter = quellen. Hier sind somit einerseits alle Kapitale, Borräthe, Grundstücke u. s. w. öffentliches Eigenthum, andererseits nimmt der Staat auch alle neuen Erzeugnisse zunächst für sich in Anspruch und in seinen Gewahrsam; die Einzelnen aber erhalten einen bestimmten Austrag zur

Erzeugung neuer Guter, andererseits einen ihren Bedurfniffen entsprechenden Antheil aus den öffentlichen Borratben 4).

- 2. Das Syftem bes gemeinen Rechtes.
- a. Bei bem Systeme ber freien Mitwerbung wird, (natürlich immer unter Einhaltung ber Rechtsbregeln,) bas Recht Aller anerkannt, jede Art von Privateigenthum in beliebiger Form und Größe zu erwerben; jede Art von Gütern auf die dem Einzelnen vortheilhaft scheinende Weise zu erzeugen; über das Eigenthum an Güterquellen und erzeugten Gütern nach Belieben zu verfügen, namentlich sie frei auszutauschen gegen andere Werthe. Eine Verpssichtung für Andere unfreiwillig und unentgeldlich zu arbeiten besteht nicht, mit einziger Ausnahme der an den Staat zur Befriedigung der allgemeinen Bedürsnisse zu liefernden Beiträge. Erblichseit des Privateigenthums ist nothwendige Folgerung.
- b. Der Sozialismus geht von ber Ansicht aus, baß eine Herrschaft bes Kapitals über die Arbeit eine auf die Dauer unvermeibliche Folge bes Systemes der freien Mitwerbung sei, hieraus aber Abhängigkeit, Armuth und Berbrechen entspringen; ihm ist daher die Arbeit das einzig gerechte Berhältniß des Menschen zur Güterwelt; eine Hülfe des Staates hierzu aber eine gerechte Forderung an ihn. Dieser Gedanke spaltet sich aber wieder in zwei wesentliche Berschiedenheiten:
  - a. Der St. Simonismus verlangt Einziehung bes Grunbeigenthums und ber Kapitale durch ben Staat, Bertheilung der Arbeitsquellen an die Einzelnen durch die Regierung je nach der Fähigkeit und Würdigkeit; Ueberlassung bes Ertrages an den Einzelnen zu seinem persönlichen Genusse. Es besteht also hier noch Brivat-

- eigenthum, jedoch nur an Selbsterworbenem und ohne Bererbung.
- B. Der Fourierismus bagegen will Grundeigenthum und Kapital ebenfalls einziehen, allein den bisherigen Bestigern Actienscheine aussttellen und anßerdem Bortehrung zu gemeinschaftlicher großartiger Bewirthschaftung des auf solche Weise zusammengebrachten Gesammtvermögens treffen. Der Einzelne hat somit doppeltes Einkommen: theils als Inhaber eines Actienscheines, theils als Arbeiter. Die Berschiedenheit des Genusses aber ist theils eine Folge des größeren oder kleineren Actienbesitzes und somit zusällig und persönlich unverdient, theils durch Arbeit erworden und also rationell <sup>5</sup>).
- c. Der Communismus geht von ber unbebingten Gleichheit aller Menschen aus und folgert hieraus eine eben so unbebingte Gleichberechtigung an alle Guter. gestattet er benn kein perfonliches Eigenthum, welches ihm Diebstahl an ben Uebrigen ift; keinen Sanbel, ben er für Betrug erklärt; kein Geld, als bas sicherste Sklavereimittel; keine Kamilie und keine Che, als die Urquellen selbstfüchtiger Absonderung. — Die Ausführung aber wird auf boppelte Weise gebacht. Die Einen sind einfach für gleiche Bertheilung bes gefammten Boltsvermögens mit freiem Berfügungerechte bes Ginzelnen über seinen Untheil; folgerichtigerweise für immer neue Bertheilung, sobalb burch bas ungleiche Gebaren ber Einzelnen wieder verschiebene Größe bes Besitzes eingetreten ift. Andere bagegen sind für einen allgemeinen Zwang zur Arbeit und für gleiche Vertheilung bes auf biese Weise für bie Gesammtbeit Erworbenen.

Gine Beurtheilung biefer verschiebenen Bermögenfufteme

ist zunächst vom Standpunkte des Nechtes, dann aber auch von dem der Zweckmäßigkeit vorzunehmen. Wie sie aber auch schließlich ausfallen mag, jeden Falles darf eine Untersuchung nicht unterbleiben. Die Folgen der Entscheidung für das eine oder das andere dieser Systeme sind von unübersehbarer Wichtigkeit; und daß das in der Gesellschaft und dem Staate der Neuzeit eben Bestehende auch das Unverdesserliche und ausschließend Richtige sei, kann doch nicht ohne Weiteres vorauszgesetzt werden §).

Das Syftem ber Bevorrechtung, in welcher Form es. auch erscheinen maa, läkt sich weber von dem einen noch von bem anbern Standpunkte aus rechtfertigen. — Rechtlich nicht, weil ber Mensch zur Erreichung seiner Lebensaufgabe, nämlich aur Entfaltung seiner Verfonlichkeit, ein Recht auf Benützung ber äußeren Dinge in Anspruch nehmen muß, und zwar sowohl zu seiner Lebenserhaltung als zur Erreichung seiner besonberen Zwecke. Allerbings ist bieses Recht burch bas gleiche Recht Anderer beschränkt; sowie für die zur Erhaltung und Gewinnung ber Güter nothwenbigen Magregeln; allein die rechtliche Mög= lichkeit zur Aneignung und Benützung jeder Art von Gütern und zu jeder Art von Kraftübung muß bleiben. — Wirth= schaftlich aber ist das System der Bevorrechtung verwerflich, weil burch die Abhaltung der freien Thätigkeit einerseits und burch Awangsbeschäftigung andererseits die bem Einzelnen vassenbste und baber auch für die Gesammtheit zuträglichste Berwendung von Kapital und Einsicht gehemmt und somit entweber völlige Unthätigkeit ober boch wenigstens minber vortheilhafte Verwendung bieser Güterquellen erzeugt wird. Aukerbem fehlt bem ausschlieflich Bevorrechteten ber Sporn ber Mitwerbung; er wird also ohne Zweisel schlechter und theurer, aus beiben Gründen auch weniger arbeiten. Nicht in Betracht hingegen kommt ber etwaige Bortheil einer gesetzlichen

Arbeitstheilung, indem badurch die freiwillige und somit die dem Bedarf wirklich entsprechende, und damit weit zweckmäßigere verhindert wird. — Die einzelnen Arten der Bevorrechtung unterliegen überdies jede noch eigenen und zum Theile sehr gewichtigen Ausstellungen.

Die Shsteme bes gemeinen Rechtes sind unter sich höchst verschieden, und namentlich steht bas Shstem ber freien Mitwerbung bem Sozialismus und Communismus entschieden gegenüber.

Das unbeschränkte perfonliche Eigenthum und die freie Mitwerbung find die Grundlage ber jetigen Zuftanbe ber gesittigten Bölker mit allen ihren Wundern, aber auch mit haßlichen wirthschaftlichen und sittlichen Flecken und mit großen Gefahren. Dieses System hat sich sehr schnell entwickelt, ift jedoch mit Ausnahme einiger weniger Länder, noch nicht völlig burchgeführt; sehr allgemein werben aber bereits die Nachtheile und Gefahren ber Massenarmuth und die Uebel einer übermäßigen und unsittlichen Mitwerbung gefühlt. Die hieraus entstandene Spannung ber gesellschaftlichen Berbaltniffe ift ebenso unangenehm als bebenklich. Leiber steht eine Uebereinftimmung über bie Mittel sobalb noch nicht zu erwarten. — Die unbedingten Unhänger ber neuzeitigen Boltswirthschaftslehre sehen ben Grund ber Uebel, (welches sie jedoch nur theilweise zugeben,) lediglich in der noch mangelhaften Ausführung bes Freiheitsspstemes. Sie hoffen von ber Aufhebung aller Beschränkungen möglichst große und individuelle Thätig= keit und die höchstmögliche Gutererzeugung. Für die Leiben ber Einzelnen haben sie nur ben Rath ber Vorsicht und ber Entfagung; ber Untergang einzelner Theile ber Gesellschaft in Folge übermächtiger Witwerbung erscheint ihnen theils als unabwendbar, theils als selbstverschuldet burch nicht rechtzeitige Aenberung ber Arbeit, jedenfalls nur als ein vorübergehendes

Uebel. Hieran ift nun allerbings richtig, bak bie folgewihrige Berbinbung ber neuen Freiheitsforberungen mit ben Ueberreften früherer Bevorrechtungen ein Gewirre von fich felbst widersprechenden Uebeln erzeugt; allein die Freunde der freien Geftaltung ber Dinge fehlen in breifacher Beziehung. Ginmal, bak sie die ursprünglichen Vortheile einer unbedingten Veräußerlichkeit und Theilbarkeit bes Grundeigenthums für nachbaltig erachten, während biese nun während einiger Generationen ungetrübt erscheinen, bann aber in eine schäbliche Zersplitterung bes Bobens übergehen konnen. Zweitens ift bas leichte Weggeben über bie burch Mitwirkung Erbrückten eine barte Gebankenlosiakeit und ber ben Berunglückten zugeworfene Tabel wegen angeblich starrfinnigen Festhaltens an Ueberlebtem häufig sehr ungerecht. Enblich ist es eine kurzsichtige ober absichtliche Selbstverblendung, wenn die in bem Spfteme ber freien Mitwerbung sich vielfach geltend machende Herzlosigkeit und Unsittlichkeit unbeachtet bleibt. Die baraus entstehenbe Uebermacht bes Ravitals schafft allerdings Guter in Menge; allein sie hat auch, menschlich betrachtet, unselige Folgen. Der Mensch wirb nur als Maschine betrachtet, nicht aber als ein Wesen mit Gefühl, mit geiftigen und sittlichen Beburfniffen, mit Genuffahigkeit. Beringe Rraft ober geistige Anlage ift ein Berbrechen, ober hat wenigstens die Folgen eines folchen; und das ganze Glud eines Bolles wird lebiglich gemeffen nach ber Summe ber von ibm erzeugten Guter. Bollig verkehrt ift baber ber Gebanke, ben Uebeln bes bestehenben Spftemes entgegenzutreten burch eine noch freiere Entwickelung besselben. — Gine andere Auffassung von den Uebeln und von den Hulfsmitteln haben bie sogenannten humanitarier. Diese erkennen die schlimmen Folgen bes Concurrenzsyftemes wohl an und beklagen bie aus bemselben entstehenden Leiden; allein sie erachten die Lehren der Bolkswirthschaft als unangreifbar im Gebiete ber Güterwelt,

und find baher gegen jebe grundfatliche Beidrantung ber freiesten Bewegung. Beibe Standpuntte suchen sie benn burch Bemühung um Berbefferung bes Loofes ber Ginzelnen zu vereinigen, sei es indem sie bicfelben zu dem unvermeidlichen Kampfe möglichst gut ausrüften, 3. B. burch Erziehung, Sittlichkeit, Religiosität, Sparsamkeit, sei es daß sie bestimmte Erscheinungen ber Massenarmuth, etwa schlechte Wohnungen, schädliche Arbeitspläte, Verfälschung ber Lebensmittel, Bulflosigkeit in Krantheit und Alter u. f. w. durch Unterftutung und Intelligens wegguräumen bemüht find. Unsweifelhaft find alle biefe Bemühungen vortrefflich und sittlich höchft löblich; allein sie ftellen fich eine hoffnungslose Aufgabe. Wenn bas Uebel nicht selbst anaeariffen wird, sondern nur in seinen Folgen, so ift teine Heilung möglich. Die Aufgabe ist nicht; reichlich und zweckmäßig Almosen zu geben, sondern sie ist, dafür zu forgen, bak keine eines Almosens Bebürftigen vorhanden seien 7. - Rur burch eine vollständige Umwälzung des ganzen bestehenden Bermögens: und Wirthschaftssystemes glauben die Sozialisten und Communisten belfen zu konnen. Un die Stelle ber jetigen Einrichtungen schlagen sie mannchfache und unter sich sehr verschiedene Auftande vor. So wie nun aber ihre oben bezeichneten Angriffe auf bas ist bestehenbe System auf Migverständnissen und Miffennen ber menschlichen Natur beruben, und wie namentlich die Beseitigung bes versönlichen Eigenthumes ganz unmittelbar zur Barbarei und allgemeiner Armuth führen würde: so sind auch die vorgeschlagenen Mittel ganz unhaltbar, entweber lächerliche Hirngespinnste ober Vorschläge zu ber barteften und allgemeinften Zwangsarbeit. Von bieser Seite ift also nicht nur teine Berbesserung, sondern im Gegentheil Untergang aller Gesittigung und alles Rechtes zu erwarten.

Da somit einer Seits die sammtlichen Systeme der Bevorrechtung unerlaubt und untauglich sind, anderer Seits Communismus und Sozialismus vernünftigerweise Kanz aufer Frage steben, so bleibt allerbings nur bas Spftem ber freien Mitwerbung übrig als Grundlage für ein richtiges Verhalten bes Staates. Aber bamit ift nicht gesagt, bag bie unläugbaren und großen Schattenseiten besselben ohne Bersuch einer Berbesserung gelassen ober nur mit ben äußerlichen und unzureichenden Vorkehrungen bes Wohlwollens bekampft werben burfen. Bielmehr find brei Forberungen zu ftellen: 1. billige Berucksichtigung ber Arbeiter bei ber Bertheilung best Gewinnes: 2. erleichterte Ueberlassung von Kapital an personlich tüchtige aber zu keiner sachlichen Sicherheitsleiftung befähigte Gewerbenbe; 3. Sorge ber Gesammtheit für arbeitsunfähig Geworbene. richtigen Mittel zu Erreichung biefer Zwecke sind allerdings noch nicht aefunden: es ist somit besser, die endliche Entbeckung berselben abzuwarten, als burch halbe ober verkehrte Maß= regeln Uebel und Gefahren fortzupflanzen, wo nicht gar zu erböben.

II. Nicht blos das Spstem des Vermögens, sondern auch die Größe besselben ist von politischer Bebeutung; und zwar sowohl die Größe des Staatsvermögens, als die des Besitzes der Einzelnen.

Daß der Staat eine seinen Ausgaben entsprechende Einnahme haben muß, bedarf keines Beweises. Je nachdem also
jene gestellt sind, ist auch für die Beibringung entsprechender Mittel zu sorgen. Im Uebrigen ist allerdings in dieser Beziehung ein sehr großer Unterschied unter den verschiedenen Staatsgattungen. Diejenigen derselben, welche niedereren Gesittigungsstusen entsprechen, namentlich also die Patriarchie und
der Patrimonialstaat, haben auch nur Weniges zu leisten, und
es ist daher auch kein bedeutendes Staatsvermögen nöthig ). Auch in einer Despotie verlangt das Wesen der Einrichtung an sich nicht mit Nothwendigkeit bedeutende Mittel; doch mag allerdings Verschwendung bes Fürsten ober eine sehr reichliche Bezahlung seiner einzigen Stute, ber bewaffneten Dacht, Forberungen erzeugen, welche bis zur Erschöpfung aller Hulfsquellen geben. Bebeutend bagegen sind die Bedürfnisse einer Theofratie, weil einer Seits ber Cultus und eine beherrschende Stellung ber Priester große Summen kostet, und anderer Seits ber Grundgebanke bes Staates wohl verträglich ist mit ber Befriedigung mancher höheren Lebenszwecke, z. B. mit Pflege ber Runft. In bem Gebanken bes flaffischen Staates laa ein Makstab bes öffentlichen Aufwandes an sich nicht, sondern es wurde die Größe ber Ausgaben, und somit auch ber erforberlichen Ginnahmen, erst burch bie besondere Richtung und Gesittiaungestufe bes gemeinschaftlich lebenben Boltes bestimmt. Bei toftspieligen Steigerungen, wie namentlich funftlerischen, konnte die Ausgabe fehr hoch fein, während einfacher lebende und rohere Böller sich mit Wenigem begnügten. Jeben Falles am hochsten gespannt sind bie Anspruche an bie Große bes Staatseinkommens in bem mobernen Rechtsstaate wegen ber Bielseitigkeit seiner Leistungen; und hier mag man wohl ben Sat aufstellen, daß bas Staatsvermogen taum groß genug sein könne. Auch barf hier mit Sicherheit auf stetig wachsenbe Forberungen gezählt werben. Die sich, namentlich durch Staatsförberung, steigernbe Gesittigung bes Volles verlangt auch eine entsprechenbe Zunahme bes Staatsvermögens, weil jebe weitere Ausbildung bes Menschen neue Forberungen von Leistungen bes Staates zur Kolge bat 9). Nur muß allerbings vor boppeltem Migverständnisse gewarnt werden. — Einmal por ber Berwechselung, ober wenigstens Gleichstellung, bes für bie Person bes Staatsoberhauptes bestimmten Einkommens mit bem Staatsvermögen. Jenes hat eine Grenze, über welche hinaus eine Vermehrung nicht nur nicht nöthig ober zweckmäkig, sondern sogar schäblich ift. — Zweitens aber vor ber Erwerbung von Staatsvermögen burch unerlaubte Mittel, zu welchen benn nicht nur unrechtliche und unsittliche, sonbern auch unpolitische gehören. Namentsich barf die Thätigkeit und bas Erwerbrecht ber Einzelnen nur fo weit zu Bunften bes Staatsschapes beschränkt werben, als bies unbebingt nothwendig ist. — Die Größe ber Staatseinnahmen bestimmt übrigens nichts über bie Art bes bem Staate gebührenben Bermögens; vielmehr ift es eine wichtige, wenn schon erft in zweiter Linie stehenbe, Frage, ob bas Einkommen bes Staates aus ben Erträquissen eines eigenen, ihm als Gesammtheit angehörigen, Bermögensstammes fließt, ober ob es burch Beitrage aus bem Gute ber einzelnen Burger zusammengebracht wirb. Die Zweckmäßigkeit eines eigenen Bermögens und seiner Große hangt einer Seits ab von der wirthschaftlichen Ausbildung bes Boltes, anderer Seits aber allerbings, wenigstens in einigen Fällen, auch von ber In einem Patrimonialstaate beruht ber Art bes Staates. ganze Organismus bes Zusammenlebens auf ber hausmacht bes Fürften; und hier ift also ein eigenes Bermogen beffelben Auch in einer Theofratie wird es zur Macht ber unerläßlich. regierenden Geiftlichkeit beitragen, wenn die Rirche selbst großes Bermögen hat. Ein Rechtsstaat bagegen mag, und zwar in allen seinen Formen, mit und ohne Grundstaat bestehen und cs entscheibet hier lediglich die volkswirthschaftliche Rücksicht.

Anders wieder sind die politischen Verhältnisse des Eins zelreichthums. Zwar liegen im Allgemeinen die Bortheile eines bedeutenden und verbreiteten Wohlstandes der einzelnen Staatsgenossen am Tage, und es wird auch demselben in der Regel keine Grenze gesetzt oder gewünscht; dennoch sind auch schon mannchsach andere Aufsassungen vorgetreten, zum Theil bei Gesetzgebern, welche den Ruf der höchsten Weisdeit gemießen. Man hat nämlich, wenigstens in einzelnen Fällen, das Eigenthum der Privaten durchweg auf einer niederen Stuse

erfüllt bie Biffenschaft die ihr hier obliegende Anfgabe keineswegs ganz genügend oder allgemein. Es läßt sich nicht läugnen, daß erst die socialistischen und communistischen Ansechtungen die Meisten aufmerklam darauf gemacht haben, wie unser ganzes jetiges Leben mit allen Bundern seiner Industrie und der Ersindungen wesentlich auf einem Bermögensschsteme ruht, welches keineswegs das einzig mögliche ist, ja sogar großen Ansechtungen offen liegt. Namentlich ließ sich die Nationalökonomie, welche doch so recht eigentlich die Wissenschaft dieses Zustandes ist, die vor Kurzem nicht davon träumen, daß sie nur hypothetische Babrheiten gebe und geben könne; und selbst jett psiegt sie von ihrer Unsehlbarkeit und Alleinglistigkeit so überzeutzt zu sein, daß sie das Vorhandensein anderer wirthschaftlicher Grundzaufsassungen ganz und gar übersieht. Dieß ist nun aber weder wissenschaftlich noch klug.

- 7) Es ist nicht nur verständig, sondern in der That sittliche und staatliche Pflicht, unumwunden einzugestehen, daß der richtige Gedanke für eine
  gründliche Berbesserung der Rachthelse des Systemes der freien Mitwerdung
  noch nicht gefunden ist; nicht aber durch übertriedene Geltendmachung einzelner zweiselhafter oder mindestens untergeordneter Hüssmittel eine Weisheit
  zu heucheln, welche nicht vorhanden ist, und eine Ruhe in Aussicht zu
  stellen, welche auf diese Weise nicht herbeigeführt werden kann. Damit ist
  dem guten Willen der Humanitarier und der theilweisen Brauchbarkeit ihrer
  Hülfsvorschläge sowie noch einer Menge anderer Besserungsmaßregeln nicht
  im mindesten zu nahe getreten. Es wird nur behauptet, daß noch
  so wohltbätige Mittel gegen einzelne Krankheitssymptome die Gesahr des
  constitutionellen Uedels nicht brechen, und daß nur Empirismus nicht aber
  rationelles Heilversahren solche an die Hand gibt.
- 8) Zur Bermeibung von Migverständnissen sei hier bemerkt, daß die Möglickeit eines geringen Staatsvermögens in der Patriarchie und in dem Patrimonialstaate nur in Beziehung auf die unmittelbaren Leistungen des Staates zu Förderung der Bolkszwecke ausgesprochen ist. Damit wohl verzeindar ist ein großes eigenes Bermögen des Stammeshauptes und des Patrimonialsürsten, über welches sie zu ihren persönlichen Zwecken versügen. Inder Patrimonialherrschaft ist ein bedeutendes Bermögen des Herm sogar Bedingung der Eristenz des Staates; nur kömmt den Unterthanen, ausgewallgemeiner Schut, grundsählich nichts davon zu Gute.
- 9) Ein völliges Berkennen von Ursache und Wirkung war es, wenn man, und zwar sehr allgemein, vor etwa einem Menschenalter von ber Einführung ber Bollsvertretung einer Seits kräftige Förderung aller gerechtfertigten Interessen ber Böller, anderer Seits aber große Sehr seilheit ber Regierung erwartete. Der erstere Nuten schloß das Eintpetes bes anderen selbstrebend aus. Allerdings bringt eine tüchtige Ständretes

sammlung Ordnung und Durchsichtigkeit in den Staatshaushalt, was ebenfalls ein großer Bortheil ift; und es soll auch nicht geläugnet werden, daß sie wahnsinnige und gewissenlose Berschwendung, wie solche zuweilen in undesschränkten Fürstenthümern gesehen wird, nicht aufkommen läßt: allein beides ist wohl vereindar mit einem beständigen Steigen der regelmäßigen und nothwendigen Staatseinnahmen. Absolut wohlseil mag eine Patriarchie, ein Patrimonialstaat, selbst eine Despotie sein; allein in demselben Bershältnisse leisten sie auch wenig.

t

# II. Innere Politit.

# 1. Berfassungspolitik.

## § 91.

# a. Beruckfichtigung der geiftigen und fachlichen Bedingungen der concreten Staatsart.

Auch abgeschen bavon, daß die rechtliche Begründung einer Verfassung überhaupt bedingt ist durch das Vorhandensein einer bestimmten Sesittigung und des daraus entspringenden Lebenszweckes des Bolkes, setzt das Bestehen und Sedeihen einer Staatseinrichtung noch manche weitere geistige und sachliche Zustände voraus. Die Wahl der Verfassung ist also auch in dieser Beziehung keineswegs eine unbedingt freie; und ein Mißgriff rächt sich zum Windesten durch ein schwächliches Leben der nicht indicirten Ordnung, leicht aber selbst durch förmliches Misslingen und vielsaches Unglück.

Falls die geistigen Bedingungen einer bestimmten Bersfassung nicht vorhanden sind, wird entweder die Lösung einer Aufgabe unternommen, für welche keine ausreichenden Kräfte bestehen, was nur zu Mißvergnügen und Schaden sühren kann; oder aber wird ein Zustand aufgedrungen, welcher der Reigung und Richtung des Volkes zuwider ist, wodurch ebensfalls wieder bleibende Unzusriedenheit, bei kräftigen und unabs

hängigen Bölfern aber baldige Aenderung wo nicht Umfturz herbei geführt wird. Eine Berfassung mag wohl bei ihrer Gründung ober Berbesserung dem jetzigen Stande der Bolkssertwickelung voran sein und diese dann allmälig nach sich ziehen; allein die Keime des Weiteren und die Mittel zur allsmäligen Bervollsommung mussen jedenfalls und von Ansang an vorliegen.

Sinb bagegen die sachlichen Bedingungen nicht vorhansben, so läßt sich auch eine dem Gedanken nach richtige, b. h. für das Bolk an sich passenbe, Staatsordnung thatsächlich nicht gründen, jedenfalls auf die Dauer nicht erhalten.

So ift benn für die Begründung und bie Fortbauer eines hausväterlichen Staates einer Seits wirkliche Stammesverwandtschaft ber ganzen Bevölkerung als sachliche Boraussetzung erforberlich; anderer Seits ift beffen Besteben geistig bebingt burch geringe Bedürfnisse und somit eine niebere Bilbungsstufe, ferner burch eine vorherrschende Borliebe gum Stamme (Clan-Gigenschaft). — Der hausherrliche Staat erforbert einer Seits eine selbstständige, hauptsächlich auf Grundbesit gestützte Macht bes Oberhauptes, anderer Seits ebenfalls geringere Bilbung, bagegen lebendigen Rechtssinn. Achtung vor Rangverhältnissen und geschichtlichem Herkommen ist zwar nicht unbedingt nothwendig, aber boch zuträglich. — In der Theokratie ist unbedingter religiöser Glaube Alles: Gleichgültigkeit ober gar Schwanken macht biese Staatsgattung völlig unmöglich. Bestimmte thatsächliche Zustande sind bagegen hier nicht erforberlich; am ehesten etwa noch abgeschlossene von bem großen Weltverkehre abgewendete Lage. — Die sämmtlichen Arten bes Rechtsstaates setzen eine Verstanbesansicht vom Leben voraus. Ein hoher Grab von Sittlichkeit ist weniger Bebürfniß, als Achtung vor dem bestehenden Rechte. Gesittigungsstufe mag im Uebrigen eine verschiedene sein, indem

biese Staatsgattung je nach Beburfniß ober Berlangen qualitativ und quantitativ Berschiebenes zu leiften vermag. thatfächliche Grundlage aber ist (mit Ausnahme einer einzigen Unterart) ein größerer Umfang und ein aufehnliches Bolksvermögen erforderlich zur vollen Bluthe. Der an den Rechtsstaat gestellten Forderungen sind so viele und sie sind zum Theil so koftspiclig, überdieß bedarf er so zahlreicher und bedeutenber geistiger Rrafte, baf in fleinerem Raume und bei weniger und armer Bevölkerung die Mittel nicht gefunden werben. Außerbem setzen aber die einzelnen Arten bieser Staatsgattung noch mancherlei besondere Zustande voraus. Die Demotratie namentlich bebarf eines lebenbigen Sinnes für bie allgemeinen Angelegenheiten und Hochstellung ber Gleichheit. Form als reine Volksberrschaft aber ist sie insbesondere und ausnahmsweise nur in einem beschränkten Gebiete möglich, sowie bei vorherrschenber Vermögensgleichheit; während eine repräsentative Demokratie auch mit großer wirthschaftlicher Thatigfeit und somit Bermogensungleichheit wohl verträglich ift, falls sich nur die Abneigung gegen bevorzugte Stellung erhalt. Gine Aristokratie forbert bei ben herrschenben Geschlechtern Kraft, Sittenstrenge, staatsmännische Ausbildung, unabhängiges Bermögen; bei ben Unterthanen jebenfalls unterwürfigen Sinn und entweder große Reigung zu wirthschaftlicher Thätigkeit ober sittliches Verkommensein. Gine Monarchie endlich set Bietat gegen die Stellung, wo nicht gegen die Verson bes Fürsten voraus; und es wird Gitelkeit bes Bolles und Freube an Glanz und Auszeichnung minbestens zuträglich sein. Entwickelter Rechtssinn ist hiermit wohl vereinbar, nicht aber vorherrschen= bes Streben nach Gleichheit. Bur glücklichen Durchführung ber repräsentativen Form bieser Staatsart aber ist noch insbesondere erforderlich: eine böbere politische Bildung des gesamm= ten Bolles; eine zahlreiche Bevöllerung, bamit es an ber

nöthigen Zahl ber befähigten Manner nicht fehle; verbreiteter Wohlstand zur Gründung von unabhängigen Stellungen; Mäßigung und ehrenhafte Gesinnung. — Eine Despotie ift nur bei einem Bolte möglich, welches entweder sehr roh oder sittlich ganz verkommen ist; freilich erzeugt, in trauriger Bechselwirtung, sie selbst solche Zustände weiter, und trägt sie daher auch, erfahrungsgemäß, die Bedingungen einer langen Dauer in sich selbst, so beklagenswerth und für die Menschenwürde bemüthigend dies auch ist.

1) Ru jeber Reit find einzelne Kalle vorgekommen, in welchen unpaffenbe Berfassungen aufgebrungen wurden und miggludten; allein feit bem Ausbruche ber großen frangofischen Umwälzung ift biefer Rebler besonbers häufig in Europa und Amerika gemacht worben. Die Folgen liegen aber auch ju Tage. Nicht nur find hunberte von Berfaffungen, weil es ihnen an ben gunftigen Bebingungen ber Lebensfähigfeit fehlte, in furzefter Beit wieber zu Grunde gegangen, wo nicht gleich von Anfang an ein tobter Buchstabe geblieben; fonbern es ift auch unabsehbares Glend burch biefes Bebaren über gahlreiche Lanber gekommen, weil fie nicht nur bie, unter allen Umftanben unvermeiblichen, Berlufte ber Aufhebung gewohnter Buftanbe und bie Uebel ber Uebergangszeiten zu tragen hatten, sonbern fie fich in bie neuen Bestaltungen gar nicht einzuleben, noch bieselben zu befestigen wußten. Bei manchen lägt fich gar nicht absehen, wie fur bie völlig zerrutteten und verstörten Berbaltniffe je wieber eine Ordnung gefunden werben foll. Go g. B. in ben mittel: und fübameritanischen Staaten, welchen eine unglückliche Bebankenlofigkeit bie reprasentative Demokratie aufbrang, für welche auch nicht eine einzige geiftige Bebingung vorbanben war. Ift es boch felbst fehr zweifelhaft, ob bie europäischen Bolter romanischer Art genugsamen Ginn für rechtliche Freiheit besitzen, um biese Regierungsform, ja selbst um die Bolksvertretung in der Monarchie, zu ertragen.

### § 92.

## b. Durchführung des Grundgedankens der Derfassung.

Geht man von ben zwei an sich klaren Sätzen aus, baß bie einzelnen Theile eines Organismus unter sich und mit bem Ganzen nicht im Wiberspruche sein burfen, wenn nicht Ber-

wirrung und Auflösung erfolgen soll; sobann, daß ein Grundsatz erft dann seinen wahren Werth und Nutzen zu beweisen im Stande ist, wenn er in allen seinen Folgerungen entwickelt und zur Anwendung gebracht ist: so ergeben sich hieraus für die Verfassungspolitik nachstehende Forderungen:

- 1. Alle Folgerungen aus einem frembartigen Staatsgebanken sinb ferne zu halten. Weber die Aehnlichkeit der Form noch der Nutzen einer Einrichtung in deren einheitlichem Zusammenhange dürfen hierbei irre machen. Erstere deweist nichts für die innere Uebereinstimmung; die Erreichung des gleichen Nutzens aber ist unter anderen Boraussetzungen höchst zweiselbaft 1).
- 2. Selbst wenn eine Einrichtung einer andern Form der selben Staatsgattung angehört, ist vor ihrer Annahme wohl zu untersuchen, ob sie nicht gerade mit dem specissischen Unterschiede beider Formen zusammenhängt. Nur wenn sie eine Folgerung aus einem beiden Unterarten gemeinschaftlichen Grundgedanken ist, kann sie unbesorgt nachgeahmt werden; und auch dann noch erfordert es eine Untersuchung, ob nicht der zwischen den beiden Arten bestehende Unterschied wenigstens eine Wodissication erfordert <sup>2</sup>).
- 3. Wenn ein Vortheil, welcher mit bem besonberen Wesen einer Staatsart zusammenhängt, auch in einem fremdartigen Staate als wünschenswerth erscheint, so sind Wittel aufzusuchen, welche in Uebereinstimmung mit den letzteren stehen und wenigstens im Wesentlichen die gewünschte Wirkung haben. Natürlich sind hierbei etwaige Nebenwirkungen dieser neuen Wahregeln, ein besonderer Auswand für dieselben u. s. w., auch in Berechnung zu nehmen 3).
- 4. Auf die allgemeine Durchführung eines obersten Gebankens ist namentlich in zwei Fällen besonders zu achten. Erstens, wenn ein ganz neuer staatsrechtlicher Zustand

eingetreten ift. Leicht nämlich bleiben in solchem Falle folgewibrige und störend Reste ber frühern Bersassung übrig; vor Allem in der Berwaltung, wenn die Bersassung gewechselt wurde. Eine solche Mischung stört sowohl die richtige Würsbigung als die Kräftigung der neuen Einrichtung. Zweitens aber, wenn allmälig entstandene thatsächliche Bedürsnisse oder weiter entwickelte theoretische Grundsähe einen bisher nicht erprobten Fortbau der Staatseinrichtung nöthig machen. Hier ist ebensowohl rechtzeitige Thätigkeit als genaue Festhaltung des Grundgedankens ersorderlich 4).

5. Sobalb ein Grundsat als verfassungsgemäß anerkannt ift, muß auch eine entsprechende Einrichtung für seine als = balbige und vollständige Ausführung im Leben getroffen werden, theils weil er nur auf diese Weise wirklich nütt, theils damit keine falschen Anwendungen gemacht werden, theils endlich, damit nicht die Zögerung Wißtrauen und Un= muth errege 5).

Mit biesen Saten steht allerbings bie häufig und von großen Auctoritäten gepriesene Lehre im Widerspruche, daß eine Misch ung der verschiedenen Regierungsgrundsate und Formen die beste Politik sei, indem hierdurch die besonderen Nachtheile vermieden, dagegen die Vortheile sammtlicher Formen, vereinigt werden. So wird z. B. eine Mischung von Mosnarchie, Aristotratie und Demokratie als das sücherste Mittel zur Erreichung von Kraft, zur Bestriedigung des Ehrgeizes und zur Zusriedenstellung der Menge erklärt, und als ein Beispiel von dieser Verbindung auf die repräsentative Monarchie hingewiesen. Hier ist nun aber der Grundsat irrig und das Beispiel salsch. Nicht zu verwechseln nämlich mit der Kugen Beschränkung einer Kraft, welche mißbraucht werden könnte, ist die Mischung von zwei verschiedenen Grundsäten in einer und derselben Einrichtung. Jene Maßregel mag zuträglich

sein, diese aber führt nothwendig zu Berwirrung. Die reprässentative Monarchie aber als eine Mischung der genannten drei Staatsformen zu erklären, heißt das Wesen derselben verskennen und mit Worten spielen. Nur in Einem Falle mag etwa eine wirkliche Mischung von verschiedenartigen Gewalten sich empfehlen, zwar nicht grundsählich und für die Dauer, aber doch als nächstes Auskunftsmittel; nämlich als ein Bergleich nach hartem und unentschiedenem Kampse der Parteien ).

- 1) Wie zweckmößig die Feststellung einer Civilliste erscheinen mag: nimmermehr wird sie in einem hausherrlichen Staate eingesührt werden können, da sie geradezu den Grundgedanken stört. Auf den Ruten einer allgemeinen Lehr= und Lernsreiheit, auf Gewissensfreiheit muß in einer Theokratie verzichtet werden. In einem Rechtsstaate sind dagegen Kasten (salls man diese etwa für zuträglich erachten sollte) ganz unmöglich.
- 2) Unbeschränkte Monarchie und durch Stände beschränkte Monarchie sind Unterarten berselben Staatssorm; bennoch ist est nicht räthlich, Provinzialdertretungen aus der letteren in die erstere zu übertragen, weil sie in jener mannchsachen Ruten gewähren. Sie gehen gegen den Grundgebanken des Unterschiedes, nämlich gegen die Unbeschränktheit der fürstlichen Gewalt. Dem gewählten Präsidenten einer repräsentativen Demokratie kann das unbedingte Beto eines constitutionellen Fürsten nicht zugetheilt werden, da er kein Recht gegen den erklärten, mittelbaren oder unmittelbaren, Billen des Bolkes hat. Eine Modisication wenigstens wird das einem Fürsten zustehende Begnadigungsrecht in den händen eines solchen Präsidenten erleiden müssen, damit es nicht zu Parteizweden misbraucht oder gar seine Anwendung bei schwächerer Gewalt abgetrott werde.
- 3) In einer absoluten Monarchie kann ber Nugen einer vielseitigen Erwägung ber Gesesentwürfe nicht etwa durch Schaffung blos berathender Stände erreicht werden. Einerseits würden diese ben Zwed nicht ganz erreichen, und andererseits doch ein gefährlicher Ansang zur Beschränkung sein. Hier muß also die durch die Mitwirkung von Ständen erreichdare allseitige Turchdenkung der Gesesentwürse so viel möglich durch einen zahlreich und verschiedenartig besetzen Staatsrath angestrebt werden, oder durch Aufsorderung der Sachverständigen zur Aritik. Die in einer Monarchie mögliche Zulassung aller Besähigten zu den Staatsämtern kann in einer Aristokratie nicht statisinden, damit nicht von Berräthern die herrschaft entwunden werde. hier muß also die nothwendige Auswahl für die Aemter durch eine

muß Recht für bie Macht, und Macht für bas Recht vorhan= ben sein 8). Damit ist benn aber auch von selbst klar, baß bie Groke ber Staatsgewalt mit bem Steigen ber Bevolkerung und mit ber bes Gebietes verhältnigmäßig zunehmen muß; während eine Bermehrung wegen fteigenden Wohlftandes und arokerer Betriebsamkeit eines Bolkes weniger nothig ist, indem in solchem Kalle die größere Bebeutung ber Privatträfte eine Ueberweisung mancher bisher von ber Regierung besorgten Vorkehrungen an die Bürger möglich macht. — Was nun aber bie Mittel zur Berftellung einer genügenben zwingenben Macht betrifft, so ist barüber Manches zu bemerken, und nicht für alle Fragen ist eine zweifellose Antwort bereit. Reben Ralles muffen biefe Mittel boppelter Art fein: Strafe und unmittelbare Uebermältigung. In ber Regel genügt allerbings bie Androhung und Bollziehung von Strafen; allein biese und die unmittelbare Anwendung von Gewalt schließen sich gegenseitig nicht aus. Und zwar mag sowohl, je nach ber Art bes Falles, Strafanbrohung in erster Linie stehen, bei Mangel an Erfolg thatfachliches Einschreiten stattfinben; ober aber ift vor Allem ber Wille bes Staates burchzuseten, bann aber Strafe wegen bofer Absicht und angefangener Ausführung zu erkennen. — Bom politischen Standpunkte aus ist bie Wirksamkeit bes Straffystemes vor Allem zu beachten. Die Strafe soll abschrecken von Störung der Staatsorbnung, und sie muß barauf berechnet sein. Auch wo kein Recht im engern Sinne bes Wortes verlett wird, ift baber die Zufügung eines entsprechenben Uebels erlaubt, falls bieselbe bazu geeignet ift, bie ftaatliche Thatigkeit wirklich zu sichern 1). Dabei versteht sich aber allerdings von selbst, daß auch die Forderungen bes Rechtes an ein Straffpstem nicht mikachtet werben burfen, indem es immer die erste Aufgabe des Staates bleibt, für Erhaltung ber Rechtsordnung zu forgen, und er fie also am

wenigsten selbst verleten barf. Die Strafe muk folalich iebenfalls verhältnigmäßig sein, barf nicht entsittlichend wirken, und kann nur nach genügend bergestelltem Beweise ber Schulbhaftigkeit erkannt werben. Dak nur Gerichte Strafen erkennen burfen, ist zwar in Beziehung auf abzuwendende Rechtsverletzungen außer Zweisel; bagegen ist bie Zuständigkeit von Rechtsbehörben keineswegs zuzugeben, wenn es sich von ber Durchführung anberweitiger Aufgaben bes Staates handelt. Möglicher Dißbrauch und die größere Uebung ber Gerichte in Handhabung ber Strafgewalt werben freilich zu einer Uebertragung bes Strafrechtes in allen schwereren Fällen rathen. — Die zur Anwendung unmittelbaren Zwanges bienende Macht muß eine nach ben Bedürfnissen gegliederte und verschiedenartige sein, und ift auszuüben burch eigens bazu bestellte, körperlich und geistig tuchtige Agenten. Durchaus ist bafür zu forgen, baß fie bem ihr möglicherweise entgegentretenben Ungehorsame entschieben überlegen sei. Dies erforbert benn aber breierlei Bortebrungen: eine in jeber einzelnen gefchloffenen Gemeinbe bleibenb befindliche Gewalt, für die sich bier ereignenden Fälle; eine bewegliche und fich beständig bewegende Macht zur Beaufsich= tigung bes ganzen Staatsgebietes; endlich einen bebeutenben Rückhalt für außerorbentliche Umstände. Die regelmäßige örtliche Macht wird gebildet burch die Polizeimannschaft ber Gemeinben, ber Ratur ber Sache nach in ber verschiebenften Abstufung von einem einzelnen Gemeinbebiener bis zu einem fleinen Heere 5). Eine Beiziehung ber Burger zu biefem Dienste tann rechtlich ohne Zweifel vertheibigt werben, und wird auch in besondern Fällen angewendet werden muffen; allein nur bei einem ftaatlich fehr ausgebilbeten und bem Gesetze aus eignem Antriebe gehorsamen Volke kann viel hierauf gerechnet werben. Die bewegliche Macht bes Staates zur Erzwingung von Gehorsam ift die Gensbarmerie, welche ben hängigen Bölfern aber balbige Aenberung wo nicht Umsturz herbei geführt wird. Sine Berfassung mag wohl bei ihrer Gründung oder Berbesserung dem jetigen Stande der Bolks-Entwickelung voran sein und diese dann allmälig nach sichen; allein die Keime des Weiteren und die Mittel zur allmäligen Bervollkommung mussen jedenfalls und von Ansang an vorliegen.

Sind bagegen die sachlichen Bedingungen nicht vorhanben, so läßt sich auch eine dem Gebanken nach richtige, d. h. für das Bolk an sich passende, Staatsordnung thatsächlich nicht gründen, jedenfalls auf die Dauer nicht erhalten.

So ift benn für die Begründung und bie Fortbauer eines hausväterlichen Staates einer Seits wirkliche Stammesverwandtschaft ber ganzen Bevölkerung als sachliche Voraussetzung erforberlich; anderer Seits ift beffen Bestehen geistig bedingt burch geringe Bedürfnisse und somit eine niedere Bilbungeftufe, ferner burch eine vorherrichende Borliebe jum Stamme (Clan: Gigenschaft). - Der hausherrliche Staat erforbert einer Seits eine felbftständige, hauptfachlich auf Grundbesit gestützte Macht bes Oberhauptes, anderer Seits ebenfalls geringere Bilbung, bagegen lebenbigen Rechtsfinn. Achtung vor Rangverhältniffen und geschichtlichem Berkommen ift zwar nicht unbedingt nothwendig, aber boch zuträglich. — In der Theotratie ift unbedingter religiöser Glaube Alles: Gleichgültigkeit ober gar Schwanken macht biese Staatsgattung völlig unmöglich. Bestimmte thatsächliche Zustanbe sind bagegen hier nicht erforberlich; am ehesten etwa noch abgeschlossene von bem großen Weltverkehre abgewendete Lage. — Die fammtlichen Arten bes Rechtsstaates setzen eine Verstanbesansicht vom Leben voraus. Ein hoher Grad von Sittlichkeit ist weniger Bedürfniß, als Achtung vor dem bestehenden Rechte. Gesittigungsstufe mag im Uebrigen eine verschiedene sein, indem

biefe Staatsgattung je nach Beburfniß ober Berlangen quali= tativ und quantitativ Berschiebenes zu leiften vermag. thatfächliche Grundlage aber ift (mit Ausnahme einer einzigen Unterart) ein größerer Umfang und ein ausehnliches Bolfsvermögen erforderlich zur vollen Bluthe. Der an ben Rechtsstaat gestellten Forderungen sind so viele und fie sind zum Theil so tostspiclig, überdieß bedarf er so zahlreicher und bedeutender geistiger Kräfte, daß in kleinerem Raume und bei weniger und armer Bevölkerung die Mittel nicht gefunden werben. Außer= bem setzen aber die einzelnen Arten bieser Staatsaattung noch mancherlei besondere Zustande voraus. Die Demotratie namentlich bebarf eines lebenbigen Sinnes für die allgemeinen Angelegenheiten und Hochstellung ber Gleichheit. Form als reine Bolksherrschaft aber ift fie insbesonbere und ausnahmsweise nur in einem beschränkten Gebiete möglich, sowie bei vorherrschender Vermögensgleichheit; mahrend eine repräsentative Demokratie auch mit großer wirthschaftlicher Thatigkeit und somit Bermögensungleichheit wohl verträglich ift, falls sich nur die Abneigung gegen bevorzugte Stellung erhält. Gine Aristo tratie forbert bei ben herrschenben Geschlechtern Rraft, Sittenftrenge, ftaatsmannische Ausbilbung, unabhangiges Bermögen; bei ben Unterthanen jebenfalls unterwürfigen Sinn und entweder große Reigung zu wirthschaftlicher Thätigkeit ober sittliches Verkommensein. Gine Monarchie enblich set Bietät gegen bie Stellung, wo nicht gegen bie Berson bes Fürsten voraus; und es wird Eitelkeit bes Bolles und Freude an Glanz und Auszeichnung minbestens zuträglich sein. Entwickelter Rechtssinn ist hiermit wohl vereinbar, nicht aber vorherrschenbes Streben nach Gleichheit. Bur glucklichen Durchführung ber repräsentativen Korm bieser Staatsart aber ist noch ins= besondere erforderlich: eine hohere politische Bildung des gesamm= ten Bolles; eine zahlreiche Bevöllerung, bamit es an ber

- rung nütlicher Berbefferungen in Gefetgebung und Ber-
- c. Der Wirkung einer Theilung ber Staatsgewalt gleich ift bie Ausrüstung von Statthaltern, Vicekönigen u. bgl. mit vollständigen Regierungsrechten. Kömmt hierzu gar noch Erblichkeit, so solgt leicht Verlust der ganzen Provinz durch Usurpation. Eine entschuldigbare Ausnahme sindet nur dann statt, wenn eine sehr weit vom Stammlande entsernte Besitzung in schwierigen inneren oder äußeren Verhältnissen steht, welche einen schnellen Entschluß an Ort und Stelle nothwendig machen. Auch hier ist aber wenigstens durch passenden Wechsel und durch gemessene Verantwortlichkeit des Stellvertreters dem Schlimmsten wo möglich vorzubeugen 8).
- Die volle Berechtigung ber Staatsgewalt ift unerläklich zur Durchführung ihrer Aufgabe. Wenn Versonen ober Verhaltnisse innerhalb ber Grenzen bes Staates ihrem Bereiche entzogen fein konnten, fo mare fur bie Ginreihung berfelben in ben Staatsorganismus nicht gesorgt, auch wurben überdies anderweitige Störungen nicht wohl zu vermeiben sein. Beispiele einer solden Entziehung find: bas Bestehen von Asylen, welchen selbst ber Staat flüchtige Berbrecher nicht zu entziehen berechtigt ist; die Verleihung von Bevorrechtungen an Unterthanen von Seiten einer fremben Gewalt, namentlich wenn lettere ein bleibenbes Schutrecht in Anspruch nimmt 9); eine Uebertreibung ber Zuständigkeit und Unabhängigkeit ber Gerichte, besonders durch den Mangel einer Behörde für Auständigkeitsstreitigkeiten, sowie durch den Mangel einer Verwaltungsrechtspflege.
- 1) Als ein nachtheiliger Mangel an Recht ber Staatsgewalt ift gar manche Bestimmung solcher Verfassungsurkunden zu bezeichnen, welche unter bem Drange ultra-bemokratischer Forderungen entstanden sind. So 3. B.

munismus und Sozialismus vernünftigerweise Kanz auker Frage fteben, so bleibt allerbings nur bas Syftem ber freien Mitwerbung übrig als Grundlage für ein richtiges Berhalten bes Staates. Aber bamit ift nicht gesaat, bak bie unlaugbaren und großen Schattenseiten besselben ohne Versuch einer Verbesserung gelassen ober nur mit ben außerlichen und unzureichenden Borkehrungen des Wohlwollens bekampft werden burfen. Bielmehr sind brei Forberungen zu ftellen: 1. billige Berucksichtigung ber Arbeiter bei ber Bertheilung bes Gewinnes; 2. erleichterte Ueberlassung von Kapital an versönlich tüchtige aber zu keiner fachlichen Sicherheitsleiftung befähigte Gewerbenbe; 3. Sorge ber Besammtheit für arbeitsunfabig Geworbene. Die richtigen Mittel zu Erreichung biefer Awecke sind allerdings noch nicht gefunden; es ist somit besser, die endliche Entbeckung berselben abzuwarten, als burch halbe ober verkehrte Maßregeln Uebel und Gefahren fortzupflanzen, wo nicht gar zu erböben.

II. Nicht blos bas Spstem bes Vermögens, sonbern auch die Größe besselben ist von politischer Bebeutung; und zwar sowohl die Größe des Staatsvermögens, als die des Besitzes der Einzelnen.

Daß der Staat eine seinen Ausgaden entsprechende Einnahme haben muß, bedarf keines Beweises. Ic nachdem also
jene gestellt sind, ist auch für die Beibringung entsprechender Mittel zu sorgen. Im Uebrigen ist allerdings in dieser Beziehung ein sehr großer Unterschied unter den verschiedenen Staatsgattungen. Diesenigen derselben, welche niedereren Gesittigungsstufen entsprechen, namentlich also die Patriarchie und
der Patrimonialstaat, haben auch nur Weniges zu leisten, und
es ist daher auch kein bedeutendes Staatsvermögen nöthig. Und in einer Despotie verlangt das Wesen der Einrichtung
an sich nicht mit Nothwendigkeit bedeutende Mittel; doch mag allerbings Berschwendung bes Fürften ober eine fehr reichliche Bezahlung seiner einzigen Stute, ber bewaffneten Dacht, Forberungen erzeugen, welche bis zur Erschöpfung aller Hulfsquellen geben. Bebeutenb bagegen find bie Bedürfnisse einer Theofratie, weil einer Seits ber Cultus und eine beherrschende Stellung ber Priester große Summen kostet, und anderer Seits ber Grundgebanke bes Staates wohl verträglich ift mit ber Befriedigung mancher höheren Lebenszwecke, z. B. mit Pflege ber Runft. In bem Gebanten bes klaffischen Staates lag ein Makstab bes öffentlichen Aufwandes an sich nicht, sondern es wurde die Größe ber Ausgaben, und somit auch der erforder= lichen Ginnahmen, erft burch die besondere Richtung und Befittigungestufe bes gemeinschaftlich lebenben Bolfes bestimmt. Bei koftspieligen Steigerungen, wie namentlich fünftlerischen. konnte die Ausgabe sehr boch sein, mabrend einfacher lebende und rohere Boller fich mit Wenigem begnügten. Jeben Falles am bochften gespannt sind die Ansprüche an die Groke bes Staatscinkommens in bem mobernen Rechtsstaate wegen ber Bielseitigkeit seiner Leistungen; und hier mag man wohl ben Sat aufftellen, bag bas Staatsvermogen taum groß genug sein könne. Auch barf hier mit Sicherheit auf stetig wachsende Forberungen gezählt werben. Die sich, namentlich burch Staatsforberung, steigernbe Gesittigung bes Bolles verlangt auch eine entsprechende Zunahme bes Staatsvermögens, weil jede weitere Ausbildung bes Menschen neue Forberungen von Leiftungen bes Staates zur Folge bat 9). Nur muß aller= bings vor boppeltem Migverständnisse gewarnt werben. - Ginmal vor ber Berwechselung, ober wenigstens Gleichstellung, bes für bie Person bes Staatsoberhauptes bestimmten Einkommens mit bem Staatsvermögen. Jenes hat eine Grenze, über welche hinaus eine Vermehrung nicht nur nicht nöthig ober zweckmäßig. sondern sogar schäblich ist. — Zweitens aber vor ber Erwerbung

İ

ì

ò

Ş

۳

c

:2

gi

بريز تستنة

المالة المالة المالة

ئىز نىن

تلأ ۽

53 2

......

iqi. be Nee

inic.

15 18 .

hin 3

Rept.

gennek

imi 🚅

ित्य हैं। भारतीय

au 361

i nei io Nuiliini

JANCE OF

TUIL

acr Ni

und the

iuktii \$

find unter anderen; ber von ber Bundesgesetzgebung in Deutschland ben Standesherren gegenüber von den Landesgesetzgebungen eingeräumte Schut; die Eingriffe der europäischen Gesandtschaften und Consulate in der Türkei zu Gunften ihrer Landsleute, oder Solcher, welche sie in ihren Schutzaufnehmen; die allmäligen Aufreibungen der einheimischen Regierungen in Oftindien durch die Einmischung der Engländer zu Gunften von Unterzitzanen derselben. — In wie serne Bekämpfung von Barbarei einen solchen Zustand sittlich rechtsertigt oder wenigstens entschuldigt, und überhaupt welcher Ruten der eingreisenden fremden Macht zugeht, ist eine andere Frage. Dier ist zunächst nur von der politischen Wirkung für den beeinträchtigten Staat die Rebe.

### d. Das Staatsoberhaupt.

### \$ 94.

### a. Die Berfon und bie Beftellungsart.

Die Leitung der Staatsgewalt sowie die Uebertragung derselben an eine bestimmte Person kann, sowohl was die Zahl der Berechtigten als was die Art der Bezeichnung betrisst, auf sehr verschiedene Weise geschehen. Es ist nämlich an sich mögslich, daß ein Einzelner im Besitze der Staatsgewalt sei; oder aber kann es eine, größere oder kleinere, Mehrzahl von Personen sein; und es ist denkbar, daß die Erwerbung einer solchen Stellung geschehe nach Erbgang, durch Ernennung von dazu Berechtigten, oder als gesetzliche Folge bestimmter Eigenschaften. Die Bestimmungen in diesen Beziehungen sind von großer Bedeutung, indem sede Modalität ihre eigenthümslichen Vortheile und Nachtheile hat, und es ist eine der wichtigsten Ausgaben der wissenschaftlichen Staatskunst, genaue Begrifse über die naturgemäßen Eigenschaften seder Einrichtung zu geben.

Damit ist benn freilich nicht gesagt, daß je nach bem Ergebnisse dieser Prüfung eine freie Wahl unter sämmtlichen an sich möglichen Bestimmungen stattfinde. Die Personalfrage ift in der Regel, und zwar nach Zahl und Uebertragungsweise,

au erhalten gesucht, theils burch birekte Berbote bes Besites gewisser Sachen . ober ber Ausübung gewisser Erwerbsarten. theils wenigstens burch indirekte Erschwerung ober Berhinderung von Gewerben. Als Grunde einer folden freiwilligen Be= schränfung binfichtich ber Mittel zu Erreichung ber Lebensamede werben benn aber angegeben: die Berweichlichung und Berunsittlichung burch ben Reichthum; bie burch ben Besit entstehende Ungleichheit unter ben Burgern, welche zu innern Spaltungen, zu Beherrschung burch bie Reichen, ober zu neibigem haß ber Proletarier führen konne; endlich ber Anreiz fremder Habsucht zu Eroberungen und Ueberfallen. Diese Grunde find benn nun aber boch bochstens in Boltsherrschaften so triftig, daß im Allgemeinen bescheibene und möglichst gleiche Vermögensverhältnisse verlangt werben ton-In allen übrigen Staaten sind die Vortheile eines großen Besites bei ben Burgern weit überwiegenb; und es ist somit von Seiten bes Staates nicht auf Begrenzung und Nieberhaltung, sonbern im Gegentheile auf Steigerung binzuwirken.

1) Die Lehre von den verschiedenen Bermögenssystemen tft lange nicht mit ber Grundlichkeit bearbeitet, welche bie Wichtigkeit ber Sache erforbert. Selbst in ber unenblichen Debraahl ber Werke über Bollswirthschaft ift bas Spftem bes perfonlichen Gigenthumes und ber gleichen Berechtigung in Beziehung auf Eigenthum als fich von felbst verftebend und stillschweigend vor= ausgesett. Rur von Zeit zu Zeit ftort ein Staatsroman ober, bann freilich gefährlicher, bas Ausbrechen einer gegen bas bestehenbe System gerichteten Massenbewegung bieses Stilleben. So muffen benn bie Angriffe auf bie verschiebenen Spfteme und beren Bertheibigung mit Mube gefammelt werben; und es fehlt noch immer an einem gründlichen Werte, welches bie Befitverhaltniffe in ihrem gangen Umgange, bas heißt sowohl mit Berudfichtigung ber Beschichte als ber Wissenschaft und im Sinblide auf die verschiebenen Staats arten, barftellte. Roch am meiften ift in ben beiben letten Jahrzehnten geschehen, seitbem Socialismus und Communismus eine Durchbentung ber Eigenthumsfrage besonders nahe legten. — Es find somit dreierlei Gattungen von Schriften jur Burechtfindung nothig. Borerft bie Schriften ber Socialiften und Communisten. (S. die wichtigsten berselben sammt weiteren Nachweisungen in meiner Literaturgeschichte ber Staatswissenschaften, Bb. I,
S. 8 u. fg.) Sodann die Kritiken dieser Bestrebungen und Schriften,
namentlich die Schriften von Rehbaub, Soubre, Mrs. Hennell,
Stein. (A. a. D., S. 81 u. fg.) Endlich wenigstens die Ansänge einer
allgemeinen wissenschaftlichen Darstellung unter diesen aber namentlich:
Hibebrand, B., Die Nationalökonomie in Gegenwart und Zukunst.
Bb. I. Frankf., 1848; Thiers, Du droit de la propriété. Par.,
1849; Roscher, Spstem der Bolkswirthschaft, Bb. I, S. 123 u. fg.

- 2) Fälle von ausschließenber Berechtigung zum Besite von Grundseigenthum kommen hauptsächlich in Patrimonialstaaten vor; es mag jedoch diese eben so ungerechte als unwirthschaftliche Maaßregel auch in anderen Staatsgattungen nachgewiesen werden, namentlich in Folge bes Einbruches eines erobernden Stammes oder bei einer übermächtig und übersmilthig werdenden Aristokratie. Man sehe z. B. England nach Eroberung der Normannen; Ungarn, Polen und Außland; das germanische Mittelsalter überhaupt. Einen Fall von Monopolisirung der Gewerbe durch die Einen neben Monopolisirung des Grundeigenthums durch Andere liefert die strenge Zunstordnung und das Gewerberecht der Städte, ebenfalls im Mittelalter.
- 3) Jebe Art von menschlicher Beschäftigung war burch ausschließende und erbliche Abgrenzung an bestimmte Kasten übertragen in den Theorratieen der Braminen und der egyptischen Priester. Wie unzerstördar aber die, auf den ersten Blid so unerträglich scheinende, Einrichtung ist, wenn sich ein Bolk erst einmal recht in sie eingelebt hat, beweist der Zustand Oftindiens bis zu biesem Augenblide.
- 4) Selten allerbings sind die Beispiele von einem Monopol des Staates in Beziehung auf alle Arten von Eigenthum und Gewerb. Doch ift wenigstens ein sehr merkwürdiger Fall bieser Art vorhanden in der Einrichtung der Incas in Peru. S. Prescott, Conquest of Peru. Und wenigstens sehr nahe diesem Muster war die Dictatur von Dr. Francia in Paraguay. Bekannt ist, daß in den Staatsromanen dieser Zustand häusig als ein Ideal menschlicher Berhältnisse dargestellt wird, und daß eine Abtheilung der Communisten für ihn schwärmt.
- 5) Bei bem Fourierismus ist sehr wohl zu unterscheiben zwischen bem Grundgebanken bes ganzen Systemes und ben Einzelheiten bes Lebens im Phalanstere ober gar ber gerabezu thörichten Lehre von der Abwechselung ber Arbeit und ber Leibenschaft für zahlreiche Arten der Beschäftigungen. Jenes System hält allerdings auch keine ernstliche Prüfung aus; aber es fällt und steht nicht mit dem tollen Beiwerke, und es giebt sehr ernste Beranlassung zum Rachbenken.
  - 6) In biefer Beziehung ift lange und fcwer gefehlt worben; und noch

perfonliche Anwesenheit bes Staatsoberhauptes wünschenswerth ift : es ist ihr eine Einwirtung burch Personlichkeit verfagt; manche Aufaabe eines Staatsoberhauptes, wie z. B. ben Befehl über Streitfrafte, tann fie unmittelbar gar nicht übernehmen. - Es stehen somit die Wahrscheinlichkeiten ber Unvollkommen= beit und die Möglichkeiten ber völligen Unbrauchbarkeit eines Einzelnen ber unbebingten Gewißheit mannchfacher und schwerer Nachtheile einer Geschäftsbesorgung burch Mehrere gegenüber. Leicht also mag man da, wo eine vollkommene freie Wahl awischen beiben Besetzungsarten offen steht, awischen ihnen schwanken; und es werben im einzelnen Kalle eber Nebenum= ftanbe bie Entscheibung geben, als allgemein burchschlagenbe Grunde. Bei einem Bolte g. B., beffen große Bahl, bobere Gesittigungestufe, ausgebehnte Gewerbthatigteit, vielfache und schwierige Beziehungen zum Austande vorzugsweise eine thatige, schnell gefaßte und mit sich felbst einige Leitung verlangen, bietet bie Regierung eines Ginzelnen eine größere Babrichein= lichkeit aufriedenstellender Führung. Daffelbe ist ber Fall bei einem burch Parteien tief zerriffenen Bolte, ober ba, wo, aus welcher Ursache immer, eine große Gleichgültigkeit gegen bas Allgemeine ober eine große Verberbniß stattfinbet. mag in einfachen Verhältnissen, bei einem staatlich angeregten Bolke und etwa nach sehr schlechten Erfahrungen in Betreff von Ginzelnregierungen bie Uebertragung ber Staatsgewalt an Mehrere immerhin bas Richtigere sein 2).

Wo nun aber eine Regierung burch eine Mehrzahl besteht, sei es, baß sie burch ben Grundzebanken bes concreten Staates unvermeiblich gegeben ist, wie namentlich in einer Aristokratie und in einer reinen Demokratie, sei es baß sie unter mehreren Möglichkeiten gewählt wurde, ba sind jeben Falles Vorkehrungen zu treffen, um die bei solcher Form mög- lichen Vortheile nach Thunlichkeit Lu genießen, die eigentham-

lichen Nachtheile aber so weit als möglich zu beschränken. Hierbei ist benn ein Unterschieb zu machen zwischen solchen Bersammlungen, beren Zahl schon verfassungsmäßig und nach bem Begriffe berselben beschränkt ist, und sehr zahlreichen Bersammlungen, welche einer möglichst großen Betheiligung zugängelich sein sollen.

Bei kleineren Bersammlungen ift zweierlei ins Auge zu fassen. Einmal, eine tuchtige Geschäftsausbildung sämmtlicher zur Theilnahme Berufener, wie eine solche sowohl nothwendig zur Erreichung einer guten Regierung, als möglich bei ben besonderen Berhältnissen ber Berechtigten ift. bie Sorge bafür, daß bie Rahl ber zur Mitregierung Berufenen nicht allmälig sich allzu sehr verringere, was Verlust von Rraft und von Befähigung zur Folge hatte. Ersteres maa benn aber erreicht werben burch eine zweckmäßige Erziehung fämmtlicher zur Mitregierung einst Berufener, sowie burch frube wohlgeordnete und vielseitige Uebung in Staatsgeschäften. Gegen allzu große Verminberung ber Zahl hilft bei einer erblichen Aristofratie die Möglichkeit einer Aufnahme neuer Mitglieber, natürlich mit Verhinderung von Uebermaß; bei einer Regierung Bevorzugter bagegen, wo bas Bermögen ben Ausschlag gibt, ist vorübergehende Herabsehung bes Census räthlich, wenn die unverminderte Aufrechterhaltung der ganzen Summe bie vollständige Erganzung nicht gestattete.

In reinen Bolksherrschaften kann selbstrebend von einer sustematischen Erziehung aller Bürger zur Regierung nicht bie Rebe sein, und braucht man anderer Seits ein Erlöschen der Regierungsberechtigten nicht zu fürchten; vielmehr ist hier die Aufgabe, durch Ausschließung der nach ihren Verhältnissen wahrscheinlich Unfähigen eine übergroße Ausbehnung der Volkseversammlung zu verhindern und zu gleicher Zeit wenigstens eine negative Sicherstellung der Regierungsbefähigung zu ers

halten. In der Hauptsache wird dies durch Bermögensbestimsmung zu erreichen sein; allein es mag auch noch durch andere Mittel nachgeholsen werden, wie z. B. durch Ausschließung der im Auslande Geborenen, sämmtlicher wegen schwerer Berzehen bereits Berurtheilter, oder Solcher, welche der Gesammtsheit die allgemeinen Dienstleistungen verweigert haben.

Weit geringere Aweifel walten ob hinsichtlich ber Frage, ob bei Einzelnregierungen Erbrecht ober Wahl bie richtige Berufungsart sei? Trot mannchsacher unläugbarer Unzuträg= lichkeiten ist ber erblichen Besetzung unbebingt ber Vorzug zu geben. Allerbings ift man bei berfelben allen Bufälligkeiten ber natürlichen Anlagen blokgegeben; auch hat wohl die Ausficht auf ben tunftigen Anfall ber Regierung und bas Berberbniß burch eine felbstfüchtige und niedrig gefinnte Umgebung bes fünftigen Thronerben burchschnittlich größere Nachtheile zur Folge, als bas Vorhanbensein ber reichlichsten Bilbungsmittel und bas frühe Hineinleben in die Ausnahmsstellung Bortheile verspricht. Allein wenn die Geschichte in iraend einem Buntte übereinstimmenbe Lehren gibt, so ift bies hinsichtlich ber Berberblichkeit eines Wahlreiches. Alle Staaten, welche biese Regierungsform hatten, find gerabe an ihr zu Grunde gegangen. Und es ist dies auch leicht begreiflich. Vor Allem bietet eine Wahl schon an sich keine viel größere Wahrscheinlichkeit ber Uebertragung an eine vollkommen taugliche Personlichkeit bar. als ber Aufall ber Geburt, weil weitaus in ber Regel nicht bie Tugenben bes Gewählten, sonbern ganz andere Umftanbe bie Ernennung bestimmen werden. Hierzu tommen aber noch als positive weitere Nachtheile: bie allmälige Schwächung ber nothwendigen Regierungsgewalt burch Wahlkapitulationen; die Gefahr und Unordnung häufiger Interregnen; bie Möglichkeit bestrittener Wahlen und baraus bervorgehende Bürgertriege, Berreigung bes Staates, Ginmischung Frember; bas immer

neue Aufstehen hochgestellter Familien, welche auf Kosien ber Gesammtheit reich gemacht und begünstigt werden; das sich wiedersholende Erwachen von Factionen, welche sich um die Ernennung ihrer Günstlinge streiten. So wenig verständig es nun also auch scheinen mag, dem bloßen Zusalle der Geburt die Regierung von Ländern und Bölkern zu überlassen, und für so wenig würdig man dies auch halten mag: so nöthigen doch Ersahrung und ruhiges Nachdenken zur Bevorzugung dieser Besetzung des Thrones.

- 1) Hinsichtlich ber Zahl ber mit ber Staatsgewalt Betrauten ist eine freie Wahl nur etwa vorhanden: in ber Patriarchie, wo sowohl die Regierung eines Stammeshauptes, als die einer Zahl von Aeltesten, endlich vielleicht eine allgemeine Bersammlung möglich ist; in der Theokratie, wenn das Dogma ein oberstes Collegium von Priestern gestatten sollte; endlich in ber repräsentativen Demokratie, (so weit es sich von der ausübenden Gewalt handelt,) wo ein Einzelner und eine keinere oder größere Berssammlung denkbar ist. In Betress der Uebertragungsweise ist in der Theokratie, und in der Monarchie, sowohl des klassischen mancherlei Einrichtungen möglich.
- 2) Bergleichungen über die Eigenschaften der Einherrschaft und der Regierung von Mehreren sind häusig angestellt worden; freilich nicht immer mit Unbesangenheit und ohne vorgesaste Borliebe für eine bestimmte Regierungsweise. Man sehe 3. B.: Godwin, Political justice, Bd. II, S. 1 u. sg.; Lord Brougham, Political philosophy, Bd. III, S. 109 u. sg.; Rotted, Bernunstrecht und Staatswissenschaft, Bd. II, S. 177 u. sg., und Belder's Staatsserison, 2. Aust., Bd. IX, Art. Wonarchie.
- 3) Ueber Erblichkeit und Wahl in ber Einherrschaft s. Zachariä, 40 Bücher, S. 111 und fg.; Stahl, Rechts- und Staatslehre, Bb. II, S. 210 u. fg.

## § 95.

A. Die Orbnung bes erblichen Fürftenthums insbefonbere.

Der Uebergang ber fürstlichen Gewalt nach Erbrecht ist ohne Zweifel bas richtige System; allein es bedarf boch basselbe noch einer Reihe von näheren Bestimmungen zur Sicherung seiner Borzüge und zur möglichsten Beseitigung seiner gefährlichen Eigenschaften. Die bedeutenbsten bieser Maaßregeln sind nachstehenbe:

1. Ordnung ber Ehen in ben regierenben Familien. — Daß nur eheliche Rinber in ber Regierung nachfolgen burfen, ift nicht blos eine Berudfichtigung sittlicher Forberungen, fonbern ist auch ber Unzweifelhaftigkeit ber Anspruche wegen nothwendig. Wer von ben aus einer Ghe Stammenben ber nach bestimmten Grundsätzen Nachstberechtigte ift, tann nie zweifel= baft sein: wohl aber ware jedem Truge, und somit jeder Ungewißheit, Thur und Thor geöffnet, wenn auch angebliche uneheliche Kinder einen Auspruch geltend machen könnten. Gine nothwendige Folge hiervon ift benn namentlich, daß alle gesetzlichen Vorschriften, welche bie Thatsache und ben Zeitpunkt ber Eingehung einer Che zu beweisen bestimmt finb, in ben regierenben Familien vorzugsweise eingehalten werben muffen. Es ift baher nicht blos vom Standpunkte bes positiven Rechtes, sonbern weit mehr noch aus bem ber Zweckmäßigkeit gegen ben Begriff von Gewissensehen u. bal. in ben fürstlichen Familien ernstlichste Verwahrung einzulegen. Mit ber Unzweifelhaftigkeit ber Regierungsberechtigung geht einer ber Hauptvortheile ber Erbmonarchie, welcher für manche Schattenseiten berselben Entschäbigung zu gewähren hat, verloren. — Die Staatsklugheit erforbert aber überbieg noch, bag bie Ehen in ben fürftlichen Familien einer Reihe von ganz eigenthümlichen Bestimmungen unterworfen werben, für welche in ber Stellung von Privatpersonen kein Bedürfniß vorhanden ist, und welche baber auch bem gemeinen Rechte bes Lanbes fremb fein konnen und felbst muffen. Namentlich geboren hierber bie beiben Satzungen, bak bie Ehen in ben fürstlichen Familien nur ebenbürtige seien, b. h. nur mit ebenfalls Fürstenmäßigen abgeschloffen werben tonnen; und bag zu ihrer Gultigkeit bie Auftimmung bes

Kamilien= und Staatsoberhauptes aeböre. Ersteres ift nothwendia. damit nicht die Verbindungen mit ärmeren und tiefer stehenden Familien immer wiederkehrende Veranlassungen zu ungerechten Begunftigungen solcher Verwandter und zu ihrer Bereicherung abgeben 1). Die besondere Zustimmung aber erscheint geboten, weil die Che eines zur Thronfolge Berufenen möglicherweise von unmittelbaren staatlichen Folgen ist, je nachbem sie eine Berbindung mit biesem oder jenem fremden Fürstenhause begrundet. Die burch beibe Bestimmungen allerdings entstehende ausnahmsweise Beschränkung ber Mitalieber fürftlicher Familien tann nicht in Betracht tommen gegenüber von bem allgemeinen Bortheile; und sie ist insoferne nicht einmal unbillig, als dieselben Personen auch große Vortheile von ihrer Stellung ha= ben. Daß bie Leichtigkeit, eine Neigungsheirath einzugehen, teineswegs eine größere Sicherstellung bes ehelichen Glückes gewährt, ift überdieß, nach aller Erfahrung, nicht blos von fürstlichen Berfonen Erfahrungsfas.

2. Ausschließliches Erbrecht ber Manner. — Biele Gründe vereinigen sich, um das Erbfolgerecht in Fürstensthümern lediglich auf die Männer zu beschränken. Das ganze geistige Wesen der Frau eignet sich wenig zur Besorgung von Regierungsgeschäften, als welche folgerichtiges Denken, Festigkeit des Borsates und nicht selten persönlichen Muth verlangen. Ihre Erziehung gibt ihnen nicht die hier ersorderlichen Kenntnisse; der zartere Körperbau und mannchsache ihm eigene Krankheitszustände stellen viele Unterdrechungen der Thätigkeit in Aussicht, und lassen Anstrengungen schwer ertragen. Ein Weid kann sich nicht an die Spitze des Heeres stellen, und überhaupt schwer mit persönlicher Einsicht und Wirkung die Bertheibigungsanstalten des Staates überwachen. Einzelne Beispiele von großen Fürstinnen beweisen hiergegen nichts, ins dem Staatseinrichtungen auf die Regel und nicht auf Ausse

nahmen gestellt sein mussen. — Die einzige erlaubte Ausnahme ergiebt sich, wenn bei völligem Aussterben bes Mannsstammes nur entweber die Wahl eines ganz neuen regierenden Hauses ober die einmalige Uebertragung der Regierung an eine Frau freisteht. Hier ist das Lettere im Allgemeinen weniger bedenklich; jedoch ist ein ausschließendes Erbrecht des Mannsstammes auch in der neu zu gründenden Familie alsbald wieder Bedursnisk.

- 3. Bei einer Besetzung bes Thrones nach Erbrecht sind mannchsache Fälle möglich, in welchen ber durch die Erbsolgesordnung zunächst Berusene zur eigenen Führung der Regierung, sei es nur vorübergehend sei es voraussichtlich bleibend, persönlich nicht befähigt ist. Daß bestimmte und wohlerwogene Regeln über das Verhalten in solchen Fällen unersläßlich sind, leuchtet ein; ebenso aber auch, daß nur der allgemeine Nuzen, nicht aber der Bortheil oder die Annehmslichseit des zunächst Betheiligten, die Entscheidung an die Hand geben kann. Eine weitere Ausführung dieser wichtigen Fragen ist jedoch an dieser Stelle nicht nöthig, da der Bortheil hier mit der, bereits oben, § 28, erörterten Nothwendigkeit einer genauen Bestimmung des Rechtes zusammenfällt.
- 4. Die Zwecknäßigkeit ber Erbfolgeordnung, b. h. ber Bestimmung, wer unter ben im Allgemeinen Berechtigten ber Nächstberechtigte sei, ist hauptsächlich durch beren Bestimmtheit bedingt, und barauf also aller Bedacht zu nehmen. Jedoch ist der sachliche Inhalt dieser Bestimmungen auch keinesswegs gleichgültig. Wenn eine Erbsolgeordnung z. B., wie dies bei Seniorat und theilweise auch bei Majorat der Fall ist, regelmäßig nur alte Männer beruft, so ist dies ein Fehler, theils weil schwache Regierungen zu befürchten sind, theils der Nachtheile eines häusigen Thronwechsels wegen. Ferner ist ein häusiges Springen von einer Linie auf die andere, wie dies

3) Richts kann thörichter, weil unausführbarer, sein, als die Borfchriften ber französischen Berfassung von 1791, der Cortes-Berfassung von 1812 u. s. w., welche die Erziehung des Thronerben in die Hände der Bolkvertreter legen wollten. Welchen Erfolg würde eine solche von verhaßter Seite ausgehende Bezeichnung von Lehrer und Lehrzegeniständen gegenüber von heimlichen Einwirtungen der Familie und der Umgebung haben können? Auch ist handgreislich, daß mit einer versassungsmäßigen Erziehung des vermuthlichen Thronsolgers allein noch sehr wenig gewonnen wäre, da niemals mit Bestimmtheit zum Boraus angegeben werden kann, wer wirklich zur Reglezrung gelangen wird.

4) Wenn früher barüber zu klagen war, daß Prinzen so gut wie gar nichts lernten: so wird jetzt wohl zuweilen der entgegengesetzte Fehler gemacht und durch Uebertreibung einer mechanischen Ordnung und durch Ueberhäufung mit Unterrichtsgegenständen froher Muth, freie Selbstbestimmung und Freude an Bildung gebrochen. Die Folgen sind in beiden Fällen ganz

biefelben.

# § 96.

y. Zwedmäßige Musubung ber Regierungsrechte.

Leichter kommt bas Staatsrecht barüber ins Reine, welche Regierungsbefugnisse einem Staatsoberhaupte zustehen, als von ber Staatskunft bie Mittel zur zweckmäßigen Anwendung ausfindig gemacht werden. Nur von letzteren ist im Nachstehenden die Rede.

1. Die Ober auf sicht. — Eine kleißige und genaue Unterrichtung über das thatsächliche Berhalten aller staatlichen Zustände und Geschäfte ist von der höchsten Bedeutung. Sie gewährt Kenntniß von den geistigen und sachlichen Verhältnissen und Bedürfnissen des Landes, von dem Gange der Verwaltung, von der Persönlichkeit der Beamten, endlich ist sie Ausmunterung zur Pflichterfüllung für Viele. Wehr oder weniger kann eine solche Aussicht in jeder Staatsform stattsinden; doch ist allerdings die Regierung Einzelner geschickter zur Ausübung, theils wegen des geringeren Zeitauswandes für die Prüfung und Erledigung der einzelnen Geschäfte, theils wegen der leich=

teren Möglichkeit einer Untersuchung an Ort und Stelle. Die richtigen Mittel sind übrigens:

- a. Einziehung von theils regelmäßigen, theils außerorbentlichen Berichten über alle Geschäftszweige; wobei sowohl
  auf gründliches Eingehen in die Gegenstände, als auf
  volltommene Wahrhaftigkeit zu dringen ist. Natürlich muß
  der Inhalt auch gewissenhaft benützt und etwa vorgebrachten Klagen oder Vorschlägen schleunige und kräftige
  Ausmerksamkeit geschenkt werden; andern Falles artet die
  ganze Maßregel in hohle Form und Zeitverderb aus.
  Sowohl Tüchtigkeit der Mittheilungen als Berücksichtigung
  des Inhaltes ist aber nur dann zu erwarten und in der
  That auch nur dann möglich, wenn Berichterstattungen
  ausschließlich über wirklich bedeutende und kennenswerthe
  Verhältnisse, somit nicht in erdrückender Zahl verlangt
  werden 1).
- b. Unvermuthete und nicht allzu seltene persönliche Untersuchungen durch das Staatsoberhaupt selbst, also
  gelegentliche eigene Einsicht vom Zustande der Behörden
  und selbst Anwesenheit bei ihrer Geschäftsführung, Besuch
  der öffentlichen Anstalten und Arbeiten, Reisen in die
  verschiedenen Landestheile, aber ohne Prunk, mit Vermeidung unnöthigen Auswandes und mit ernstlichen örtlichen
  Untersuchungen. (In Staaten, an deren Spitze moralische
  Personen stehen, sind natürlich solche Untersuchungen durch
  Abordnungen vorzunehmen.)
- c. Unmittelbare Berührung mit bem einzelnen Bürger, sei es burch regelmäßige öffentliche Gehörstunden sei es bei gelegentlicher Begegnung 2).
- d. Errichtung eines ft at i ft isch en Bureaus und Benützung ber burch baffelbe gelieferten Nachrichten. Gine wohlgeordnete und umfassende amtliche Statistik ift bas einzige

- sichere Mittel zur Kenntniß bes Umfanges ber vom Staate zu besorgenden Aufgaben, ber dazu vorhandenen Mittel, nämlich ber Kräfte bes Landes an Menschen und Gütern, endlich ber thatsächlichen Folgen mancher Gesetze und Zustände.
- e. Bor ber Einrichtung einer geheimen Polizei ist bagegen zu warnen, weil biefe weit mehr Schaben als Rupen bringt. Die auf solche Weise erlangten Nachrichten find fehr häufig unrichtig, wohl absichtlich verfälscht; Beschuldigten wird keine Gelegenheit zur Vertheidigung und Aufflärung gegeben; die hier unvermeidliche Verwendung bes Abschaumes ber Bevolkerung zu vertrauten Dienst= leiftungen wirkt entsittlichend und setzt ben Verwendenben selbst in ein falsches Licht; die Kosten sind bedeutend; hauptsächlich aber wird burch bas bloße Dascin einer solchen Späheanstalt bas ganze Leben bes Bolfes vergiftet burch Erweckung eines allgemeinen Migtrauens und burch bas Gefühl unverbienter Verbächtigung. Nur in zwei Källen mag eine Ausnahme stattfinben. Ginmal, ist in sehr großen Städten eine geheime Ueberwachung bes zahlreichen und gefährlichen Raub- und Diebsgefindels taum zu vermeiben. Ameitens aber tann weitverbreitetes Berschwörungswesen eine Berfolgung ber geheimen Plane burch anscheinende Genossen erfordern. Letterer Kall sett allerbings einen fehr franken Zuftand bes Staates voraus, und die Hauptsache wird eine gründliche Verbesserung besselben durch alle taugliche Mittel sein; allein bis zum Gelingen einer bauernben Beilung hat bas Bestehenbe ein Recht auf Schut 8).
- 2. Die Gefetze bung. Gine befchlende Norm mag (bie Abwesenheit bewußt schlechter Absichten angenommen) aus vier Gründen fehlerhaft ausfallen. Wegen Leidenschaft bes

Befehlenben: wegen Mangels an Urtheil von seiner Seite: wegen Unkennntniß ber thatsächlichen Zustande und Bedürfnisse; endlich wegen schlechter Form. — Den brei ersten und haupt= fächlichsten Fehlern läßt sich, soweit bas Staatsoberhaupt in Frage steht, auf ein und bieselbe Weise begegnen, nämlich burch Einrichtungen, welche baffelbe nothigen, die Ansichten Underer erft zu hören, ehe sein schließlicher Ausspruch erfolgt. In biesem Kalle ist zu erwarten, bag Dritte nicht von gleicher Leibenschaft beseelt sind, welche doch gewöhnlich etwas Berfönliches ift; jeben Kalles tritt genauere Ueberlegung ein; und es ist wenigstens wahrscheinlich, daß durch die Theilnahme Mehrerer auch eine größere Sachkenntniß erzeugt wirb, natürlich unter Voraussetzung einer richtigen Bezeichnung ber Versonen. Das Verfahren hierbei ist ein wesentlich verschiebenes, je nachbem bie Staatsgewalt von einem Einzelnen (etwa auch ganz Wenigen) ober von einer größeren Versammlung gehand= habt wird. Im erften Falle sind zahlreiche, von dem Staats= oberhaupte möglichst unabhängige Männer mit bem Rechte zu versehen, ein beabsichtigtes Geset vor bessen Erlassung colle= giglisch zu berathen und entsprechenbe Antrage zu stellen. nach ber Gattung und Art bes Staates werben biefe Rathe verschieden sein, und wird auch, je nach der Ausbehnung ihres Einspracherechtes, ber Erfolg sich verschieden stellen; allein an= wendbar an sich und mehr ober weniger nützlich ist die Anstalt in jeber Einherrschaft. In einem hausväterlichen Staate sind bie Stammesältesten naturgemäß berufen; im hausherrlichen Staate die bebeutenbsten Bafallen; ber unbeschränkte Fürft mag einen Staatsrath bestellen; in der constitutionellen Monarchie sind die Mitberathenden vom Volke gewählt. ein Despot kann eine Versammlung seiner oberften Diener einberufen, wenn er guten Rath verlangt. Jene Staatsformen bagegen, in welchen die hochste Gewalt bei einer großen Ver=

fammlung ift, muffen auf eine ber Berathung und Beschlußnahme ber Vielen vorangehende ruhige Erwägung, auf die Entwerfung eines folgerichtigen Planes und auf die Zusammenfassung ber auseinanberlaufenden Ansichten benten. Bier also ift eine Borberathung von wenigen aber bedeutenden Männern, und zwar bei geschloffenen Thuren, nothwendig. Dies tann benn nun in einer reinen Boltsberrichaft Aufgabe bes Genates, in einer Aristotratie die bes engeren Rathes sein; in ber repräsentativen Demofratie übernehmen Ausschüsse gegenüber von der Versammlung die Vorbergthung, die Verfammlung felbst aber gegenüber vom ganzen Bolte, wo biefes ein Beto hat. — Was aber die schlechte formelle Fassung eines Gesetzes betrifft, so kann theils burch bie bisher befprochenen Ginrichtungen, theils burch Beftellung einer eigenen aur formellen Bollenbung bestimmten Beborbe geholfen werben. theils endlich mag von Zebem, welcher einen Aenberungsvorschlag macht, geforbert sein, daß er benfelben in vollständiger Ausarbeitung und fo, bag er unmittelbar als Gefet eingefügt werben kann, vorlege.

3. Die Recht & pflege. — Die Gründe, warum bem Staatsoberhaupte nur eine beschränkte Thätigkeit bei ber Wiesberheftellung gestörter Rechtsverhältnisse zusteht, sind oben, § 35, bereits näher erörtert. Bon Maßregeln, welche aus bem Standpunkte der Zweckmäßigkeit zu erörtern wären, kann daher nur bezüglich des Begnadigungsrechtes die Rede sein. Es ist eben so einleuchtend, daß ein solches Recht bestehen muß zur Beseitigung unbilliger Härten einer streng logischen Gesebskanwendung, als dieses Recht nur dem Staatsobershaupte selbst zustehen kann. Bei der Anwendung dieses Rechtes wird nun unvermeiblicherweise subjektive Auffassung immer einen großen Spielraum haben, weil es sich von dem Gegenssabe billiger Beurtheilung und strengen Rechtes handelt; dens

noch ist es wünschenswerth, daß Einrichtungen getroffen werben, welche eine möglichste Sicherung gegen unverbiente Ausübung ber Begnabigung geben. Es sind bierbei je nach ber Verschiebenheit ber Staaten brei Kalle zu unterscheiben. Wenn die Staatsgewalt von einer größeren, aristokratischen ober bemokratischen, Versammlung ausgeübt wird, ist eine vorläufige Untersuchung und ein Antrag von einer engeren Beborbe nothwendig, zu vorläufiger Feststellung ber Thatsachen und zu überlegterer Abwägung ber Grunde. Wenn bagegen bas Begnabigungsrecht einem gewählten Haupte ber ausübenben Gewalt zusteht, wie namentlich in repräsentativen Demokratieen. so erscheint die Mitwirkung eines Staatsrathes ober einer ähnlichen Beborbe sehr an ber Stelle, theils bamit bas Bor= recht nicht zu persönlichen und Partei-Zwecken migbraucht werbe, theils um ben Regierungsvorftand vor Zubringlichteit und vielleicht selbst Gewalt zu schützen. In Fürstenthumern enblich ift es rathlich, daß eine Ausübung bes Begnabigungs= rechtes wie jebe andere Regierungshandlung betrachtet werbe, baber auch nur unter ber Berantwortlichkeit eines für Recht und Aweckmäßigkeit haftenben Rathes ber Krone vor sich gebe. — Die Ertheilung von massenhaften und ohne Untersuchung bes einzelnen Falles eintretenden Begnabigungen, Umneftieen. ift nur gang ausnahmsweise vereinbar mit einer träftigen Rechtspflege und dem Ansehen der Regierung; vor Allem darf sie nie in Beziehung gesetzt werben mit perfonlichen Schicksalen bes Staatsoberhauptes 4). Am meisten ist zu einer solchen ausgebehnten Begnabigung zu rathen, wenn baburch nach glücklicher Beendigung innerer Unruben eine Berfohnung ber Barteien zuwege gebracht werben kann. Nur ift auch bann als unerlägliche Bebingung vorauszuseten, bag bie Gegner vollftanbig bestegt und zur bebingungelosen Unterwerfung geneigt find. Eine Begnadigung noch trotiger Feinde wird entweber

fammlung ift, muffen auf eine ber Berathung und Befchlußnahme ber Vielen vorangehende ruhige Erwägung, auf die Entwerfung eines folgerichtigen Planes und auf die Ausammenfaffung ber auseinanberlaufenden Ansichten benten. Hier also ift eine Vorberathung von wenigen aber bebeutenben Männern, und zwar bei geschloffenen Thuren, nothwendig. Dies tann benn nun in einer reinen Volksberrschaft Aufgabe bes Senates, in einer Aristotratie bie bes engeren Rathes sein; in der repräsentativen Demokratie übernehmen Ausschüsse gegenüber von der Versammlung die Vorberathung, die Versammlung selbst aber gegenüber vom ganzen Bolte, wo biefes ein Beto hat. — Bas aber die schlechte formelle Fassung eines Gefetes betrifft, so tann theils burch bie bisher besprochenen Ginrichtungen, theils burch Bestellung einer eigenen aur formellen Bollenbung beftimmten Behorbe geholfen werben, theils endlich mag von Jedem, welcher einen Aenderungsvorschlag macht, geforbert sein, daß er benfelben in vollständiger Ausarbeitung und fo, daß er unmittelbar als Gefet eingefügt werben fann, vorlege.

3. Die Recht & pflege. — Die Gründe, warum bem Staatsoberhaupte nur eine beschränkte Thätigkeit bei ber Wiesberherstellung gestörter Rechtsverhältnisse zusteht, sind oben, § 35, bereits näher erörtert. Bon Maßregeln, welche aus bem Standpunkte der Zweckmäßigkeit zu erörtern wären, kann daher nur bezüglich des Begnadigungsrechtes die Rede sein. Es ist eben so einleuchtend, daß ein solches Recht bestehen muß zur Beseitigung unbilliger Härten einer streng logischen Gesetzsanwendung, als dieses Recht nur dem Staatsobershaupte selbst zustehen kann. Bei der Anwendung dieses Rechtes wird nun unvermeidlicherweise subjektive Auffassung immer einen großen Spielraum haben, weil es sich von dem Gegenssabe billiger Beurtheilung und strengen Rechtes handelt; dens

nung eröffnen, anberer Seits bie vom Staate verliehenen Belohnungen wirklich auch einen entsprechenden Gewinn verleiben: so gereicht bies für Biele zu großer Aufmunterung. mehr als die erzwingbare Pflicht zu leisten. Der Bewegarund ift allerbings nicht ber ebelfte und reinfte; allein ber burch bie gesteigerten Anstrengungen erreichte Gewinn bleibt immer erworben für ben Staat. Warum in republikanischen Staaten öffentliche Belohnungen gar nicht ober nur in sehr unscheinbarer Form und von geringem Werthe follten vortommen tonnen. wie zuweilen behauptet wird, ist nicht einzusehen; nur versteht es fich allerdings, daß teine Rechtsungleichheit und teine Gefahr für die Gemeinfreibeit durch die Art der Belohnung entsteben barf. — Als Belohnungsmittel kann an fich jeber Gegenstand gebraucht werden, welcher bem bamit Beliehenen wirklich Bergnügen gewährt und über ben ber Staat rechtlich und sittlich verfügen tann. Die verschiedenen Gesittigungsstufen und Gewohnheiten ber Bolter werben also allerbings bie Benützung sehr abweichender Auszeichnungen und Genukmittel rathlich machen; jedoch gehört Geld wohl überall barunter, weil es bie Möglichkeit zur Befriedigung ber meiften subjectiven Buniche gewährt. Ob im einzelnen Falle ber Aufwand bei einer hoben Stellung bes zu Belohnenben und bei einem großen Berbienste beffelben nicht ein unerschwinglicher werben kann, ift freilich eine andere Frage. — Was aber immer gegeben werbe. Bebingung einer richtigen Wirkung ift, daß die Belohnungen bes Staates weber verschwendet werben, noch als kaum erreichbar erscheinen. Im ersteren Falle fällt bie Auszeichnung und bamit ein großer Theil ber Belohnung und bes Reizes berfelben weg; eine ben gewöhnlichen menschlichen Kräften nicht erreich= bare Belohnung aber ift so gut als gar nicht verheißen 5).

6. Der Befehl über die bewaffnete Macht ver= langt eine wesentlich verschiedene Ginrichtung, je nachbem

Mehrere ober ein Einzelner im Besitze ber Staatsgewalt sinb. - Im erstern Kalle ist die Uebertragung an einen Untergeordneten unvermeiblich, hierbei aber einer Seits für eine genugenbe Gewalt besselben über bas heer im Dienste zu sorgen, anderer Seits Bortehrung zu treffen gegen möglichen ehrgeizigen Dißbrauch ber anvertrauten Macht. Letteres mag bewerkstelligt werben entweder burch bäufigen Wechsel im Oberbefehle, was freilich seine sehr bebenklichen Seiten bat; ober burch Ernennung eines Fremben, welchem es an Anknüvfungsvunkten und Anbang zu verrätherischen Unternehmungen fehlen würde: ober enblich, und zwar am zweckmäßigsten, burch strenge Ueberwachung und Berantwortlichkeit bes Ernannten. — In Ginherrschaften bagegen ift bas Staatsoberhaupt selbst ber natürliche Anführer ber bewaffneten Macht; bei perfönlicher Unfähigkeit ober Abneigung mag er einen Untergeordneten bevollmächtigen. Selbst in einer Theofratie ist die Kührung ber Waffen bem Staats- und Religionshaupte nicht unbedingt unmöglich, vielmehr hangt bies von bem Geiste ber betreffenden Religion ab. - Unter allen Umständen und in allen Staatsgattungen aber ift die Beftellung eines vom burgerlichen Staatsoberhaupte verschiedenen und von ihm unabhängigen Oberfelbherrn wider= sinnia und verberblich.

1) Zweierlei barf bei ber Austage regelmäßiger Berichte nicht verzesessen, werben. Einmal, daß der Beamte in der Zeit, während er Berichte absatt, der eigentlichen Ausgabe seines Amtes, dem Handeln, entzogen ift. Zweitens, daß die Berpflichtung zu Berichterstattungen solchen Beamten, welche weber die Gewohnheit noch die Lust haben, ihr Leben am Schreibtische hinzubringen, unerträglich werden und sie ganz von Uebernahme des Amtes abhalten kann. Dieß ist nun aber bei unentgeltlich oder salt unentgeltlich Dienenden ein großer Fehler. Gerade die besten Männer, welchen es um die Sache nicht aber um die Ansüllung der Registraturen zu thun ist, werden badurch verhindert, dem öfsentlichen Wohle das Opfer zu bringen, zu dem sie unter anderen Umständen bereit wären; und leicht ist man dann genötsigt, zu weniger Tauglichen seine Zusunft zu nehmen.

- So halt 3. B. in mehr als Einem Lande nur die ibergroße Bahl ber, außerbem noch gewöhnlich ganz nuplosen, regelmäßigen Berichte tüchtige Bauern ab, die Stelle eines Gemeindevorstehers anzunehmen, welche dann nur zu oft in die hände verkommener Schreiber fällt, zum gleich großen Schaden bes Staates und der Gemeinde. Wenn in England die Friedenstichter viele Berichte zu machen hätten, würden sich die jetigen Inhaber bieser wichtigen Stellen wohl nicht bazu brangen.
  - 2) Bgl. hierüber oben, § 80, Anmerkung 4.
- 3) Ueber die Birkungen einer geheimen Polizei ist nicht nur in jedem Lande, welches eine solche besitzt, leicht Erkundigung einzuziehen; sondern es gestehen selbst Solche, welche an der Spitze solcher Einrichtungen standen, manche Nachtheile unumwunden ein. Man sehe nur z. B. die Denkwürdigskeiten von Bourienne, Novigo und Gisquet. Bon der undeschreiblichen Nichtigkeit und Niederträchtigkeit des Areibens und der Nachrichten politischer geheimer Polizeien zeugen am besten die gelegentlich veröffentslichten Mittheilungen aus ihren Papieren, so namentlich die sogenannten schwarzen Bücher, welche 1829 in Paris und 1855 in Dresden erschienen.

   An einer systematischen und ausssührlichen Darstellung der ganzen Einrichtung, ihrer Mittel und des Auswandes für sie gebricht es dis jeht noch. Ausssührlich zwar, aber nicht sehr zuverlässig, sind die Mittheilungen in Bibot 4'3 Denkwürdigseiten.
- 4) Es beweist gar geringe staatliche Einsicht, wenn die Tagespresse späusig auf die Ertheilung von Amnestieen dei Gelegenheit irgend eines erstreulichen Ereignisses in der regierenden Familie hinzuwirken sucht. Richtige Staatsweisheit ist, die gesammte Rechtspslege in allen ihren Beziehungen von den persönlichen Gefühlen und Interessen des Staatsoberhauptes ferne zu halten. Und überhaupt, was hat die Frage, ob eine gerichtlich erkannte Strase gemildert werden könne, gemein mit einer Hochzeit oder einer Kindstause?
- 5) Die gewöhnlich von der Staatskunst, und zwar im Leben sowohl als in der Wissenschaft gänzlich vernachlässiste Lehre von den öfsentlichen Belohnungen ist vortrefslich bearbeitet in J. Bentham's Théorie des peines et des recompenses. Eine höchst merkwürdige Erscheinung, welche, wenn sie einst verschwunden ist, kaum begreislich sein dürste, ist die sast in sämmtlichen europäischen Staaten seit dem Beginne des 19. Jahr-hunderts eingetretene Ausartung des Ordenswesens. Es sindet hier eine Bermengung von Auszeichnung wirklicher Berbienste, äußerlicher Andeutung hohen Standes, wunderlicher gegenseitiger Höhlichkeit, endlich berechnender Sparsamseit dei Gastgeschenken statt. Daß es sich dabei nur von einer Kleinen Zierrath und einem Stückhen seidenen Bandes handelt, ändert nichts an der Sache. Wenn und so lange die europäische Sitte diese an sich sake

werthlosen Gegenstände wirklich als eine Staatsbelohnung anerkennt, ift es keine gute Politik, ein an sich so wohlseiles und auch in anderen Bezgiehungen, 3. B. durch die leicht anzubringenden Abstusungen, ganz taugs liches Belohnungsmittel durch übermäßige und unlogische Anwendung allemählig werthlos zu machen.

# § 97.

# . Sicherftellung ber Unterthanenrechte.

Selbst die genaueste gesetzliche Feststellung ber ben Unterthanen zukommenden Rechte schützt bieselben noch keineswegs gegen bie Gefahr einer Berletung burch bie Regierung felbft. Es vereinigt sich vielmehr eine Reihe von Umständen zum Befteben einer bestänbigen Gefahr. Richt felten ift bas Staatsoberhaupt bei strenger Einhaltung eines solchen Rechtes in einem von ihm für nüplich erachteten Blane gehemmt. In anberen Källen ift gemeinschäblicher Migbrauch eines Rechtes burch ben Besitzer nicht in Abrede zu ziehen. Sobann maa bas Staatsoberhaupt bei Berfolgung selbstischer Reigungen Leidenschaften, überhaupt bei verwerflichem Gebrauche feiner Wacht auf folche Rechte ftogen. Enblich und haupt= fächlich liegt in jeder Macht ein Reiz, sie möglichst auszudehnen und entgegenstehenbe Schranken niederzuwerfen. Allerdings find in jeben irgend geordneten Staaten Rechte- und Beschwerbemittel angeordnet, welche auch gegen die einen Unterthanen verletenbe Staatsgewalt angewendet werben mogen. nicht nur ift bie Nothwendigkeit, Buflucht zu berselben nehmen au muffen, immer bart und eine Quelle von Störungen und Unkoften; sonbern es reichen auch gegen so mächtige Berletungs: ursachen die gewöhnlicht Befugniße zu Beschwerden teineswegs immer aus. Alles aber sogleich auf bas gefähliche Recht bes blos verfassungsmäßigen Gehorsams, also schließlich auf offenen Wiberstand gegen die ungesetzlich handelnde Regierung, zu stellen, ware eben so unklug als für ben Staat verberblich. Es bebarf

also eigener, zum Schutze bieser Rechte gegenüber von ber Regierung ausbrucklich berechneter Einrichtungen; bies aber in jeber Art von Staat, die Volksherrschaften am wenigsten auszgenommen.

Die zahlreichen Vorkehrungen, welche Geschichte und Staatskunde kennen lehren, lassen sich unter brei Gesichtspunkte bringen: sittliche und religiöse Einwirkungen auf den Willen des Staatsoberhauptes; Theilnahme an gewissen, besonders gefährlichen Regierungshandlungen von Seiten Solcher, welche bei der Vertheidigung der Bürgerrechte ein Interesse haben; Strasvorkehrungen gegen die Verletzenden ober ihre Gehülsen.

- 1. Sittlich = religiose Einwirkungen laffen fich in doppelter Beije versuchen. Ginmal, indem ben betreffenden Gesetzen eine besondere Heiligkeit beigelegt wird, namentlich burch Zurückführung berfelben auf göttliche Gebote und reli= giose Dogmen. Zweitens burch Anordnung feierlicher Gibes= leiftungen bes Staatsoberhauptes, sei es beim Regierungsantritte sei es bei andern Gelegenheiten. Das erste Mittel ist aller= bings nicht für alle Staatsgattungen gleich geeignet, namentlich pakt es für bie trockene und selbstische Rechtsarunblage bes Patrimonialstaates und für bie nüchterne Berftanbesauffassung im Rechtsstaate wenig; boch ist eine vollständige Unanwend= barkeit, wenigstens bei einzelnen Gefeten und Ginrichtungen, auch hier nicht zu behaupten. Gine Gibesleiftung bagegen ist überall anwendbar. — Es wäre jedoch unklug, sich allzuviel auf bas eine und auf bas andere zu verlassen. Die Geschichte zeigt und die Kenntniß bes Menschen erklart, daß solche Bersprechen ober heilige Borschriften keinen unbedingten Schut gegen Migbrauch ber Regierungewalt gewähren. Leibenschaft. Leichtsinn, Robbeit und Selbsttäuschung geben barüber weg. Es muß also nach Kräftigerem Umschau gehalten werben.
  - 2. Die ichutenbe Theilnahme ber Unterthanen

an Regierungshandlungen beruht auf bem boppelten Gebanken, bag Riemand leicht feine Zustimmung zur Verletung bes eigenen Rechtes geben werbe; und bag bie meisten und wichtigsten Rechtsverletzungen gerabe bei bestimmten einzelnen Handlungen ber Regierungen vor sich geben. Wenn man sich babei aber, wenigstens in ber unendlichen Mehrzahl ber Fälle, mit einer Theilnahme nur Einzelner begnügt und biefen bie Bertheibigung auch ber Rechte ber Uebrigen anvertraut, so geschieht bies, weil die Erlangung ber Zustimmung aller Staatsburger eine viel zu weit aussehende und schwerfällige Makregel wäre. — Auch hier ist sicherlich ber Gebanke an sich nicht unrichtig; boch ist auch, unmittelbar zunächst, von Vollom= menheit keine Rede. Unläugbar hat die Sache insoferne große Bebenken, als einer Seits für einen in allen nothigen Källen eintretenben Schutz wegen Mangels an Einsicht, an Willen ober an Muth ber Berufenen nicht eingestanden werben kann, und boch anberer Seits nothwendig ein Dualismus zwischen Regierung und Boll entsteht, welcher zu großen Hindernissen und Zwistigkeiten führen mag. Jebenfalls also muß nach ber Auffindung solcher Vortehrungen geftrebt werben, welche bie Handhabung des Schutes wirklich wahrscheinlich machen, und bie boch die Staatsgewalt nicht in ihrem Wesen beschädigen 1). Hierzu ift benn aber nach Erfahrung und Nachbenken, nothwendia:

baß bie Auswahl ber Namens ber Gesammtheit Zustim= menben auf eine Weise getroffen werbe, welche bas Borhan= bensein ber nöthigen geistigen Eigenschaften mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten läßt;

bas bie Berhinberung ber Regierung im Unrechtthun auf bie nothwenbigen und nühlichen Fälle beschränkt und namentlich nicht so weit ausgebehnt werbe, baß ber Staat in Erfüllung seiner Rochte und Pflichten gehinbert wäre;

baß die Staatsgewalt nicht zersplittert werde in mehrere von einander ganz unabhängige Gewalten, die eins ander gegenüberstehen und den Staat innerlich zerreißen; endlich

baß für Fälle einer schleunig nothwenbigen Regierungshandlung bie nothwenbigen Ausnahmen von den gewöhnlichen langsamen Rechtsbeschränkungen gemacht seien.

Die nähere Ausführung des Gebankens unter Einhaltung biefer Berbindungen ist nun aber auf verschiedene Weise mög= lich; natürlich mit Abstufungen des Erfolges.

- a. So wie die Regierungsgewalt einem Manne übertragen ift, kann auch die Betretung ber Bolkbrechte einem Gin = gelnen (ober gang wenigen Einzelnen) anvertraut sein. Ein solcher muß bann bei bestimmten Sandlungen ber Staatsgewalt beigezogen werben, so bag fie nur mit seiner Zuftimmung rechtliche Gultigkeit erhalten; es mag ihm ferner bas Recht eingeräumt sein zur Beseitigung bereits geschehener Verletzungen mit Beschwerben und Ragen aufzutreten. Bu feiner eigenen Sicherstellung ift ihm eine Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit wegen Amishanblungen zuzusichern; eine von Zeit zu Zeit eintretenbe neue Wahl aber mag Sifer und Uebereinstimmung mit ber Volksrichtung erhalten. — Die Wirksamkeit ber Ginrichtung ist wohl an sich unzweifelhaft, aber sie beruht lediglich auf ber Persönlichkeit, und ist insoferne keines= wegs gesichert. Ebenso ist einem Ehrgeizigen ober von gehäffigen Leibenschaften Getriebenen große Macht gegeben zur Begehung von Unfug und zu gefährlicher Lähmung ber Staatsgewalt. Die ganze Einrichtung ist also, wenn auch nicht unbedingt verwerflich, so boch jedenfalls großen Zweifeln bloggeftellt 3).
- b. Geht man von der Ansicht aus, daß die Interessen und

Rechte ber Burger wefentlich bestimmt seien burch ihre gesellschaftliche Stellung, sodann daß jeder die ihn zunächst berührenben Berhältnisse am genauesten tenne und am besten vertheibige, endlich daß das allgemeine Wohl aus ber Befriedigung ber Anspruche aller Ginzelnen beftebe: fo folgt von felbst ber Bebante, junachft jebe einzelne Rlaffe ber Unterthanen zur Vertheibigung ihrer besonderen Rechte zu berufen, und nur etwa das ganz Allgemeine mit den Vertretern Aller zu verhandeln. — Auch hier ist guter Erfolg zu erwarten, und namentlich nicht zu fürchten, daß kleinere gesellschaftliche und ftaatliche Preise unter ber Unbekummertheit ober Abneigung ber Mehrzahl zu leiben haben. Sobann hat biese Einrichtung ben Bortheil, daß die Wahl der zur Vertheibigung ihrer Genoffen Berufenen mit genquerer Renntnik ber Verson und mit leichterer Beurtheilung ber Befähigung geschieht. Allein die Einrichtung bat auch ihre Schattenseiten. Die Berhandlung und Uebereinkunft mit fo verschiedenartigen und vielleicht zahlreichen Berechtigten ift nothwendig schwerfällig; häufig wird eine übereinstimmenbe Anschauung ber verschiedenen Vertretungen nicht zu bewirken sein, daburch aber Ungleichheit in ben staatsbürgerlichen Berhältniffen entstehen ober Rothwendiges gang unterbleiben muffen; vor Allem aber kann ber einheitliche Gebanke bes Staates barunter leiben, wenn die Bürger in der Bertretung ihrer besonderen Angelegenheiten ausschlieflich steden bleiben und bann vieleicht gerade in den wichtigsten Angelegenheiten sich nicht als Gesammtheit fühlen und nicht als solche banbeln 3).

c. Theils die soeben angebeuteten Erwägungen, theils das ber neuzeitigen Gesittigung entspringende Gefühl ber Gleich= heit Aller vor bem Gesetz hat benn endlich zu ber Auf=

fassung geführt, nach welcher die Gesammtheit der Unterthanen ihre gemeinschaftlichen Rechte gegenüber von der Regierung durch Bevollmächtigte aus ihrer Mitte vertritt. Hier steht denn das gemeine Recht in erster Linie und Berletzungen einzelner Rechtszustände sind hauptsächlich nur insoserne Gegenstand der Beschwerde, als auch sie gegen die allgemeine Aufgabe des Staates gehen. Die Wahl der Bertreter geschieht von der ganzen Wenge, welche nur etwa, zur Erleichterung der Sache, nach Bezirken und gleichen Volkzahlen abgetheilt ist. Wenn die vertretende Versammlung dessen ungeachtet oft in mehrere Abtheilungen zersällt, so geschieht dies nicht zur besondern Vertheidigung verschiedener Rechtstreise, sondern zur Vershütung von Uebereilung und zur Gewinnung einer gesmäßigteren und umssichtigeren Berathung.

Bon biefen verschiedenen Mitteln zur schützenden Theil= nahme ber Unterthanen an Regierungshandlungen ift benn aber nicht in jeder Staatsart gleichmäßiger Gebrauch zu machen. Die Bestellung eines einzelnen Bolkstribuns ist an sich sowohl in Monarchieen als in Aristokratieen anwendbar; und wenn sie auch hauptfächlich im klassischen Staate üblich war, so ist sie boch an und für sich keineswegs unmöglich auch im Rechtsstaate ber Neuzeit. Die Bertretung ber einzelnen Stanbe paßt zunächst für ben hausherrlichen Staat, in welchem sie auch geschichtlich entstand; allein wenn ber Organismus ber Gesell= schaft im neuzeitigen Rechtsstaate wieder mehr Beachtung ge= funden haben wird, dann kann, allerdings mit sehr wesentlichen Beränberungen, diese Form ber Bertretung auch itt wieber Berwendung finden. Zunächst jedoch ist die aus der Ge= sammtheit hervorgehende Vertretung der Auffassung der jetigen Reit am meisten angemessen; und zwar wird sie nicht blos in Fürstenthümern, sonbern auch in Volksherrschaften gegenüber

von der edenfalls gewählten Obrigkeit angewendet. Daß dagegen nicht nur in einer Despotie, sondern auch in einer absoluten Monarchie keine dieser Anstalten zur Beschräntung des Staatssoderhauptes stattsinden kann, liegt schon im Begriffe solcher Staaten. Ebenso ist einleuchtend, daß Unterthanen-Kritik mit dem göttlichen Gedote in der Theokratie, auch wenn es durch Menschenmund vermittelt wird, nicht wohl verträglich, für den Gläubigen freisich auch nicht nöthig ist. In der reinen Bolkssherrschaft endlich hat das Bolk zwar wohl seine eigenen Leisdenschaften nicht aber ein sormelles Unrecht zu sürchten, und bedarf also auch keines Schutzes dagegen.

3. Wie in allen menschlichen Verhältnissen, so mag auch binfichtlich ber Wahrung ber staatsbürgerlichen Rechte ein richtig berechnetes System von Strafen aute Wirkung thun. Daß es jeboch, auker einer entsprechenben Abstufung ber Strafübel, vorzugsweise eines einsichtsvollen und unerschrockenen Rlagers und eines selbstständigen und mit der gehörigen Dacht ausge= rufteten Richters bedarf, ift nicht erft zu erweisen; leiber ift namentlich die lettere Forderung in einer Anwendung auf ungesetliche Regierungsbandlungen sehr schwer zu erfüllen. — Hinsichtlich bes Klägers steht vor Allem fest, daß nicht jedem Einzelnen aus bem Volke eine alsbalb gerichtlich weiter zu verfolgende Rlage aufteben tann. Gine folde Ausbehnung bes Klagerechtes könnte zum schreienbsten Diskbrauche führen und bie Bekleibung höherer Staatsamter ganz unmöglich machen, ba auch ber tuchtigfte und rechtlichste Mann aus schlechten Gründen aller Art mit unerträglichem Zeitverlufte und Verbruffe überschüttet werben konntc. Die angebliche Beschwerbe bes Gin= zelnen muß erst von einer bazu bestimmten Behörde geprüft und von berfelben aufgenommen sein, wenn sie Wirkung haben soll. Diese Beborbe mag benn nun aber eigens bazu bestimmt sein, ober tann die aur Bertheidigung der Bollsrechte sonst

schon bestehende Bersammlung ober Berson auch biefes Recht erhalten. — Um einen Richter zu finden, welcher Rechtstennt= niß, staatliche Einsicht, Unabhängigkeit und eine Einbruck machenbe Stellung mit einander verbinde, find ber Berfuche schon gar manche gemacht worden, ohne daß auch nur einer berfelben por gegründeten Ginwendungen gesichert mare. Oberhaus 3. B., wo ein foldes besteht, ift nicht unbefangen und nicht unbetheiligt genug; ein gewöhnlicher oberfter Gerichtsbof bietet keine Sicherheit staatlicher Einsicht; ein eigens für folche Unklagen zusammengesetter Staatsgerichtshof wird leicht bei schwierigen Brincipienfragen in seine verschiedenartigen Bestandtheile zerfallen anftatt bieselben zu einem Gangen zu verschmelzen; rechtsgelehrte Richter find zu formell, Geschworene leicht bewegt burch die augenblickliche Stromung ber öffentlichen Meinung. Hier hat man sich benn mit bem am wenigsten Unvollkommenen zufrieben zu stellen. Dies ift benn aber wohl entweber, falls eine folche besteht, eine zahlreiche Bairstammer mit einem Rusate bochgestellter Rechtsgelehrter; ober ein eigens ausammenacsetter Staatsgerichtsbof, welcher zu gleichen Theilen aus einer Anzahl von ber Regierung ernannter Mitglieder, gleichvielen durch eine mittelbare ober unmittelbare Bolkswahl Bezeichneten, enblich aus einem britten, fei es burch gemeinschaftliche Wahl sei es burch Loos ober bergl. zur Ausgleichung und Verbindung beigefügten, Elemente beftunde. — Als Ungeklagter aber muß Jeber belangt werben konnen, welcher selbstständig die Regierungsgewalt zu Berletzungen der Bollsrechte zu verwenden im Stande ist; in Monarchieen jedoch mit Ausnahme bes Fürsten selbst, bessen Antastung ben Schlufstein bes gangen Gebäubes herausreißen wurde, überbies ohne Aweifel gang verzweifelte Angriffe auf bas bestehende Recht hervorrufen konnte. - Im Uebrigen mag die ganze Ginrichtung sowohl mit einer sonstigen Bolksvertretung in Berbindung

gesetzt sein, ober aber für sich allein bestehen. Im erstern Falle hat bas Vorhandensein anderer Bemühungen um die Vertheidigung der Bürger keine Strassossigkeit solcher Handlungen zur Folge, welche nicht verhindert werden konnten; nur darf natürlich eine Volksvertretung über solche Regierungshandlungen später keine Rage führen, zu welchen sie früher selbst ihre Zustimmung gab 4).

- 1) Ueber die rechtlichen Berhältnisse einer vollsvertretenden Bersammlung f. das Rähere oben , § 32 und 48.
- 2) Die römischen Bollstribunen, ber aragonische Justiza major, und im Wesentlichen auch die spartanischen Ephoren sind Beispiele von der Betrauung einzelner Männer mit der Rechtsvertretung gegenüber von der Regierung. Ueber den Justiza major s. Breyer, G. W. F., De Justitia Aragonum. Jen., 1800; über die spartanischen Ephoren: Bachsmuth, Bellenische Alterthumskunde, Bb. I, 1, S. 222 fg.; Schömann, Antiquitates juris publici Graecorum, S. 127 fg.; über das römische Arteunal aber: Beder, B. A., Handbuch der röm. Alterthümer, Bb. II, 2, S. 244 fg.; Lange, L., Römische Alterthümer, Bb. I, S. 592 fg.
- 3) Richt zu verwechseln allerdings mit der geschichtlich ebenso falschen als politisch verkehrten Galvanisirung längst abgestorbener Stände und ihrer Bertreter ist die Auffassung der Bolksrechte vom gesellschaftlichen Standpunkte. Während jene Bertretungsart der Bergangenheit gehört, ist diese möglicherweise die Form der Zukunft, wenn es gelingt, die Bertretungen der einzelnen gesellschaftlichen Kreise zu einem das ganze Bolk und den ganzen Staat umfassenden Vanzen zu verdinden, welchem die Besorgung der vor Allen gleichmäßig wichtigen Angelegenheiten obliegt. Näheres über diesen Gedanken s. in der Abhandlung: Das Repräsentativspstem, seine Mängel und die Heilmittel, (in der D. Biertelj.-Schrift, 1852, Nr. 3,) und Winter, A., Die Bolksvertretung in Deutschlands Zukunst. Gött., 1852.
- 4) Ueber das ganze System der Anklagen, namentlich aber über die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammensehung eines Staatsgerichtshoses, s. meine Verantwortlichkeit der Minister in Einherrschaften mit Bolksvertretung. Tüb., 1837. Bgl. auch Laboulaye, E., Essai s. l. lois criminelles des Romains conc. la responsabilité des magistrats. Par., 1845.

# 2. Ferwaltungspolitik.

### § 98.

## a. Die Sauptfpfteme der Bermaltung.

Welcherlei Aufgaben immer ein Staat sich vorsetze, so muß die Einrichtung seiner Verwaltung für gehörigen Vollzug der Befehle, für Vertheilung der Geschäfte nach einem verständigen Plane, endlich für Tauglichkeit der einzelnen Behörden zur Besorgung ihrer Aufgaben sorgen. Zu diesem Zwecke ist denn eine Verständigung über die verschiedenen Hauptstellt benne des Verwaltungsorganismus nothwendig.

Es sind aber in bieser Beziehung breierlei Berhältnisse zu untersuchen; bie Glieberung ber einzelnen Behörden und ihre Zusammenfügung zu einem mit dem Staatsumfange zusammenfallenden Ganzen; die den einzelnen Behörden zu gebende innere Einrichtung; die persönlichen Beziehungen der Staatsbeamten zum Staate.

1. Der Behörbenorganismus eines Staates kann verständigerweise nach einem doppelten Grundgebanken geordnet sein. — Entweder nämlich wird die ganze vom Staate zu besorgende Geschäftenmasse nach logischen Regeln und also mit Hinsicht auf ihren Gegenstand vertheilt, und jeder Abtheilung die den Bedürfnissen entsprechende Art und Anzahl von Behörzden angewiesen. Dies ist das sogenannte Realsystem, wohl besser als logisches bezeichnet. — Oder aber wird jedem einzelnen Theile des jetzigen Staates diesenige Verwaltungseinzichtung erhalten, an welche er von Alters her gewöhnt ist, ohne Rücksicht darauf, ob eine Uedereinstimmung mit dem Behördenorganismus in anderen Provinzen stattsindet. Nur diesenigen Staatssstellen und Einrichtungen, ohne deren Gleichstermigkeit gar keine Einheit des Staates bestände, dieser sich

vielmehr in mehrere unter bemselben Oberhaupte stehende Staaten auflösen wurde, sind in diesem Falle gemeinschaftlich. So benn namentlich die Verwaltung des Heeres, der auswärtigen Angelegenheiten, vielleicht, jedoch nicht mit derselben Nothwenzbigkeit, die oberste Leitung der Finanzen, der Staatsrath, die Gesetzebungsbehörde. Diese auf die Erhaltung des Herkömmzlichen gerichtete Organisation wird Provinzialspstem genannt, wäre aber wohl bezeichnender als die geschichtliche unterschieden 1).

Bei bem Realfysteme erscheint bas ganze Staatsgebiet als eine zusammengehörige Einheit, welche in allen ihren Theilen völlig aleichförmig mit benfelben Behörben und benfelben sachlichen und formellen Berwaltungseinrichtungen versehen ist. Ru bem Ende werben bie Geschäfte vor Allem in einige große Massen geschieben, je nach ihrer inneren Verwandtschaft, also nach ben Hauptthätigkeiten bes Staates; und zwar bilbet bie logisch richtigste Gintheilung fünf Massen, nämlich zwei für bie Aufgaben im Innern: Rechtspflege und Polizei; zwei für bie Beforgung ber auswärtigen Berhältniffe: bie Diplomatie und das Herwesen; endlich noch die Herbeischaffung ber fachlichen Mittel für alle Zwecke bes Staates, die Finanzen. sehr ausgebehnten Staaten, ober wo eine bestimmte Thatigkeit aus örtlichen ober zeitlichen Gründen vorzugsweise zu berücksichtigen ift, mogen aber auch einzelne Theile biefer großen, wefentlich verschiebenen Massen vom Stamme ausgeschieben und zu einer ben übrigen coordinirten Hauptabtheilung erhoben werden. So 3. B. die Marine neben bem Landheere; bie öffentlichen Bauten, die Förberung bes hanbels und ber Industrie neben bem Polizeiministerium; eine eigene Verwaltung ber Domanen ausgeschieben aus bem Staatshaushalte. Wie viele folde Abtheilungen nun aber gebilbet sein mogen. immer steht über allen biesen einzelnen Geschäftszweigen bas

Staatsoberhaupt mit gemeinschaftlicher Oberaufsicht und höchstem Befehle, so baß alle Käben bes gesammten Gewebes schließ= lich in seiner Sand zusammenlaufen. Unmittelbar unter ihm befindet sich an der Spite einer jeden Sauptabtheilung (eines Departements ober eines Ministeriums) eine leitenbe Behörde. Diefer untergeordnet find sobann die zur Ausführung bestimmten Staatostellen, welche übrigens wieber in verschiebene Instanzen geordnet sein können, wobei sich benn immer bie Zahl ber gleichartigen Behörben nach Unten zu vergrößert, mit anderen Worten, ber Umfang ber Berwaltungsbezirke immer verkleinert, je tiefer fie steben und mit je mehr Ginzelheiten also sie zu thun haben. Da in ben großen Sauptabtheilungen fast immer noch eine wesentliche Verschiedenheit der ihnen zu= getheilten Geschäfte stattfindet, so wirb, in Berfolgung bes Gesetzes ber Arbeitstheilung, in ben einzelnen Departements regelmäßig wieber eine Spaltung nach ber näheren Berwandt= schaft vorgenommen, und es zerfällt also jedes berselben wieder in eine größere ober kleinere Anzahl von Dienstzweigen. 2. B. das Departement der Finanzen in die Verwaltung der Staatsguter (vielleicht sogar wieber ber Forsten, ber Bergwerke besonbers), ber Steuern, bes Bauwefens, ber Raffenverwaltung und ber Rechnungsablage; bas bes Innern in bie Abtheilungen für Medicinalpolizei, für ben Cultus, für Unterrichtswesen, für Stragen = und Wafferbau, für Gemeinbeangelegenheiten, u. s. w. Sowohl die äußere Einrichtung und die Art des Geschäftsbetriebes, als auch die Zuweisung eigener geographischer Bezirke an die untergeordneten Stellen geschieht auf möglichst gleichförmige Weife, und zwar nicht nur für die Unterabtheilungen besselben Departements, sonbern auch für die Behörben ber verschiedenen Hauptabtheilungen. — Auf biese Beise ent= fteht ein softematisch eingetheiltes und in allen seinen Theilen übereinstimmendes Ganzes, welches sich mit einer mehrseitigen

in eine Spitse zulaufenden Phramide vergleichen läßt. Einzelne Ausnahmen von dem Spfteme können durch befondere Berhältnisse geboten seiu, kommen aber gegen die regelmäßige Ordnung des Ganzen nicht in Betracht.

Sanz anders in einem Staate mit einer nach dem Pros
vinzialspietem eingerichteten Berwaltung. Hier wird weber
auf eine Gleichförmigkeit der Art und der Einrichtung der Behörden, noch auf eine gleiche Größe der geographischen Berswaltungsbezirke gesehen; sondern wie in einem Theile des Staates eine Einrichtung der Geschäfte herkömmlich ist, wird sie ihm auch gelassen. Die ganze Gesetzebung der einzelnen Provinzen kann eine verschiedene sein, die Benennung und die Zuständigkeit der Behörden ungleich, die Zahl der Instanzen abweichend; und wenn se eine Uebereinstimmung oder logische Abtheilung nach dem Gesetze der Arbeitstheilung stattsindet, so ist dies zusällig, im Ergebnisse nicht wesentlich und nicht durchzgreisend. Bon einem sossensssellschen Ganzen ist also hier keine Rede, sondern nur von geschichtlicher Ueberlieferung.

Die Wahl unter biesen beiben Systemen ist nicht so ganz leicht, als bies bei ben formellen theoretischen Borzügen bes Realsystemes auf ben ersten Blid etwa scheinen möchte. Allerbings erleichtert bas Realsystem die oberste Leitung bes Staates burch seine Durchsichtigkeit und Sleichförmigkeit; es ist aus benselben Gründen für die Wirksamkeit einer Volksvertretung bienlich; es verstärkt durch die Uebereinstimmung und Schnelligskeit der Aussührung die Kraft der Regierung; es vereinsacht die Gesetzgebung; macht die Verwendung der Beamten in allen Theilen des Staates gleich möglich; erhöht endlich durch die Allgemeinheit seiner Wirkungen das nationale Bewußtsein und die öffentliche Meinung: dagegen ist es durch Vernichtung alter Gewohnheiten, wenigstens anfänglich, verletzend; trägt es den örtlichen Bedürfnissen und den Eigenthümlichkeiten der verschies

benen Boltsftamme teine Rechnung, erbittert biefe baburch zunächst und vernichtet sie allmätig; verallgemeinert es einen gemachten Mifgriff einer höhern Behörde alsbald über bas gange Land; bauft es bei ben oberften Stellen, namentlich bei ben Ministerien selbst, eine taum bewältigbare Geschäftenmenge an; und macht es biefen eine nabere Renntnig ber Versonen und einzelnen Falle unmöglich. Gine so eingerichtete Berwal= tung ist eine gewaltige, leicht handbare und regelmäßig wirkenbe Macht, aber es ist große Gefahr, daß sie in Formalismus und Mechanismus ausarte. Es gehört Geift bagu, fie zu organisiren; allein fie tann ohne Beist und Berg weiter betrieben werben 2). — Das Provinzialspstem hat nahezu die entgegen= gesetzen Gigenschaften. Anftatt eine Nationalität zu schaffen ober eine bestehende zu stärken, erhält sie träftigen hertommlichen Sinn und Stammesart; an der Stelle leichten und gleichförmigen Befehles gewährt sie Zufriedenheit burch ihre Berückfichtigung bes Gewohnten und burch genauere Bekannt= schaft auch ber boberen Stellen mit ben Beburfniffen bes einzelnen Kalles; anstatt ber Erleichterung ber Geschäfte burch logische Arbeitstheilung gibt sie Aweckmäßigkeit berselben burch örtliche Zutheilung; ein Fehler bleibt in kleinerem Kreise, aber auch ein Nuten ist nur örtlich; sie förbert Anhänglichkeit an bas Bestehende, aber keine bewußte Baterlandsliebe. — Unter biefen Umständen ift nun zwar wohl bas Realspftem in der Mehrzahl ber Källe bas rathliche, allein in Staaten, beren Bevölkerung aus wesentlich verschiedenen Nationalitäten mit ungleichem Gesittigungsstandpunkte und also abweichenden Lebendansichten und Bedürfniffen besteht, ober ba, wo ein Gebiets: theil erst kürzlich und nicht mit voller Zustimmung besselben erworben worden ist, erscheint die Beibehaltung einer provinziellen Verschiebenheit ber Verwaltung wenigstens zunächst noch als das Richtige.

- 2. Die Besorgung jebes Staatsgeschäftes tann, mit Ausnahme bes wirklichen Handaulegens, einem einzelnen Beamten ober einer Mehrzahl übertragen sein burchschnittlichen Folgen ber beiben Besetzungsarten sind nachfolgende:
  - a. Bei der Behandlung durch eine Mehrzahl (ein Collegium) ist gewiß: eine größere Summe von Erfahrung; Widersspruch gegen ercentrische Ansichten und besondere Neigungen oder Abneigungen Einzelner; Erschwerung von Bestechung; aber auch größerer Zeitauswand und Schwerfälligkeit. Wahrscheinlich ist: umsichtigere Ueberlegung; Entbeckung von Nachlässigkeiten oder Fehlern im Schließen; aber auch geringere Theilnahme an der Ausgabe; weniger Thatkraft und Folgerichtigkeit; Zurückweisung ungewöhnslich geistreicher Gedanken und gewagter Unternehmungen. Wöglich endlich ist: allmälige Gewinnung und seistlose Starrheit und träges Festhalten am Gewohnten.
  - b. Bei ber Uebertragung eines Amtes an einen Einzelnen aber ist gewiß: große Zeitersparniß, leichtere Beweglichzeit, bas Gefühl bes Alleinstehens mit heilsamen ober schäblichen Folgen je nach ber Personlichkeit, großer Einssugen und Fehler eines Einzelnen auf ben Ersolg ber Seschäfte, leichtere Möglichkeit ber Einwirkung burch unerlaubte Mittel und von verschiebener Seite; wahrsch einlich: fühlbare Beränberung in der Berwaltung bei einem Wechsel der Person oder mit dem Alter, persönliche Anhänglichkeit der Untergebenen an einen tüchtigen Mann, aber auch schlechtere Besorgung solcher Geschäfte, welche der Eigenthümlichkeit des Beamten nicht zusagen; möglich endlich eine vollständige Vernachlässigung der ganzen Ausgabe.

Da eine Berbinbung beiber Susteme aur Besorgung besselben Geschäftstreises kaum ausführbar ist, wenigstens gerade für die hauptfächlichsten Geschäfte bas eine ober bas andere gewählt werben muß: jo ift es wohl bas Gerathenfte, nach ber Art ber wesentlichen Aufgaben ber Staatsstellen ihre Befetzung zu bestimmen. Wo es sich also von möglichst allseitiger Erwägung, von der Benützung großer Erfahrung, von der Bermeibung von Einseitigkeiten und Wagnissen handelt, wird bie betreffende Behörde collegialisch zu besetzen sein. hingegen perfonliche Aufsicht, rasches Handeln, unmittelbares Auftreten und Bezahlen mit ber eigenen Berson Bedingung bes Gelingens ift, ist ein einzelner Beamter mehr an ber Die Gefährlichkeit ber letteren Einrichtung ift sobann burch besonders sorgfältige Auswahl und durch strenge Verant= wortlichkeit zu milbern. — Bu ber ersten Art von Behörben gehören namentlich die Gerichte 4), die oberfte berathende Behörde, bie leitenden Stellen ber technischen Geschäftsaweige; au ben mit einzelnen Beamten zu besetzenden aber die ausübenden und ausführenden Beborben, also namentlich, etwa mit Ausnahme ber Gerichte, fammtliche Behörben erfter Inftang.

3. Von durchgreifender Wichtigkeit ift endlich noch die Art der Gewinnung der Beamten für ben öffentlichen Dienst <sup>5</sup>). Es sind hier an und für sich viererlei Möglichkeiten: unter allen Bürgern umgehender Reihendienst; Zwangsbezeich= nung Einzelner; Sewinnung unentgeltlich dienender Freiwilzliger; endlich Uebertragung an bezahlte, zwar freiwillig sich meldende, aber nur unter gewissen Bedingungen angenommene Bewerber. Die durchschnittliche Tüchtigkeit der auf diese versschiedene Weise Gewonnenen ist eine sehr verschiedene. — Wenn bei einem Reihendienste etwa auch die Alleruntauglichsten außegeschlossen werden, so kann doch hier nur auf daß gewöhnlichste Waß der geistigen Fähigkeiten und auf ganz elementare Bils

bung gerechnet werben, und muß sehr häufig mit ben Bersonen gewechselt werben, wenn die Anstalt nicht ihren Charafter verlieren foll; bagegen ift allerbings bie Rahl ber zu Berwenbenben fehr groß, ber Aufwand fur ben Staat unbedeutend, wenn überhaupt einer nöthig ist, endlich möglicherweise allgemeiner Eifer 6). — Bei ber Awangsaushebung hat man bie Wahl unter ben Tauglichsten, und es kann auch ber Zahl nach nicht leicht fehlen; aber biese Art ber Uebertragung ber öffentlichen Geschäfte ist eine große Barte gegen die Betroffenen, welche ihrer eigenen Lebensbestimmung entzogen werben. Willen kann somit keineswegs immer gerechnet werben. Auch ift ein zeitweiser Wechsel nothwendig zur Bermeibung allzu großer Unbilligkeit, damit aber immer neue Anlernung Unge= übter und anfänglich mangelhafte Besorgung burch biefelben untrennbar verbunden 7). — Solche Männer, welche fich freiwillig anerbieten bem Staate unentgeltliche Dienfte zu leiften, baben die Vermuthung eines boberen Bflichtgefühles, entschiebenen Gifers und entsprechenber Renntnisse für fich; ihr Anerbieten gibt bem Staate bie Moglichkeit bebeutenber Ersparniffe; bas sittliche und ftaatliche Ansehen solcher Beamten bei bem Auf der andern Seite ist weber Bolle wird bebeutend fein. zu erwarten, daß solche Freiwillige überhaupt unangenehme, untergeordnete und mechanische Geschäfte übernehmen, noch baß fle ihre gange Zeit bem öffentlichen Dienste zu widmen gebenken. Mit strengen Formen und großer Verantwortlichkeit wurde man fie gang verscheuchen. Es muß also entweber baufiger Wechsel ober eine große Anzahl gleichzeitiger Besetzungen stattfinden, und wird überhaupt nur bei einflugreicheren und zu gleicher Zeit leichter zu führenben Aemtern von solchen Freiwilligen bie Rebe sein. Daß aber überhaupt nur bei einem reichen und mit seinen öffentlichen Auftanben aufriedenen Bolte bie gange Einrichtung benkbar ift, bedarf nicht erft bes Beweises . -

Bei freiwilligen aber um Bezahlung bienenben Bewerbern wird es, wenn nur die Gehalte entsprechend sind, nicht leicht an Auswahl fehlen; ber Staat kann jebe ihm nothwendig scheinende Bebingung ber Befähigung aufstellen und ihre Ginhaltung ftrenge forbern, namentlich vollständige theoretische ober prattische Borbereitung; ber innere Dienst mag lediglich nach Rucksichten der Zweckmäßigkeit und nicht nach den Wunschen der Dienstleistenben eingerichtet werben; es bilbet sich eine große Gewandtheit im formellen Geschäftsbetriebe, sowie vollftanbige Geschäftstenntnig und reiche Erfahrung bei lebenslänglicher Uebung aus; endlich entsteht aus ben Beamten, welche bie Besoraung ber öffentlichen Geschäfte zu ihrer Lebensbestimmung gemacht haben, eine eigene Rlasse ber Gesellschaft, die sich fest an die Regierung anschließt und von biefer mit Leichtigkeit nach ben verschiedenen Bedürfnissen verwendet wird. Dagegen ift freilich anderer Seits biese Einrichtung theuer; die Arbeit nicht felten die von Miethlingen; die Gesammtheit der Beamten ben Bedürfnissen und Ansichten bes Bolles mehr ober weniger entrückt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß von diesen vier verschiesbenen Arten der Aemterbesetzung nur die Anwerdung bezahlter Freiwilliger vollständig durch alle Theile des Staatsdienstesdurchgeführt werden kann, da sich bei der großen Verschiedensheit der menschlichen Reigungen, Kräfte und äußeren Verhältnisse erfahrungsgemäß für alle Arten von Geschäften Bewerder sinden. Dagegen kann von einem Reihendienste nur zur Besorgung von ganz einsachen und durch jeden gesunden Menschen sogleich zu besorgenden Geschäften die Rede sein; bei einem Systeme des Zwanges nur von solchen Diensten, deren Besorgung im Nothsalle mit Gewalt erzwungen werden mag, und beren Einübung nicht allzu lange Zeit in Anspruch nimmt; bereits erörtert aber ist, welcherlei Geschäfte allein für unents

:: .

**:**:

11. 11

٠:

3

مود. صيد

\*

. .

=

: :

مد.

\_

I

=

1

3

٤

j

ŧ

ŀ

!

geltlich bienende Freiwillige taugen. Daher ift es denn wohl das Richtige: so viele oder wenige Geschäfte, als sich irgend im concreten Staate dazu eignen, durch Reihedienst besorgen zu lassen; Freiwillige zu verwenden, wenn die wirthschaftlichen und staatlichen Verhältnisse des Landes es überhaupt möglich machen, und soweit solche Beamte verwendbar sind; den Rest aber mit bezahlten Bewerbern zu besetzen. Sine Zwangsüberstragung muß dagegen vermieden werden, soweit es nur immer möglich ist. Freisich hat die Ausstellung ungeheurer Heere diese drückende Last unvermeidlich gemacht, theils der unerschwingslichen Kosten einer Anwerdung wegen, theils zur regelmäßigen Gewinnung der Wannschaftszahl.

Die Berschiebenbeit ber Staatsform ist nur von geringer Bebeutung in der Lehre von der allgemeinen Organisation der Berwaltung. Welcherlei lette Zwecke ber Staat auch zu verfolgen haben mag, immer muffen bie vorkommenden Geschäfte gut besorgt werben; und immer ift bies von ber Erfüllung berfelben Bedingung abhängig. Es sind baber, außer ben im Vorstehenden bereits eingeflochtenen, nur wenige Bemerkungen in biefer Beziehung ju machen. Wenn eine Staatsart eine besonders ftracke Bollziehung ber ertheilten Befehle und eine fehr fühlbare Gegenwart ber Staatsgewalt verlangt, so find Ginzelnbeamte beffer an ber Stelle, als Collegien. Eine Despotie z. B. lagt gar keine Wo es sich bagegen von Mäßigung andere Einrichtung zu. ber Gewalt handelt, wird ber bebachtigere Gang einer Geschäfts= besorgung burch eine Mehrzahl gute Dienste leiften. ift biese Einrichtung namentlich in ber absoluten Monarchie bes Rechtsstaates anzurathen, bamit sie nicht in Gewaltherr= schaft ausarte. Je zahlreichere und verwickeltere Zwecke ein Staat zu erstreben bat, besto notbiger ift eine logische Abtheilung berfelben, mahrend zur Noth biefelbe Behorbe mehrerc einfachere Aufgaben verschiedener Art beforgen tann. Daher

benn bas Realspstem in bem Staate ber Neuzeit entstanben ist, während ber Patrimonialstaat mit weit geringerer Spaltung und Zahl ber Stellen bestehen mochte. Freiwillige Dienstleistungen endlich setzen einen Staat voraus, in welchem sich Baterlandsliebe, Zufriedenheit und freie Bewegung entsalten kann; vergeblich wird man also in strengen Einherrschaften auf sie rechnen; und in Theobraticen ist ein Anerbieten Freiwilliger zur Ansstührung der Gebote wohl kaum vereindar mit dem Berhältnisse des Menschen zu der Gottheit.

- 1) Ueber ben Begriff und bie verschiedenen Eigenschaften bes Reglund bes Brovingialfpftemes f. vorzugeweise Dald us, C. A. von, Bolitif ber inneren Staatsverwaltung. Beibelb., 1823, Bb. I. Das Realfpfiem ift übrigens eine verhaltnismäßig gang neue Einrichtung. Sieht man ab von den allerdings, aber fast bewußtlos, gleichförmigen Einrichtungen einiger Rolonieen und ber aus folden entstanbenen Staaten, fo war grantreich ber erfte Staat, welcher ein logisch gebilbetes Berwaltungsspftem erhielt. Die verfaffunggebenbe Berfammlung legte ben Grund, und unter bem Consulate wurde bas System jur formellen Bolltommenheit gebracht. Diefes Beispiel haben aber itt faft alle anbern europäischen Staaten allmälig nachgeahmt; zulest auch Desterreich, welches freilich bie Anwenbbarteit einer folden Gleichförmigfeit auf feine verschiebenen Bevölkerungen und Berbaltniffe erft noch zu erweisen bat. Rur England, welches auch in feiner Berwaltung bas Geschichtliche nach Moglichkeit erbalt, mag noch als ein lebenbes Beispiel von Provinzialverwaltung angeführt werben.
- 2) Eine ausschhrliche Erörterung über die Folgen des Realspitemes, namentlich aber über die daraus, wo nicht mit Nothwendigkeit so doch sehr leicht, entspringende Uebertreidung der Leitung aller Geschäfte aus dem Mittelpunkte und durch die obersten Behörden, (Centralisation), s. in meiner Geschichte und Literatur der St.-B., Bd. III, S. 197 sg. Geistreiche Bekämpfungen des letten, in Frankreich gar sehr zu Tage getretenen, Uebels haben geliesert: Raudot, De la décadence de la France. éd. 2, Par., 1850; Ders., De la grandeur possible de la France. Par., 1850; Richard, F., De l'administration intérieure de la France. I. II., Par., 1851.
- 3) Die verschiebenen Eigenschaften bes Collegial: und bes Bureausspstemes s. bei Malchus a. a. O., Bb. II, S. 1 u. sg.; nur ist zu bes merken, baß bieser Staatsmann bem Einzel: Spsteme in größerer Aus-

behnung zugethan ift, als gerechtfertigt werben tann. Die feltene Behandlung einer fo wichtigen Frage ift ebenso fehr zu tabeln als zu beflagen.

- 4) Unter ben von ben sestländischen Ansichten ganz abweichenden Einzichtungen Englands ist taum eine merkwürdiger, als daß hier auf eine zahlreiche Besetung der Gerichte gar kein Sewicht gelegt wird, vielmehr der größte Theil derselben, und darunter die wichtigsten, nur mit einem einzigen Richter besetzt sind. So ist der Lordanzler, sind die Bicekanzler, die Richter bei den Assicken, der Admiralitätsrichter u. s. w. Einzelrichter. Man sucht hier die Sicherstellung einer tüchtigen Rechtspstege durch die Sewinnung der ersten Männer des ganzen Standes der Rechtsgelehrten zu bewerfstelligen, und stellt daher diese nach Rang, Ansehen und Einsommen sehr hoch, damit aber möglichst über Bersuchung und Unterwürfigseit; das Uedrige wird sodann dem Pssichtgefühle und der Dessentlichseit überlassen. Richts ist ungewisser, als ob dieses kede System zurückset gegen unsere Aussalung, welche die Sicherung gegen Unsähigseit und Berderbniß in collegialischer Besehung sucht, dei welcher man denn aber natürlich sowohl zu kleiner Bezahlung als zu Annahme von Mittelmäßigseiten genöthigt ist.
  - 5) Bal. oben, G. 253 fg.
- 6) Die Reihenfolge ist in unserm neuzeitigen Staate sast ganz versschwunden. Bohl mit Unrecht; vorausgesetht, daß solche Dienstleistung auf die rechte Art von Berwendung beschränkt ist. Die Nöthigung der Bürger zum Geschwornen-Dienste beweist, daß ein der öffentlichen Meinung und den Interessen des Einzelnen entsprechender Austrag vortresssisch besorgt werden kann. Ze höher die staatliche Bildung eines Bolkes steht und je mehr es durch Ersahrung zu dem Bewußtsein kommt, daß die Regierung das allgemeine Beste will und auch wirklich leiblich zuwege bringt, desto mehr und desto höhere Geschäfte kann man dem Bürger reihenweise übertragen; freilich sindet auch das Umgekehrte in gegentheiligen Berhältnissen statt.
- 7) Die merkwürdigsten Beispiele von Zwangspflicht, nämlich Röthigung zu höheren Aemtern, geben England und hamburg. Jenes, indem die Besseisdung des Sherifamtes auch gegen den Willen und bei Bermeidung einer schweren Gelbbuße ausgetragen wird; dieses, indem sogar Theilnahme an der Regierung des Staates, nämlich Annahme der Senatorwürde, erzwungen wird, und zwar bei der harten Strafe der Berbannung.
- 8) Ueber bas Spftem ber freiwillig und unentgeltlich Dienenben bleibt immer noch Binde's Darftellung ber innern Berwaltung Großbrittaniens meisterhaft; nur find vielleicht die Lichtseiten au sehr hervorgehoben.

### § 99.

### b. Die Politik der Rechtspflege.

Die Forberungen, welche an eine tüchtige Justiz aus bem Gesichtspunkte bes Rechtes gestellt werden mussen, sind bereits erörtert (s. oben, § 35, S. 264 fg.); ihre vollständige Erstüllung hängt jedoch vielsach von der Wahl zweckmäßiger Mittel ab. In dieser Beziehung sind dann nun aber vorzugsweise nachstehende Regeln ins Auge zu sassen.

- 1. Die erste Bedingung einer guten Ordnung der Rechtspflege ist scharse Bestimmung ihres Gebietes, damit
  die sämmtlichen mit irgend einem ihrer Zweige beaustragten
  Behörden zu einem Ganzen verbunden und von Fremdartigem
  ferne gehalten werden können; und zwar ist dies nicht etwa
  nur in einem Staate mit Realsustem logisch nothig, sondern
  es ist überhaupt und bei jeder Organisation der Berwaltung
  Bedürsniß, weil nur dann die rechtlichen Geschäfte ausschließlich nach Rechtsgrundsätzen besorgt werden, serner die verschiedenen Rechtsanstalten sich gegenseitig unterstützen. Zu
  dem Ende muß denn
  - a. die gesammte Praventivjustiz (Rechtspolizei) als ein Bestandtheil der Rechtspflege herbeigezogen und mit den ersorderlichen, ausschließlich für sie bestimmten Behörden versehen werden. Daß diese letzteren keine Gerichte sind, nicht nach gerichtlichen Formen zu versahren haben, und daß somit ihre Beamten auch richterliche Eigenschaft nicht in Anspruch nehmen können, liegt allerdings im Begriffe der Sache; nichts desto weniger haben sie ihren von der Berwaltung i. e. S. ganz verschiedenen Wirkungskreis, und sind also auch nur mit diesem zu beauftragen. Nur bei den untergeordnetsten zum Beodachten und Ausführen bestimmten Agenten mag etwa eine Ausnahme gemacht

- und können bieselben auch noch zu anbern Staatszwecken verwendet werben.
- b. Auch die Entbeckung begangener Berbrechen ist Sache der Rechtspflege (nicht der Polizei); und es muffen ihr beshalb die entsprechenden Befugnisse und Mittel eingeräumt werden.
- c. Da die Rechtspflege nicht blos Ansichten auszusprechen, sondern vielmehr dem Gesetze Wirksamkeit zu geben hat; da ferner die Würde des Amtes darunter leidet, wenn die Ausstührung des Beschlossenen von anderen Behörden abhängt: so ergibt sich, daß auch die Vollziehung der gerichtlichen Urtheile Sache der Rechtspflege ist, und zwar sowohl in Civil- als in Strassachen. Zu der unmittelbaren Handanlegung mögen etwa eigene Beamte bestimmt werden, allein die Leitung und Beaussichtigung muß den Behörden der Rechtsordnung anheimfallen.
- d. Dagegen ift wohl in Beziehung wenigstens auf einen Punkt auch eine Folgewidrigkeit anzurathen. Gehr allgemein ift bekanntlich die Einrichtung nach welcher den Gerichten bie Beftrafung ichwerer Boligeiübertretungen und bagegen ben Polizeibehörden bie Bestrafung ber leichtesten Recht & verletzung übertragen ist. Nichts ist nun allerdings leichter, als die logische Unrichtigkeit dieser Bestimmung nachzuweisen; allein ba einer Seits die größere Fertigkeit ber Gerichte in Anwendung ber rechtsschützenden Formen, (welche benn boch auch bei Strafen wegen polizeilicher Verfehlungen wohlthatig finb,) keinem Zweifel unterliegt, und ba anderer Seits ber Nachtheil und die Schwierigkeit, die Gerichte mit Bagatellsachen zu überladen, augenscheinlich sind: so scheint es hier in ber That gerechtfertigt, zu Gunften ber Zweckmäßigkeit von bem ftrengen Spfteme abzuweichen.

# § 99.

### b. Die Politik der Rechtspflege.

Die Forberungen, welche an eine tüchtige Justiz aus bem Gesichtspunkte bes Rechtes gestellt werben mussen, sind bereits erörtert (s. oben, § 35, S. 264 fg.); ihre vollständige Erstüllung hangt jedoch vielfach von der Wahl zweckmäßiger Mittel ab. In dieser Bezichung sind dann nun aber vorzugsweise nachstehende Regeln ins Auge zu sassen.

- 1. Die erste Bebingung einer guten Ordnung der Rechtspflege ist scharfe Bestimmung ihres Gebietes, damit
  die sämmtlichen mit irgend einem ihrer Zweige beauftragten
  Behörden zu einem Ganzen verdunden und von Fremdartigem
  ferne gehalten werden können; und zwar ist dies nicht etwa
  nur in einem Staate mit Realspstem logisch nöthig, sondern
  es ist überhaupt und bei jeder Organisation der Verwaltung
  Bedürsniß, weil nur dann die rechtlichen Geschäfte ausschließlich nach Rechtsgrundsähen besorgt werden, serner die verschiedenen Rechtsanstalten sich gegenseitig unterstützen. Zu
  dem Ende muß denn
  - a. die gesammte Präventivjustiz (Rechtspolizei) als ein Bestandtheil der Rechtspflege herbeigezogen und mit den ersorderlichen, ausschließlich für sie bestimmten Behörden versehen werden. Daß diese letzteren keine Gerichte sind, nicht nach gerichtlichen Formen zu versahren haben, und daß somit ihre Beamten auch richterliche Eigenschaft nicht in Anspruch nehmen können, liegt allerdings im Begriffe der Sache; nichts desto weniger haben sie ihren von der Berwaltung i. e. S. ganz verschiedenen Wirkungskreis, und sind also auch nur mit diesem zu beauftragen. Nur bei den untergeordnetsten zum Beobachten und Ausschhren bestimmten Agenten mag etwa eine Ausnahme gemacht

und können biefelben auch noch zu andern Staatszwecken verwendet werden.

- b. Auch die Entbeckung begangener Verbrechen ist Sache ber Rechtspflege (nicht ber Polizei); und es mussen ihr beshalb die entsprechenden Befugnisse und Mittel eingeräumt werden.
- c. Da die Rechtspflege nicht blos Ansichten auszusprechen, sondern vielmehr dem Gesetze Wirksamkeit zu geben hat; da serner die Würde des Amtes darunter leidet, wenn die Ausführung des Beschlossen von anderen Behörden abhängt: so ergibt sich, daß auch die Bollziehung der gerichtlichen Urtheile Sache der Rechtspflege ist, und zwar sowohl in Civil- als in Strassachen. Zu der unmittelbaren Handanlegung mögen etwa eigene Beamte bestimmt werden, allein die Leitung und Beaussichtigung muß den Behörden der Rechtsordnung anheimsallen.
- d. Dagegen ift wohl in Beziehung wenigstens auf einen Puntt auch eine Folgewidrigkeit anzurathen. Gehr allgemein ist bekanntlich bie Einrichtung nach welcher ben Gerichten bie Bestrafung schwerer Boligeiübertretungen und bagegen ben Polizeibeborben bie Bestrafung ber leichteften Recht & verletzung übertragen ist. Richts ist nun allerbings leichter, als die logische Unrichtigkeit biefer Bestimmung nachzuweisen; allein ba einer Seits die größere Fertigkeit der Gerichte in Anwendung ber rechtsschützenden Formen, (welche benn boch auch bei Strafen wegen polizeilicher Verfehlungen wohlthatig finb,) keinem Zweifel unterliegt, und da anderer Seits der Nachtheil und die Schwierigkeit, die Gerichte mit Bagatellsachen zu überladen, augenscheinlich sind: so scheint es hier in ber That gerechtfertigt, zu Gunften ber Zweckmäßigkeit von bem strengen Systeme abzuweichen.

1

į

t

ń

ř

1

'n

eı

t#

ŢĮ.

ett.

N.

ic)

er:

31

ci1

119

Mi

ni,

mè

ifi

ifie

M

13,

Ш

TI

ďι

- d. Abkürzung ober wo möglich gänzliche Bermeidung ber Untersuchungshaft liegt ebensosehr im Bortheile der Angeschuldigten als des Staates und der Erreichung des Rechtszweckes. Gestattung von Sicherheitsleistung für unweigerliches Erscheinen vor Gericht in allen voraussichtlich nicht zu den höchsten Strasen führenden Fällen so wie Beseitigung eitler Furcht vor Collusionen macht bies möglich.
- e. Eine gute Abvokaten =Ordnung ist nur um einen Grad weniger nütlich, als eine gute Einrichtung ber Gerichte selbst, weil die meisten Rechtssuchenben lediglich in ben Händen ihres Anwaltes find. Die Hauptsache ist. baß burch bebeutenbe wissenschaftliche Bebingungen ber Rulassung, burch eine ehrenvolle, cinträgliche, unabhängige Stellung, endlich burch die Erhaltung ber Möglichkeit einer höheren amtlichen Laufbahn bie tüchtigften Kräfte sich bieser Beschäftigung zuwenben, und nicht etwa blos Solche, welche keine Aussicht auf einen Staatsbienst haben. Bon fehr zweifelhaftem Werthe, weil fie freie Bewegung und Mitwerbung hindert und die Unabhanaiakeit ber Abvotaten gefährbet, ift eine Beschräntung ihrer Bahl, ober gar eine, nach Belieben erfolgende ober verweigerte, Ernennung berfelben burch die Regierung. Jeben Kalles gang verkehrt aber ift bie Absicht jener Gesetzgebungen, welche ben Gebrauch von rechtsgelehrten Anwälten gang zu verhindern ober ihre Benützung durch Feftstellung mog= lichst kleiner Gebühren wohlfeil zu machen suchen. Schon bas Recht bes Staates zu solcher Beschräntung, sei es ber Freiheit bes Hulfesuchenben sei es ber Bebingung ber Sulfeleiftung, ift bochft zweifelhaft; gang ficher aber ift, baß auch burch solche Magregeln ber Ehrenhaftigkeit bes · Abvokatenstandes Abbruch gethan, baburch aber ber Ge=

sammtheit, selbst in politischen Beziehungen, unberechenbarer Schaben zugefügt wirb.

- 3. Da die Unabhangigkeit ber Gerichte nicht ind Abenteuerliche und Gemeinschäbliche zu übertreiben. son= bern auf die Leitung best einzelnen burgerlichen ober Strafverfahrens und auf die Fällung des baburch herbeigeführten Urtheiles, sobann auf die ben Richtern eingeräumten besondern Vorrechte im Amte zu beschränken ift: so hat in allen anderen Beziehungen ein Juftigminifter biefelbe Aufgabe, wie jeber andere Vorstand einer Hauptabtheilung ber Verwaltung. Daber ist er benn berechtigt, vollständigste Oberaufsicht über alle Zweige ber Rechtspflege zu führen, die Vorkehrungen zu einer tüchtigen und ausreichenben Besetzung ber richterlichen und sonstigen Stellung in seinem Departement zu treffen, endlich selbst allgemeine sachliche und formelle Anordnungen, natürlich innerhalb seiner Zuftanbigkeit und bes Gesetes, zur Förberung ber Rechtsordnung zu treffen. Ja selbst hinsichtlich ber eigentlich richterlichen Geschäfte ift eine Beaufsichtigung und eine Ginrichtung, welche die Richter ihrer Seits zur strengen Einhaltung bes Gesetes aufforbert, gang an ber Stelle. Gine gut geglieberte und mit tüchtigen Beamten besetzte Staatsanwaltschaft, ohne beren Anwesenheit keine richterliche Handlung vor sich gehen kann und welche berechtigt ift, die Gerichte auf die bestehende Gesetzgebung aufmerksam zu machen auch im Nothfalle ein Rechtsmittel bei einem höhern Gerichte einzulegen, ist daher fehr zwedmäßig.
- 1) Bei bem sonstigen unübersehbaren Reichthume ber rechtswissenschafts lichen Literatur ift es gerabezu unbegreiflich, baß es in keiner Sprache ein Berk gibt, welches bie gesammte Justizpolitik in irgend befriedigender Beise behandelte. (Gar zu ungenügend nämlich ist Gerstäder, C. F. B., Darstellung ber Gesetzebungskunft. I—IV. Franks., 1837.) Biel vortressliches liefert allerdings J. Bentham in seinen zahlreichen Schriften über Berbesserung bes englischen Gerichtswesens; allein es ist auf die örtlichen

concreten Zustände berechnet, nicht zu einem Spsteme verarbeitet und zum Theile auch voll Paraborie und verkehrten Scharssinnes. — Ueber einzelne Fragen ist freilich Tüchtiges vorhanden. So z. B. bleibt Feuerbach's Werf über Oeffentlichkeit und Mündlichkeit sür alle Zeiten ein Meisterstück, trot einzelner Rängel; Ritka, Versahren bei der Absassiung von Gesethüchen, und Rousset, Redaction des lois, geben aus dem Leben gegriffene Regeln; während die berühmten Streitschriften Thibaut's und Savigny's über Codissisten die entgegengesetzen Seiten in dem großen Streite mit Geist vertreten, Geib aber (Reform des deutschen Rechtsledens) die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen zum Abschlusse bringt. Ueber die Staatsanwaltschaft hat Schenk, (Traité s. l. ministère public), Ortolan et Le de au (Le ministère public en France) und L. Frei (Die Staatsanwaltschaft), über die Verthältnisse der Abvokaten aber R. Steina der (Die Ausgabe des Abvokaten) sehr belehrend geschrieben.

# § 100.

#### c. Die Politik der Polizeiverwaltung.

Eine Unterftützung ber vernünftigen und allgemeinen menschlichen Lebenszwecke burch Staatsfrafte ift nur bann fachlich vollständig, wenn sowohl die physische Personlichkeit der Burger, als beren geiftige Interessen und endlich ihr Berbaltniß zur Guterwelt ins Auge gefaßt find. Der Umfang ber polizeilichen Thatigkeit ist baber sehr groß, und je höher bie Gesittigung eines Boltes steigt, je verbreiteter und bebeutender bemgemäß beffen Lebensbeziehungen find, befto umfassenber werben auch bie Ansprüche an ben Staat. Wenn nämlich auch mit steigender geistiger und wirthschaftlicher Ents wickelung ber Burger bie Kähigkeit berfelben, ihre Beburfnisse mit eigenen Mitteln zu erreichen, zunimmt, baburch aber in manchen Beziehungen bie Nothwenbigkeit einer Staatsunterftütung aufhört: so wächst boch die Zahl und die Bedeutung ber vom Staate verlangten Anftalten in noch hoberem Mage. alle Staatsgattungen verpflichten sich freilich zu einer so weit gehenden ober überhaupt zu einer Förderung der blosen Interessen ber Bürger, (wie z. B. ber Patrimonialstaat ober gar bie

Despotie;) allein bei ber Mehrzahl spielt sie rechtlich und thats sächlich eine große Rolle. Eine zweckmäßige Bollziehung ist baher auch ein sehr gefühltes Bedürsniß. — Da bei einem Bolle von moderner europäischer Sesittigung die hier in Frage stehenden Forderungen am weitesten getrieben werden, so dient eine nähere Bezeichnung dessen, was hier paßt und nöthig ist, auch als Fingerzeig für andere Zustände und Staaten. Stwas weniger zu leisten ist immer leicht; und für das Uedrigbleibende bienen die Regeln der vollständigeren Leistung durchaus.

:

ŗ

ŀ

1. Herstellung ber ben Berhaltniffen bes Landes ange= meffenen Bolts anb I. - Beber eine zu bunne Bevolferung, noch eine mit ber Ernährungsfähigkeit im Mikverhältniffe stehende Ueberzahl ift munschenswerth für die Ginzelnen und für bie Gesammtheit; sondern als der normale und die Entwicklung aunstiger Berhältnisse begünstigende Zustand erscheint eine bedeutende und daburch zu ernstlicher Arbeit genothigte, jedoch nicht über bie sicheren Unterhaltsmittel hinausgewachsene Bolkszahl. oben, § 89, S. 573. Da nun bei allen gesittigten Boltern von steigender Entwickelung entschiebene Gefahr einer Uebervölkerung besteht: fo wirb - seltene Ausnahmsfälle abgerechnet — die Polizei in der Regel die schwierige und undankbare Aufgabe haben, biefer natürlichen Reigung ber Menschen zur Bermehrung entgegenzugrbeiten. Die hierzu führenden Mittel bestehen junachst in einer Auseinanberrudung ber ju gleicher Zeit lebenben Generationen, b. h. in Erschwerung ber Chen und hauslichen Rieberlaffung vor vollständig begründetem Unterhalte einer Familie; bann aber auch in Begunftigung von Auswanderung, wo benn freilich die vom Staate zu ergreifenben Magregeln wefentlich verschiebene find, je nachbem ber Menschenüberfluß in einer dem Staate felbst gehörigen Rolonie geleitet werben tann, ober aber berfelbe an frembe Staaten abzulaffen ift.

- 2. Wie immer die Zahl der Bevölkerung beschaffen sein mag, so ist es ein vernünftiger Wunsch aller Einzelnen und der Vortheil der Gesammtheit, daß seber Lebende gesund sei, und möglichst lange am Leben bleibe. Allerdings wird hier ein verständiges Verhalten jedes Einzelnen, sorgfältige häusliche Pflege in gesunden und kranken Lagen, endlich versbreiteter Wohlstand die Hauptsache sein; dennoch ist eine Nachhülfe des Staates in vielen Fällen unentbehrlich. Diesselbe umfaßt aber zweierlei Gattungen von Maßregeln:
  - a. bie Mebicinalpolizei; welche wieber bie boppelte Aufgabe hat, einer Seits allgemeine Krantheitsursachen, beren Beseitigung bie Rrafte ber Gingelnen überfteigt. möglichst zu entfernen, anberer Seits bie nothigen Beilmittel für bennoch eingetretene Erfrankungen zugänglich zu machen. In erfter Beziehung handelt es sich von Schutanftalten gegen anftedenbe und enbemische Rrantheiten; von ber Wegräumung schäblicher Einwirfungen auf bie Kindererziehung; von Maaßregeln gegen Verfälschung ber Lebensmittel; von Gefundmachung ber Wohnorte. andere Zweck wird erreicht burch Erziehungsanstalten für ärztliches Personal jeder Art; Ordnung des Apotheten= wefens und ber Gefundbrunnen; Anlegung von Beilanftalten für verbreitete Uebel, welchen hausliche Bflege nicht gewachsen ist (a. B. Geistestrankheiten); endlich Sulfe bei allgemeinen Seuchen.
  - b. Die Vorkehrungen zur Abwendung einzelner äußeren Lebensgefahren, z. B. Sicherheitsschranken, nächt= liche Beleuchtung der Wohnorte, Beseitigung schadhaf= ter Gebäude, Entsernung gefährlicher Gewerbe ober Vorräthe.
- 3. Sulfe bei ichwieriger Befriedigung ber nothwendigen Lebensbedurfniffe. Die Berech:

ı

tigung der Forderung ist einleuchtend; ebenso die Nothwendigskeit einer Staatshülse in vielen Fällen, so gewiß es auch die nächste Pflicht eines Jeden bleibt, sich und den Seinigen das Nothwendige durch Arbeit zu verschaffen. Auch hier aber wird der Staat in doppelter Richtung in Anspruch gesnommen.

a. Die Theuerung nothwendiger Lebensbedürfniffe ift eine Quelle groker Uebel für die Mehrzahl der Ginzelnen und für bie Gesammtheit. Der nachste Grund ist natürlich ein Migverhältnig ber vertäuflichen Borrathe zu bem Bedürfnisse; ein sehr übler Umstand aber, daß bei brobender Theuerung es nicht bei dem materiellen llebel bleibt, son= bern theils bie Unmöglichkeit auch nur auf furzeste Beit ber Lebensmittel zu entbehren, theils ber gewöhnlich einreikende panische Schrecken vor einem Mangel die Preise weit über die Nothwendigkeit hinaus und ins Unerreich= bare steigert. Die in früherer Zeit ben Staaten angemutheten und von ihnen auch vielfach vollzogenen Abwehr= und Erleichterungsmittel, z. B. Ausfuhrverbote, Borrathsmagazine, Preisfeststellungen u. bgl., hat nun zwar Erfahrung und eine richtigere Lehre nicht blos als nuplos, sondern selbst als positiv schädlich erkennen lassen; bennoch bleibt allerdings bem Staate auch außer ber allgemeinen Begünstigung der Urproduction, der unbedingten Aufrechterhaltung bes Hanbels mit Lebensmitteln und ber Herstellung möglichst guter Berkehrswege, noch Manches zu thun übrig. Go benn: möglichste Beschränkung bes öffentlichen Berbrauches, verschärfte Aufsicht auf die mit Lebensmitteln hanbelnben Gewerbe, Herstellung von allgemeinen Speiseanstalten, Bewährung von Darleiben, vielleicht Unterftutung ber Beziehung großer Massen von Lebensmitteln aus bem Auslande.

b. Roch weit regelmäßiger und in viel böberem Grate wird bie öffentliche Unterftützung für Solche in Anspruch ge= nommen, welche ichon in gewöhnlichen und gunftigen Beiten nicht im Stande find, sich und die Ihrigen mit ben nothwenbigften Lebensbedürfniffen ju verfeben; also bie Armenvolizei. Ob folche Unterftützungeforberungen mit vollem Rochte gemacht werben tonnen, mag beftreitbar fein; jedenfalls ift aber die Gemährung ebensofehr Menschenpflicht als Rlugheitsmagregel. Leiber sind nur bie Mittel zur Erreichung bes Zweckes taum erschwingbar, und zum Theile ist noch nicht einmal bas richtige Berhalten unzweifelhaft aufgefunden. Es muß hier nämlich wohl unterschieden werben zwischen ber Gorge für Einzel= armuth und ben wegen Maffenarmuth (Bauperismus) zu ergreifenben Magregeln. — Bei ber Ginzelarmuth. b. h. ber Dürftigkeit, welche aus subjektiven Grunden bes einzelnen Falles entsteht, muß natürlich vernünftigerweise vor Allem bas Absehen auf Berftopfung ber Ursachen gerichtet sein. Diese konnen benn aber entweder selbst= verschuldete sein, also Müßiggang, Lieberlichkeit, vor Allem aber unvorsichtige Heirathen; ober aber zufällige, namentlich vorübergebender Mangel an Arbeit, Unfahiakeit zur Arbeit, Ungluckfälle u. f. f. Wie verschieben hier nun die Bemühungen fein muffen, um bicfen Armuthsurfachen zu begegnen, bedarf keiner Auseinander= setzung; ebensowenig aber auch, daß es niemals bem Staate gelingen wirb, alle biefe Quellen von einzelner Armuth zu verstopfen. Daher wird immer die Nothwenbigkeit baneben bleiben; Unterstützung für wirklich Berarmte au gewähren. Auch biese aber erforbert wieder sehr verschiedene Anstalten. Theils nämlich find die sogenannten Hausarmen, b. h. die noch nicht in volltommene Dürftigkeit

Berfallenen, ie nach ben Berbältnissen des einzelnen Kalles mit bem Kehlenben zu versehen, theils aber vollkommen Hulflose in allgemeine Berpflegung zu nehmen, wozu benn, je nach ben Berhaltniffen, Baifenhaufer, Sofpitaler, Invalidenhäuser u. dgl. zu errichten sind. Nebenfrage, aber freilich eine hochst wichtige, ist es, ob ber gange Staat biefe verschiedenen Ausgaben zu übernehmen habe, ober ob sie, gang ober theilweise, ben eingelnen Gemeinden je für ihre Angehörigen gugumuthen seien? Eine Verbindung allgemeiner, provinzieller und örtlicher Hülfen ist wohl die richtige Lösung. — Massen= armuth ift vorhanden, wenn ber Mangel an nothwendigen Lebensbeburfniffen nicht eine Folge inbividueller Berbaltnisse ift, sondern burch allgemeine ungunftige Zustande großer Volksklassen und burch ben Organismus ber Gesellschaft ober ber Gewerbethatigkeit erzeugt wird. Es gibt nun aber verschiedene Gattungen folcher Buftanbe. Einmal Maffenarmuth ber lanblichen Bevölkerung, welche benn wieber burch zwei einander gerade entgegenstehende Bustände erzeugt sein kann, nämlich entweder durch eine solche Zersplitterung bes Grunbeigenthums, daß sich bie Eigenthumer nicht mehr von ihrem Antheile zu nahren vermögen, ober aber burch Latifundien, auf welchen zahlreiche Tagelöhner ober ungunftig gestellte kleine Bächter leben. Aweitens. Massenarmuth der Gewerbenden, erzeugt entweber burch bie Erbrudung bes handwerksmäßigen Betriebes burch übermächtige innere ober außere Mitwerbung, sodann und hauptsächlich aber burch den Kabrikbetrieb, wenn biefer entweber still steht ober zu niebern Arbeitslobnen genothigt ift. Dak in allen biesen Källen von weitverbreiteter und aus allgemeinen Ursachen rührender Dürftigkeit nur, wenn überhaupt, burch fehr umfassende

und tiefgreifende Staatsmaßregeln eine Abhülse verschafft werden kann, ist einleuchtend; allein theils sind dieselben, wenn einmal das Uebel vorhanden ist, sehr schwer durch= zusetzen und besten Falles nur langsam wirkend, wie z. B. die Wiederherstellung einer richtigen Größe des Grund= eigenthumes, theils ist noch völlige Unklarheit über das richtige Mittel der Abhülse, wie namentlich beim Gewerde= proletariate. Hier ist denn nicht nur für die Thätigkeit des Staates noch ein unermeßliches Feld, sondern vor Allem auch für die wissenschaftliche Untersuchung.

- 4. Die Ausbildung der sämmtlichen geistigen Kräfte bes Menschen erfordert äußere Mittel, welche nur zum geringen Theile im Bereiche der Einzelnen liegen, oder durch freiwillige Bereine und gesellschaftliche Kreise beschafft werden. Daher denn die Nothwendigkeit einer Staatshülse. Im Einzelnen aber bedarf es
  - a. zu Förberung ber Berftanbesbilbung und Rennt= nisse vor Allem einer großen Anzahl von Unterrichts= anstalten, von ber Dorfschule aufwärts bis zur Atabemie ber Wiffenschaften; für bie mannliche und für bie weib= liche Jugend; für allgemeine Bilbung und für besondere Fächer. Je nach ber Richtung ber Gesittigung tritt bie eine ober die andere Gattung solcher Anstalten in den Vorbergrund; es können auch ganz neue Aweige von Unterrichtsanstalten nothwendig werben, wie 3. B. in junafter Zeit ein ganzes Shitem von Gewerbeschulen entstand. Gesorgt aber muß werben für Häuser, für Lehrer und für Unterrichtsmittel. Manches wird hier allerbings ben einzelnen Gemeinben überlaffen werben können; aber oft und im Großen hat auch ber Staat einzutreten, und in jebem Kalle muß er bas Ganze ineinandergreifend ordnen, überwachen und leiten. — Gine

- zweite Aufgabe sinb sodann bie Beischaffung ber Mittel für Fortbildung bes erwachsenen Geschlechtes burch öffentliche Sammlungen, belehrende Borträge, Reiseunterstützungen u. bgl.
- b. Die Ausbildung der Sittlichkeit ist zunächst Sache jedes Einzelnen und die der Kirche; doch sind immerhin auch Forderungen an den Staat zu stellen. Einer Seits nämlich kann nur er durch Strasgesetze sowohl einzelne Handlungen als ganze Borkehrungen unterdrücken, welche die Absicht haben, zu Begehung, von Unsittlichkeiten anzulocken, wie z. B. gewerdsmäßige Unzucht und Spielhäuser; anderer Seits hat die Staatsgewalt Ausschen erregende Beispiele grober Unssittlichkeit aus den Augen der Bürger zu entfernen, weil ihr Andlick sittlich abstumpft und weniger Festen positiv schädlich ist.
- c. Um die religiöse Ausbildung hat sich der Rechtsstaat (so wie überhaupt die Mehrzahl der Staaten) in normalen Zuständen und wenn er sich auf seinem Standpunkte hält, wenig zu bekümmern, da die großen gesellschaftlichen Kreise der Kirchen das Ganze übernehmen und in der Regel auch alle Mittel dazu besitzen. Doch entgeht er nicht allen Forderungen. Einmal ist, wenigstens für die Mehrzahl der Kirchen, an den höheren Unterrichtsanstalten Fürsorge zur wissenschaftlichen Ausbildung der Geistlichen zu treffen. Sodann bedürfen zuweilen kleine und arme religiöse Gemeinden einer Geldunterstützung, die ihnen auch dann zu gewähren ist, wenn sie der religiösen Ansicht der Mehrzahl des Bolkes oder des Staatsoberhauptes nicht angehören.
- d. Die Ausbildung bes Sinnes für bas Schone ift bie garteste Bluthe ber Gestttigung, und sie setz, wenn fie gesund und harmonisch ist, alle andern Arten von geistiger

Bildung voraus. Sie ist daher jedenfalls auch erft dann vom Staate zu unterstützen, wenn den sämmtlichen bisher besprochenen Förderungen geistiger Zwecke Genüge geleistet ist. Auch muß, wenn nicht Mühe und Geld verloren sein soll, die natürliche Anlage eines jeden Bolkes berücksichtigt und auf die ihm besonders inwohnenden Anlagen die verfügdare Hülfe vorzugsweise gerichtet werden. Hier handelt es sich theils von Unterrichtsanstalten für Malerci, Sculptur, Musik u. s. w.; theils von der Schaffung und Zugängigmachung von Kunstsammlungen; theils von der Beschäftigung großer Künstler mit bedeutenden Arbeiten; theils endlich von der öffentlichen Ausstellung oder Ausschläderung von Kunstwerken.

- 5. Die Hulfsaufgabe bes Staates hinsichtlich bes Gu = terbefines feiner Burger gerfällt in brei mefentlich verfchiebene Abtheilungen. Erstens muß die Erwerbung von Gutern jeber Art möglichst erleichtert werben, bamit die Thätigkeit und Sparsamkeit bes Ginzelnen keine für ihn unüberwindlichen Hindernisse finde. Zweitens handelt es sich bavon, das bereits erworbene Vermögen gegen zufällige Wieberzerstörung zu schützen. Endlich find biejenigen übermächtigen Schwierigkeiten zu befeitigen, welche sich ben einzelnen Arten von Wirthschaftsbetrieb. also ber Erzeugung von Rohstoffen, ben Gewerben und bem handel entgegenstellen konnen. Die bem Staate hier obliegenben Magregeln sind so vielfach, nach ben Entwickelungsstufen ber Bölker so verschieben, zum Theil so umfassend und kost= spielig, daß an dieser Stelle nicht sowohl eine vollständige Aufzählung und Begründung als nur eine bespielsweise Anführung versucht werben kann.
  - a. Die Erleichterung bes Erwerbes überhaupt ist wieder boppelter Art. — Einer Seits nämlich haben geschichtliche Gestaltungen und Gesetze ben freien Erwerb von Grunds

eigenthum erschwert, ihn wohl ganzen Rlassen ber Bevölkerung rechtlich unmöglich gemacht. Da nun bie Erwerbung von Grund und Boben aus sittlichen, politischen und wirthschaftlichen Gründen kein Monopol nur Einzelner sein barf, so muß auf hinwegraumung bes übergroßen Besites in ben Sanben Bevorrechteter bingearbeitet werben, also auf Bertauf ber Staatsguter, Berbinberung bes Besites in tobter Sand, Wieberauflosung von Leben und Fibeicommigverbanben. Gine ebenfo wichtige als schwierige und eine keineswegs noch zweifellos gelöste Frage ift babei, ob bie Beräußerung und Zerstückelung des Grundbesitzes vollkommen freigegeben, ober ob sie gewissen Grenzen unterworfen werben soll, so bag etwa eine verhältnifmäßige Anzahl von großen, mittleren und Meineren Grundbesttungen bestimmt wurde. Da es sich in allen biesen von der Aufhebung ober dem Neugrunden von Gesetzen und Rechtszuftanben hanbelt, so ift bas Eintreten einer Staatstbatigkeit offenbar nothwendig. - Eine zweite Art von Unterstützung des Vermögenserwerbes besteht in ber Forberung von Rapitalansammlung. bings kann Kapital, welches ja nichts anderes ift, als Uebersparung eines Theiles ber Erzeugnisse über ben Bergehr, nur von den Einzelnen selbst geschaffen werden; auch sind alle Borspiegelungen von schnellerer Rapitalerzeugung als solche burch bie Rinsen ober neue Ersparnisse möglich ift, Selbstäuschung ober Gautelei: aber es gibt Einrichtungen, welche entweber burch leichte und sichere Anlegung schon ber kleinsten Summen ober burch Zusammenhaltung von Zinsen und Zinseszinsen bie Schaffung eines Rapitals erleichtern. Auch fie Winnen und sollen im Allgemeinen von Privatpersonen eingerichtet und verwaltet werben; allein theils hat ber Staat Aufficht concreten Zustande berechnet, nicht zu einem Spsteme verarbeitet und zum Theile auch voll Paradorie und verkehrten Scharffinnes. — Ueber einzelne Fragen ist freilich Tüchtiges vorhanden. So z. B. bleibt Feuerbach's Wert über Deffentlichteit und Mündlichkeit silr alle Zeiten ein Meisterstück, trot einzelner Rängel; Litta, Bersahren bei der Absassung von Gesethüchern, und Rousset, Redaction des lois, geben aus dem Leben gegriffene Regeln; während die berühmten Streitschriften Thibaut's und Savigny's über Codifitation die entgegengeseten Seiten in dem großen Streite mit Geist vertreten, Getb aber (Resorm des deutschen Rechtslebens) die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen zum Abschlusse bringt. Ueber die Staatsanwaltschaft hat Schenk, (Traités. I. ministère public), Ortolan et Le deau (Le ministère public en France) und L. Frei (Die Staatsanwaltschaft), über die Berhältnisse der Abvolaten aber R. Stein a der (Die Ausgabe des Advolaten) sehr belehrend geschrieben.

# § 100.

#### c. Die Bolitik der Bolizeiverwaltung.

Eine Unterftützung ber vernünftigen und allgemeinen menschlichen Lebenszwecke burch Staatstrafte ift nur bann fachlich vollständig, wenn sowohl die physische Berfonlichkeit der Bürger, als beren geistige Interessen und endlich ihr Verhaltniß zur Güterwelt ins Auge gefaßt find. Der Umfang ber polizeilichen Thätigkeit ift baber fehr groß, und je höher bie Gesittigung eines Bolkes steigt, je verbreiteter und bedeutenber bemgemäß beffen Lebensbeziehungen find, befto umfassenber werben auch bie Anspruche an ben Staat. Menn nämlich auch mit steigender geistiger und wirthschaftlicher Entwickelung ber Burger bie Fähigkeit berselben, ihre Bedurfnisse mit eigenen Mitteln zu erreichen, zunimmt, baburch aber in manchen Beziehungen bie Nothwenbigkeit einer Staatsunterftugung aufhört: so wächst boch die Zahl und die Bedeutung ber vom Staate verlangten Anstalten in noch hoberem Make. alle Staatsgattungen verpflichten sich freilich zu einer so weit gehenden ober überhaupt zu einer Förderung der blosen Interessen ber Bürger, (wie 3. B. ber Patrimonialstaat ober gar bie

Defpotie;) allein bei ber Mehrzahl spielt sie rechtlich und thats sächlich eine große Rolle. Eine zweckmäßige Bollziehung ist baher auch ein sehr gefühltes Bedürsniß. — Da bei einem Bolle von moderner europäischer Gesittigung die hier in Frage stehenden Forderungen am weitesten getrieben werden, so dient eine nähere Bezeichnung dessen, was hier paßt und nöthig ist, auch als Fingerzeig für andere Zustände und Staaten. Etwas weniger zu leisten ist immer leicht; und für das Uedrigbleibende dienen die Regeln der vollständigeren Leistung durchaus.

1. Herstellung ber ben Berhaltniffen bes Landes ange= meffenen Bolkszahl. — Weber eine zu dünne Bevölkerung, noch eine mit ber Ernährungsfähigkeit im Migverhaltniffe stebende Ueberzahl ist wünschenswerth für die Ginzelnen und für bie Gesammtheit; sondern als der normale und die Entwicklung gun= stiger Berhältnisse begunftigende Zustand erscheint eine bedeutende und badurch zu ernstlicher Arbeit genothigte, jedoch nicht über bie sicheren Unterhaltsmittel hinausgewachsene Bolkszahl. oben, § 89, S. 573. Da nun bei allen gesittigten Bölkern von steigender Entwickelung entschiedene Gefahr einer Uebervolkerung besteht: fo wirb - seltene Ausnahmsfälle abgerechnet - bie Polizei in ber Regel bie fcmierige und undankbare Aufgabe haben, biefer natürlichen Reigung ber Menschen zur Bermehrung entgegenzuarbeiten. Die hierzu führenben Mittel bestehen zunächst in einer Auseinanberrückung ber zu gleicher Zeit lebenden Generationen, d. h. in Erschwerung der Ehen und hauslichen Rieberlaffung vor vollständig begründetem Unterhalte einer Familie; bann aber auch in Begunftigung von Auswanderung, wo benn freilich die vom Staate zu ergreifenben Magregeln wesentlich verschiebene sinb, je nachbem ber Menschenüberfluß in einer bem Staate selbst geborigen Rolonie geleitet werben tann, ober aber berfelbe an frembe Staaten abzulaffen ift.

- 2. Wie immer die Zahl der Bevölkerung beschaffen sein mag, so ist es ein vernünftiger Wunsch aller Einzelnen und der Bortheil der Gesammtheit, daß jeder Lebende gesund sei, und möglichst lange am Leben bleibe. Allerdings wird hier ein verständiges Berhalten jedes Einzelnen, sorgfältige häusliche Pflege in gesunden und kraufen Tagen, endlich versbreiteter Wohlstand die Hauptsache sein; bennoch ist eine Nachhülse des Staates in vielen Fällen unentbehrlich. Diesselbe umfaßt aber zweierlei Gattungen von Maßregeln:
  - a. die Medicinalpolizei; welche wieder die boppelte Aufgabe hat, einer Seits allgemeine Krantheitsursachen, beren Beseitigung die Rrafte ber Gingelnen überfteigt. möglichst zu entfernen, anderer Seits die nothigen Beilmittel für bennoch eingetretene Erfrankungen zugänglich In erfter Beziehung banbelt es fich von zu machen. Schutanstalten gegen anfteckenbe und enbemische Krankheiten; von der Wegräumung schäblicher Ginwirkungen auf die Rinbererziehung; von Maaßregeln gegen Verfälschung ber Lebensmittel; von Gefundmachung ber Wohnorte. Der andere Zweck wird erreicht burch Erziehungsanftalten für ärztliches Bersonal jeder Art; Ordnung des Apotheten= wefens und ber Gefundbrunnen; Anlegung von Beilanftalten für verbreitete Uebel, welchen häusliche Bflege nicht gewachsen ist (z. B. Geistestrankheiten); endlich Sulfe bei allgemeinen Seuchen.
  - b. Die Vorkehrungen zur Abwendung einzelner äußeren Lebensgefahren, z. B. Sicherheitsschranken, nächt= liche Beleuchtung der Wohnorte, Beseitigung schabhaf= ter Gebäude, Entfernung gefährlicher Gewerbe ober Vorräthe.
- 3. Sulfe bei ichwieriger Befriedigung ber nothwendigen Lebensbedurfniffe. Die Berech=

tigung ber Forberung ist einleuchtend; ebenso die Nothwendigsteit einer Staatshülfe in vielen Fällen, so gewiß es auch die nächste Pflicht eines Jeden bleibt, sich und den Seinigen das Nothwendige durch Arbeit zu verschaffen. Auch hier aber wird der Staat in doppelter Richtung in Anspruch genommen.

a. Die Theuerung nothwendiger Lebensbedurfniffe ift eine Quelle großer Uebel für die Mehrzahl der Einzelnen und für die Gesammtheit. Der nächste Grund ist natürlich ein Migverhaltnig ber vertäuflichen Borrathe zu bem Bedurfnisse; ein sehr übler Umstand aber, daß bei brobender Theuerung es nicht bei dem materiellen Uebel bleibt, son= bern theils die Unmöglichkeit auch nur auf furzeste Zeit ber Lebensmittel zu entbehren, theils ber gewöhnlich einreißende panische Schrecken vor einem Mangel bie Preise weit über die Nothwendigkeit hinaus und ins Unerreich= bare steigert. Die in früherer Zeit ben Staaten angemutheten und von ihnen auch vielfach vollzogenen Abwehr= und Erleichterungsmittel, 3. B. Ausfuhrverbote, Borrathsmagazine, Preisfeststellungen u. bal., hat nun zwar Erfahrung und eine richtigere Lehre nicht blos als nuglos, sonbern selbst als positiv schablich erkennen lassen; bennoch bleibt allerdings bem Staate auch außer ber allgemeinen Begunstigung ber Urproduction, ber unbedingten Aufrechterhaltung des Handels mit Lebensmitteln und ber Herstellung möglichst guter Berkehrswege, noch Manches zu thun übrig. So benn: möglichste Beschränkung bes öffentlichen Berbrauches, verschärfte Aufsicht auf bie mit Lebensmitteln handelnden Gewerbe. Herstellung von allgemeinen Speiseanstalten, Bewährung von Darleihen, vielleicht Unterstützung ber Beziehung großer Massen von Lebensmitteln aus bem Auslande.

von den Unterthanen erst beigeschafft worden und somit ihre Keuntniß nothwendig zur Uebersicht über die Gessammtlasten der letzteren. Es führt zu einer falschen Bezurtheilung der Berhältnisse, wenn nur der Reins, nicht aber auch der Rohertrag der Steuern u. s. w. angegeben und in Rechnung genommen wird. Ferner dars es auch da nicht unterlassen werden, wo ein eigenes Bermögen oder eine besondere Einnahmsquelle zu Bestreitung einer Staatssanstalt besteht, so das Einnahme und Ausgade thatsächlich nicht durch die allgemeinen Kassen gehen. Auch hier ist, trot der besonderen Form, Staatsauswand. Endlich sindet es statt bei etwaigen Staatsgewerben.

- b. Nothwendig ist sodann die Aufnahme der blos provinziellen oder örtlichen Ausgaben in die allgemeine Uebersicht, so ferne dieselbe auf Staatsrechnung und mit Staatsmitteln geschehen. Am leichtesten ist dieß natürlich zu
  bewerkstelligen, wenn dergleichen Bestreitungen überall im
  Lande nach denselben Grundsähen und in denselben Formen
  geschehen; allein auch wo verschiedene Einrichtungen bestehen, muß für übersichtliche Kenntniß gesorgt werden.
- c. Nicht blos die regelmäßigen Leistungen sind aufzunehmen, sondern auch außerordentliche, welche mit genügender Bestimmtheit vorausgeschen werden können. Lettere werden am zweckmäßigsten getrenut gehalten.
- d. Sämmtliche Verwaltungszweige muffen verpflichtet sein, ben Begehren ber obersten Finanzbehörde hinsichtlich ber formellen Behandlung und Berechnung sämmtlicher von ihnen besorgten Geldangelegenheiten Folge zu leisten, wenn sie auch sonst und in sachlicher Beziehung unabhängig sind.
- Bu 2. Unter ben Deckungsmitteln bes Staates stehen in erster Reihe bie Erträgnisse bes ihm selbst zustehenben Bermögen sann bei jeber Art

und Form bes Staates vorhanden sein, und es hangt — mit einziger Ausnahme bes Patrimonialftaates, in welchem ein beträchtlicher Besitz bes Staatsoberhauptes Grundlage bes Beftebens ift, - bie Größe besselben nicht sowohl mit ben au verfolgenben öffentlichen Zwecken, als mit geschichtlichen Borkommnissen zusammen. Gbenfo konnen Beranderungen in biesem Besitze eintreten, ohne daß baburch das Wesen bes concreten Staates ober ber Umfang und die Art seiner Leiftungen irgend baburch berührt würden. Bielmehr ift die Frage, ob und welcher Besitz von eigenem Vermögen und namentlich von Grundeigenthum bes Staates vortheilhaft fei, gang verschieben zu beantworten je nach ber wirthschaftlichen Ausbildung und nach ber Bahl eines Boltes, und es ift teineswegs immer ein Beweis von Verkommen ober nachlässiger Verwaltung, wenn ein solcher Besitz allmälig abnimmt. So lange er jeboch besteht, ift es Aufgabe ber Finanzbehörbe, benfelben möglichft aut zu verwalten, b. h. ben hochsten Reinertrag aus ihm zu ziehen, welcher nachhaltig und ohne Verletzung anderer ftaatlicher Ausgaben baraus gewonnen werben mag. — Das Gleiche ist ber Fall bei ben, in zweiter Linie in Betrachtung kommenben, Einnahmen aus Soheitsrechten, welche zwar nicht ber Bermehrung bes Staatseinkommens wegen bestehen, allein weil und so lange sie aus anbern Gründen eingehoben werben, forgsam und möglichst nugbringend zu verwalten sind. - Rommt es aber, brittens, gur Erhebung von Steuern, (und biek ift in teinem Staate mit irgend verzweigten Aweden und also Ausgaben zu vermeiben.) so fteht eine Wahl zwischen ben beiben Hauptgattungen, ben birecten und ben indirecten, offen, und es ist nun Sache bes umsichtigen Staatswirthes, biejenigen Auflagen zu wählen, welche einer Seits ben größten und ficherften Ertrag gewähren, anderer Seits bem Burger bas geringste Opfer und hemmnik bereiten. Der GesammtZustand der Gesittigung und der Bolkswirthschaft muß hier in jedem Lande das Rähere an die Hand geben. Unter allen Umständen können freilich directe Steuern ohne unvermeiblichen Ruin der Pstichtigen das reine Einkommen aus dem Besteuerungsgegenstande dauernd nicht überschreiten; und wenn auch bei indirecten Steuern die höchste mögliche Grenze weniger bestimmt nach einem allgemeinen Sate sestgestellt werden kann, so ist doch durchweg einleuchtend, daß eine große Steigerung berselben entweder eine dem ganzen Dasein des Staates zuwiderlausende Beeinträchtigung der Lebenszwecke der Bürger zur Folge hat, oder sie aber ihre eigene Absicht versehlt, insoferne
natürlich die steuerpstichtigen Handlungen möglichst unterlassen
werden. Nicht selten wird sogar beides zu gleicher Zeit eintreten. Im Uebrigen sind noch bei allen Arten von Abgaben
folgende einzelne Zweckmäßigkeits-Regeln zu beachten:

- a. Eine Steuer barf in keiner anbern Beise und zu keiner anbern Zeit erhoben werben, als burch ein Gesetz ans geordnet ist, damit Jeder seine Borkehrungen treffen kann.
- b. Eine Abgabe soll nicht früher erhoben werben, als bie Regierung ihrer bedürftig ist, damit nicht das Gelb unbenützt in den Kaffen liegt.
- c. Jebe Steuer muß in kleine Raten zerschlagen und barf nur zu solcher Zeit eingezogen werben, in welcher ben Pflichtigen die Bezahlung möglich ist.
- d. Unter ben möglichen Erhebungsarten hat, bei gleicher Sicherheit, bie wohlfeilere ben Borzug, ba nur ber reine Ertrag ber Steuern für die Staatsausgaben verfüg= bar ift.
- e. Auch bei bem Steuerspsteme ist Alles zu vermeiben, was bas Rechts- ober Sittlichkeitsgefühl bes Volkes zerstören könnte; ebenso Qualereien und Eindringen in die Privat-

verhältnisse, vor Allem wenn bas Ergebniß berfelben in keinem Berhältnisse zur Unannehmlichkeit stünde.

Eine absolute Größe ber bem Staate nothigen und von ibm ohne Verberbniß bes Boltes einzuziehenden Ginnahmen ift allerdings nicht anzugeben; boch ist bie Wichtigkeit nachstehenber Grunbfate einleuchtenb. Die Befammtfumme ber Staatseinnahmen barf ben gesammten Reinertrag ber Volkswirthschaft nicht überfteigen, weil ein großer Theil ber Staatsausgaben wirthschaftlich steril ist, somit bas Bolksvermögen sich um biesen Theil vermindert, und zwar beim Gleichbleiben einer folden Sobe ber Forberung in geometrischem Berhaltniffe; sie barf aber nicht einmal regelmäßig so boch steigen, weil sonst bie burch Aufälle veranlaften, boch nie gang ausbleibenben, Luden im Bolksvermögen nicht ausgefüllt werben könnten, und somit ebenfalls allmälig Berarmung einträte. Je tiefer vielmehr bie Staatsausgabe unter biefem Reinertrage bleibt, befto beffer für bas Wohlergeben bes Bolkes und für etwa kunftige vermehrte Bedürfnisse bes Staates selbst. Wenn also, auch bei gewifsenhaftester Wirthschaft, die Mittel für die nothwendigen Ausgaben nachhaltig unter biefer Bedingung nicht beigebracht werden konnen, so bleibt nur die Wahl zwischen einer wesentlichen Beränberung und Herabstimmung ber Staats: zwecke ober einer Vereinigung bes Staates mit einem größeren und reicheren. In vorübergebenben außerorbentlichen Fällen bagegen, wenn einerseits eine Ausgabe burchaus nothig ift, andererseits aber regelmäßige Deckungsmittel fehlen und selbst burch eine verstärkte Beanspruchung ber Steuerkräfte und burch besondere Ersparungsmaßregeln nicht beschafft werben konnen, mag zu einer Schulbenaufnahme geschritten werben. Soferne burch biefelbe ein ben Zinfen minbestens gleichkommenber Ertrag erworben wird, ist gegen die Mahregel unmittelbar wenig einzuwenden; boch darf auch hier nicht vergessen werden, daß

ı

İ

1

mbalicherweise ber Ertrag sich minbern kann, während bie Berpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Kapital bleibt, und bak iebenfalls eine bebeutende Schuldenlaft die Berwaltung bes Staates erschwert und seinen Crebit für tunftige Kalle fcmalert. Wenn aber gar, wie bies gewöhnlich ber Kall ift, bie aufgenommenen Summen auf eine nationalwirthschaftlich uneinträgliche Weise verbraucht werben, so ift ber Schaben gang offenbar, und moalicherweise wird ber gange Staat burch bie übernommenen Zahlungsverbindlichkeiten zerrüttet und gelähmt. Die Eingehung von Staatsschulben ohne zwingende Rothwenbigkeit ist baber ein ebenso großes Unrecht gegen bie steuer= pflichtigen Unterthanen, als unklug im Interesse bes Staates und ber Regierung. Nicht erft ber Bemertung follte es beburfen, daß eine Schulbenaufnahme jedenfalls nur auf bie Weise gemacht werben barf, welche ber Staatstaffe bie unter ben vorliegenden Umftanden größtmögliche Ginnahme verschafft. Ebenso findet natürlich auch bei bieser Finanzmaßregel ber Grundsat Amwendung, daß der Staat niemals unternehmen barf, mas gegen Recht und Sittlichkeit ift. Somit ift eine zu vermeibende Bereicherung von wucherischen Unternehmern und eine berartige formelle Geftaltung ber Staatsschulbscheine, bag fie zum Gegenstande boblen Borfensvieles bienen konnen, ein gleich beklagenswerther Diggriff.

Zu 3. Bei ben Ausgaben ist für strenge Ordnung zu sorgen, damit nicht durch Bezahlung an Unberechtigte, durch Berwendung zu nicht gesetzlich sestgestellten Ausgaben, durch Ueberschreitung genau bestimmter Kosten, oder endlich durch Nichtberichtigung fälliger Verpslichtungen die Staatskasse in Schaden oder die Haushaltung in Verwirrung gerathe. Wie auch die Form der Versassung eines Staates sei, eine strenge Einhaltung des Ausgade-Etats im Ganzen und im Einzelnen ist immer dringend nothwendig, und es darf namentlich eine

Abweichung von ben burch das Staatsoberhaupt anerkannten Summen ohne bessen Einwilligung niemals vorsommen. Daß in ständischen und in repräsentativen Staaten auch noch die Möglichkeit einer Berantwortung gegenüber von der Bolksvertretung hierzu kömmt, ist allerdings ein weiterer Grund zu gewissenhafter Pünktlichkeit, erzeugt aber keine eigenthümliche sachliche Psticht. Auch in anderen Staatsarten soll ehrlich und pünktlich gewirthschaftet werden. — Daß übrigens nicht pesantisch an der Form gehalten werden darf, wenn die Erreischung des Zweckes oder die Gewinnung eines großen Nutzens eine Abweichung verlangt, versteht sich, und zwar ebenfalls überall, von selbst.

Ru 4. Sowohl die Rucksicht auf die Erreichung ber beabsichtigten Staatsawecke, als die Berpflichtung zur möglichsten Schonung ber steuerpflichtigen Burger macht es bem Staate jur Pflicht, bag er bei ber Berwaltung bes Staatsvermogens bie größte Orbnung und eine unerbittliche Strenge gegen alle babei betheiligten Beamten handhabe. Es muß burch Ginrichtung bes gangen Geschäftsganges bafür gesorgt werben, bag alle Einnehmer von Staatsgelbern wirklich fo viel einziehen, als sie beauftragt sind, und daß alles Eingezogene auch wirklich abgeliefert wird. Es ift für die sorgfältigste Aufbewahrung aller Staatsvorrathe an Geld und Gelbeswerth Sorge zu treffen : und daß bieses wirklich geschebe und von dem Staatseigenthumc nichts entfremdet werbe, burch entsprechende Magregeln, g. B. unvermuthete Untersuchungen, zu erzwingen. Auch wird zwedmäßigerweise von allen Berwaltern von Staatsgut eine ent= sprechende Sicherheitsleiftung verlangt werden. In bestimmten, nicht allzu langen Zeitabschnitten muß jeber Berwalter von Staatsaut, und namentlich von Staatsgelbern, regelmäßig Rechnung ablegen, b. h. aufgahlen und mit Beweisen belegen, was er thun "follte", was er wirklich gethan "hat", und womit

er im "Reste" geblieben ist. Diese Rechnungen aber sind von eigens dazu bestimmten zuverlässigen Behörden genau und in möglichst kurzer Zeit zu prüsen, aufgesundene Fehler auf das strengste zu versolgen, sei es dis zu deren Ausklärung und Wiederherstellung, sei es durch Uederweisung der Schuldigen an die strasende Gerechtigkeit. Auch hier ist Nachsicht gegen ungetreue oder nachlässige Berwalter Beeinträchtigung des eigenen Bortheiles und Unrecht gegen die Bürger, welchen dei einer Entsremdung von Staatsgeldern entweder pflichtmäßige Leisstungen des Staates nicht zu Theil werden, oder welche doppelt bezahlen müssen zur Erreichung nur Eines Zweckes.

1) Das anerkannt beste Werk über die Finanzwissenschaft find Rau's Grunbfate der Finanzwissenschaft, 3. Aust., Heidelb., 1850. Hier findet sich benn auch eine reiche und wohlerwogene Auswahl der Literatur über die einzelnen Fragen.

# III. Aeußere Politit.

# 1. Sicherstellung des Staates.

### § 102.

## a. Durch eigene Waffenruftung.

Bertheibigung gegen feinbliche Angriffe wird noch für lange Zeiten, wenn nicht für immer, eine Nothwendigkeit für alle Staaten sein; und wenn es schon zu bedauern sein mag, daß die großen hierauf zu verwendenden Mittel der unmittelbaren Förderung menschlicher Lebenszwecke entzogen werden müssen, so kann doch nur die größte Kurzssichtigkeit oder eine thörichte Ueberspanntheit sie dem Staate verweigern wollen. Je höher vielmehr eine Gesittigung durch die Einrichtungen des Zusammenlebens gefördert ist, und je entschiedener man sie

erhalten und noch zu steigern wünscht: besto unerläßlicher ist es, biejenigen Opfer zu bringen, welche zur Bertheibigung bes Daseins ber bedingenden Einrichtungen erforderlich sind 1).

Die hierzu führenden Mittel sind verschiedener Art, bestehen aber aus zwei Hauptgattungen, nämlich aus der eigenen Waffenrüstung und aus den Verbindungen mit anderen Staaten zu gemeinschaftlicher Vertheibigung.

Bei ber eigenen Waffenrüft ung ift ebenfalls wieber zu unterscheiden zwischen ber Bertheibigungsfähigkeit eines Staates, welche burch zweckmäßige Bilbung bes Gebietes und ber Grenzen erlangt wirb, und ber Errichtung einer zur Bekampfung der Feinde bestimmten bewaffneten Macht.

į

- 1. Die Bertheibigungsfähigkeit bes Staatsgebietes hängt theils von seiner Größe, theils von seiner geometrischen Figur, theils enblich von ber Art ber Grenzen ab. Bergl. hierüber bas oben § 88, S. 562 fg., Bemerkte. Zugefügt mag hier noch sein, daß ein Staat jede von Recht und Sittlichkeit gebilligte Gelegenheit zu ergreisen hat, um die zu seiner Sicherstellung wünschenswerthe Gestaltung bes Gebietes zu erslangen; aber daß es auch ein Fehler ist, wenn die natürlichen Berhältnisse unbeachtet bleiben und der Staat sich ehrgeizig über Landstriche ausdehnt, welche jenseits der natürlichen Grenzen liegen und die Bertheidigungskraft eher schwächen als verstarken. Wo keine der Kriegskunst entsprechenden Grenzen erlangt werden können, muß durch Besestigungen das Fehlende ersett werden.
- 2. Die bewaffnete Macht mag nach brei verschies benen Hauptspstemen geordnet werden, von welchen jedes wieder seine Unteradtheilungen hat, deren Werth verschieden und deren Annahme oder Verwerfung also Bedingung des Urtheiles ist.

Das Syftem ber allgemeinen Boltsbewaffnung beruht wesentlich auf brei Grundgebanken: auf Erbrudung

bes Feindes burch bie Menge ber ihm Entgegengestellten; auf bem anzunehmenben Gifer ber für haus und hof Rampfenben; endlich auf die möglichste Ersparung von Kosten in Friedenszeiten. Dagegen unterwirft man sich auch von vornberein ben Nachtheilen einer geringeren Waffenbildung best einzelnen Kriegers. einer weniger sicheren Führung von Sciten ber Anführer, endlich tiefen Eingriffen in das bürgerliche und häusliche Leben Aller. Das aesammte Urtheil ift ein sehr abweichenbes, je nachbem eine ber brei möglichen Formen bes Spftemes gewählt wirb, nämlich ber Land ft urm, die Bürgerwehr (Nationalgarde), ober die Landwehr. Im ersten Kalle wird die ganze maffenfähige Bevölkerung, taum im Robeften eingetheilt, bewaffnet und mit Anführern verseben, so wie ohne nennenswerthe Uebung im Kriegsbienste bem Feinbe entgegengeworfen. Bei einer Burgerwehr sind zwar ebenfalls alle maffenfähigen Manner bienftpflichtig; allein einerscits werben sie schon im Frieden, nach Maggabe ber Dertlichkeiten, zu militärischen Ganzen gebilbet, mit Anführern versehen und wenigstens nothburftig in ben Waffen geubt, andererseits wird hinsichtlich ber Verwendungs= weise und ber Ausbehnung ber Dienstpflicht ein Unterschied ge= macht je nach bem Alter, ben Familienverhaltniffen und, vielleicht, nach freiwilligen Anerbicten zu befonderer Ausbildung. Gine Landwehr endlich beabsichtigt vollständige militarische Ausbilbung der gesammten jüngeren Mannschaft in möglichst kurzer Zeit und mit Entlassung ber hinlänglich Grübten zur Betreibung burgerlicher Geschäfte bis zu etwaiger Einberufung unter die Fahnen. — Hier ist nun klar, daß ein Landsturm weber auf lange Zeit im Felbe gehalten werben, noch baß er geübten Feinden unter gewöhnlichen Umftanden siegreichen Widerstand leisten fann. Es tann also von biefer Art ber gewaffneten Macht nur entweder bei einem halbbarbarischen mit Ragb und Bichzucht ausschließlich beschäftigten Bolle, ober in einer von

Natur zur Bertheibigung fehr geeigneten Gegenb, endlich etwa zur Bornahme eines gewaltigen aber verzweifelten einzelnen Stofes bie Rebe scin 2). - Schon geeigneter zu langerer und tunstlicher Kriegführung ist eine gut geordnete Burgerwehr; boch liegen auch hier sehr bebeutenbe Bebenken vor. Entweber nämlich wird die Waffenübung fort und fort mit Ernst und Berwenbung ber nothigen Zeit getrieben; bann wird ber für die Gesittigung und für die Bolkswirthschaft so nothwendige Grundfat ber Arbeitstheilung in bedeutendem Mage verlett, und überdies allen erwachsenen Männern eine fortlaufende mehr ober weniger empfindliche Ausgabe verursacht. Ober aber es wird die Einübung nur mäßig getrieben bis zum Augenblicke ber Berwendung; bann ist eine Bürgerwehr nicht viel beffer als ein Landsturm. Auch kann unter allen Umständen von einem länger bauernben Dienste ber Familienväter außer= halb ihres Wohnortes nicht die Rede sein, und sind die Anführer nur zum geringsten Theile ihrer Aufgabe gewachsen. Rimmt man hierzu noch, daß bie gegen einen äußeren Feind geringe Sicherheit gebenbe Einrichtung in ben inneren Berhaltniffen sehr gefährlich sein kann: so ift wohl bei gesittigten Bollern bie Benützung von Burgerwehr zu Rriegszwecken von fehr zweifelhafter Rathlichkeit. Jebenfalls mußte eine Busammenzichung ber jungeren und unverheiratheten Mannschaft, ober bie Bilbung freiwillig aus ber Menge Hervortretenber zu eigenen Abtheilungen angestrebt werden, und nur bei biesen eine Berwendung im Felbe ftattfinden 3). — Bei weitem bas beste militarische Ergebniß liefert bie Landwehr, und sie mag baber sei es zu einer orbentlichen sei es zu einer außerorbentlichen Bermehrung anberweitiger regelmäßiger Streitfrafte empfohlen werben. Doch barf bie, auch hier unvermeibliche, Störung ber bürgerlichen Berhaltnisse und die Läftigkeit ber während vieler Jahre forthestehenden Dienstoflicht für alle Gewerbenden nicht übersehen werben; auch versteht sich von selbst, daß selbst eine gut eingerichtete Landwehr doch nur in Verbindung mit einem stehenden Heere (sei es nun daß die junge Mannschaft zur Ausdildung durch dieses gehe, sei es daß wenigstens die Landwehr sich an dasselbe enge anschließe,) allen Forderungen der Kriegskunst entspricht. Richt also als die an sich beste, sondern nur als die unter Umständen allein anwendbare Einstähtung der streitbaren Macht kann daher Landwehr empsohlen werden 4).

Gin ftebenbes Beer entspricht volltommen bem Grund: sate ber Arbeitstheilung; es macht eine vollständige Ausbildung jebes einzelnen Bestandtheiles möglich; gestattet bas Bestehen eines eigenen Anführerftandes, welcher mit bem Waffenwerke in allen seinen Beziehungen vollständig vertraut ift und basselbe ausschlieflich und gewerbmäßig treibt; es bedarf einer weit kleineren Anzahl so vollständig Geübter und gestattet baher eine weit größere Schonung ber bürgerlichen Interessen und Fortschritte; eine bewaffnete Macht bieser Art ist in jedem Augenblicke, zu jeder Art von Dienstleiftung und überallhin verwendbar. Dagegen ift nicht zu läugnen, daß ber Aufwand für die Unterhaltung so vieler, jeder Arbeit entruckter Manner sehr kostspielig ist und zur unerträglichen Last werden kann; baß ein an blinden Gehorfam gewöhntes und beständig verfügbares Heer vom Staatsoberhaupte auch zur Verletzung ber Gesetze und zur Unterbrückung ber Freiheit gebraucht werben mag; baß stehende Truppen ehrgeizigen Regierungen bie Moglichkeit unnöthiger Rriege und ungerechter Eroberungen gewähren; bağ eine unbeschäftigte und nach Auszeichnung und Gewinn verlangende bewaffnete Macht gefährlich für ben inneren Frieden und für die Freiheit ber Beschlusse bes Staatsoberhauptes sein kann. Obgleich also ohne allen Zweifel eine fehr zweckmäßige Unftalt zur Vertheibigung, find boch die stehenben Beere zu einer ber arokten Laften ber Bolfer geworben; und wenn fie auch nicht entbehrt werben konnen, fo ift weniastens ber Wunsch und ber Rath gerechtfertigt, sie burch eine geschickte Berbinbung mit einer ber übrigen Arten von Baffenruftungen in ben mög= lichst engen Schranken zu halten. — Im Uebrigen wird auch hier das Urtheil erst durch die Auswahl unter verschiedenen Möglichkeiten ber Bilbung eines stehenben Beeres abgeschlossen. Es tann namlich ein folches besteben: aus fremben Solbtruppen, welche als ein abgesonbertes militarisches Banges von bem Staate unter gewissen Bebingungen angenommen und während einer bestimmten Zeit beliebig von ihm verwendet Ober aber mag ein stehenbes heer ausammengesetzt sein aus einzeln angeworbenen freiwilligen Bürgern, so daß Reiner gegen seinen Willen im Beere bieut. kann das Heer durch Zwangsauswahl (Confcription) zusammengebracht sein, wo benn, in ber Regel wenigstens, nur bie Anführer freiwillia und bleibend bie Waffen führen, bie Uebrigen aber burch bas Gefet mahrend einer bestimmten Zeit jum Dienste im Beere bestimmt finb. Frembe. Miethtruppen ersparen nun allerdings bem eigenen Bolle Reit= und Arbeits= verluft im Frieden, und Menscheneinbuße im Kriege; auch zeigt die Erfahrung, daß bei richtiger Behandlung der Einrichtung portreffliche Truppen auf biese Weise gewonnen werben konnen: aber ein solches Heer kommt fehr theuer zu fteben, weil es fich nur gegen gute Unwerbungsgelber und reichlichen Solb gewinnen läft; es fehlt sobann nicht an Beispielen von Treulofigfeit und Unguverläffigfeit; endlich konnen bie Miethlinge jeber Gewaltherrschaft und Verfassungsverletzung zur Stute Mit Recht werben baber frembe Solbtruppen von freiheitsliebenden Bollern verabscheut; eine ausschließende Berwendung berfelben ift unter allen Umftanben fehr gewagt; und bie Nothwendigkeit, ju ihnen seine Buflucht ju nehmen, ift v. Robl, Encyclopabic.

į

1

ı

i

ţ

f

ļ

I

ein Beweiß von tiefer Krantheit eines Staates ober Regierungsfostemes 5). Die Anwerbung einzelner Freiwilliger aus bem Bolke felbst ist jedenfalls eine Schonung ber zu anderen Beschäftigungen geneigten Bürger; und daß aus solchen Freiwilligen sehr tüchtige Truppen gebildet werben können, zeigt bie Geschichte ebenfalls. Allein auch bier ist ber zur Anlockung erforberliche Aufwand groß, bas Geer tann nicht mit Sicherheit und Schnelligkeit auf jebe bem Beburfnisse entsprechenbe Sobe gebracht werben, wenn es aus irgend einem Grunde an Freiwilligen fehlt; die Angeworbenen geboren, zum großen Theile wenigstens, zum Abschaume der Bevölkerung, können nur durch eiserne Zucht in Ordnung erhalten werben, und erforbern eine eigene Kaste von Auführern, welche von der Mannichaft ganz verschieden und daber auch mit ihr militärisch nicht gehörig verbunben ift. Gin reiches Bolt mag baber etwa ben Kern seines Heeres auf solche Weise bilben, aber immer wird es sich auch jur Anwendung einer ber übrigen Arten von Waffenruftung berfteben muffen . Die Bilbung eines ftebenbeu Beeres burch Zwangsauswahl gewährt die großen Bortheile, daß bem Beere eine faft beliebige Starte gegeben werben tann; bag co aus der Bluthe der Nation besteht und alle Bedingungen tuch: tiger Ausbildung, guten Berhaltens und intellectueller Anführ rung in sich vereinigt; daß es verbältnikmäkig wohlfeil ift. Aber freilich ist die gezwungene Ginreichung für die badurch Betroffenen eine schwere Laft und nicht felten eine Zerftorung ihres ganzen Lebenszweckes; ber volkswirthschaftliche Rachtheil einer Unterbrechung ber Ausbildung und Arbeit so vieler fraftiger junger Manner ift bochst empfindlich; vor Allem aber verführt die Leichtigkeit der Erganzung ober Steigerung ber Truppenzahl zu einer Uebertreibung ber Bertheibigungsbereil: schaft, welche die besten Kräfte ber Böller im Frieden verschlingt. Benn gar keine Ausnahme vom Eintritte gestattet wirb, hat

bas System außerordentlich harte Folgen für die Gebildeten; werden aber Befreiungen zugelassen, so entsteht entweder eine Rechtsungleichheit oder eine Begünstigung des Reichthums. Diese Art die stehenden Heere zu bilden, ist daher allerdings in mislitärischer Beziehung von hohem Werthe, dagegen zur kaum erträglichen Last für die meisten europäischen Bölker geworden 7).

Ì

ŗ

į

i

ť.

5

Ė

5

:

1

تير

: 1

1

1

....

: 5

. .

12

منب

القيدا

----

٠,

5

Endlich mogen noch, freilich in seltenen Källen. Dilitär= Rolonieen angelegt werben, beren gesammte mannliche Bevölkerung sobann mabrend bes gangen biensttuchtigen Alters zu ben Waffen verpflichtet und auch in beren Führung von Jugend an geubt und ausgeruftet ift. Die unerläglichen Bebingungen biefes Wehrspftemes find ber Besit umfassenber, ausammenbangenber und fruchtbarer Staatslanbereien, welche noch aar nicht bevölkert find: ober wenigstens verfügbar gemacht werben konnen ; sodann eine gebörige Anzahl von Freiwilligen, welche sich und ihre Nachkommen einem solchen unablößlichen Solbatenleben ergeben wollen. Namentlich bas erstere trifft in gesittigten Staaten nur fehr felten zu, und es ift baber die Ginführung von Militär-Rolonieen in der Regel ganz außer Frage. Allein selbst wo sie möglich ist, muß die Anlage wohl überbacht und barf sie ber Ausbehnung nach nicht übertrieben werben. Theils erforbert bie erfte Herstellung große Ausgaben; theils wirb leicht in dieser erblichen Soldatenkasse ein Pratorianerthum geschaffen, welches ber Regierung ebenso gefährlich sein kann, als ben Nochten bes übrigen Bolfes; theils endlich wurde bei einer Rolonisirung bes gangen Beeres bie übrige Bevolkerung ber Waffen gang entwöhnt werben, mas benn einerseits beffen Unfähigkeit zur Bertheibigung auch in Nothfällen berbeiführen, anbererseits die Macht ber Militar : Rolonieen um so mehr fteigern wurde. Somit mag biefes System zur Vertheibigung ber Grenzen gegen einen unruhigen Rachbar, zur Herrschaft in einem eroberten und ungerne gehorchenden Lande, ober endlich zur nur theilweisen Bildung der bewaffneten Macht des Staates angewendet werden; aber nicht als ausschließliche Einrichtung <sup>8</sup>).

Seeftaaten haben außer biefer Beschaffung ber Bertheibigungsmittel zu Lanbe auch noch für Rriegsschiffe au forgen, theils aur Beschützung ihres Hanbels auf ben Meeren und in fremben Safen, theils zur Vertheibigung bes Landes gegen seewarts erfolgende Angriffe, theils endlich, um möglicherweise einen burch bas Meer getrennten Feind erreichen und au gerechtem Frieden awingen au konnen. Die aur Berstellung einer Seemacht erforberlichen Mittel an Schiffen und beren Ausruftung, an Borrathen aller Art, an sicheren und befestigten Kriegshafen, endlich an geübter Mannschaft sind unermeßlich; baher ift auch die gleichzeitige Herstellung einer Land: und einer Seemacht nur großen und machtigen Reichen, wenn überhaupt, möglich. Der Mangel an bewaffneten Schiffen freilich gibt ben überseeischen handel eines Staates schutslos preis, stellt ben Staat in Ansehen und Macht weit tiefer, und zwingt ihm manche Demuthigung und Berlegenheit auf.

- 1) Ueber die Einrichtung des Kriegswesens s. Aplanber, J. R. von, Untersuchungen über bas heerwesen. München, 1831. Ansichten über Bolksbewaffnung und Bolkstrieg. Glogau, 1885. Bercht, A., Das Kriegswesen in Monarchieen. Frankf., 1841.
- 2) Neuere Beispiele einer mehr ober weniger glücklichen Berwenbung von Lanbsturm sind die Bertheibigung Tyrols im Jahre 1809, der royalistische Krieg in der Bendée, die Kämpse der Araber in Algerien. Allein
  sie sämmtlich beweisen auch die innere Schwäche des Systemes, indem trot
  großer Tapserkeit und Auspesterung und dei mächtiger Unterstützung durch
  die Beschaffenheit des Landes doch der Zwed nicht erreicht wurde.
- 8) Die belehrenbsten Ausweise über die Bortheile und Mängel, ja Gefahren einer Bürgerwehr, (Nationalgarbe,) gibt die Geschichte Frankreichs vom Jahre 1789 bis 1852. Aus rein militärischem Gesichtspunkte sind namentlich die, nichts weniger als günstigen, Ersahrungen der ersten Resvolutionsselbzüge sehr beachtenswerth. Auch die Geschichte des nordameri-

tanifchen Befreiungstampfes ift ein wefentlicher, ebenfalls nicht febr ermunternber Beitrag jur Würbigung biefer Art von Bollsbewaffnung.

- 4) Die am fraftigsten burchgeführte Landwehr hat Preußen; schon weit weniger brauchbar für Kriegszwecke ist die englische Miliz; nur als vorzübergebende Erganzungen in Nothfällen bienen die Landwehren in Desterreich und Ruftland.
- 5) Bardger, Conbottieri, Landstnechte, Mameluten, Schweizer, heffen und Braunschweiger, sowie die deutschen Legionen in englischem Sold sind Beispiele fremder Soldtruppen, zum Theile auch ihrer Tüchtigkeit. Zu welcher allgemeinen Zerrüttung und Unsicherheit freilich die ausschließliche Berwendung solcher Banden führen kann, zeigen die Zustände der italianischen Staaten während der Berwendung der Condottieri. Schrieb doch schon Macchiavelli seine "Ariegskunst", um zu Errichtung einer aus Bürgern des stehenden bewassnetzen Macht zu rathen. Wie höchst gefährlich für die eigene Regierung Miethtruppen werden können, haben die britischen Sipops in Bengalen im Jahre 1857 erwiesen.

t

- 6) In gang Europa ift nur England reich genug, sein siehendes heer aus einzeln geworbenen Freiwilligen zusammen zu setzen; allein wiederholt und auf sehr bedenkliche Weise hat sich auch hier die Unmöglichkeit gezeigt, die unter gegebenen Umftänden nothwendige Stärke des heeres auf diese Weise zu erreichen. Dann wird entweder durch Zuziehung der Miliz und Annahme fremder Miethtruppen nachzuhelsen gesucht, oder müssen gegen große Subsidien auswärtige Mächte zu einer ungenügenden, unzuverläßlichen und doch koftspieligen Beihülse beigezogen werden.
- 7) Die übeln Seiten bes Conscriptionsspitemes find in braftischer Beise bargeftellt von Schulz=Bobmer, B., Die Rettung ber Gesellschaft aus ber Militärherrichaft. 23g., 1859.
- 8) Ueber Militär-Kolonieen f. hiehinger, C. B. von, Statistis ber Militärgrenze bes öfterreichischen Raiserthums. I-III. Bien, 1820. Lyall, Die ruffischen Militär-Rolonieen.

#### **§** 103.

#### b. Durch gunbniffe mit anbern Staaten.

Unzweiselhaft ist es sicherer und vortheilhafter, ein Unternehmen ausschließend mit eigenen Kräften zu machen, als sich mit Andern zu gemeinschaftlicher Ausschrung zu verdinden, denn es ist ungewiß, ob man sich mit dem Verbündeten über vie beste Führung zu vereinigen vermag, ob derselbe Wort hält, ob er ausdauert, ob nicht Zwistigkeiten über andere Gegenstände entstehen, u. s. w. Wenn also ein Staat mächtig genug ist, um sich mit seinen eigenen Kräften zu vertheidigen, so wird er im Allgemeinen wohl daran thun, dies auf seine Hand zu thun <sup>1</sup>). Anders natürlich, wenn der Feind übersmächtig oder wenigstens nicht entschieden schwächer ist. In diesem Falle erfordert die Klugheit, daß man das kleinere Uebel wählt und sich um Verb undete umsieht, um mit diesen die Gesahr gemeinschaftlich abzuwehren.

Ein frember Staat kann sich zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen aus boppeltem Grunde bereit finden. Entweber, weil er von bem uns bedrobenden Feinde für fein eigenes Dasein ober für seine Rechte ebenfalls zu fürchten hat, nament= lich wenn unser Untergang ben Angriff auf ihn erleichtern wurde. Zweitens aber, wenn wir im Stande find, ibm fur feine Hulfeleiftung fo große Bortheile in Aussicht zu ftellen, baß sie die Nachtheile und Gefahren eines für ihn nicht nothwendigen Krieges überwiegen. Es bebarf keines Beweises. daß Verbindungen der erstern Art theils sicherer sind, theils weniger Opfer für ihre Zustanbebringung und Erhaltung er= forbern. — Che jedoch auf ein Bundnif eingegangen und im Vertrauen auf daffelbe ein gewagtes Unternehmen gemacht wirb, ist sowohl der Umfang und die Nachbaltigkeit der Macht des zu einem Vertrage Geneigten zu untersuchen, als beffen Willensfestigkeit nach Möglichkeit zu erforschen. Auch verbient es eine genaue Prüfung, ob nicht berfelbe gegenüber von dem gemeinschaftlichen Wibersacher außer bem mit uns gemeinschaft= lichen Verhältnisse auch noch ein besonderes Interesse habe. burch bessen Gewährung der Gegner ihn befriedigen und, vielleicht zu fehr bebenklicher Zeit für uns, von bem Bunbniffe ablosen könnte. Im letzteren Kalle muß auch bieser Wunsch

von uns sichergestellt werben können, wenn ein verläffiges Busfammenwirken stattfinben foll.

ţ

ŀ

1

Rebenfalls erforbert es die Klugheit, bei Eingehung eines Bunbniffes sowohl ben Fall ber gegenseitig zu leiftenben Bulfe. (ben sogenannten casus foederis,) als ben zu erreichenben 3med möglichst genau festzustellen. Sobann ift bas beiberseitige Mak ber Leiftungen an Mannschaft, Gelb und Ruftungen bunbig au bestimmen, sowie über Ergangung und etwa nothige Steigerung Berabrebung zu treffen. Endlich muß bie Führung bes Befehles gegen ben gemeinschaftlichen Feind bestimmt werben. In letterer Beziehung ift bas Nebeneinanberstehen verschiebener von einander unabhängiger Befehlsbaber fehr bedenklich, indem leicht Meinungsverschiebenheit über die Kriegsführung ober fonstiges Bermurfnif entstehen, baburch aber bie Ginheit. Schnelligkeit und Kraft bes hanbelns gebrochen werben kann. Noch entschiedener zu verwerfen ist aber, nach aller geschicht= lichen Erfahrung, die Zuordnung von überwachenden und beschränkenben Bevollmächtigten bei ben bochften Befehlenben, wenn die Führung ausschließend Giner Macht überlaffen werben soll. Bei einer solchen Einrichtung kann hemmung in ben besten Planen und innere Zerruttung bes Heeres fast mit Sicherheit in Aussicht genommen werben 3). Die einzig richtige Makregel ist also Uebertragung bes vollen und unbeschränkten Oberbefehles an ben Machtigsten ber Berbunbeten, ober an ben, welcher unbestreitbar den besten Keldherrn zu stellen im Stande ist. Wird bies nicht für thunlich erachtet, etwa wegen entschiebener Abneigung bes Bolles und bes Beeres ihr Geschick einem Fremben anzuvertrauen, so ist wo möglich eine getrennte Priegoführung nach verabrebetem gemeinschaftlichem Plane bem Nebeneinanberfteben Gleichberechtigter vorzugieben. - Die Bezahlung von Subsibien an einen Berbunbeten tann nothig und vortheilhaft sein, wenn es bemselben zwar weber

an Menschen noch an Kriegslust, wohl aber an Gelb sehlt. Nur sind natürlich die Berabredungen so zu treffen, daß nicht nur die Gegenleistungen genau bestimmt sind, sondern der Zahlende auch berechtigt ist, sich von der Einhaltung der Bersprechen zu überzeugen.

Hinsichtlich ber Dauer eines Bunbnisses find Berabrebungen von geringer Bebeutung. So lange die Noth ober ber Bortheil gemeinschaftlich ift, wird auch bas Bundnig halten; fangen aber die Interessen an auseinanderzugehen, so sind Bersprechungen nur ein schwaches Band ferneren Zusammenstehens. mogen allerbings zweierlei Binbemittel zur Berftartung bes Bertrages in Anwendung gebracht werben. Einmal die Inaussichtstellung bedeutender Bortheile, und zwar mo möglich gerade folder, an beren Erlangung bem Berbundeten fubjektiv viel gelegen ift. Migbrauch eines Berbundeten zum blogen Werkzeuge und Unbilligkeit in Bertheilung bes erlangten Gewinnes find ichlechte Staatstunft. Zweitens tann fur ben Brud bes Bundnisses ein bebeutender positiver Nachtheil angebroht sein, zu dem Ende aber eine Berabrebung stattfinden auf Ueberlaffung von Faustpfändern, Besetzung von Festungen ober bergleichen. Freilich kein sicherer Ersat für mangelnben Willen und Muth.

Den zwerlässigisten Schutz gewährt ein Bundniß, wenn basselbe zu einer über verschiedene gemeinschaftliche Beziehungen sich erstreckenden organischen Berbindung, und somit dis zu wenigstens einer Analogie einheitlicher Macht ausgedildet wird. Eine solche enge Bereinigung mag denn nun aber ein Staastenbund der ein Staastenbund der ein Staastenbund der ein Bund esstaat sein; je nachdem die Berbündeten sich ihre Souveränetät in inneren und äuseren Angelegenheiten vorbehalten und nur völkerrechtlich zu gemeinsschaftlichem Schutze zusammentreten wollen, oder sie sich im Gefühle absoluter Unzuträglichkeit ihrer Macht selbst zu einer

Kaatsrechtlichen Einordnung in ein einheitliches Ganzes verfteben. Bal. oben. § 7. Seite 34. Als Kriegsanstalt ist natürlich von biefen beiben Bunbesarten bie lettere bie entschieben traftigere und schützenbere; auch mag sie außer ber Bertheibigung gegen Frembe noch eine Menge von Bedürfnissen befriedigen, welche von ben vereinzelten Mitgliedern nicht bewältigt werben könnten: aber sie forbert die Aufopferung eines beträchtlichen Theiles ber Selbststänbiakeit sogar in inneren Dingen. Die Grundung eines Bundesstaates ift baber felbst in Republiken nur nach schweren Erfahrungen über die heimischen und äußeren Nachtheile einer Kleinstaaterei zu erwarten; Fürstenthümer gar bewegt erst die äußerste Gefahr von Außen ober im Innern bazu, weil hier zu ber überall vorhandenen Abneigung einer Aufgebung voller staatlicher Verfönlichkeit auch noch ein Abscheu ber Regierenben und ihrer gefammten Familien gegen ein Herabsteigen in ein Berhaltnig best staatlichen Gehorsams fommt 8).

ì

ı

- 1) Die Beltgeschichte ift voll von Beweisen der Unguverläffigkeit und Bandelbarkeit der Bundnisse. Die Schwierigkeiten, eine zahlreiche Berbindung zusammenzuhalten und zu gutem Ende zu führen, sind gewöhnlich selbst in solchen Fällen kaum überwindlich gewesen, wo die höchste Gesahr durch einen übermächtigen Feind vor Augen lag. Wie belehrend sind in dieser Beziehung z. B. die Ersahrungen der großen Allianzen gegen Ludwig XIV, der Berbindung gegen Friedrich den Großen, der ganze hergang der europäischen Coalitionen und Ariegführungen gegen die französische Resvolution von 1792 bis zum zweiten Sturze Napoleons; endlich selbst wieder die Begebenheiten in deren jüngsten großen Berbündungskriege gegen Rusland!
- 2) Wenn es eines Beleges für die behauptete Unzuträglichkeit einer Absendung von Bevollmächtigten zum Hauptquartiere eines Oberfelbheren bebürfte, so würden ihn namentlich die unberechendaren Nachtheile liesern, welchen die zur Ueberwachung Marlborough's abgeordneten holländischen Commissare der gemeinschaftlichen Sache zusügten. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn vor Allem ihrer Stumpsheit, ihrem Neide und ihrem Eigenstinne die Rettung Ludwig's XIV. zugeschrieben wird. Schwerlich kann es daher als ein glücklicher Gedanke erkannt werden, wenn in der Kriegs-

ordnung des deutschen Bundes die Abordnung von Bevollmächtigten der verschiedenen Abtheilungen des Bundesheeres in das Hauptquartier des Oberfeldherrn angeordnet ift.

3) Daß Demokratieen leichter zur Aushebung ihrer Selbststänbigkeit und zur Gründung eines Bundesstaates bewogen werden können, als Monarchieen, zeigt das Gelingen in Nordamerika und in der Schweiz, sowie das Nitzlingen in Deutschland. Wie wenig aber, auch nur zur wirklichen herftellung einer Macht in auswärtigen Angelegenheiten, durch einen bloßen Staatendund geleistet wird, davon ist freilich ebenfalls Deutschland Zeuge, und zwar in steigendem Grade bei jeder neuen Brobe.

### 2. Erlangung von Fortheilen.

§ 104.

#### a. Die Gegenftande.

Jeber felbstftanbige Staat hat allerbings bie Aufgabe, bie Awede bes Rusammenlebens nach Maggabe seines Grundgebankens mit eigenen Kraften zu forbern. Dennoch ift in einer nicht unbedeutenden Angahl von Fällen Mitwirkung bes Auslandes zu einer vollständigen Erreichung nothwendig. Theils nämlich vermögen kleinere Staaten nicht immer alle Beburfnisse zu befriedigen, sei es aus Mangel an geistigen Rraften, fei es weil bie pecuniaren Mittel fehlen, fei es enb: lich wo eine Anstalt zu ihrem Gebeihen einer breiten Grundlage und eines großen Spielraumes bedarf; theils kann überhaupt ber Natur ber Sache nach oft Ein Staat einen wunschens werthen Zuftand einseitig nicht berftellen, sonbern es gebort bazu bie Austimmung and Mitwirkung anderer unabhängiger Staaten Mintlen biefen Fallen muß ber Staat, wenn er nicht fin selbst und ben Seinigen schaben will, aus seiner Bereinzelung heraustreten und fich mit fremben Regierungen verständigen, bald zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen, balb zur Gewinnung ber Erlaubnik, die Einrichtung eines fremben Staates mit zu benüten, balb wenigftens zur Erzielung

übereinstimmender Grundsätze für das im Uebrigen getrennt bleibende Handeln <sup>1</sup>).

Eine vollständige Aufzählung der Gegenstände, in Beziehung auf welche ein solcher friedlicher Verkehr wünschenswerth
oder nothwendig ist, kann nicht aufgestellt werden, da sowohl
das Bedürfniß, als die Erreichungsmöglichkeit sehr verschieden
und durch die örtlichen Verhältnisse bedingt ist; wohl aber mag
eine Reihe von Fällen hervorgehoben werden, in welchen
Vereinigungen unter den Staaten besonders häusig und nützlich sind.

- 1. Aus bem Gebiete ber Rechtsorbnung finb es namentlich folgenbe Berabrebungen:
  - a. Ueber die gemeinschaftliche Abfassung von Gesehbüchern. Daß eine gemeinsame Arbeit und ebenso die übereinstimmende Anwendung des Zustandegebrachten vorzugsweise ein Bedürfniß für kleinere Staaten ist, versteht sich allerdings von selbst; es kann jedoch eine gemeinschaftliche Rechtsgesetzgebung unter Umständen auch für größere Reiche ein Bortbeil sein, entweder nämlich wenn ein sehr lebendiger Bertehr zwischen ihren Angehörigen stattsindet, oder aber als Stütze und Trägerin einer gemeinsamen Bolksthümlichkeit. Nothwendig ist übrigens in allen Fällen, wenn die Gemeinschaft nicht bald wieder gelockert werden soll, eine Beradredung auch über spätere gemeinschaftliche Berbesserungen und authentische Auslegungen.
  - b. Ueber ein gemeinschaftliches oberftes Gericht. Auch hier sind es hauptsächlich kleine Staaten, beren Verlangen nach einem gut befetzten, ganz unabhängigen und bei genügender Mitgliederzahl bennoch vollständig beschäftigten Gerichte durch eine gemeinschaftliche Anstalt befriedigt wird; möglicherweise kann aber auch ein gemeinschaftlicher Kassalienschof zur Erhaltung ber gleichen Anwendung eines

- gemeinschaftlichen Gesethuches ober zu übereinstimmenber und gemeinsamer Ausschhrung völkerrechtlicher Berabredungen zwecknäßig sein <sup>8</sup>).
- c. Ueber gemeinschaftliche Strafanstalten. Ratürlich nur zwischen kleinen Staaten zu verabreben.
- d. Ueber gegenfeitige Erfüllung gerichtlicher Requifistionen; wobei benn am zweckmäßigsten ber Grundsat festgehalten wird, die Requisition eines ausländischen Gerichtes gerade so zu achten, wie die eines einheimischen, also einer Seits keine größeren Schwierigkeiten ober besondere Bedingungen zu machen, aber auch anderer Seits kein Verlangen zu erfüllen, welches einem einheimischen Gerichte abgeschlagen werden müßte.
- e. Ueber die gegenseitige Gultigkeit von Richtersprüchen in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten. Bon den der Möglichkeiten des Berhaltens zu fremdstaatlichen Richtersprüchen ist die grundsätliche Richtanerkennung derselben eine große Härte gegen Privaten und eine Läugnung der völkerrechtlichen Berpflichtung, zur Herstellung einer Weltrechtsordnung mitzuwirken; die Anerkennung erst nach vorangegangener stofflicher Prüfung eine unvollkommene Waßregel und sast eine Beleidigung des fremden Staates; die vollständige gegenseitige Anerkennung dagegen eine Wohlthat für Viele und eine Grundlage zu richtigen Vershältnissen zwischen den Staaten. Ratürlich wird übrigens auch in dem letzten Falle dem fremden Urtheile nur nach den diesseitigen Formen und innerhalb des diesseitigen masteriellen Rechtes Vollziehung gegeben.
- f. Ueber Auslieferung flüchtiger Berbrecher, mit Ausnahme ber wegen politischen Bergehen Berfolgten. Enblich
- g. über gemeinschaftliche Vormundschaften und



sonstige Bermögensverwaltung, wo ein unter obrigkeitlichem Schutze stehendes Bermögen in mehreren Staaten zerstreut ist, und also, in Ermangelung einer Berabredung unter benselben, von verschiebenen Behörden und nach verschiebenen Gesehen auch abweichend und vielleicht widersprechend behandelt wird 4).

- 2. Noch weit reichlicher und auch wohl in ihren Folgen fühlbarer find die Beranlaffungen zu Berabredungen über gemeinschaftliches Berfahren in polizeilich en Dingen. So benn namentlich folgende:
  - a. Wenn eine regelmäßige und beträchtliche Auswansberung ftattfindet, ohne Zweifel also auch Bedürfniß ist, kann der Staat seinen scheidenden Bürgern noch schließlich eine große Wohlthat erzeugen, überdieß den ihm selbst zur Berminderung einer Uebervölkerung wünschenswerthen Abzug fördern, wenn er durch Verträge mit den jenigen Staaten, nach welchen der Strom der Auswanderung erfahrungsgemäß geht, einen Vertrag zu schließen sucht, welcher eine sichere Reise, eine geschützte Aufnahme und anfängliche Begünstigung der Niederlassung verschafft.

Ţ

ı

ı

t

- b. Ueber Quarantäneanstalten mögen Berabrebungen stattsinden zur Bewerkstelligung einer sichernden und einer gleichmäßigen Behandlung der Menschen und Waaren, damit weder die Gesundheitszwecke versehlt, noch auch durch Einräumung gefährlicher Erleichterungen kunstliche Ablenkungen der Handelszüge hervorgerusen werden.
- c. Der freie Sanbel mit Lebensmitteln ift gegen veraltete Anfichten und falsche Maßregeln ber Theuerungspolizei zu schützen. Ift ber Bortheil auch zunächst auf Seite regelmäßig einführender Länder; so haben doch auch verkaufende Staaten Ruten von einer festen Berabredung zu vernünftigem Berfahren.

- d. Reinere Staaten vermögen ben Bersicherungsan = ftalten nur bann eine verlässige Grundlage zu gewähren, wenn sie sich mit Nachbaren über gegenseitige Zulassung verständigen.
- e. Die Bolksbilbung kann nicht nur in Ländern von geringerem Umfange und mit unzureichenden Mitteln gewinnen durch Beradredungen über gemeinschaftliche Gründung und Erhaltung höherer Lehranstalten ); sondern überhaupt und in allen Staaten durch Berträge über gegenseitigen Austausch literarischer Erzeugnisse, durch gemeinsames Berbot des Nachdruckes, durch gelegentliche Aussehung großer Besohnungen für allgemein wichtige Ersindungen.
- f. Die Sittenpolizei gewinnt burch gemeinschaftliche Berbote von Glücksfpielen aller Art.
- g. Das Berhalten bes Staates zur Kirche erforbert in boppelter Beziehung nicht selten eine Berabrebung unter mehreren Regierungen. Einmal zu gemeinschaftlicher Grünbung und Erhaltung höherer kirchlicher Anstalten, wenn Beihülse ber weltlichen Gewalt verlangt wird, z. B. von Bisthümern, Seminarien u. s. f. Zweitens aber zu gemeinschaftlichem Berhalten gegenüber von mächtigen und ehrgeizigen Kirchenbehörben
- h. Bickfache Beranlassung zu gemeinschaftlichen Bestimmungen gibt die Gewerbethätigkeit der beiderseitigen Untersthanen. So z. B. zu Berabredung über gleichförmige Behandlung der Erfindungspatente; zu Verträgen über Zollwesen, welche sich dann bis zur Gründung bleibender und mächtiger Vereine zu gemeinschaftlicher Zollpolitik und Zolleinnahme ausbilden können; zu Verabredungen über gemeinschaftliche Regelung der Kinderarbeit. Vielleicht bringt die immer dringendere Nothwendigkeit, das ganze

; ·.

. . .

ت.

: .=

من:

<u>.</u> .

. \_\_\_

= =

ند:

:::

. . .

مبرب

- ....

-\_::"

\_:::

, , 3

: ::

ميسي

. . .

. . .

هٔ تین

. . . .

ن

....

مرز

. . .

- Fabritwesen nach gemeinschaftlichen Grundsätzen zu behansbeln, später noch zu sehr ausgebehnten und tief einschneisbenben Berträgen über diesen wichtigen Theil ber Bolkswirthschaft.
- i. Endlich gibt ber Handel zu jeber Zeit Veranlassung zu nützlichen Berabredungen mit fremden Staaten. So schon überhaupt über möglichste Freiheit der Ein= und Aussuhr, gegenseitige gerechte Behandlung der Kausseute, Schiffer u. dgl.; sodann aber noch über zweckmäßige Einrichtung und Aneinanderreihung der Verkehrswege, über gute und wohlseile Postverbindung, über gemeinschaftliches Waß und Gewicht, vielleicht Münzwesen; über gleichsörmige Grundsfäse in Vetreff der Banken, der Ereditpapiere u. s. f.
- 3. Selbst in Finanzsachen wögen Berträge mit bem Auslande zu großem Vortheile gereichen. Abgesehen von den Beradredungen in Beziehung auf Zoll und Handel, welche natürlich auch ihre wichtige finanzielle Seite haben, sind z. B. Berträge in Betreff übereinstimmender Behandlung gewisser Abgaden oder der Erträgnisse aus Staatsmonopolien nütlich, sei es zur Vermeidung von Misvergnügen in höher besteuerten Ländern, sei es zur Abschneidung von Schleichhandel 7). Sozdann haben schon häusig Veradredungen über Staatsschulden stattgefunden, entweder zu ihrer Uebernahme oder zur Sichersstellung derselben.
- 1) Es ist nicht gerade ein löbliches Zeichen unseres Gesittigungsstandes, daß die außere Politik der Staaten zwar Gegenstand der vielsachsen Berzhandlungen und auch zahlreichster schriftlicher Darstellung ist, hierbei aber hauptsächlich nur die Erwerdung von Gebiet und Macht, somit die Befriedigung von Ehrgeiz, Eitelkeit und Habsucht ins Auge gefast wird, nur selten aber die so reichliche Möglichkeit, durch verständiges und wohlwollendes Entgegenkommen den Unterthanen im Einzelnen und im Ganzen solche Borztheile zu verschaffen, welche der vereinzelt bleibende Staat ihnen nicht gewähren kann. Sogar die für die Regierungen auf diesem Bege zu erwerbenden Bortheile bewegen zu keiner häusigeren und eingehenderen Beachtung dieser

Seite ber internationalen Berhältnisse; und so wie schon bas Böllerrecht bas Recht bes Krieges und blutigen Zwanges unenblich vollständiger ausgebildet hat als das Recht des friedlichen Berkehres, so hat sich auch die wissenschaftliche Politik nur der gewaltthätigen oder listigen Seite des Staatenverkehres zugewendet. Dier hat unläugdar die Wissenschaft noch eine schwer Schuld zu bezahlen. Ein Ruten für das Leben wird aber hier um so leichter zu erreichen sein, als in der That die Uedung der Lehre voraus ist. Es ist allerdings nicht daran zu denken, daß die Staaten wirsischen alle und jede Forderung erfüllen, welche hinsichtlich der internationalen Rutensksörderung gestellt werden können; allein im Ganzen muß ihnen daß Zeugniß gegeben werden, daß sie hier thätiger sind als die Theorie. Richt sowohl den Spstemen, sondern weit mehr den Bertragssammlungen sind Grundsäte und Gegenstände zu entnehmen.

- 2) Ein Beispiel gemeinschaftlich zu Stande gebrachter Gesetzebung ist bie deutsche Bechselordnung; und ein zweites noch weit bedeutenderes wird bie, hoffentlich gelingende, Beradredung eines gemeinschaftlichen deutsche Handelsgesetzbuches sein. Wie nothwendig aber in solchem Falle ein weiten Bertrag über ebensalls gemeinsame Aufrechterhaltung und Fortbildung ist, beweist schon jeht das Wechselgeseh, und würde unzweiselhaft in noch wei höherem Maaße des Handelsgesetzbuch zeigen. Die Ausstührung hat ihre Schwierigkeiten; allein wer den Zwed will, muß auch die Mittel wollen.
- 3) Gemeinschaftliche Gerichte find nicht selten. In Deutschland schribt sie Bundesacte den kleineren Staaten geradezu vor; außerdem bestehen die gemischten Gerichte zur Entscheidung über Anklagen wegen Skaven-handels u. s. w.
- 4) Der ganze gegenwärtige Zustand bes internationalen Privatrechtes (mit Einschluß ber strafrechtlichen Fragen) beweist die Nothwendigkeit bestimmter und ausgebehnter Beradredungen. Da die Lehre über diese schwierigen Gegenstände durchaus nicht sessischen, vielniehr die Ansichten auf das Bunteste gemischt sind und in den entgegengesetztesten Richtungen aus einander laufen, so ist es kein Wunder, daß auch die Uebung der verschiedenen Staaten sehr verschieden ist, und daß dieselbe Rechtsfrage von Land zu Land auf die abweichendste Weise behandelt wird. Daher dann große Rechtsunsicherheit für die Einzelnen und Veranlassung zu unzähligen Berwickelungen unter den Regierungen; aber auch die Unmöglichkeit, anders als durch Berträge unter den Staatsgewalten zu belfen.
- 5) Ein höchst erfreuliches Beispiel bieser Art ift bie Gesammtuniverfität Jena.
- 6) Ein, freilich die Probe nicht bestehender, Borgang dieser Art war die Berabredung der die oberrheinischen Kirchenproding bilbenden beutschen

Staaten , gegenüber vom romifden Stuhle nach gemeinschaftlichen Grundsfäpen ju verfahren.

7) Richt felten find Bertrage über gemeinschaftlichen Salspreis in benachbarten ganbern; ferner über gleiche Abgaben auf Getrante.

#### § 105.

#### b. Die Mittel.

Von einem unmittelbaren Zwange gegen einen fremben Staat zum Behufe ber Berwilligung eines Bortheiles für bie dieffeitigen Angehörigen kann natürlich nicht die Rebe fein. So fehr auch die Sittlichkeit und ber wohlverstandene eigene Bortheil bem Eingehen in so wohlthatige gegenseitige Berbalt= niffe bas Wort reben mögen: ein förmliches Recht auf bie einzelne bestimmte Einrichtung besteht nicht. Rur mit freiem Willen bes Nachbars ift bie Berabredung zu Stande zu bringen, und es ift also Aufgabe ber Staatstunft, eine solche Gefinnung Die hierzu bienlichen Mittel sind nach der bervoraurufen. Berschiedenheit ber Personen und Berhaltnisse mannchfacher Art, und eben barin besteht bie Klugheit, ben in jebem eingelnen Falle mächtigften Beweggrund zu erkennen und fich bienftbar zu machen. Doch laffen sich wenigstens über einige ber hier zur Sprache kommenben Mittel allgemeinere Sate aufftellen.

1. Die Ueberzeugung von der Rühlichkeit einer beantrageten Berabrebung ist durch biplomatische Unterhande Lungen anzubahnen und wo möglich zu bewerkstelligen. Die Führung derselben fällt eigenen Beamten, den Gesandten in ihren verschiedenen Abstufungen, regelmäßig zu, und bei streng technischen Gegenständen, deren Behandlung genaue Fachkenntnisse verlangt, werden wohl auch eigene Commissäre beaustragt. Sache des Gesandten ist es, einer Seits seine Regierung auf diesenigen Gegenstände ausmerksam zu machen,

تدا

-\_-

٠.

٠,

;

welche sich zu einem vortheilhaften Bertrage zu eignen scheinen, anderer Seits nach seiner perfonlichen ortlichen Renntnig ben richtigen Zeitpunkt für die Verhandlung und die voraussichtlich jum Biele führenben Mittel zu bezeichnen 1). Bu einer folchen Renntuiß in juristischen, polizeilichen und finanziellen Angelegenheiten bedarf es nun aber freilich anderer Borbereitungen und anderer Intereffen und Gewohnheiten, als blos höfische und aristofratische Gesandte haben konnen: und es ift baber auch auf regelmäßige und große Erfolge hier nicht zu rechnen, fo lange nicht die ganze Bilbung und Laufbahn tiefer Sattung von Staatsbeamten ber vollständigen Erfüllung ihrer Aufgaben beffer angepaßt ist, als bies jest ber fall ift. Die Schwierigkeiten einer burchgreifenden Verbesserung sind allerbings groß, weil sich die Berwechslung ber Person ber Staatsoberhäupter und ihrer perfonlichen Intereffen und Liebhabereien mit ben Aufgaben bes Staates und bem Ernste berselben nirgends in bem Grabe erhalten hat, als gerade in ber auswärtigen Politit; und so benn auch beim Gesandtenwesen. Doch bedarf es nur einer großartigeren Auffassung ber Aufgabe und eines ehrlichen festen Willens, um auch in biefem Zweige bes öffent: lichen Dienstes eine Berbefferung einzuführen, wie fie anders warts ichon langft befteht 3).

2. Bon ben materiellen Mitteln zur Erwerbung eines internationalen Bortheiles steht die Einräumung eines Ersahes in erster Linie. Wenn das Angebotene einen reinen Gewinn zu gewähren scheint, so wird ein Austausch keine großen Schwierigkeiten haben. Natürlich kann und soll nicht weiter geboten werben, als der zu erwerbende Bortheil an sich werth ist; allein sehr häusig trifft es sich, daß die Abtretung eines Werthes ein kleineres Opfer für den bisherigen Besiher ist, als der durch die Erwerdung zu erlangende Bortheil sich für den andern Theil gestaltet oder wenigstens erscheint. Ras

türlich muß mit genauer Sachkenntniß nicht nur ber unmittelbaren sondern auch der mittelbaren Folgen einer Einräumung
versahren werden; ebenso versteht sich, daß dem Gegner ein
Bortheil in dem Maße angerechnet wird, in welchem er demselben nütt, und nicht danach, wie wenig etwa die Einräumung diesseits kostet: aber nichts ist verkehrter und dem eigenen Bortheile hinderlicher, als wenn mit kleinlichem Neide dem
Gegentheile seder Bortheil mißgönnt wird, selbst wenn derselbe
diesseits nicht einmal schadet. Es darf nie vergessen werden,
daß der fremde Staat die von uns gewünschten Jugeständnisse
nicht unseres, sondern vielmehr seines eigenen Bortheiles
wegen macht, und daß sedenfalls nur dersenige Bertrag eine
längere Dauer verspricht, bei welchem beide Theile ihre Rechmung sinden.

Ein allerbings zuweilen zum Ziele führenbes, allein bochft gefährliches Mittel find Retorsionen 3). Durch bie Erwiderung einer unfreundlichen und nachtheiligen Sandlungsweise eines fremben Staates mittelft eines gleichen und selbst noch einschneibenberen Betragens von unserer Seite kann berselbe vielleicht zur Besinnung gebracht ober eingeschüchtert werben, und insoferne ift bas Mittel nicht unbedingt zu verwerfen; allein es ist ebenso möglich und sogar wahrscheinlich, daß ber widerwillig gesinnte Nachbar durch eine Erwiderungsmaßregel erbittert und nicht blos in seinem Benehmen bestärkt, fondern fogar zu noch weiter gebenben nachtheiligen Schritten veranlagt wirb. In solchem Falle ift ber Schaben aber ein boppelter. Einer Seits nämlich ift bas Opfer, welches eine Retorfion fast immer erforbert umfonst gebracht; und anderer Seits ist ber weitere zugefügte Nachtheil eine felbstherbeigeführte Berschlim= merung ber bisherigen Lage. Aus blogem Merger und ohne genaue Untersuchung ber Verhältnisse zu retorquiren ift thöricht, und überdies unrecht gegen die darunter leidenden eigenen

Angehörigen. — Deshalb ist benn Retorsion als Mittel zur Erlangung eines Bortheiles nur in zwei Boraussetzungen räthlich. Erstens wenn mit großer Wahrscheinlichkeit erwartet werben kann, daß der Gegner nachgeben wird; was denn wohl der Fall ist, wenn ihm entweder durch die diesseitige Maßregel etwas absolut Nothwendiges entzogen wird, oder wenn ein mächtiges Interesse in seinem Lande darunter leidet. Zweitens, wenn die Retorsion von einem bisherigen Opfer besreit, welches lediglich einem allgemeinen guten Berhältnisse gebracht wurde. Hier wird jedenfalls etwas gewonnen, mag nun der Gegner in dem eigentlichen Streitpunkte nachgeben ober nicht.

- 1) Bon ben gablreichen Berten über Unterhandlungefunft find nament: lich folgende ju bemerten: Vera e Cuñiga, El embaxador. Hisp., 1621, 4 (oft übersett und neu herausgegeben.) - Callières, de, De la manière de négocier avec les souverains. Par., 1716 (unb spăter noch oft, auch in Uebersetungen.) — Pecquet, De l'art de négocier. Par., 1737. — Mably, Abbé, Les Principes de négociation. à la Haye, 1757. (noch oft.) - Die politische Unterhandlungekunft. Lpz., 1811. - Martens, Ch. de, Guide diplomatique. Par. et Lpz., éd. 3, 1851. — Traité complet de diplomatie. I—III. Par., 1833. — Rölle, F., Betrachtungen über Diplomatie. Stuttg. u. Tub., 1838. — Gine Auswahl aus ben Denkwürdigkeiten berühmter Unterhandler zu treffen, ift nicht leicht bei ber großen Bahl und ber febr verschiebenartigen Bebeutsamkeit berfelben. Die am baufigsten benütten find etwa die Mittbeilungen bes Cardinals b'Difat (querft 1627); bes Grafen b'Avaur, (1648 u. 1752); bes Brafibenten Jeannin (1651); bes Grafen Brienne (1719); bes Großpensionars 3. be Witt (1735); bes Lords Malmesbury (1845). Jeben Falles gehören zur Erganzung und Aneinanberreihung bie allgemeinen geschichtlichen Berte über die völkerrechtlichen Berbaltniffe, also namentlich von Flaffan, Sobil und Rluber.
- 2) Ueber die einem Diplomaten nöthigen Eigenschaften und Kenntnisse, so wie über die Bildungsschule berselben s. Dresch, L. v., Kleine Schriften. München, 1827, S. 11 fg.; Rehfues, Entwurf einer allgemeinen Instruction für die preußischen Gesandten. Stuttg., 1845.
  - 8) Bgl. oben , § 65 , S. 449.

# II.

Geschichtliche Staatswissenschaften.

• • . • ,

#### § 106.

#### Begriff und Rugen ber geschichtlichen Staatswiffenschaften.

Ein vollständiges Berftandnig bes staatlichen Lebens erforbert neben ber theoretischen Lehre auch eine Kenntnik ber Thatsachen, und zwar sowohl ihres Herganges, als ihres letten Beftandes. In der allgemeinen Staatslehre wird der Begriff bes Staates festgestellt und beffen Wesen in ben hauptfächlichften Beziehungen erörtert. Die übrigen bogmatischen Staatswissenschaften zeichnen vor, was mit dem Staate und in dem Staate zu geschehen bat, sei es vom Standpunkte bes Rechtes aus, sei es von bem ber Sittlichkeit, fei es endlich von bem ber Aweckmäßigkeit. Allein hieraus ergibt sich noch nicht, wie bas Leben im Staate in ber Wirklichkeit war und ift. Dieses wird erft nachgewiesen durch die beiben geschichtlichen Staatswissenschaften, nämlich burch die Staatsgeschichte und bie Staatentunbe, beren erftere bie genetische Entwickelung bes gesammten staatlichen Lebens, so weit unsere Renntnig reicht, bie andere bagegen eine geordnete und vollständige Schilberung ber staatlichen Zustande zu einer bestimmten Zeit, also bas thatsächliche Ergebniß jenes Verlaufes mittheilt 1).

Die Nothwendigkeit und Ersprießlichkeit einer solchen Kenntniß ber Thatsachen liegt sehr nahe, und zwar für mehr als ein Bedürfniß.

Einmal ift es schon in rein menschlicher Beziehung Beburfniß, zu wissen, welche Schickale unser Geschlecht in ber

hochwichtigen Beziehung seines geordneten Zusammenlebens durchlausen hat, und in welchen Zuständen demzusolge es sich befindet. Diese Kenntniß gewährt den sichersten Schlüssel zum Berständnisse des Zweckes des menschlichen Lebens und zur Einsschit in den wahrscheinlichen weiteren Sang der Begebenheiten und Zustände des ganzen Seschlechtes. Zu gleicher Zeit ist sie für den, welcher Ursachen und Wirkungen zu erkennen und sie zu verdinden weiß, eine eindringliche Belehrung über die Bedeutung des Rechtes, der Sittlichkeit und der Klugheit, und über deren verhältnißmäßige Kraft. Das Leben im Staate ist allerdings nicht die einzige bedeutsame Seite des Daseins der Menschen auf der Erde; aber es ist eine der wichtigsten, und ohne seine vollständige Berücksichtigung ist an eine richtige Beantwortung des Räthsels unseres Daseins nicht zu denken.

Dann aber bient, zweitens, Geschichte und Statiftit für ben Theoretiter, sowohl zur Erweiterung und Bervollan= bigung seiner Anschauungen und Gebanken, als zur Prufung seiner Lehrsätze. — Das wirkliche Leben ist immer weit reicher als die thätigste Einbildungstraft ober bas schärfste analytische Denken. Die Thatsachen, welche die Geschichte ober die Erzählung bestehender Zuftande kennen lehrt, fordern baber vielfach das Nachbenken über Fragen heraus, welche ohne jene Renntniß gar nicht aufgeworfen wurden, und sie machen auf Bebürfnisse und auf Gestaltungen bes Zusammenlebens aufmerkfam, welche bem blogen theoretischen Scharffinn entgeben würben, ba er sich von einer Subjectivität boch niemals ganz frei machen tann. Eine theoretische Staatswiffenschaft, welche nicht burch Benützung von Geschichte und Staatentunde ftofflich vervollständigt worden ift, muß nothwendig immer eine unvollkommene sein und kann bie ganze Fulle ber menschlichen Auftanbe nicht umfassen. — Allein eine ohne Berucksichtigung ber in die Erscheinung getretenen Zustande bearbeitete Wissen= schaft läuft auch überdies noch Gefahr, sachlich unrichtige Grundfate aufzustellen. Leicht nämlich geht eine rein theoretische Lehre von einem höhern Grundsate aus, welcher nicht ganz richtig ist; ober aber sie begeht einen Kehler in einer Schlußfolgerung. In beiben Fällen tommt fie nothwendig zu falfchen Sagen; und wenn benn auch bie Entbeckung berfelben und der Nachweis ihrer Unrichtigkeit durch rein theoretisches Berfahren nicht unmöglich ift, so ist boch bie Auffindung auf biefem Wege weber leicht noch sicher, und es ist namentlich ber Beweis ber Unrichtigkeit auch eben ein theoretischer, somit selbst wieder möglichen Fehlern derselben Art unterworfen. Bon höchster Bebeutung ist baber eine Probe ber Richtigkeit burch geschichtliche Thatsachen. Diese weisen auf unbestreitbare Art nach, ob die allgemeinen Voraussehungen, von welchen die Lehre ausgeht, auch der Wirklichkeit entsprechen, oder ob bie Menschen und Dinge thatsächlich anders sind, als sie von ber Wiffenschaft angenommen wurden; und fie zeigen, welche Folgen bie Anwendung eines bestimmten Sapes, sei es überhaupt, sei es unter gewissen Boraussetzungen, in ber That hat. Wenn nun bas Ergebniß, wie häufig genug ber Fall fein wirb, ein anderes ift, als nach ben Gagen ber Lehre zu erwarten gewesen ware, so entsteht eine nicht abzuweisenbe Forberung, die Grunde dieser Berschiebenheit aufzusuchen, baburch aber zur Einsicht der Wahrheit zu gelangen und die Theorie au verbessern. Die theoretischen Staatslehren leiben gar sehr unter ber Unmöglichkeit, die auf wissenschaftlichem Wege gefunbenen Sate burch ausbrucklich angestellte Versuche im Leben zu erproben, indem in den allerseltensten Fällen ein Theoretiter in ber Lage ist, die von ihm aufgefundenen und für wahr erachteten Brincipien auch unmittelbar an einem wirklichen Staate zu erproben. Der einzig mögliche Erfat für biefen in ber Natur ber Sache liegenden Mangel ist die Aufsuchung von solchen Thatsachen in Vergangenheit ober Segenwart, welche bie Folgen ber Anwendung des in Frage stehenden Sates ober wenigstens eines sehr ähnlichen zu sein scheinen. In Ermangelung eigener Versuche mag der politische Theoretiker auf diese Weise wenigstens die von Anderen unwillkurlich angestellsten Experimente kennen und benützen.

Enblich bebarf aber auch ber prattifche Staatsmann einer Renntnig ber geschichtlichen Staatswiffenschaften. liefern ihm bas, was er vor Allem bedarf, nämlich Erfahrung; und sie lehren ihn ben Schauplat kennen, auf welchem er zu handeln hat, so wie die Elemente der Kraft und bes Wiberstandes, welche er benützen ober berechnen muß. immerhin richtig sein, daß die durch das eigene Handeln gemachte Erfahrung einen flareren und wirtsameren Ginbruck macht, als die von Anderen und an fremden Berhältniffen gemachten Erlebnisse biefes zu thun vermögen; und gibt es unzweifelhaft eine unmittelbarere und lebendigere Anschauung. wenn staatliche Auftande durch eigene Beobachtung und durch ein in Mitte berselben zugebrachtes Leben erkannt worben find: so liegt es nun einmal in der Natur der Sache, daß selbst ber am gunftigften Geftellte nicht so Bieles und so Bericbiebenartiges selbst erleben und nicht so weit und breit genaue perfönliche Untersuchungen anstellen kann, als eine vollenbete staatsmännische Ausbildung erfordert. Offenbar liegt also die Alternative nur so, bak sich entweber ber Staatsmann binfichtlich ber staatlichen Erfahrungen und Anschauungen theilweise mit fremben Erlebniffen und Beobachtungen begnügen muß, ober bag er gang leer bleibt. Hier kann benn aber kein Zweifel über das Beffere sein. Wenn aber nicht felten, und zwar mit Recht, die Klage gehört wird, daß die Geschichte so wenig zur Belehrung und Warnung biene, so liegt die Schuld nicht an ber Unbrauchbarkeit ber Erfahrung und Erzählungen Anberer,

sonbern vielmehr an ber nur allzu häusigen mangelhaften Bilbung ber Individuen ober an ihrer Trägheit im Denken und Bersgleichen. Große geschichtliche und statistische Kenntnisse befähigen an sich noch nicht zum Staatsmanne; allein Unwissenheit ist noch weit weniger ein Grund vollkommener Größe und Tüchstigkeit. Diese sindet sich vielmehr nur da, wo Gesinnung und Geist mit theoretischem und thatsächlichem Wissen verbunsben sind.

- 1) Es ist schwer zu begreisen, wie in einem großen Theile ber Encyklopäbieen ber Staatswissenschaften die geschichtlichen Disciplinen ganz übergangen werben. Am wenigsten kann die Entschulbigung gelten, daß der Inhalt der Staatsgeschichte und Statistik sich auf eine irgend nupbringende Beise nicht im Auszuge und zusammengedrängt in engem Raume geben lasse. Allerdings ist dies nicht möglich, und die verschiedenen von Pölitz u. A. angestellten Bersuche einer solchen Zusammendrängung sind kläglich mislungen, selbst wo sie einen über die Gebühr großen Raum in Anspruch nehmen; allein die Ausgade einer vollständigen Uebersicht über sämmtliche Bissenskreise, deren Mittelpunkt der Staat ist, ersordert doch gewiß eine Bezeichnung der Stelle, welche die beiden geschichtlichen Bissenschen in dem Gesamntspsteme einnehmen, und eine Hinweisung auf ihren Werth und auf die richtige Methode ihrer Bearbeitung. Dies aber mag auch in Kurzem geschehen.
- 2) Bortreffliche Bemerkungen über die Anwendung von Bersuchen zur Erforschung der Wahrheit und über die Unzulässigsteit der Anskellung abssichtlicher Bersuche in den Staatswissenschaften, serner über den theilweisen Ersat derselben durch Beodachtung von Thatsachen s. dei Cornwall Lewis, G., Treatise on the methods of observation and reasoning in politics. Lond., 1852, Bb. I, S. 160 fg.

## Staatsgeschichte.

§ 107.

#### 1. Umfang und Gintheilung ber Staatsgefdicte.

Die Darstellung bes geschichtlichen Herganges bes Lebens ber Menschen im Staate zerfällt in zwei Haupttheile: in die Geschichte bes inneren Staatslebens ber verschiebenen Böller; und in die Geschichte bes gegenseitigen Einwirkens coeristirens ber Staaten, b. h. in die Geschichte ber Staaten systeme 1).

1. Die innere Staatsgeschichte läßt sich in sehr versschiedenem Umfange auffassen und barstellen. — Bor Allem in welthistorischer Auffassung, wobei denn aber sogleich wieder eine doppelte Behandlung möglich ist. Entweder wird, und es mag dies als das Jedeal gelten, die Entwicklung des staatslichen Ledens aller gesittigten Bölker von den ersten Ansangen beglaubigter Geschichte an gegeben, und also ein vollständiges Bild dieser Seite der gesammten Menschheitsgeschichte gewonnen. Oder aber kann auch nur ein kurzerer Theil der Geschichte zum Gegenstande genommen werden, dieser dann aber wieder in vollständiger Umspannung aller in diesen Abschnitt fallenden Staaten, ihrer Einrichtungen und Begebenheiten. In beiden Fällen ist es Aufgabe der historischen Kunst und eines richtigen Einsblickes in die verschiedenen Haupt und Nebenarten des Staats-

gebankens ben ungeheuren Stoff in natürliche Gruppen und Unterabtheilungen zu bringen. - In ber Regel jeboch begnügt fich sowohl ber Darfteller als ber Lefer mit weit geringerem Umfange. indem nur die Staatsgeschichte eines einzigen Bolles, ober höchstens einer einzelnen Gruppe von verwandten Stämmen, dargelegt wird. Hier wird benn von dem ersten Erscheinen bes betreffenben Bolles in ber Geschichte bis zur Gegenwart ber Hergang ber außeren, b. h. raumlichen, Bilbung bes Staates und die Entwickelung feiner einzelnen Anftalten und Grundfätze in Verfassung und Verwaltung bargelegt. Es handelt fich bavon, sowohl ben Geift bes Ganzen, als ben Berlauf jeder wichtigeren Institution nachzuweisen; und begreiflicher Beise burfen auch solche Geftaltungen bes Staatslebens nicht übergangen werben, welche später vollständig erloschen sind, falls sie nur zu ihrer Zeit lebensträftig und wirtsam waren 2). - Sobann tann aber bie innere Staatsgeschichte auch mono= graphisch bearbeitet werben. hier wird benn die Geschichte einer einzelnen Ginrichtung ober eines einzelnen Grundfates ausschließlich erzählt und auf andere Bestandtheile bes Staats= lebens nur insoferne Rudficht genommen, als fie zur vollstanbigen Begreifung bes hervorgehobenen Theiles erforberlich find. (So 3. B. die Geschichte bes Fürftenthums, ober ber Bolts: vertretung, bes blos verfassungsmäßigen Gehorfams.) Uebrigen mag eine folche Monographie wieder in boppelter Weise angelegt sein; entweber nämlich als die allgemeine Geschichte der fraglichen Inftitutionen bei allen Bölkern, welche fie überhaupt kennen, ober aber als Darftellung bes nur in einem einzelnen Staate Vorgekommenen 3). — Enblich kann bie innere Staatsgeschichte felbst noch in Form einer Bio= graphie ergablt werben, wenn namlich an bem Gebaren eines sehr einflufreichen und namentlich wesentliche Umgestaltungen in seinem Baterlande hervorbringenden Staatsmannes ber

## Staatsgeschichte.

#### § 107.

#### 1. Umfang und Gintheilung ber Staatsgefdicte.

Die Darstellung bes geschichtlichen Herganges bes Lebens ber Menschen im Staate zerfällt in zwei Haupttheile: in bie Geschichte bes inneren Staatslebens ber verschiebenen Bölker; und in die Geschichte bes gegenseitigen Einwirkens coeristirens ber Staaten, b. h. in die Geschichte ber Staaten in ste me 1).

1. Die innere Staatsgeschichte läßt sich in sehr versschiedenem Umfange auffassen und darstellen. — Bor Allem in welthistorischer Auffassung, wobei denn aber sogleich wiesder eine doppelte Behandlung möglich ist. Entweder wird, und es mag dies als das Zedeal gelten, die Entwicklung des staatslichen Lebens aller gesittigten Bölker von den ersten Anfängen beglaubigter Geschichte an gegeben, und also ein vollständiges Bild dieser Seite der gesammten Menschheitsgeschichte gewonnen. Oder aber kann auch nur ein kurzerer Theil der Geschichte zum Gegenstande genommen werden, dieser dann aber wieder in vollständiger Umspannung aller in diesen Abschmitt sallenden Staaten, ihrer Einrichtungen und Begebenheiten. In beiden Fällen ist es Aufgabe der historischen Kunst und eines richtigen Einsblickes in die verschiedenen Haupt und Nebenarten des Staats

gebankens ben ungeheuren Stoff in natürliche Gruppen und Unterabtheilungen zu bringen. — In ber Regel jedoch begnügt sich sowohl der Darsteller als der Leser mit weit geringerem Umfange. indem nur bie Staatsgeschichte eines einzigen Bolles, ober hochstens einer einzelnen Gruppe von verwandten Stammen, bargelegt wirb. Hier wird benn von bem ersten Erscheinen bes betreffenden Bolkes in ber Geschichte bis zur Gegenwart ber Hergang ber außeren, b. h. raumlichen, Bilbung bes Staates und die Entwickelung feiner einzelnen Anftalten und Grundfätze in Verfassung und Verwaltung bargelegt. Es handelt fich bavon, sowohl ben Geist bes Ganzen, als ben Berlauf jeber wichtigeren Institution nachzuweisen; und begreiflicher Weise burfen auch folche Gestaltungen bes Staatslebens nicht übergangen werben, welche später vollständig erloschen find, falls fie nur zu ihrer Zeit lebensträftig und wirtsam waren 2). - Sobann tann aber bie innere Staatsgeschichte auch mono= graphisch bearbeitet werben. hier wird benn bie Geschichte einer einzelnen Ginrichtung ober eines einzelnen Grundfates ausschließlich erzählt und auf andere Bestandtheile bes Staats= lebens nur infoferne Ruckficht genommen, als fie zur vollstanbigen Begreifung bes hervorgehobenen Theiles erforberlich find. (Co 3. B. bie Geschichte bes Fürftenthums, ober ber Bolts: vertretung, des blos verfassungsmäßigen Gehorsams.) Uebrigen mag eine solche Monographie wieder in boppelter Weise angelegt sein; entweber nämlich als die allgemeine Geschichte ber fraglichen Inftitutionen bei allen Bolfern, welche fie überhaupt tennen, ober aber als Darftellung bes nur in einem einzelnen Staate Borgekommenen 3). — Enblich kann bie innere Staatsgeschichte selbst noch in Form einer Bio: graphie ergählt werben, wenn nämlich an bem Gebaren eines sehr einflufreichen und namentlich wesentliche Umgestaltungen in seinem Baterlande hervorbringenben Staatsmannes ber

٧

1

4

مين

: ابت

: 1

.

.

:5

1

\*\*\*

:12

196

-11

\*\*\*

4.4

وَيُّ إِن

أثنان

und barf namentlich in einer allgemeinen Geschichte bieser äußeren Staatenverhältnisse bas gemeinschaftliche Leben ber hellenischen Staaten, barf bas Verhältniß Roms zu den allmälig von ihm untersochten übrigen Staaten, endlich bas System des christlichen mittelalterlichen Weltreiches nicht übergangen werden: so ist doch ein umfassendes, sich Klar dewustes, und nach Grundsätzen gehandhabtes Zusammenleben von Staaten hauptsächlich nur in Europa seit vier Jahrhunderten vorhanden gewesen, dieses daher auch der Hauptgegenstand der Darstellung. Die jüngste Ausdehnung desselben auf andere Welttheile ist der Beginn eines neuen Abschrittes dieser Berzhältnisse, welche alle frühere weit hinter sich lassen wird nach Umfang und sachlicher Bebeutung; allein hier ist noch Alles in der ersten Gestaltung.

Zu einer passenden Behandlungsweise der außeren Geschicht bes Staatenlebens ift nur ein boppelter Beg. Entweder nam: lich kann eine allgemeine Darftellung gewählt, b. h. bie Geschichte eines ganzen Staatenspftemes bargelegt werben; ober aber mag ein bestimmter einzelner Staat als Mittels punkt genommen und auf ihn bas Rebeneinanberbefteben und gegenseitige Einwirken ber übrigen Staaten bezogen werben, natürlich insoweit er überhaupt dabei betheiligt ist. eine Art ergibt sich also z. B. die Geschichte bes europäischen Staatensystemes, sei es in seiner Ganzbeit sei es nur in ein: zelnen Zeitabschnitten, anderer Seits die Schilberung der Beziehungen Frankreichs, Englands u. f. f. zu ben Welthanbeln. Durch gute allgemeine Werke erhält man auch bier einen Ueberblick über ben ganzen bisherigen Verlauf, ein Urtheil über das Betragen und die Bebeutung jedes einzelnen Staates, einen Ausgangspunkt für wahrscheinliche Voraussicht ber 311kunft; eine localisirte Auffassung bagegen lehrt bie Ursachen kennen, welche einem bestimmten wichtigen Staate seine Richtung

und seine jetige Stellung gegeben haben, lehrt Fehler meisten und Borzüge nachahmen, gibt endlich sichere Bermuthung barüber, wessen man sich auch künftig von ihm zu versehen hat. Beide Bearbeitungen verhalten sich also wie allgemeine Welt= und besondere Menschenkenntniß.

- 1) Wenn mehrere enchklopäbische Berke, z. B. die von Polit und von Bulau versaften, nur die Geschichte der Staatenspsteme nicht aber die innere Staatsgeschichte als Theil der Staatswissenschaften aufführen, so kann dieß nur von dem falschen Gedanken herrühren, daß in einer Schrift solcher Art der Inhalt der Staatsgeschichte, wenn schon etwa gedrängt, mitzutheilen sei. Da dieß nun dei einer Geschichte der Staatenspsteme wenigstens die zu einem gewissen Grade möglich, dagegen natürlich hinsichtlich ber inneren Geschichte aller Staaten ganz außer Frage war, so wurde der zu so verkehrtem Beginnen) ungefügige aber hauptsächlichste Theil der Wissenschaft über Bord geworfen, anstatt daß eine Beränderung in der Methode vorgenommen worden wäre.
- 2) Rabere Angaben über beibe Behandlungsweisen ber inneren ftaatlichen Geschichte f. unten, § 109.

I

1

ł

1

- 3) Die Zahl ber ftaatsgeschichtlichen Monographieen ist in ben Literaturen aller gesittigter Boller so bebeutenb, baß jeber Bersuch einer Aufgaßlung an bieser Stelle unmöglich, bie Hervorhebung nur einzelner Werke
  aber zwecklos ware. Die zur Staatsgeschichte Deutschlands, Englands und Frankreichs gehörigen s. aufgesührt und beurtheilt in ben betreffenben Abschnitten meiner Geschichte und Literatur ber St.-283., 286. II und III.
- 4) Berühmte Abspiegelungen staatlicher Zustände in dem Leben einer Persönlichkeit sind 3. B. Robertson's Geschichte Karl's V; Prescott's Geschichte Philipp's II.; Pert 3's Lebensgeschichte Stein's, Thier's Geschichte Rapoleon's I. als Consul und Kaiser.
- 5) Ueber ben Werth ber Geschichte für ben practischen Staatsmann f. bie höchst schaffinnigen, wenn vielleicht auch etwas überkritischen, Bemertungen von Cornwall Lewis, in Bb. I, S. 151 fg. bes oben, § 106, Anmert. 2, anges. Wertes.
  - 6) Raberes über bie bier einschlagenbe Literatur f. unten, § 109.

#### § 108.

#### 2. Methobe.

In welcher Ausbehnung aber immer eine innere ober eine internationale Staatsgeschichte gegeben werben will, jeden Falles v. Robl, Encyclopable.

hat sie sich eine Reihe von bestimmten Aufgaben zu stellen und barf gewisse Forberungen nicht vernachlässigen.

Bor Allem ist die ursprüngliche Stammeseigenthumlichkeit des betreffenden Bolkes, die daher rührende Gesittigung,
und die aus dieser wieder entspringende Gattung des Staates
sowie dessen ursprüngliche Aufgabe und Form darzustellen.
Diese Besonderheiten bilden die Grundlage der ganzen kunstigen
Entwickelung, und in der Regel ziehen sie sich als rother
Faden durch alle späteren Aenderungen. Natürlich ist es eine Hauptaufgabe, etwaige spätere Umgestaltungen, sei es daß sie
durch den Gang und den Inhalt der Gesittigung, sei es daß sie
durch äußere Schicksale entstehen, sorgfältig nachzuweisen und
ihren Einstuß auch auf das staatliche Leben zu zeigen.

Zweitens muß die Entwickelung der Berfassung und Berwaltung bes Staates geschilbert werden; natürlich einer Seits mit vorzüglicher Hervorhebung des Wichtigen und Bezeichnenden; anderer Seits mit Nachweisung von Ursachen und Wirkungen so wie im Zusammenhange mit den äußeren Ereignissen. Bon besonderer Wichtigkeit, aber auch schwierig, ist hier die Nachweisung des Einflusses fremder Einrichtungen und Gedanken, wo solche herübergenommen und den naturwüchsigen Zuständen einverleibt werden, sei es in Folge äußeren Zwanges, sei es aus Ueberzeugung von deren Bortresslichkeit 1). Nicht selten wird in der allmäligen Entwickelung eines Staates auch die Literatur eine große Rolle spielen; und so wenig eine Staatsgeschichte zur Aufzählung und Beurtheilung des Schriftenthumes im Allgemeinen bestimmt ist, so ist doch in solchem Falle eine Ausnahme zu machen 2).

Jebenfalls ist, brittens, ber Geschichte ber Gesellschaft ein hauptsächlichstes Augenmerk zuzuwenden. Allerdings fällt dieselbe nicht zusammen mit der Geschichte des Staates, seiner Formen und seiner Erlebnisse; allein da die Gesellschaft das

:

İ

!

ı

natürliche Ergebniß ber großen im Bolke thatsächlich vorhanbenen Interessen und Beziehungen ist, und da sie hauptsächlich als stofslicher Inhalt die Formen des Staates füllt, durch sie befriedigt wird oder gegen sie ankämpst: so dient eine richtige und genaue Kenntniß von ihr zum Verständnisse der Forderungen an den Staat und der daraus entstehenden inneren oder äußeren Bewegungen. Ein Staat, dessen Formen oder dessen Handlungsweisen im Widerspruche stehen mit mächtigen Bestandtheilen der Gesellschaft, ist in einem durchaus unnatürlichen Zustande, aus welchem sich entweder mächtige und vielleicht gewaltsame Aenderungen, oder auch möglicherweise ungewöhnliche, glückliche oder unglückliche, Bestrebungen zur Stützung des Bestehenden und zur gewaltsamen Aufrechterhaltung stille aber gesährlich bedrohter Institutionen allein erklären lassen.

Biertens muffen einzelne Begebenheiten ober Menschen Segenstand ausführlicher Darftellung sein, falls bieselben entweber von entschiedenem Einflusse auf die Entwickelung der staatlichen Zustande waren, oder aber dieselben in besonders bezeichnender Beise den Geist einer Einrichtung oder eines Zeitabschnittes verkörpern.

Enblich foll, fünftens, nicht blos bas Entstehen und Blühen staatlicher Anstalten ober Richtungen, sondern auch das allmälige Berkommen und Absterben im Ganzen oder Einzelnen nach dem Zeitpunkte, nach Ursache und Verlauf, endlich in seinen Folgen nachgewiesen werden.

Bei der Geschichte der auswärtigen Verhältnisse ist neben der Erläuterung der von den Regierungen ausgehenden Handlungen und der staatlichen Interessen im engeren Sinne auch das gegenseitige Verhalten der Völker zu einander zu berücksichtigen und in seinen Einzelheiten nachzuweisen. So also namentlich die Achnlichkeit oder Verschiedenheit der ganzen geistigen Richtung derselben in Beziehung auf Religion, sittliche

Weltanschauung, Gewohnheiten, Sohe und Richtung ber Bilbung: ferner bas Wesen ihrer wirthschaftlichen Thatigkeit und bie baraus entstehenden Interessen freundlicher ober feindlicher Art; die Erinnerungen an früher erfahrene Unbilben und Rämpfe und die hieraus entstandenen nationellen Abneigungen Alle biese zwar nicht in Formen und Geober Mitgefühle. feten ausgebruckten Bestandtheile bes Bolterlebens find baufig von den größten Folgen auch für die Handlungsweise ber verfassungsmäßigen Staatsorgane, selbst ba, wo eine unmittelbare Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten ber Daffe bes Bolfes nicht zusteht, indem die Herrschenden theils selbst in der nämlichen geiftigen Atmosphäre leben, theils boch Rucksicht zu nehmen haben auf bie Neigungen und auf bie Befähigungen ber Bevölkerungen, auf welche sie sich stützen und burch welche fie wirfen 4).

Es ift unmöglich, alle bentbaren Fehler in ber Bebandlung ber Staatsgeschichte einzeln bemerklich zu machen und vor ihnen zu warnen; body mogen einige, als besonders baufig vorkommend und in der That auch näher liegend, hervorgehoben Vorerst ist die personliche Geschichte ber einzelnen Regenten tein Gegenstand für die Staatsgeschichte, in welcher bieselben nur insoferne einen Blat finden konnen, als fie bleibende und wesentliche Veränderungen im Staatsleben bervorgerufen haben. Wo möglich noch ungehöriger ist eine ins Ginzelne gehende Geschichte ber Kriege, welche lediglich nur in ihren Ergebniffen, falls biefe von ftaatlicher Bebeutung finb, berudsichtigt werben konnen. Ferner sind einzelne Ereignisse, und wären sie in andern Beziehungen noch so auffallend und mertwurdig, nur bann ein gehöriger Stoff gur Besprechung, wenn sie entweber Veranlassung zu einer neuen Entwickelung bes staatlichen Lebens waren, ober wenn sie etwa als besonders bezeichnend für ben Geift concreter staatlicher Zustande erscheinen. Enblich ist die Geschichte anderer Rechtstheile, so namentlich bes Privatrechtes, kein Bestandtheil einer Staatsgeschichte, außer wo sie etwa von Einsluß auch auf die öffentlich=rechtlichen Zustände sind. Es soll nicht in Abrede gezogen werden, daß die Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des gesammten Rechts=lebens eines Volkes eine wissenschaftlich wichtige und fruchtbare Aufgade ist: allein dieselbe geht weit über den hier zunächst vorliegenden Zweck hinaus, und es ist überhaupt die Berbindung des Rechtes der Einzelnen und der gesellschaftlichen Kreise mit dem Staatsrechte von größerer Bedeutung für das richtige Berständniß des ersteren, als für die des letztgenannten 5).

!

5

5

÷

7

:::

. .

y, i.

( 5

, j.,

7

5

::

منايا

M

.

: 5

1; ¥

...4

: :

4

1.

200

- 1) Bei einer Herübernahme fremblänbischer Staatseinrichtungen ift es eine hauptsächliche Aufgabe der Geschichte, mit Bestimmtheit hervorzuheben, inwieserne solche angenommene Grundsätze und Anstalten bei der Berpstanzung in ein anderes Medium mehr oder weniger wesentliche Beränderungen ersahren haben, und die Ursachen zu bezeichnen, welche die, ost so auffallende, Berschiedenheit der Wirtungen in beiden Ländern erzeugten. Ohne umsichtiges Eingehen in diese, ost nur innerlichen und erst allmälig hervorztetenden, Berschiedenheiten ist große Gesahr einer ganz salschen Aussalsung der Thatsachen und einer verkehrten Beurtheilung der Ursachen und Wirzsungen. Ein belehrendes Beispiel dieser Art sind die Beränderungen, welche das repräsentative System bei seiner Berpstanzung von England nach Frankzeich und so weiter in die übrigen europäischen Staaten ersuhr.
- 2) Zum Beweise, von welchem weitgreisenden Einstusse bie politische Literatur auf die Gestaltungen des Lebens und Staates sein kann, braucht nur auf die großen französischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, oder unter den Engländern auf Delolme, Blacktone und Burke hingewiesen zu werden.
- 3) Wie nothwendig es ift, auch das Berkommen und die praktische Unwirksamkeit von Staatsanstalten in der geschicklichen Schilderung des öffentlichen Lebens mit Bestimmtheit und Bahrheit hervorzuheben, zeigt sehr beutlich ein Bergleich mancher früherer Berke über die Geschichte der beutschen Reichsverfassung mit den wirklichen Zuständen gegen das Ende des Reiches. Nach Pitter's Schilderung z. B. möchte es scheinen, als seien alle Einrichtungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch vollständig lebenszsähig und wirksam gewesen, während sie doch zum größten Theile nur noch ein Schatten und mehr ein hinderniß als eine Kraft waren. Hier wird eine richtige Einsicht in den wirklichen Zustand und in die Ursachen des

plöhlichen schmählichen Zusammenfturzes erft gewonnen, wenn bie neueften Schilberungen von Sausser, Biebermann u. A. verbunden werben mit benen ber früheren Reichshistorifer.

- 4) Ohne eine tilchtige Schilberung ber Nationalitäten ift in vielen Fällen der eigentliche Grund der Erscheinungen im Staatsleben nicht der fändlich, namentlich in der Geschichte der Staatenspstieme. Wieviel erflän nicht z. B. die Ruhmsucht, die Eitelkeit, die Kriegstüchtigkeit, die Seldstäderschaftung des französischen Bolkes, welche Eigenschaften in den Handslungen der Regierung nur ihren formulirten Ausdruck finden und diesem zur sicherschen Stüte dienen? Die langsame Zähigkeit der Engländer, die personliche Ehrenhaftigkeit der Einzelnen und die rücksiche Seldsstind in öffentlichen Dingen gibt den Schlüssel zum Berkandnisse mancher sonst unerklärlicher Handlungen und Ersolge ihrer Politik. Der Mangel an Gewissenhaftigkeit und an ritterlichem Ehrgefühle, sowie die große Seldszuderschaftigkeit und an ritterlichem Ehrgefühle, sowie die große Seldszuderschaft und die Gewinnlust der Nordamerikaner aber wird, so ist wenigsstens sehr zu sürchten, von wesentlichstem Einsusse auf die künftigen Zufände der gesttigten Welt sein, und vielleicht ganz neue Factoren sitt die Weltreignisse liefern.
- 5) Bei der Beurtheilung des Werthes, welchen die neueren Staatsund Rechtsgeschichten in Anspruch zu nehmen haben, kommt vor Allem der Standpunkt des Benüßenden in Betrachtung. Unzweiselhaft ist die Rebeneinanderstellung und gemeinschaftliche Entwicklung sämmtlicher Theile des ganzen Rechtswesens zunächst für den Rechtsgelehrten, dann aber auch sin den Geschichtssorscher von großer Bedeutung, und solche können denn namentlich die Berdienste Eichhorn's, als des Gründers dieser Behandlungsweise, nicht hoch genug anschlagen. Allein für den Staatsmann ist das Ziel doch überschossen worden. So gewiß eine Ausdehnung der früheren hauptsächlich nur das Aeußere und die Formen berücksichtigenden geschichtlichen Darstellungen des staatlichen Lebens nothwendig war: so ist boch die jest gewöhnliche gleichmäßige Behandlung des gesammten Privatrechtes, der Prozesse u. s. w. nicht nur kein Bedürsniß für ihn, sondern sogar eine Störung und eine Absendung vom eigentlichen Ziele.

# **§** 109.

# Literatur ber Staatsgefdicte.

Jebes allgemeine geschichtliche Werk berucksichtigt natürlich mehr ober weniger auch ben Staat und seine Einrichtungen, sowie die Verhältnisse zum Auslande; und bei vielen bilben diese Gegenstände wenn auch nicht den einzigen so doch den hauptfäcklichsten Stoff. Gine scharfe Ausscheibung ber nur ber Staatsgeschichte gewibmeten Schriften aus ber unübersehbaren Menge ber geschichtlichen Arbeiten überhaupt ist baher nicht leicht zu treffen; und es sollen auch die im Nachstehenden zu nennenden Werke keineswegs eine vollständige Aufzählung bilden, sondern vielmehr nur als Beispiele und zur ersten Zu-rechtsindung dienen.

Jebenfalls ist es zweckmäßig, die Geschichte ber außeren Berhaltnisse, b. h. ber Staatenspsteme, zu unterscheiben von benjenigen, welche nur die innere Geschichte eines bestimmeten einzelnen Staates ober einer Gruppe von Staaten behandelt.

Die Geschichte bes europäischen Staaten= infte mes ift mit Bewuftfein bes besonderen Zweckes, b. b. mit Ausscheibung aller anberen Seiten bes menschlichen Lebens, schon von der Mitte bes 18. Jahrhunderts an, und zwar namentlich in Deutschland, behandelt worden. Schon im Jahre 1741 schrieb 3. 3. Schmauß feine "Einleitung zu ber Staatswiffenschaft," welche bie gegenseitigen Berhaltniffe ber europäischen Staaten im Gangen und im Einzelnen von ber Mitte bes 15. Jahrhnnberts an mit Renntnig und Ginsicht barftellte. Ihm folgte balb Achenwall (Geschichte ber europaischen Staatsbanbel. Leipzig, 1756), welcher burch ein gebrangtes Lehrbuch biese Auffassung ber Geschichte zum Gegenftande des Universitätsunterrichtes machte. Großen Ruf erwarb sich auf biesem Kelbe sobann Seeren, bessen "Geschichte bes europäischen Staatenspftemes" (zuerft 1809) in viclen Auflagen und Uebersetzungen eine weite Verbreitung erhielt, und biese auch unzweifelhaft burch richtige Festhaltung bes Gebankens, verständige Eintheilung bes Stoffes und reiche Belefenheit ver-Wenn hierauf Volit burch einige seiner marklosen Arbeiten (Geschichte bes europäischen Staatenspftemes, als Band III seiner Staatswissenschaften im Lichte unserer Beit;

und die Staatenspsteme Europa's und Amerika's, 3 Banbe, 1826) amar die Rahl ber Bucher vermehrte, nicht aber die Wissenschaft förberte: so ist Besseres zu rühmen von &. Bulau's Geschichte bes europäischen Staatenspftemes (3 Bbe., 1837). Wirklich Bebeutenbes ist aber geleistet worden von den beiben Deutschfranzosen Roch (Tableau des révolutions de l'Europe, ed. 3, 1832, 2 Bbe.) und Ancillon (Tableau des révolutions du système politique, 1823, 4 Bbe.) und ift vor Allem zu rühmen bes Belgiers Laurent großes Werf über die Geschichte bes Bolferrechtes (f. oben , § 69 G. 467), welches auch in Beziehung auf die Erzählung ber außeren Greignisse Meisterhaftes liefert. Außerbem aber find die berühmten Werte von Schloffer über bie Geschichte bes 18. Nahrhunderts, von Thiers über die Geschichte ber frangofischen Staatsumwälzung und über die bes Kaiserreiches, von Allison über bie Beit ber frangofischenglischen Kriege enblich Sauffer's Deutsche Geschichte und Gervinus' Reue Geschichte bierber au gablen, wenn fie schon nur einen furgeren Zeitabschnitt behandeln und sie sich nicht ausschließlich auf die auswärtigen Angelegenheiten beschränkt haben.

Aelter und zahlreicher sind die Darstellungen der inneren Staatsgeschichte. Allerdings besteht wohl kein universalgeschichteliches Werk, welches den Berlauf der inneren Entwickelung sämmtlicher, oder auch nur der bedeutendsten Culturstaaten zum ausschließlichen Gegenstande hätte, indem immer auch noch Schicksale von Personen und die andere Theile der Gesittigung betreffenden Ereignisse berücksichtigt sind. Doch ist eine bedeutende Anzahl von Schriften vorhanden, welche die Geschichte des inneren Staatsledens, wenn auch nicht ausschließlich so wenigstens genügend, erörtern, zum Theile in weit umspannender Ausdehnung, hauptsächlich aber mit Beschränkung auf bestimmte Länder.

Unter ben umfassenberen Werken bieser Art sind namentslich zu nennen: J. von Müller's Bierundzwanzig Bücher allgemeiner Geschichte und Schlosser's Weltgeschichte; sobann, auf kürzere Abschnitte ber Weltgeschichte beschränkt, M. Dun d'er's Geschichte bes Alterthums; Spittler's Geschichte ber europäischen Staaten; J. G. Eichhorn's Geschichte ber brei letzten Jahrhunderte; Guizot's Histoire de la civilisation; Rau=mer's Geschichte Europa's seit bem 15. Jahrhundert.

Weit reicher noch ist die Literatur ber Staatsgeschichte einzelner Länder \*).

Ueber die Staatsgeschichte Griechenlands beftehen, neben vielen andern, die trefflichen Arbeiten bes Englanders Grote, und der Deutschen Hermann, Wachsmuth und neuestens Curtius.

Aus ber fast überreichen Literatur über Rom's staatliche Entwickelung ragen hervor Riebuhr's großartiges Werk über bie Anfänge, Mommfen's geistreiche Schilberung ber Ent-wickelung, Gibbon's lebensvolle Darstellung bes Enbes.

Für Frankreich beginnen die ersten Ansänge schon mit dem 16. Jahrhundert und gehen in ununterbrochener Folge dis auf die jüngste Zeit herunter. Aus der großen Anzahl der hierher gehörigen Werke sind namentlich hervorzuhebeu: Limnaeus, Notitia regni Franciae, 1655; Mlle. de Lezardière, Théorie des lois politiques de la monarchie française, 1792, neue Aussage 1844; Laferrière, Histoire du droit français, dis ist 5 Bde., 1836; Warnkönig und Stein, Französsschichte Staats: und Rechtsgeschichte, 1846; Schäffner, Geschichte der Rechtsversassung Frankreichs, 1850.

Die Geschichte bes englischen Staatslebens ist zwar nicht in einem die gesammte Dauer besselben umfassenben Werke bargelegt, wohl aber sind vortreffliche Arbeiten über größere Abschnitte berselben vorhanden, aus welchen unschwer das Ganze zusammengesetzt werben mag. Die angelsächstiche Zeit haben Turner, Palgrave und Kemble, die normannische Zeit Mador und Philipps; die Entstehung der parlamentarischen Bersassung dis zu der Revolution vom Jahre 1688 Hallam, die Geschichte bes 18. Jahrhunderts Lord Mahon geschrieben und in glänzendster Weise hat Macaulan die Geschichte der Rettung und Besestigung der bürgerlichen Freiheit in England durch Wilhelm III. wenigstens begonnen.

In Deutschland hat Möser burch seine Osnabrückische Geschichte an einem kleinen Lande meisterhaft gezeigt, wie von den ersten Ursprüngen an und aus dem Bolkscharakter heraus die innere Entwickelung eines Staates darzustellen sei. Pütter gab eine sehr übersichtliche, aber doch in mehr als einer Beziehung höheren geschichtlichen Forderungen nicht entsprechende Schilderung der Entstehung und des Herganges der zu seiner Zeit noch bestehenden Einrichtungen des Reiches. Endlich aber stiftete Eich horn durch sein großes Werk über die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte eine eigene Schule, welche in üppiger Blüthe steht und eine große Anzahl von umfassenden Werken und von Monographieen, sowohl über die Einrichtungen von Gesammt-Deutschland als über das staatliche Leben einzelner Landestheile, geliefert hat und noch liefert.

Auf bieser Grunblage stehend haben sobann Bluntschli, Blumer, Segesser und Stettler reiche Beiträge zur geschichtlichen Kenntniß der Verfassung der Schweiz geliesert, Warnkönig die Rechtsgeschichte von Flandern bearbeitet, Wacieiowöki aber die slawische Rechtsgeschichte. Und selbst für die Vereinigten Staaten von Nordamerika ist bereits das Bedürfniß entstanden, den Ursprung und die Entwicklung ihrer staatlichen Einrichtungen gründlich sestzusstellen und zu entwickeln. Eurtis, Reimann und Labous lane haben dasselbe auf eine tressliche Weise befriedigt.

1) Ein, freilich lange nicht vollständiges, Berzeichnis ber Schriften über bie Geschichte ber außeren Staatsverhaltniffe f. in Rluber's Bollerzrecht, Ausgabe von Morftabt, S. 438 fg.

2) Die Zahl ber Schriften über bie innere Staatsgeschichte ist allzu groß, als daß hier mehr benn bloße Andeutungen gegeben werden könnten. An einer vollständigen Bibliographie über diesen Theil der Staatswissenschaften sehlt es allerdings, doch mögen verschiedene Abschnitte meiner Geschichte der Literatur und der Staatswissenschaften zu möglichst theilweiser Uebersicht dienen. So Bd. I, S. 476 u. fg. für die Schweiz; daselbst S. 536 u. fg. für die Bereinigten Staaten von Nordamerika; Bd. II, S. 8 u. fg. für England; daselbst 253 u. fg. für Deutschland; für Franksteich, Bd. III, S. 24 fg. In Warnton ig's französsischer Staats und Rechtsgeschichte Bd. I, S. 9 u. fg. find Nachrichten über die französsische Literatur dieser Art gegeben.

# Statistik.

# § 110.

# 1. Begriff und Umfang ber Statiftit.

Nicht blos die Kenntniß des Werdens, sondern — und selbst wohl noch in höherem Grade — die Kenntniß des Gewordenen im Staatsleden ist nützlich und nöthig. Der neueste Zustand ist das Ergebniß aller vorangegangenen, die Folge aller Ursachen; nur auf das Bestehende kann eingewirkt werden; und nur dei einem richtigen und vollständigen Begreisen des Bestehenden ist eine zweckmäßige Einwirtung gesichert.

Die Wissenschaft, welche die bestehenden Zustände kennen lehrt und erklärt, ist nun die Statistik. — Bielfach und mit Scharssinn (freilich auch mit verkehrter Spisssündigkeit) ist über die richtige Begriffsbezeichnung derselben gestritten worden, so daß eine eigene zahlreiche Literatur über das Wesen und den Zweck dieser jüngsten der Staatswissenschaften vorliegt. Wenn man sich jedoch nicht durch seine eigene Gelehrsamkeit verwirren und durch logischen Lurus zu nutlosen Grübeleien versühren läßt, so ist die Sache äußerst einsach. Die Statistik ist die Wissenschaft der staatlich en und gesellschafte lich en Zustände, weit in der Regel die Gegenwart schlisdernd, wohl aber auch befähigt zur Darstellung eines rückwärts

liegenden Zustandes, wo bessen Kenninis wünschenswerth er-scheint.

Es find also bloge Thatfachen, welche bie Statistit zu liefern hat. Die Grunde ihres Entstehens und Beftehens find in der Geschichte zu suchen oder werden sie von den dogmatis ichen Staatswissenschaften geliefert. Re reiner fich bie Statistik an bas Thatfächliche hält, besto weniger läuft sie Gefahr irre au geben, und zu besto vielfacherem und sichererem Gebrauche bienen ihre Mittheilungen. Sie liefert ben Stoff zu Beweisen und für die Kritit; allein sie selbst foll nichts zu beweisen suchen und kein Urtheil fällen. Höchstens mag sie ben unmittelbaren Zusammenhang einer Thatsache mit einer anberen angeben. vorausgesett daß berfelbe gang klar vorliegt und keinerlei Aweifel über Ursache und Wirkung besteht 3). — Auf welche Art bie Thatsache sich äußert, und in welcher Form bieselbe am beutlichsten auszubrucken ist, macht keinen Unterschieb. Ruweilen wird dies am beften burch Rahlen geschehen; in anderen Fällen lassen sich Auftande burch Erörterungen mittelst Worten barlegen; in britten, selteneren, etwa auch graphisch. Alle biese Arten von Aufzeigung ber Thatsachen sind gleich zulässig, wenn sie am gehörigen Orte angewenbet sinb; gang unzulässig ist es aber, aus ben Thatsachen, welche sich am kurzesten und schärfften in Zahlen barftellen, eine eigene Abtheilung unter bem Namen ber "politischen Arithmetit" zu bilben, bie übrigen aber als "beschreibenbe Statistit" zusammenzufassen. Beibes sind ungertrennliche, beständig abwechselnde und sich gegenseitig erganzende Theile einer und berfelben Auftands= wissenschaft 4).

ĕ

:

٢

ľ

1

ſ

Der Umfang einer statistischen Darftellung mag hochst verschieben sein. Es läßt sich benten, (wennschon schwer barftellen,) baß in einer Universalstatistit die sämmtlichen Zustände aller bekannter Staaten in ihren sämmtlichen Beziehungen bar-

gelegt werben. Allein es ist ebensowohl möglich, ein in sich vollenbetes statistisches Bild von nur einem einzelnen Staate zu geben, ja nur von einem einzelnen Theile des staatlichen oder gesellschaftlichen Lebens. Es besteht also z. B. neben einer Statistis von Europa eine Statistis von Frankreich; es kann aber auch nur eine Statistis der Rechtspslege in Frankreich, oder des Unterrichtswesens in diesem Lande gegeben werden, serner eine Statistis seines Ackerdaues, seiner Gewerbe, oder selbst nur einzelner Bestandtheile berselben, etwa des Bergbaues u. del. Je beschränkter der Umsang ist, desto leichter läßt sich ohne Verwirrung und Ermüdung in große Einzelheiten einzgehen. Ob aber die allgemeinere Uebersicht oder das einzelste Wissen von größerem Werthe ist, hängt von dem Gebrauche in jedem besonderen Falle ab.

Strenge genommen bat bie Statistit nur staat liche Thatfachen zu melben; allein eine Berücksichtigung auch gefellschaftlicher Zuftanbe bient nicht blos zur Belebung ber Darstellung und zur Ausbehnung ber Kenntnisse, sondern tann auch zur vollständigen Erreichung bes nächsten Zweckes nicht wohl entbehrt werben, ba die Gesellschaft bie nachste Grundlage und der unmittelbare stoffliche Inhalt bes Staates und somit bas richtige Berständniß ber Einrichtungen bes lettern burch eine Einsicht in jene bebingt ist. Rur barf bie Berücksichtigung ber nicht unmittelbar staatlichen Zustanbe nicht auf folche Seiten bes Volkslebens ausgebehnt werben, beren Regelung keine Aufgabe für ben Staat ift und welche von teiner Bebeutung für die Schatung feiner geiftigen ober fachlichen Kräfte find. Durch bie Schilberung politisch gleichgul: tiger Sitten ober bloger Natur- und Kunftgegenftanbe wird bie Grenzlinie zwischen Geographie, Ethnographit und Statistik zur Ueberburbung und Berflachung ber letteren verruct 5).

Gin großer Jrrthum ift es übrigens, wenn die Statistit

sich beschränkt auf die Schilderung der sachlichen Zustände im Staate. Auch die geistigen Berhältnisse des Bolkslebens sind von höchster Bedeutung für den Staat und vom Standpunkte besselben. Daß leichter eine Täuschung bei ihrer Erkundung stattsindet, als dei zählbaren und wägdaren Gegenständen, rechtsertigt nicht etwa ihre Nichtberücksichtigung, sondern erfordert nur eine richtige Methode der Erforschung und vielleicht eine andere Art von Darstellung.

:

:

ŗ

-

Z

ĭ

ź

:

-

2

.14

٠.

٤

مع

C.

مان. خ

2

;

: y

2

1

i.s

ŧ

ŧ

5

į

ı

- 1) Die große Bahl ber Schriften über ben Begriff, bas Befen und bie Methobe ber Statistit ift nicht sowohl ein wiffenschaftlicher Bewinn als eine psychologische Mertwürdigkeit. Für ben unbefangenen Blid liegt bie Bahrbeit flar vor; und je mehr Gelehrsamkeit und Scharffinn auf biefe Prolegomena ber Statistik verschwenbet werben, besto unklarer wird bas Ergebnig, fo bag man am Enbe Gefahr läuft, ben Balb vor lauter Baumen nicht mehr zu feben. - Gine Aufzählung und Beurtheis lung biefer munberlichen Literatur f. in meiner Befdichte und Literatur ber Staatswiffenschaften, Bb. III, S. 648 fg. Aus ber großen Bahl ber bier aufgeführten, jum Theil febr umfangreichen, Schriften find etwa folgende vorzugsweise ju merten: Schloger, A. L., Theorie ber Statistit. Gott., 1804. — Butte, W., Statistit als Wiffenschaft, Landshut, 1808. - Cagnazzi, L. S., Elementi dell' arte statistica. I. II. Nap., 1808. - Mone, F. J., Theorie ber Statistif. Beibelb., 1824. - Gioja, M., Filosofia della statistica. L. II. Mil., 1826. - Dufau, P. A., Traite de statistique. Par., 1840. - Fallati, J. J., Ginleitung in bie Biffenschaft ber Statistif. Tub., 1843. — Rnies, C. G. A., Die Statistit als felbststänbige Biffenschaft. Raffel, 1850. — Jonat, E. A., Theorie ber Statistif. Wien, 1856.
- 2) Es liegt nicht im Begriffe ber Statistik, daß nur die Gegenwart, also ber stingste Gesammtzustand des Staates, geschildert werde; vielmehr hat es gar keinen wissenschaftlichen Anstand, eine Statistik irgend eines, vielleicht längst verschwundenen, Staates zu einer beliebigen früheren Zeit zu entwersen; z. B. eine Statistik des römischen Reiches zu Augustus Zeiten, oder Frankreichs unter Ludwig XIV. Die Schwierigkeit eines solchen Rückgreisens in die Bergangenheit ist nur eine thatsächliche und keine wissenschaftliche, indem es in der Regel an gehörig ausführlichen und zuverzlässigen Quellen sehlt. Der so ost bekrittelte Sat Schlözer's: daß die Geschichte eine sich bewegende Statistik und die Statistik eine stüllstehende Geschlichte sein, ist ebenso geistreich als in der Hauptsache richtig; und es ist

baher lediglich Sache bes Beliebens und ber Kenntniffe, einen ftatiftischen Durchschnitt in einer Geschichte zu machen, wenn und wo eine solche Gesammtübersicht über die Zustande wünschenswerth erscheint.

- 3) Die Statistit ist vor Allem baburch in Mistredit gekommen, daß ihre Chatsachen willkührlich und oft vollkommen fälschlich als Ursache und Birkung verbunden worden sind, oder daß wenigstens einseitig Eine Gattung von Thatsachen als Begründung eines Urtheiles und als Rechtfertigung einer Forderung aufgeführt wurde, wo in der Wirklichkeit eine große Anzahl verschiedener Zustände zusammenwirkten, und sie also sämmtlich zu berücksichen waren. Dies ist aber offendar kein Fehler der Wissenschaft, sondern nur ein Borwurf für die sie unrichtig Benützenden.
- 4) Ueber die Ueberschätzung ber Zahlen und die Unguläffigfeit einer Burudführung ber gesammten Statistit auf Thatsachen, welche in Zahlen ausgebrudt werben können, f. meine Geschichte und Literatur ber St.-28., Bb. III. S. 668.
- 5) Wenn in früherer Zeit die gesellschaftlichen Zustände in der Regel in der Statistit vernachlässigt wurden und diese dadurch leer und sormell erschien: so ist jett Gesahr zur Uebertreidung in entgegengesetzter Richtung. Abgesehen auch von salschem Geistreichthun in der Schilderung gesellschaftzlicher Zustände, ist es eine Ueberschätzung derselben, wenn nur ihnen eine Wichtigkeit sur das menschliche Leben und für die Erreichung seiner Zwecke zugeschrieben, die Einrichtungen und Grundsätze des Staates aber als etwas Gleichgültiges und blos Aeußersiches vernachlässigt werden. Ein Borwurf in dieser Beziehung läßt sich den sonst so geist und lehrreichen Arbeiten von Riehl nicht ersparen.

## § 111.

### 2. Die Duellen.

Wenn eine statistische Schilberung nicht irre führen und Schaben stiften soll, anstatt zu belehren und zur Grundlage von Staatshandlungen zu bienen, so mussen ihre Angaben wahr und vollständig sein.

Die Schwierigkeiten einer solchen Erkundung der Thatsachen sind nun aber groß; theils wegen ihres häusig sehr bedeutenden Umfanges und ihrer großen Zahl, theils weil nicht selten der Forscher keinen Zutritt zu der vollskändigen und genauen Wahrheit hat, sie ihm wohl aus Miktrauen und Widerwillen absichtlich verheimlicht wird; theils endlich weil viele Arbeit und bebeutendes Geschick dazu gehört, die geswünschten Thatsachen abzulösen von ihren Umgedungen und Berdindungen. Die Folge hiervon ist nun aber eine doppelte. Einmal muß sehr genau zwischen den verschiedenen Quellen unterschieden werden, aus welchen statistische Angaben gezogen werden können. Richt alle stehen auf gleicher Stuse der Zuverlässigsteit, sei es nach dem Umfange sei es nach der inneren Wahrheit. Zweitens aber hat sich begeben, was sonst bei keiner Staatswissenschaft der Fall ist, daß in vielen Staaten amtliche Einrichtungen getroffen sind zur Auffindung und zur Bearbeitung des statistischen Stoffes, und daß sich überhaupt die Regierungen der Statistis in höherem Grade und unmittelbarer annehmen, als dies bei anderen Kenntnissen über den Staat der Fall ist.

Die Quellen ber Statiftit zerfallen bemgemäß in amtliche und private. — Die ersteren find aber wieber theils von eigens bazu beftimmten Behörden, statistischen Bureaus, gesammelt und bearbeitet, theils entstehen sie bei anderen Regierungsorganen, in ber Regel jum Zwede einer unmittelbaren Anwendung ober wenigstens Zurechtfindung in dem aufgetragenen Geschäftstreise. Weber die einen noch die andern sind nothwendia zur Veröffentlichung bestimmt; und wenn diese auch bei ben Arbeiten ber ftatistischen Burcaus in größerem Make stattfindet, so pflegt es um so weniger bei ben statistischen Sammlungen ber übrigen Behorben ber Fall zu fein. Aller= bings macht die Stufe ber politischen Gesittigung bier einen mächtigen Unterschieb, insoferne nicht nur überhaupt freisinni= gere und ihrer auten Absichten sich bewufite Regierungen zu Mittheilungen geneigter sind, sondern namentlich auch die conftitutionelle Staatsform häufige Beröffentlichungen staatlicher Auftande zur Folge hat. Je größer ber Antheil ber Bürger

an ben öffentlichen Mafregeln, und je machtiger ber Ginflug einer aufgeklärten öffentlichen Meinung in einem Lanbe ift, besto vollständiger und freiwilliger sind auch die statistischen Mittheilungen von Seiten ber Regierung. Beisviele biervon find England, Belgien, Nordamerita. Aber auch Frankreich, Defterreich und Preugen, Bayern, Baben u. A. haben Bebeutenbes au Tage geförbert 1). — Die von Brivaten gesammelten und verarbeiteten statistischen Thatsachen sind natürlich von bochst verschiebenem Umfange und Werthe, je nach den Mitteln zur Erforschung der Wahrheit und nach der Absicht bei ber Arbeit. Die Beobachtungen können blos gelegentlich und bei ber Berfolgung anderer Awecke gemacht sein; ober aber werben bie Forschungen absichtlich und spftematisch angestellt. Ferner mag ein Einzelner statistische Thatsachen sammeln und aufammen: ftellen, ober aber setzen sich freiwillige Bereine von Privatper: sonen diesen gemeinsamen Zweck und verfolgen ihn mit zusam: mengelegten Mitteln. Ginzelne Bereine biefer letzteren Art haben Bebeutenbes geleiftet 1).

Nur sehr selten sind die sämmtlichen statistischen Angaben über die Zustände eines ganzen Staates aus einer und dersselben Quelle zu schöpfen, indem gewöhnlich nur einzelne Segenstände von den amtlichen oder freiwilligen Arbeiten ins Auge gefaßt werden, und somit die sogenannte atomistische Statistissowohl der Masse als der Zuverlässigkeit nach weit vorwiegt über die systematische und allumfassende.

Sache der Wissenschaft ist es nun, die verschiedenen Quellen aufzusinden und zu einem möglichst befriedigenden und gleichsörmigen Ganzen zu verarbeiten. Scharfsinn und Sachtenntniß führen zu richtiger Beurtheilung des Grades der Zuverlässigteit der einzelnen Quelle und Nachricht; Pflicht der wissenschaftlichen Wahrhaftigkeit aber ist es, nichts zu überschäften, Lücken nicht willkührlich auszusüllen und die Quellen

ber Benachrichtigung anzugeben. Bon amtlichen Bearbeitern läßt sich mit Recht eine größere Bollständigkeit und Ausführlichkeit verlangen; privatschriftstellern wird Unbefangenheit und rückstölsse Ausbeckung der ganzen Wahrheit leichter werden.

Gine vergleichenbe Statiftit entsteht, wenn bie Mittheilungen von ben Zustanden verschiedener Staaten nebeneinander gestellt und daraus benn die Verschiebenheiten ober Uebereinstimmungen berselben nachgewiesen werben. Gine Quelle im engeren Sinne ift eine solche Zusammenstellung natürlich nicht; bennoch tann sie Bieles lehren, was aus einer vereinzelten Darftellung nicht bervorgeht ober worauf wenigstens ohne folden äukeren Anftok bie Aufmerksamkeit nicht leicht fällt. Raturlich bangt die Möglichkeit einer richtigen Vergleichung wesentlich bavon ab, daß die Mittheilungen über die verschiebenen Staaten in Beziehung auf bie Zuverlässigkeit gleich und bak fie nach berselben Methode gesammelt und bargestellt sind. Auch hier ist nicht die Wissenschaft, sondern der Leichtsinn, die Unwissenheit ober die vorgefaste Absicht der Benütsenden Schuld baran, wenn Ungleichartiges mit einander verglichen ober auf verschiebenen Voraussetzungen Beruhenbes als gleichbeweisenb angenommen wirb.

<sup>1)</sup> Die Zahl ber amtlichen statistischen Bureaus und ber Umfang ihrer Mittheilungen ist allmälig ein sehr beträchtlicher geworben. Kaum ist noch ein gesittigter größerer Staat, welcher nicht mehr ober weniger reichliche Beiträge zu seiner genaueren Kenntniß sammeln und verössentlichen läßt. Eine vortressliche, bei Gelegenheit des großen statistischen Congresses in Brüssel im Jahre 1853 gesammelte Uebersicht über die gesammte amtliche Statistis Europa's und Amerika's gibt Fallati in der Lübinger Zeitschrift sihr St.-W., 1853, S. 633 u. sg. Ueber den Stand der administrativen Statistis in Deutschland insbesondere s. den selben in der genannten Zeitschrift, 1850, S. 727 u. sg. Ein, freilich wohl nicht vollständiger, Bersuch einer Auszählung sämmtlicher amtlicher statistischer Arbeiten ist aber gemacht in meiner Geschichte und Literatur der St.-W., Bb. III, S. 691 sg.

2) An einer vollständigen Uebersicht über die ftatiftischen Bereine sehlt es. Einen belehrenden Beitrag hiezu gibt jedoch ebenfalls wieder Fallati, Die ftatistischen Bereine der Engländer. Tub., 1840.

## § 112.

# 3. Gefcicte und Literatur ber Statiftif.

Die Statistik ist die jungste der Staatswissenschaften, ins dem sie ein bewußtes Dasein und eine bestimmte Benennung erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat. Ihren, trok seiner ethmologischen Fehlerhaftigkeit, schnell in alle europäische Sprachen aufgenommenen Namen hat sie nämlich erst von Achen-wall in Göttingen erhalten.

Dies ift allerdings nicht so zu verstehen, als seien nicht schon in sehr frühen Zeiten einzelne amtliche statistische Arbeiten vorgenommen worden. So ift 3. B. Nachricht von Berichten über bie Auftande bes perfischen Reiches unter ben Achameniben vorhanden; die Chinesen haben schon im Schu-ting vielfache statistische Nachrichten; in Egypten scheint ein Rataster vorhanden gewesen zu sein. Raiser Augustus ließ bas romische Weltreich vermeffen, die Bevölkerung gablen und vielfache sonstige Rach= richten zusammentragen; bie spätere notitia dignitatum ift auf uns gekommen. Im Mittelalter find fruhe Berzeichniffe ber Lehen und Reichnisse, Grundbücher und Urbarien entstanden; bas Domesday book Wilhelm's bes Eroberers ist noch beute von praktischem Werthe. Die Berichterstattungen ber venetianischen Befandten enthalten einen Schatz von Nachrichten über bie Ruftanbe vieler europäischer Lanber mahrend mehrer Jahrbunberte.

Ebenso hat es nicht an schriftstellertschen Arbeiten Einzelner gefehlt, welche mit mehr ober weniger Recht als statistische bezeichnet werden können. Schon unter den Griechen haben sich große Schriftsteller, wennschon wohl nicht mit scharfer wissenichaftlicher Absonderung von Staatsrecht. Bolitik und Erbbeschreibung, mit ber Schilberung staatlicher und gesellschaftlicher Rustande beschäftigt, so namentlich Aristoteles in seinen Bolitieen, Herakleibes, vor Allem aber Dikaiarchos; leiber fammilich nicht auf uns gekommen. Unter ben Römern und Byzantinern simb wenigstens bie Berwaltungseinrichtungen bes Reiches beschrieben worden, wie z. B. von Conftantinos Borphyrogenetes. Besonders aber haben die Araber sich zahlreich mit Erdbeschreibung und dabei auch mit staatlichen Schilberungen beschäftigt, von welchen und namentlich Abul-Feba, El-Massubi, Ebrisi. Ibn = Hautal und Ibn = Batuta bekannt worden sind. Buftenfelb, Die Literatur ber Erbbeschreibung bei ben Arabern, in Lutte's Zeitschr. f. Erbkunde, Heft 1.) Endlich schlossen fich noch gegen bas Ende bes Mittelalters Italianer mit bereits bewußteren Arbeiten an; fo namentlich Meneas Silvins Biccolomini (Pius IL), Machiavelli, namentlich aber in etwas späterer Zeit Contarini, &. Sanfovino u. G. Botero. In Frankreich zeichneten sich alsbann Peter b'Avity und seine Fortseter, in Holland die elzevirischen Republiken, in Deutschland Sebaftian Minfter aus.

Jeboch, wie gesagt, erst gegen bas 18. Jahrhundert besannen die wissenschaftlich bewußten Bemühungen. Nachbem schon Herrmann Conring die Staatenkunde zur Universitätswissenschaft gemacht hatte, stellten namentlich Achenwall und Gatterer die Grundlagen sest, schrieben Toze, A. Baumann und Büsching ausssührlichere statistische Werke. Und da sich auch allmälig seit dem Ende des 17. Jahrhunderts die politische Arithmetik mehr und mehr ausdischete und dadurch namentlich die Bewölkerungskunde eine sichere Grundlage bekam, so nahm sowohl die amtliche Beschäftigung mit dem Zustande der Staaten, als die statistische Privatschriftstellerei einen immer größern Ausschwung. Jest ist kein irgendwie gestätigtes Land,

welches nicht, zum Theil in sehr großer Anzahl, statistische Werke in seiner Nationalliteratur aufzugählen hätte 1).

Ru bebauern ift, daß es keine vollständige und auch die neuesten Erscheinungen umfassende Bibliographie ber Statiftit Eine bloße Auswahl besonders bemerkenswerther Schriften zu treffen ist aber einerseits nicht genügenb. anbererseits infoferne ein vergebliches Unternehmen, als statistische Werke die schlimme, in der Natur der Sache selbst liegende, Eigenthumlichkeit haben, daß sie bald veralten und bem wirklichen Auftande ber Dinge nicht mehr entsprechen. Gine tuchtige statistische Arbeit mag baber allerbings auf längere Zeit als Anbaltspunkt und Mufter für erneuerte Darftellung bienen, und sie wird jedenfalls mit der Zeit eine geschichtliche Quelle 3); allein immer wieber wird sie, so vortrefflich sie fein mag, burch neue Bedürfniffe und Darftellungen verbrangt, und immer muß sich baber ber Staatsmann und ber Gelehrte nach neuen Erscheinungen und nach den jungften Forschungen und Darftellungen umsehen. Die gelehrte Bucher: kunde in diesem Fache ift also in beständigem Wandel begriffen. - Doch find allerbings einzelne Namen für alle Reiten festgestellt, insoferne ihre Träger bas geleistet haben, was zu ber gegebenen Zeit möglich und für biefe Beburfniß war. benn unter ben Deutschen A. Humboldt, Meusel, Malchus, Schubert, 3. G. Hoffmann, Diterici, hermann, Memminger, Engel, Becher, Czörnig, Rheben; unter ben Englanbern Sinclair, Mac-Culloch, Bowring, Mac-Gregor, Porter; unter ben Italienern Balbi, Romagnosi; unter ben Franzosen Beuchet, Ch. Dupin, Schnitzler, Legont; unter ben Belgiern Quetelet, Heuschling; unter ben Schweizern Franzini, unter ben Rord: ameritanern Warben, Seibert, Morfe.

<sup>1)</sup> Ueber bie Geschichte ber Statistit f. Fallati, Einleitung, S. 107 u. fg.

<sup>2)</sup> Da Meufel's Literatur ber Statiftit, 2 Bbe., 1806 unb 1807,

längst veraltet ift, so ist eine Büchertunde des Faches nur mit großer Mithe und unvollständig zu erlangen. Am hülfreichsten sind noch: Ersch's Lieteratur der Geschichte und ihrer hülfswiffenschaften. Leipz. 1827; Heusche lin g's Uebersicht über die statistischen Literaturen von Frankreich und von Deutschland in dem Bulletin der belgischen Commission contrale; und Fallati's Ansührungen in seiner mehrerwähnten "Einleitung."

3) Es ist kaum möglich, die Bedeutung guter statistischer Werke sür spätere Geschichtssorschung und Geschichtsschreibung hoch genug anzuschlagen, indem sie sowohl den allein richtigen Hintergrund geden, auf welchem sich einzelnen Menschen und Handblungen in ihrer ganzen Bedeutung und Umgedung abheben, als namentlich auch die Kräste und die Einrichtungen der Staaten kennen lehren, deren Erlebnisse zu schilbern und begreislich zu machen sind. Wie ganz anders würden wir die Geschichte von Athen und Sparta, von Karthago, von Rom, von Karl dem Großen u. s. w. derstehen, wenn wir gute gleichzeitige statistische Schilberungen dieser Länder und dieser Zeitabschnitte hätten! Die nach Jahrhunderten mit dem größten Auswande von Gelehrsamkeit und Scharssinn aus allen Arten von gelegentlichen Mittheilungen und Bruchstücken zusammengesetzen Schilberungen bieten doch nur ein sehr lückenhastes und nicht selten ohne Zweisel ein unrichtiges Wild der

|  |  | 1 |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

1

•

•

.

•

•

# Alphabetisches Sachregister.

Die Bahlen weisen bie Seiten nach.

Abel, Mittelpunkt eines gesellichaft= lichen Rreises 21, fiebe auch Aristofratie.

Abministrativjustiz, f. Ber= waltungsrechtspflege.

Abvotaten=Orbnung 660.

Maenten 481.

Alterthum, flaffifches, Arten ber Staaten mabrend beffelben 100. 318. Auffaffung bes Staates mab: rend beffelben und besonbers die Blato's, Aristoteles unb Cicero's 174. Untenntnig beffelben ber Ibee Armenpolizei 666. ber Bolfsvertretung 238. Unbetanutichaft bes philos. Bolterrechts 406. Syfteme ber Staatstunft auf Afplrecht 427. 429. 438. 483. Grundlage ber antifen Staatsan= ficht 555.

Ambassabeur f. Botschafter. Amtsgebeimnig ber Staatsbeamten 258.

Analogie, beren Bebeutung für bas positive Staatsrecht 390.

Anerkennung ber Regierungshand: Auswanderung, Recht ber Unterlungen berBorganger burch ben nach: folger, f. Regierungshanb= lungen.

- bes Staats nach europäischem pofitivem Staatsrecht 474.

w. Mohl, Encyclopabie.

Ariftofratie, Staatsform nach an= titer Auffaffung 100. 322. Form bes Staats nach Auffassung bes Rechtsftaats 348. 101. Ber= mogensariftofratie 350. Se: burtsariftofratie 350 fg., beren Grunbfate und Organisation ber Regierung 352 fg. Rechtsverhalt= niffe ber Staatsbürger 353. 329. Literatur 354. 398. Berfaffungs: politif 599.

Ariftoteles, beffen Auffaffung bes Staates 175. 176.

Armuth, Gingel = polizeiliche Maß= regeln biergegen 666.

Muslegung, authentische eines Befetes, beren Begriff und Befug: niß ju biefer 140. Ginfluß bes philosophischen Staatsrechts auf Befetegauslegung 188.

Auslieferung flüchtiger Berbrecher 431. 700.

thanen 225. Gegenftanb von Berabrebungen zwischen Staaten zu gemeinschaftlichem Berfahren zu beren Uebermachung und Schut ber Auswandernben 701.

Beamten f. Staatsbeamten. Bebeutung gemeinschaftliche perfonliche, Mittelpuntt eines gefellschaftlichen Rreifes 21.

Beglaubigung ber Befanbten 481.

Begnabigung grecht, beffen Ausübung 630.

Behörbenorganismus 644.

Bekanntmachung ber Ge= fete 142.

Belohnungen, Softem ber 521.

Befchaftigung, gleiche, Dit= telpunkt eines gesellschaftlichen Rrei=

Befchwerbe, Recht ber, ber Staas: bürger wegen Nichterfüllung gerechter Anspruche ober bei Erbulbung pofitiven Unrechts 228, bas ber Stänbe in ber burch folde befchrantten Do= narchie 363, der Bolksvertreter in ber Repräsentativmonarchie 366. 636.

Be f i & , gemeinschaftliche Berhaltniffe beffelben nach beffen Urt und Größe als Mittelpunkt gefellichaftlicher Rreise 23.

Bevölferungspolizei 663.

Bevolkerungswiffenschaft 576.

Bevorrechtung, 584. 587.

478.

Briefgebeimniß 228.

Bunbniffe bei gemeinsamer Rrieg= Commiffarien 481. führung, beren Arten und Umfang Communismus 586. 598. 491. 441. 693.

Bunbesftaat, Staatenverbinbung,

Begriff und Organisation besselben 37, als Rriegsanstalt 696.

Bureau, ftatiftifches 626.

Bureaufpftem ber Bermaltung

Burgerrechte f. Menfchen: rechte.

Burgerwehr, Form ber allgemeis nen Bolfsbewaffung 688, als polizeiliche Anstalt 608.

Caremoniell unter ben Staaten

Cicero, beffen Auffaffung bes Staates 174. 177.

Civillifte 290.

Civilrechtspflege, beren Mufgabe als wieberherftellenbe 268, bef. in internationalen Källen 268 unb internationales Privatrecht, im Falle eines Streites wegen angeblich verletten Rechts zwischen bem Unter than als foldem und bem Staate als befehlenbe Macht 269, Forberungen an ben Staat zu beren Berwaltung 270. Organisation ihrer Berwaltung 268, 658 fg. Urtheilsvollzug 657. Berabrebun= gen zwischen Staaten über bie gegen: seitige Giltigkeit ber Richterspruche in bürgerlichen Rechtsfireitigfeiten 700.

Spftem ber Collegialfpftem ber Berwaltung

Botschafter, Ambassabeur Collision ber Pflichten 501. 510. ber Staatsfunft mit bem Recht 543, mit bem Sittengefet 547.

Bubget bes Staats 296. 677. Colonialwesen 566. 570.

Conscription f. 3mangsaus: mahl.

Confularagenten f. Confuln. Confuln, Beariff berf. 479. Exequatur 480. Arten berfelben. Beneralconfuln. Confuln. Confularagenten ober Bice confuln bas. Convocirung 497.

### Ð.

Demofratie als Staatsform nach antifer Auffaffung 100. 105. 321, als Form ber Staatsaattuna bes Rechtsftaats,beren Grunblage 335 fg. Erwerbung bes Bürgerrechts 337. Arten berf. 337. Berfaffungspolitit 599. Literatur 397.

ţ

ė

٠

ŧ

ŕ

í

Ė

•

į

ŕ

ľ

ļ

ř

3

:

٠

ı

- reine autofratische, beren Existenz 337. 333. Organisation ber öffentlichen Beichafte - Bolisver: fammlung - Ausschuß 339. Staats: burgerliche Rechte 341. Staats: Gintommenfteuer 292. oberhaupt 617. Berfaffungspolitit Ginquartirungslaft 282. 284. 599. Literatur 397.
- repräsentative, Begriff und Grundgebanke berf. 341. 338. Or: ganisation ber Regierung 344. Wahl ber Bolfsvertreter 342. Bolfstribun 640. 642. Stellung ber vertreten: ben Rörverichaft 343. Staatsbürgerliche Rechte ber Einzelnen 845. Berfassungspolitif 599. Literatur 897.
- Despotie, Begriff 870. 102. 103. 106. Grunbfage 373. Stellung ber Beamten 373. Unterthanen, mittel 374. Literatur 375. Berfaffungspolitit 600.
- Deutschland, Ausbildung bes neuern philosophischen Staatsrechts bafelbft 183. Entwicklung, erfte,

ber 3bee ber Reprafentation im Mittelalter 238.

Diplomatie f. Befanbter. Diplo: matische Unterhandlungen beren Nupen zur Förberung von abzuschließenben Staatsverträgen 706.

Dualismus, Softem, in ber Do: narchie mit Bolksvertretung 867.

### Œ.

Ebe, beren Orbnung in bem erblichen Kürftentbum 620.

Ehrenrechte ber Staaten nach pofi= tivem europäischem Staatsrecht 475. Gigenthum, feinbliches im Rriege

Begriff und Bedingungen ihrer - Schut beffelben 228, beffen ftaat: liche Bebeutung 583. Guterfpfteme 584, ftaatliche Bebeutung ber Grofe beff. 591.

Enchtlopabie einer Biffenichaft, Begriff berfelben, beren Aufgabe, Umfang und Methode 46. wendung biefer Grundfate auf folche ber Staatswiffenschaften 48. Lite: ratur berfelben 57.

England, Ausbilbung bes neuern philosophischen Staatsrechts baselbit

Erbfolgeorbnung 202. 357. 368. 622.

Erbfolgerecht 202. 357. 621.

Exequatur ber Confuin 480. beren Stellung 375. Regierungs: Erpropriation f. 3mangsent: eianuna.

Erterritorialität ber Wefanbten philosophischem Bölkerrecht 436. 438, nach positiveuropäischem

Kattion beren Begriff 150. Kamilie als erfte und nothwendige menichliche Berbinbung 3. 10. 3med und Dauer berf. 11. Befete für bieselbe und beren Arten 13.

Finangfachen, Bertrage über folche zwifden Staaten 703.

Kinangverwaltung f. Staats: haushalt.

Fourierismus 586. 588.

Frankreich, Ausbilbung bes neuern philosophischen Staat Brechts baf. 181. Frei Schiff frei But 496.

Freiheit, perfonliche ber Staats:

genoffen im Rechtsftaate 330. Freizügigkeiterecht ber Staats: genoffen im Rechtsftaat 331.

Frembenrecht, Unbekanntichaft bes Generalconfuln f. Confuln claffischen Alterthums von bemfelben 320, in ber Demofratie bes Rechtsftaats 337. Frembenrecht nach phil. Bölferrecht 424.

Friebe, ewiger 433.

Fürftenthum, erbliches, Orb: nung bes Uebergangs ber Gewalt 619. Che ber regierenben Familie 620. Erbrecht 621. Erbfolgeord: Gefandter, Begriff beffelben 485, nung 622. Erziehung bes Regenten 623. Privatleben 623.

Garantie, Uebernahme einer folden burch einen unbetheiligten Staat als Sicherungsmaßregel für einen Staat 444.

Geburtsaristofratie f. Aristo: fratie.

Bebankenfreiheit, Recht bes Unterthans auf biefe 227. 285. 330, in ber reinen Demofratie 340.

Beborfam, ber blog verfaffungs: mäßige 142. 149.

Geißeln, Stellung folder, als voller: rechtliche Sicherungsmagregel 445. Gemeinschaftsorbnung unter ben Staaten, beren Begriff unb Grunblage 418 fg. Grunbfage 430ig. Mittel gur Berfolgung ber ber Rechte und Intereffen gegenüber anberen Staaten 432. Gefanbtichaften 434. Staatsvertrage 438. Garantielei: ftung burch einen unbetheiligten Staat 444. Beftellung von Unter: pfänbern 445. Stellung von Beifeln, bes. Intervention 447. Schiebe: gericht baf., Retorfion 449 fg. Repressalien 451. Abbruch bes biplo: matischen Berfehrs 452. Rrieg 453 fg.

Bensbarmerie 607.

Gerichte, beren Unabhängigkeit 211. 217. 270 fg. 360. 659. 661, beren Competenz unb Befetung 658. Bollgug ber Urtheile berf. 657, beren Berfahren 659, gemeinschaftliche oberfte Gerichte 699. Juftigminifter, beffen Stellung zu benf. 661. beren Gattungen : Sefanbte 477, beren Rangflaffen 478. Confuln beffen Rlaffen 479 fg. Außerge: wöhnliche biplomatifce Agenten und beren Arten 480. Beglaubigung und Abberufungs: fchreiben 481. Unverletlichfeit ber Perfon beff., feines Perfonals, familie und Dienerschaft 482. Erterri: torialität berselben nach philosophi: fchem 436, nach pofitivem euro: paifchem Bollerrecht 482 fg., bie barin begriffenen Rechte bas.

- Sefanbtichaftsrecht bes Staatsoberhaupts 213, als Mittel ber
  Semeinschaftsorbnung nach philosophischem Bollerrecht 435, nach
  positivem europäischem Bollerrecht
  477, s. Gesanbter. Literatur
  469, 483.
- Beidaftsträger 478.

۲.

٠.

7

<u>-</u>

\_

٢.

.

3

.47

١.

Ŀ

.

٠,١

...

::\* ::::

. . . .

-

m.

...

isti čero

1.1

::"

173°

مين:

ساء

. ...

25

ı ir

N

- Gefdworene, beren fittliche Pflich= ten 583.
- Befellichaft, beren Begriff unb Grunblage 8. 18. Mittelpuntte ber Rreise berfelben, Gemeinschaft ber Nationalität und Sprache 20. 580, gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten ober rechtlich bevorzugten Familien 21, gemeinschaftliche perfonliche Bebeutung baf., gleiche Beschäftigung 22, gemeinschaftliche Berhaltniffe bes Befites nach Größe und Art 23 fg. Bemeinschaft ber Religion 24, enges raumliches Aufammenwohnen 26, geiftiges und ftoffliches Ergebniß berfelben für bas Leben ber Menichen bas., Arten ihrer Gefete 27, Recht bes Unterthans auf Entwid: lung feiner gefellschaftlichen Berhältniffe 227, biefelbe als Grunblage ber beschränkten Monarchie zur Beftimmung ber jur Mitwirfung berechtigten Rlaffen 362.
- Gefellichaftsrecht, beffen miffens ichaftliches Berhältniß jum Staatsrecht 198. 197.
- Gefellich aftswiffenschaft, überfichtliche Entwickung berfelben nach wiffenschaftlichen Gesichtspunkten 44.
- Gefet bes Staats. Begriff und Umfang 197, Arten: Berfaffungsgefete, einsache Gesete, Berordnungen ober Berfügungen 188. Eigen-
- schaft ber Allgemeinheit 139. Befugnig bes Staatsoberhaupts au beren Erlaffung baf., authentische Auslegung 140. Umfang ber Befetgebung ibre Beidrantung 140 fa. Befanntmachung ber Gefete 142. Form ber Gefete 146. 629. Cobis fifation 147. Bollgug ber Gefete 631, beren Arten zur Regelung ber Lebenstreife ber Individuen 9 ber Familien 18, ber Befellichaft 27. Befeggebung, ftaatliche, beren Umfang 137. Befugnif zu berfelben Beidranfung berfelben als Richtvervflichtung zu phpfifc Unmöglichem, Unabanberlichfeit bes Befetes, Berbot ber rudwirfenben Rraft beffelben, Berbot bes Gingriffs in wohlerworbene Brivatrechte, Ausnahmen hiervon; Befetgeber tann feiner feiner Normen eine Giltigfeit gegen eine bobere Art von Befeben geben - blos verfaffungsmäffiger Behorfam f. b. 140 fg., ber Befet: gebung find ihrem Inhalte nach folgenbe Gigenschaften nöthig : folgerichtige Durchführung bes concreten Staatsgebankens 143. Befriedigung bes wirflichen Beburfniffes burch genaue Erforidung bes Thatbeftan: bes und Berudfichtigung ber Wiffen: fcaft und fremben Befetgebung 144. Berhaltnigmäßigfeit ber Mittel 145. Beburfnig einer folchen für bie wieberherftellenbe Rechtspflege 270. Befchrantung ber Musubung bes Befeggebungerechts bes Staats: oberhaupts 627. Berbinbung meh: rerer Staaten zu gemeinschaftlicher
- Bewerbepolizei 674. 702.

**B**. 699.

gen ober Berfügungen 188. Gigen: Bewohnheiterecht, Begriff bes-

felben und Bebentung für bas pofitive Staatsrecht 389. 137, als Quelle bes europäischen pofitiven Bölferrechts 463.

- Bludfpiele, gemeinschaftliche Berbote ber Staaten biergegen 702.
- Bottesbienft, freier, Recht ber Sefanbten bierauf 483.
- Grenge bes Staats, beren Roth: wenbigfeit 126, beren Regulirung als völkerrectliche Pflicht 426, ihre politifde Bebeutung 564, ihre militarifche Bebeutung 685.
- Grundeigenthum, Monopoli: firung bes 584, polizeiliche Maß: regel biergegen 670.
- Grunbrechte ber Staatsbürger 283. 287.
- Buterfofteme 584 fg.

### ₽.

- Banbel, polizeiliche Anftalten bierfür Raperei 485. 490. awifchen Staaten 708, bef. freier Sanbel mit Lebensmitteln 701. Haussuchung 228.
- Heer, fiehenbes, als Mittel gur amangemeifen Auslibung ber Regierungsrechte 608, als Mittel jur Rirche, Berhaltnig amifchen bem Sicherftellung bes Staates gegen Außen 688. Bilbung beffelben: frembe Golbiruppen, freiwillige Burger, Confcription 689.
- Sochverrath 221.
- Borigkeit, Recht bes Unterthans auf Rrieg, beffen Begriff und Befen Befreiung von berf. 227. 235.
- Bobeiterechte f. Regierungs: re tte.
- Solland, Ausbildung bes neuern philosophischen Staatsrechts bafelbft 181.
- Sumanitarier 589.

- Inbivibuum, bas, in feinem eignen Lebenstreife B. 5. Lebenszwed besfelben und Mittel au beren Gr= reichung 6. Arten ber Gefete aur Regelung ber Lebenstreife ber eingelnen Inbivibuen 9, beren Stellung in ber Familie f. b. in ben Stamm f. b. in ber Befellfcaft, f. b. im Staat 1. b.
- Interpretation, authentifche, eines Befetes f. Muslegung.
- Intervention, Recht ber 421. 423. 447 fa. 476.
- Atalien, Ausbilbung bes neuern philosophischen Staatsrechts bafelbft
- Juftigminifterium, beffen Stellung zu ben Gerichten 661.

- 674. Berabrebungen über benfelben Rapitalanfammlung, Sorge ber Boligei hierfür 671.
  - Rapitulation 489.
  - Rafte, erbliche, Giutheilung bes Boll's in solche in Bezug auf Gigen: thum 584.
  - Staate und berfelben 330. 332. Berabrebungen bon Steaten über baffelbe 702. Förberung berfelben pmq gemeinfame Unterflühung biergu verbunbener Staaten baf.
  - 454. 213. Bertheibigungstrieg, beffen rechtliche Erlaubtheit, Anflinbigung bes Rriegs 454, erlaubte Dauer und Umfang ber Mittel 455 fg. Wirkungen bes Krieges auf die Rechtsfähigfeit ber ftreiten: ben Staaten 457.

Rriegsanfunbigung 454. 459. Rriegsbienftpflicht 280, bef. im Dajeftatsverbrechen 221. Batrimonialstaat 307.

Rriegsrecht nach positivem euro: Debicinalpolizei 664. väildem Bölferrecht 484 fg. Recht= mäßigfeit ber friegführenben Regierung 484. Feind in voller: rechtlicher Bebeutung, baf. Raperei 485. Magregeln beim Ausbruch bes Rrieges baf., Berfahren gegen ben bewaffneten Feind, unbewaffnete feinbliche Unterthanen 486. Staateeigenthum, Privateigenthum bes Feinbes baf., vollerrechtliches Staats: eigenthum 487. Schiffe und beren Labung 488. Berträge mahrend bes Arieges bas.

Rriegsmefen, beffen Rothwenbigfeit jur Erreichung ber Staats: awede 280. 214. Berpflichtung ber Staatsbürger zur Theilnahme ber Bertheibigung burch perfonliche Leiftung ober Beischaffung ber Belb: mittel, Bilbung ber Militarmacht, Awangsenteignung zu militärischen Ameden, Ginquartierungelaft, Befebung ber Befehlhaberftellen 281 fg.

2.

Labung ber Schiffe im Rrieg, Grund: fate hierüber nach pof. europ. Bolferrecht 488.

Landfturm, Form ber allgemeinen Bollsbewaffnung 688.

Landwehr, Form ber allgemeinen Bollsbewaffnung 688.

Leben smittel, freier Sanbel bamit, als Gegenstanb von Bereinbarungen - awischen Staaten 701.

Lebensmonardie, bie Mili: tarifde, als Form bes Batris monialflaats 807.

**932**. •

Maffenarmuth 667. Denfc, ber f. Inbivibuum. Menfchen=Burgerrechte 233. 237.

Militar=Colonien 691.

Militarmefen, Rothmenbigfeit bes: felben gur Erreichung ber Staats: amede 214, fiebe fonft: Rriegsmefen, Beer, ftebenbes.

Minifter, bevollmächtigter, außerorbentlicher Befanb: ter 478.

Minifterrefibent 478.

Minifter=Berantwortlichfeit 220. 641.

Mitbewerbung, freie, Spftem ber 585. 588.

Mitregentichaft 609.

Mittelalter, Auffaffung bes Staates mahrend beffelben und ber Ginfluß ber driftlichen Religion, ber antifen Philosophie und ber hierarchischenAnschauung hierauf 177 fg. Ausbilbung ber Bolksvertretung im Staate 238. Unbefanntichaft bes philof. Bölferrechts 407.

Mittheilung mahrenb bes Rrieges, beren Art unb Ausführung 488. Monarchie, als Staatsform nach antiter Auffassung 100. \$23, als Form ber Staatsgattung bes Rechtsftaats 355 fg. Erwerbung ber Fürstenwürbe: Babimonarbie, Erbmonarchie 856 fg. Arten ber

Monarchie 358 fg. Literatur 367. Berfassungspolitik 599, siehe auch Fürftenthum, erbliches.

- unbeidrantte, Begriff, Amed und Aufgabe. Gefetgebung. Stellung ber Staatsbeamten. Untersthansrechte 358. Literatur 368. 398. Berfassungspolitik 599.

Monarchie, burch Stänbe bes forantte Begriff 360. Berechstigte Klassen beren Festschung 362. Beschwerberecht 363. Mitwirkung ber Stänbe bei Regierungshandslungen bas. Bersassurfunden 364. Literatur 368. Bersassungspolitik 599.

- mit Bollsvertretung, Begriff und Grundgebanke 364 fg. Art ber Mitwirkung des Bolles, Begichwerberecht bessellsvertreter 366. Barlamentarisches Shkem 367, Dualistisches baselbst. Literatur 399. Bersassungspolitik 599.

Monopol bes Staats 289. 584, bes Grunbeigenthums, Maßregeln hiergegen 584. 670.

### 鈬.

Négociateurs sans qualité 480.

Reutralität, Grunbfat berf. nach philosophischem Bölferrecht 432, nach pof. europ. Bölferrecht 492 fg., insbef. Rechte und Pflichten ber Neutralen 493. Hanbel ber Neutralen gur Gee 494, insbef. Rriegscontrebanbe 494. Berbot bes Besuchs blofirter Bafen ober Ruftenftriche 495, ob Neutrale während eines Kriegs eine Art von Sandel mit einer ber friegführenden Macht treiben burfen, bie ihnen im Frieben nach ben Befegen biefes Staates nicht juftebt? 496, ob frei Schiff frei Gut und unfrei Schiff unfrei Gut mache ? Daf. Sanbels: fchiffe unter Convoi eines Rriegsschiffs ihres Staates, beren Durchfuchung ihrer Labung von Kriegsschiffen streitender Mächte 497. Strafen des verletten Handelsrechts der Reutralen das. Litteratur des Seehandels ders. 498, insbes. in Kriegszeiten 469. ļ

Rorbamerika, Ausbilbung bes neuen philosophischen Staatsrechts baselbft 184.

### Ð

Occupation, Erwerb von Staatseigenthum nach positivem und europäischem Bölkerrecht 478.

Offenfinbundniß, beffen rechtliche Ungiltigfeit nach philosophischem Böllerrecht 441, nach pos. Böllerrecht 491.

### Þ.

Barlamentarismus, Syftem besfelben in ber Monarchie mit Bollsbertretung 367. 370.

Partheien im Staate, 150. 157, beren Begriff 150 fg. Bortommen, Ruten und Rachtheile berselben für ben Staat, Arten berselben 152 fg., sie find keine gesellschaft: liche Gestaltung 29.

Batriarchie, beren Begriff und Grundlage 98. 103. 298. Berftellungsarten bes einheitlichen Oberhaupts berfelben 299. Regierungsaufgaben bes Oberhaupts 299. Finanzwesen und Gesetzebung 300. Litteratur 801. Berfassungspositis 598.

Patrimonialgerichts barteit 609.

Patrimonialherrichaft, Begriff, Grunblage und Entftehung ber

felben 307 fg. Stellung bes Dber: haupts in berfelben 302 fg. Arten ber Erwerbungen berf. 303. Recht= liche Stellung ber Unterthanen 303 fg., insbef. Sicherungen ber: felben zu beren Sout, Rriegsbienftpflicht 304. 307. Berwaltung 305, insbef. Gefetgebung. Boligei 805 fg. Staatshaushalt 306. 288. 290. Stellung ber Beamten 260. -Litte: ratur 308. 396. Berfaffungspolitik 598.

: :

: <u>-</u>-

<u>.</u> - -

---

٠.

- :-

:- !

<u>-:</u>

7

ياب ت

; =

:::

. :

ς.

-

٠...

...

::

ŧ

\*

g

;

ı

Bauberismus f. Daffenar: muth.

Blato, beffen Auffaffung bes Staates 175, 176.

Bolitit f. Staatstunft.

Politifche Rechte ber Unterthanen, beren Arten unb rechtliche Folgerungen aus ihrer Gin: Rechnung Brecht 688. räumung 229 fg.

Polizei, Begriff unb Aufgabe, Boraussehungen zu beren richtiger Berwaltung 274: Berechtigung bes Staats jur zwangsweisen Ausübung berf. Art unb Bollaug berf. 278, bie im Patrimonialftaate 806. Politit ber Polizeiverwaltung 662, beren Aufgabe insbef. für Bevol= ferungspolizei 668. Mebicinalpolizei 664. Theurungspolizei 665. Armenpolizei 666, polizeiliche Thätigfeit für Bolfsbilbung, Sittlich: feit 667. Güterbefits 670. werbe unb Hanbel 674. Sider: beitspolizei 672. Organe jur Berwaltung ber Polizei 607.

Bolizei, geheime 627.

Praventivjuftig, beren Aufgabe und 3med 210, insbef. 264 fg. 650. Brife, Prifengericht 488.

felben 100. 108. 801. Arten ber: Privatrecht in feinem Unterschiebe vom Staatsrecht 191 fg.

> Privatrecht, internationales 269. 431, beffen Litteratur 433. 470. Broge frecht, beffen Berbaltnif gum Staatsrecht 195.

> Provingialfoftem bes Beborbenorganismus 644. 647.

### Ð.

Quarantanenanftalten, Berabrebungen zwischen Staaten über folde 701.

Race 17, 120.

tung 210.

Ratification von Staatsvertragen nach philosophischem Bölferrecht 440.

Realfpftem bes Beborbenor= ganismus 645.

Recht bes Kriegs und Friebens 213. Rechts orb nung, Sorge bes Staats: oberhaupts für beren Aufrechthal:

Rechtspflege, beren 3med unb Ber: waltung 264 fg. Forberungen an biefelbe vom Rechtsftanbpunkte 269, bie politischen Bebingungen zu beren Bermaltung 656 fg. Begnabi: aunagrecht bes Staatsoberhaupts und beffen Beidrantungen 628 fg. Rechtsftaat, Grundgebante biefer Staatsgattung 324. Sein Ber: baltniß zur Theofratie und bem claffischen Staate 101. 105. Rechte ber Staatsgewalt 326 fg. meine Rechte ber Staatsgenoffen 329 fg. Arten bes Rechtsftaats: Demofratie, Ariftofratie, Monarchie f. bort. Spfteme ber Staatstunft auf Grundlage bes

mobernen Rechtsftaats 557 fa. Regalien 289. 291. 292. 679. Regierungshanblungen ber Borganger, beren Anertennung burch

ben Rachfolger 207.

Regierungsrechte bes Staats: oberhaupts 209, folde für bas für bie auswärtigen Staatsverhalt: niffe 213 fg. Mittel zu beren Austhung 214 fg.

Religion, Gemeinschaft ber als Mittelpunkt gefellichaftlicher Rreife 24. Befenntniß zu einer bestimmten. bes Staatsoberhaupts, rechtliche Bebeutung hiervon für bie Staats: arten 204. Spfteme ber Staats: tunft auf Grunblage religiöfer Beltanfdamma 556.

Religionsfreiheit, Recht bes Unterthans auf biefe 227. 285, im Rechtsftaate 880.

Repressalie, beren Beariff und Sittenvoligei 669. Amed 451. 213.

Requisitionen, gerichtliche, beren gegenseitige Erfüllung 700.

Reftauration 205. 208.

Retorfion, beren Begriff und Wegen= ftanb 449. 218, als Mittel einen Staat zu vertragsmäkiger Einräumung vonBortbeilen zu zwingen707.

Revolution, besteht im Recht aur gewaltsamen Aenberung bes Staats und wann? 162 fg. 526. Richter, natürlicher, Riemanb barf bemfelben entzogen werben.

Ausnahmen biervon 271 fg. Rudwirtenbe Rraft ber @efese 141.

Schiebsgericht, jur Beilegung

völlerrechtlicher Streitigfeiten 447 fa. Soiffe im Rriege, Grunbfate nach pof. europ. Böllerrecht 498.

Sous, ber bobere bes Staatsober= haupts 220.

Seebanbel, beffen Rechtsverbalt= niffe. Bearbeitungen bff. 469.

innere Staatsleben 210 fg., folde Seemacht, beren Bertbeibigungsmittel 692.

> Selbftregierung bes Bolfes 245. Siderbeitspolizei 672.

Simonismus, St. 585. 588.

Sittengefes, beffen Bebeutung für ben Staat 499 fg., fittliche Mufgabe ber Staatsverfaffung 514. fittliche Pflichten bes Staatsober: haupts 517, ber Staatsburger 524 fg., ber Staatsbeamten 530, ber Bollsvertreter 582, ber Gefdmo= renen 588 fg., in auswärtigen Berbaltniffen 585 fa., Berbaltnif gur Staatsfunft 548. 547.

Stlaverei, Recht bes Unterthans auf Befreiung von berfelben 227. 285.

Socialismus 585, 588.

Souverainet at, Recht bes Staats. bierauf 415. 420, Folgen biefes Grunbfapes, Recht auf eigenes ftaatliches Dasein, Bahl ber Regierungsform, ungeftorter Gebrouch ber Rrafte, Bereinsrecht, Recht auf außere Achtung und Ehre, Bergrößerungsrecht 420 fg.

Staat als Art menfchichen Busammenlebens 3. 30. Beariff unb 3wed 65 fg. Kritit anberer Auffaffungen 78. Entftebung beffelben 84. Berichiebenheit ber Staaten nach Inhalt und Form 97 fg. Menberung unb Untergang bes

Staates, beren Beranlassung und Art ber Ausführung, ob zur Rebolution berechtigt 158 fg. Berzhältniß besselben zur Rirche im Rechtsstaat 330. 382, sittliche Ausgabe bess. 507. Bebeutung bes Eigenthums für bens. 583. Grenze, Gebiet s. b.

- Staat, ber classische, Grundsgebanke bieser Staatsgattung 318. Stellung der Bürger—Ariegsbienstehtschied allgemeine, 319. Recht: losigkeit der Fremben. Haussclasverei 820. Arten dieser Staatsgattung 821, als reine Demofratie, Arikofratie und ftändige Regierung eines Einzelnen. Literatur 323. 897.
- Staat, ber hausherrliche, als Art bes Batrimonialftaats 307.
- Staatenbunb, Begriff und Umfang beffelben 37, als Kriegsanftalt 696.
- Staaten fysteme, Gesch. berf., beren Umfang unb Darstellungs: weise 719.
- Staatenverbinbungen, Rothwendigfeit berf. 34 fg., beren Arten: Staatenbund, Bundesftaat, Berbindungen ftaatlicher Bereine 88. Staatsanwaltschaft 661.
- Staatsbeamten, Organe zur Ausführung ber Regierungsrechte 214.
  249. Gewinnung bers. Reihenbienst 251. 258. 650. Zwangsauswahl 252. 254. 650. Erbgang 258. Bertrag mit bem Staate 252.
  261. 650. Bertrag mit bem Inhaber 252. Maßregeln zur Sicherskung einer guten Besehung 255. 650. Rechtliche Ratur bes Staats

- 256. Bflichten berf. als Beforgung ber Befcafte 256. Gehorfam, Berantwortlichkeit wegen Amtomifebrauchs gegen bas Staatsoberhaupt, bie Unterthanen, beren Bertreter -Staatsgerichtshofe 257. 363. 641. Amthaebeimnik 257. Rechte berf.. Behalt, Schut und Bertretung 258. Ernennungerecht berf. 250. Dauer bes Staatsbienerverhaltniffes 259. Entlassung burd Urtheil und Recht 260. 263, beren Stellung im Batrimonialftaate 260, in ber abfo: luten Monarchie 360. Befetsung in ber Ariftofratie 353, fittliche Bflichten berf. 590. Behörbenorga: nismus, beren Spfteme 644.
- Staatsbürger, Begriff beffelben 114. Arten ber Berechtigungen ber: felben im Staate 116, beren of: fentliche Stellung im claffischen Staate 319, beren Rechte in ber reinen Demofratie 341. 887, in ber reprafentativen Demofratie 845, in ber Ariftofratie 353, in ber absoluten Monardie 360, in ber burd Stanbe beschränkten Monarchie 361, in ber Monarchie mit Bollsvertretung 864, im Rechtsftaat im allg. 829, in ber Theofratie 314, im Patrimonial: ftaate 304, in ber Despotie 875, fittliche Pflichten berf. gegen ben Staat 524.
- Staatsburgerliche Rechte ber Unterthanen 224 fg.
- Staatseigenthum, bessen Bestaatseigenthum, bessen Bestand nach positivem europäischem
  Bölkerrecht 472, bes. Erwerb burch
  Occupation und beren Art. Ausschluß bes Bestherwerbs burch
  Berjährung.
- bienftverhaltniffes und beren Holgen Staatsgebiet, Rothwenbigfeit

Ξ ~ <del>===</del> : --------to - Same of In 4 THE ELS SELECT ----1- 1--1 . PERMIT I I I I Fance in Trans / .. 9. - 5 -st من المستعمل يور The morning 34 and the life land ifer mi men Sen mil. I.and the second terministic school in . . . 41 10-4 ht he.

nahmen biervon 250 fa. Berant: wortlichkeit ber Staatsbeamten gegen baf. wegen Diffbrauchs bes Amts 257. 363. 641. Stanbesgemäße Unterhaltung beff. burch ben Staat 290. Befehl über bie bewaffnete Macht 632, oberfte Leitung ber Bermaltung bes Staatsauts 291, in ber Batriarchie 299, in bem Batrimonialflagte 301. ber Stelle in ber Theofratie 314. Gefandtichafterecht 435. fung bei Staatsvertragen 439. Staatsoberhaupt erwirbt burch einen Staatsvertrag mit einem Auswartigen tein Recht zur Richtberücksichtigung eines verfaffungsmäßigen Mitwirfungerechts ber Stanbe ober jur Befeitigung eines Rechts ber Unterthanen 441. 443, fittliche Pflichten beff. 517 fg. Rabl berf. 614. Berufungsart, bef. in bem erb: lichen Fürstenthum 618 fg. Oberauf: fichtsrecht 625. Gesetgebung 627. Begnabigungerecht 629. Belohnun: gen burch benfelben, beren Spftem 631.

Staatsprüfungen 255. 263.
Staatsrecht, philosophisches, Begriff und Umfang besselben 170.
Seschichte besselben im Klassischen Alterthum — Plato, Aristoteles und Cicero — 174, im Mittelalter 177, neuere Zeit, bes. Deutschland 183. England 180. Frankreich 181. Holland bas. Italien, Nordamerika 184. Bedeutung und Einssus besselben für das Leben und die Wissenschaft 185. Abgrenzung gegen andere Gebiete geistiger Phätigkeit, bes. gegen Privatrecht 191. 196. Strafs und Prozesprecht 195. Ges

fellschaftsrecht 193. 197. Bebeutung bess. für bas positive Staatsrecht 391. Eintheilungen bess. in allgemeines und besonderes 197.

Staat frecht, positives, Begriff besselben 377 fg. Arten 378. Zwed ber wissenschaftlichen Bearbeitung besselben 379. Stellung besselben in Encyclopäbien ber Staatswiffenschaften 381. Arten seiner Bearbeitung: bogmatische 383. 386, geschichtliche 384. 387, vergleichende Darftellung besselben 385. 388. Quellen besselben 388. Literatur 392 fg.

Staatsromane 561.

Staatsfoulben 295. 297.681.703. Staatsfittenlehre, beren Begriff und Rothwendigkeit 499 fg. Grundsfäte berf. 505. Methobe ihrer wiffenschaftlichen Bearbeitung 511. Staatsverfassung f. Berfassfung.

Staatsverträge 438. fetungen ju beren Biltigfeit 439. Begenftanb berfelben 440, rechtliche Möglichkeit ber Leiftung bas. Dauer berf. 441, als Quellen bes euro: paifchen positiven Bollerrechts 462, beren Gattungen 462. Sammlungen folder 470, politische Bebeutung bers. zur Erlangung ber Mitwir: tung bes Austanbes 698, insbef. für gemeinfame Befetbucher 699, gemeinsames oberftes Gericht bas. Strafanstalten, gerichtliche Requifitionen. Urtheilvollgiebungen in Rechtsftreitigleiten. bürgerlichen Auslieferung von Berbrechern, Bormunbicaften 700. Auswanderung. Quarantanehanftalten, freier Sanbel mit Lebensmitteln 701. Berficherungsanstalten, Bollsbilbung, Statthalter 610. haltniß zum Staat. Gewerbe 702. Banbel und Kinangfachen 703.

Staatsvermaltung, f. Bermal: Steuervermeigerung, bas an:

Staatswiffenichaften, beren Strafanftalten, gemeinsame, 700. Berhaltniß zu anbern Biffenfchaftsfreifen 42. Erforberniffe eines rich: tigen Spftemes berf. 43. Umfang, Aufgabe und Methobe einer Ench-57. - Bebeutung ber Sittenlehre für bief. 502, — geschichtliche Staatswiffenschaften, beren Begriff und Rupen in menfclicher Beziehung, für ben Theoretiter und praftifchen Staatsmann 711 fg.

Stabtgemeinbe, bie herr: Theofratie, Begriff und rechtliche fcenbe als Form bes Batrimo: nialftaats 308.

Stänbe, beren Stellung in ber burch folche beschräntten Monarchie, Umfang ihrer Mitwirtung 363. Beschwerberecht baf., ihre Mitwirtung bei ber Frage über bie gei= ftige und ferperliche Rabigfeit bes Theuerungspolizei 665. 701. Staatsoberhaupts jur Beforgung Staatsgeschäfte 203. 208. Unterthanen burch ihre Bertreter an Regierungsbandlungen 636 fg. Stamm, Entflehungen und Birfungen beffelben 15. Unterfdieb von ber Familie. Arten feiner Wefete baf. Unterfuchung & haft 660.

Umfang 783. Quellen berf. und beren Arten 786, ihre Stellung in einer Encyflopabie ber Staatswiffenschaften 48, ftatiftische Bureaus 626. 737. Weschichte und Literatur berf. 740.

Gludsfpiele, Rirche in beren Ber: Steu erfreibeit 298, ber Gefanbten 483.

Steuern 291. 292, 679 fa.

gebliche ber, 232. 236.

Strafen, Spftem berf. 521. 606.

Strafrecht, beffen wiffenschaftliches Berhaltnig jum Staatsrecht 195. Mopavie berf. 48. Literatur berf. Strafrechtspflege, beren Auf: gabe und Forberungen an ben Staat zu ihrer Bermaltung 269 fa. 608. Competenz und Urtheilsvollaug 657.

### T.

Begründung berf. 99. 105. 309. Grundprincipien berf. 312. Arten berf., reine und bualiftifce. Grund= fate berf. über Erwerbung ber Priesterwürde, bewaffnete Macht, beren Ordnung 311. 314. 315. Literatur 315. 397.

Grundgebanke ber Theilnahme ber Unfrei Schiff, unfrei Gut 496.

> Unterpfanber, Bestellung folder als völkerrechtliche Sicherungsmaß= regel 445.

Statiftit, beren Begriff 732, beren Unterthan, Begriff beff. 114. Dauer und Ausschließlichkeit biefes Berbaltniffes. Ausnahmen biervon 115. Beroflichtungen berf. und beren Umfang 228, bef. Rriegs= bienftpflicht 280. 807. Staatsburgerliche Rechte 224. Bolitifche

